

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

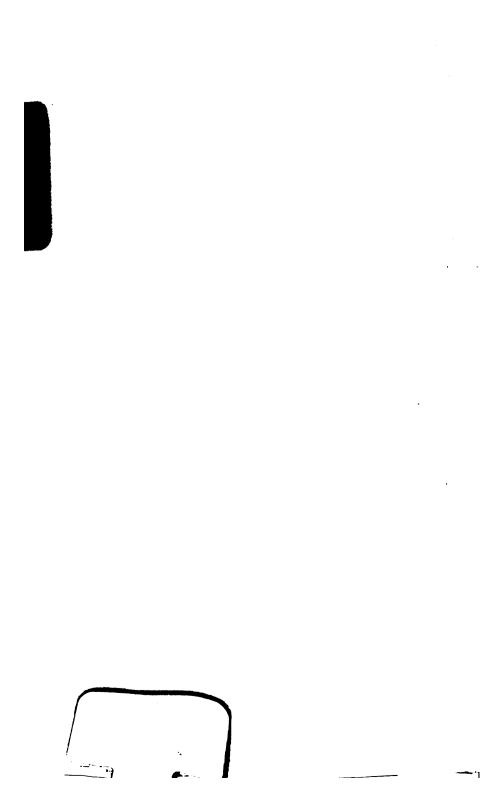

Ricalia

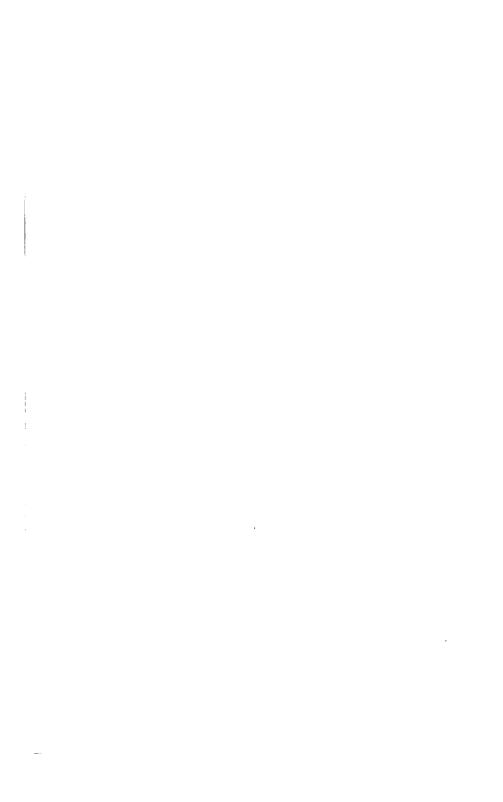

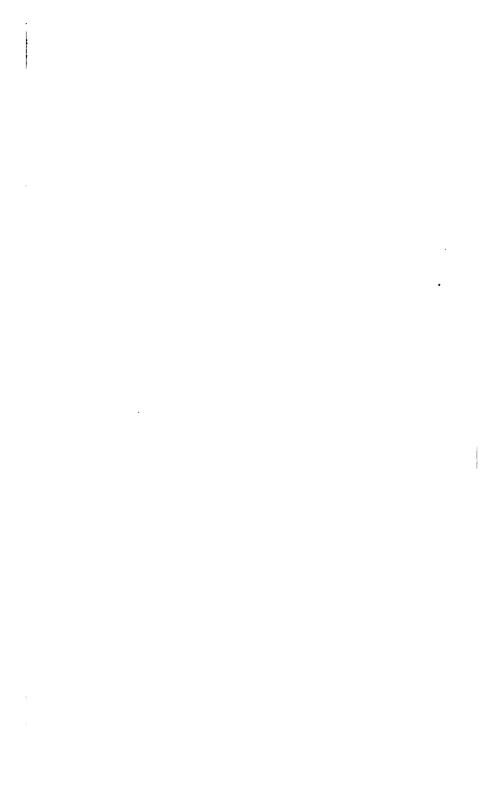

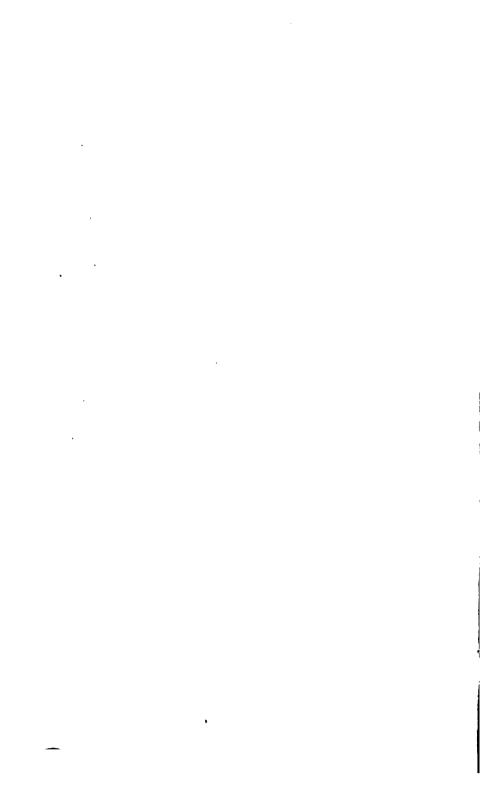

Ällgemeine Staatengeschichte. 1. Abteilung.

## 300127 **Beschichte**

ber

# europäischen Staaten.

Herausgegeben

pon

A. H. C. Heeren, f. A. Ukert, W. v. Giesebrecht und K. Camprecht.

3 manzigstes Werk.

## Geschichte Baierns.

Don

Sigmund Riegler.

fünfter Band. Von 1597—1651.



Gotha.

Friedrich Undreas Perthes Aftiengesellschaft.

1903.

|  | • |  |
|--|---|--|

THE TOWN DRK
PUNCTURE AND THICKEN FOR FRATIONS.

R 1903 L

### Allgemeine Staatengeschichte.

Berausgegeben von It. Camprecht.

I. Abteilung: Gefcicte der europäischen Staaten. — II. Abteilung: Geschichte der augereuropäischen Staaten. — III. Abteilung: Deutsche Candesgeschichten.

### Erfte Abteilung:

# Geschichte der enropäischen Staaten.

Herausgegeben

pon

A. H. C. Heeren, F. A. Ukert, W. v. Giesebrecht und R. Camprecht.

Zwanzigftes Werk:

Riegler, Beschichte Baierns.

fünfter Band.



Gotha.

friedrich Undreas Perthes Altiengesellschaft. 1903.

### Geschichte der europäischen Staaten.

A. B. C. Heeren, F. A. Ukert, W. v. Giesebrecht und K. Camprecht. Zwanzigftes Werf.

# Beschichte

# Baierns.

Don

Sigmund Riezler.

fünfter Band. Von 1597—1651.



Gotha.

friedrich Undreas Perthes
Attlengeseuschaft.

1903.

- H.S.

THENEW YORK PUBLIC L'ISANY 300127

ASTOR, LENCE AND THILDEN FOUNDATIONS. R 1903 L

### Inhaltsübersicht.

### Bwölftes Buch.

Maximilian I. und ber breißigjährige Krieg. 1597—1651.

Grites Rapitel. Maximilian I. als Herzog bis zum Beginne bes großen Krieges. 1597—1618. .

**G**eite

3 - 120

Die wittelsbachischen Jesuitenzöglinge als Zeugen für bie Macht eines vom Reitgeifte begunftigten Ergiebungsfostems. S. 3. — Maximilians Erziehung, seine Lehrmeifter und jesuitischen Beichtväter. S. 3. - Seine Religiofitat. G. 6. - Reifen nach Brag, Rom, Loreto, Rancy. S. 8. — Regensburger Reichstag 1594; Mari= milians Bermahlung mit Elifabeth Renata von Lothringen. G. 10. - Seine Schwester Maria Anna reicht Hre Hand bem Erzherzoge Ferbinand von Steiermart und Rärnten. S. 11. — Maximilians Staatsmanner und Beheimrate (viele Frembe in ben Staatsamtern): Herwart, Donnersberg, Gailtirder, Joder, Franz Wilhelm v. Bartenberg, Metternich, Khuen zu Belafp, Speer, Gewold. Benfin, Forftenbaufer, Sans Christoph von Breifing, Leuter, Schrent, Bolf Konrab von Rechberg, Graf (bann Filtft) Johann von Hohenzollern, Guibebon Cavalchino, Ronigsed. S. 12. — Teilweise neue Generation von Staatsmannern (nun mehr Einheimische) in ber Zeit bes großen Rrieges: Wollenstein, Richel, Manbl, Graf Rurg, Ablareiter, Rüttner, Sodiffer, Sassang, Rrebs, Ernft,

P. Berbaur. S. 16. - Als feine bochften Regentenpflichten betrachtet M. Die Sorge filt bie Ehre Gottes und bas Seelenbeil feiner Untertanen. Daber Religions= und Sittenmanbat von 1598 und Bestellung öffentlicher "Aufstecher" (corvegei) und Oberaufstecher: beren Birtfamileit: Wiberftreben ber Beamten und Lanbstänbe gegen biefe Ginrichtung; fpatere Geftaltung ber Sittenaufficht. S. 18. — Das religiose Bolizeiregiment, seine oberfle Anfgabe Erhaltung ber Glaubenseinbeit im Lanbe: Db= vonition bes Hofrates und Lässigleit bes Milndener Stabtrates. S. 24. — Rigorose Sittenpolizei. S. 26. — Ordnung bes Staatsbaushaltes und innere Reformen erfceinen M. als seine wichtigfte weltliche Aufgabe: barin und in seiner Sinnesart liegen bie Grlinbe für feine aufängliche Aurlichaltung in ber ankeren Bolitif. in feinen religiösen Grundfaten aber ber Reim ju unfriedlicher Reichspolitit; seine Sympathie für bie "Autonomia" und für Contens Bert über Politik. G. 28. - Er beobachtet in Jülich und Baben Nichteinmischung und läkt ben Landsberger Bund zerfallen. G. 31. — Beziehungen zu Köln; M.s Bruber, ber Roabjutor, später Erzbischof Kerbinand von Köln. S. 31. — Spanier unter Menboza in Bestfalen : ber Bierklöfterftreit. G. 33. -Tirtlengefabr: Türtenfeldzüge in Ungarn. S. 35. — Salzstreitigfeiten mit Salzburg; Sprengung bes Regens= burger Preistages. S. 86. — Regensburger Reichstag von 1598. S. 37. - Bertebr mit protestantischen Rachs barn: Bürtemberg, Neuburg; ber junge Pfalzgraf Bolfgang Bilhelm; Regensburger Religionsgefprach 1601. S. 38. — Die Strafburger Bistumsfrage; bie babifden Sanbel. S. 41. — Bebenkliche Buffanbe in Bamberg unter bem Bischofe Joh. Philipp von Gehsattel. S. 42. — Regensburger Reichstag von 1608; sein Berlauf zeitigt ben neuen Blan eines tatholischen Sonberbundes. S. 43. — Berhaltnis zu Sabsburg; bas Projekt ber Raiferwahl M.S: Keldmaricall Ausworm. S. 44. — Die Wirren in Ofterreich; Mathias verbrängt Rubolf; Maximilians Aurilchaltung. G. 49. — Kriegs- und Kriedensftrömung im Reich. S. 49. — Wilhelm V. und Maximilian als Schirmer bes Ratholizismus in ber Reichsftabt Raufbeuern. S. 50. — Die Donauwörther "Kahnenschlacht"; D. vollftredt bie Reichsacht gegen Donauwörth, erbalt

Geite

bie Stadt als Bfand für bie Eretutionstoften und führt bort bie Gegenreformation burd. G. 53. - Einbrud bes Donauwörther Schlags beim Babft und Raifer: er einigt Lutheraner und Calvinifien: Gründung ber proteftantifden Union. G. 58. — Deren Gegenfolog ift bie tatholifde Liga; Borgefdichte biefes Bunbes. S. 60. -Regensburger Reichstag von 1608: DR.s Stellung num öfterreichischen Sausftreit; seine Abfichten bei bem tathelifden Bunbesplane. S. 61. - Deffen Berwirklichung: Gründung ber Liga zu Minchen 10. Juli 1609: Salzburg und Gidfatt bleiben fern. G. 65. - Anfolnf ber brei geiftlichen Aurfürsten 30. Aug. 1609 in Maing; ber Bapft und Spanien verhalten fich anfangs untatig. S. 69. — Burgburger Ligatag Rebr. 1610; weitere Ansbehnung und Ausbehnungeolane ber Liga. G. 71. -Die Frage ber Bermablung ber Bringelfin Magbalene: Raifer Mathias und Eraberzog Leobold icheitern als Berber. S. 73. - Rilider Erbfolgeftreit: Bigla-Reuburg und Branbenburg feten fich am Rieberrbein feft. S. 78. - DR. brobt fein Bunbesoberftenamt niebernulegen; habsburgifche Eifersucht gegen bie Liga. S. 80. -Beitere Entwidelung ber Rulicher Frage: Münchener Ligatag Aug. 1610; ber mit ber Union brobenbe Krieg wird burch Bergleich verbindert. S. 81. - Einfall ber Baffaner Gölbner in Böhmen: Sturz und Tob Raiser Andolfs II.: Babl des Mathias. S. 84. — Der Salzburger Erzbischof Bolf Dietrich von Raittenau; bas "ewige Statut" von 1606; bairifd = falzburgifder Salzftreit; Salaburger befeben Berchtesgaben. S. 85. - M. folagt gegen Salzburg los; Bertreibung, Absetzung, Gefangenicaft und Tod Wolf Dietrichs; fein Rachfolger Marz Sittich von Sobenems; Magigung bes bairifden Siegers. 6. 89. - D.8 Schwester Magbalene betratet ben Bfalagrafen Bolfgang Bilbeim von Reuburg, ben MR. num Ratholizismus belehrt; tatholische Restauration in Reuburg. S. 94. - Rinberlofigleit ber Bergogin Elisabeth Renata, die der Barnabitengeneral Marrano umsonst entganbert. 6. 102. - Begen Gefährbung ber Rachfolge barf DR.8 Bruber Albrecht beiraten; feine Ebe mit Dech= tilb von Leuchtenberg : Charafterbilb biefes Rifrften. S. 104. — Mechtilbs Bruber, Landgraf Wilhelm von Leuchtenberg; fein Ländchen unter bairifder Berwaltung.

6. 104. - Schwierigkeiten innerhalb ber Liga; mangelnbe Obferwilligfeit ber Bunbesftanbe; Bifchof Riefl fucht ben Bund Babsburg bienftbar zu machen : Regensburger Reichstag und Ligatag 1618; bie Sabsburger gewinnen bie Berricaft über bie Liga. S. 106. - Bairifchaberlanbischer Sonberbund Mary 1614. S. 110. - Erwerh ber Berrichaft Minbelbeim und die anderen Reineren Bebietsetwerbungen unter Maximilians Regierung. S. 111. — Antibairifde Bolitit bes Ergherzogs Maximilian, herrn von Borberöfterreich; Maximilian von Baiern legt bas Bunbesoberftenamt nieber: R. Mathias verbietet bie Bunbniffe; bie größere Liga zergeht, nur bie engere bairifch=oberlandifche bleibt, gefcmalert, besteben. S. 112. — Reue Plane zur Befferung ber Lage; Maximilian verwirft fowohl das Projekt eines für ben Kaifer aufzustellenden ftarten Seeres als bie von ben Brotestanten geforberte "Rombofition" (Schiedsgericht). S. 114. - Annaberungsverfuce ber Unierten und Rurpfalger an Baiern; Sendung v. Kreibergs und Dobnas nach München. S. 115. — Kerdinand Konig von Bohmen und Ungarn: Anrofala forbert Maximilian jur Bewerbung um die Raifer= trone auf: in Milnden wittert man barin nur eine Schlinge: Kriedrich V. tommt felbst nach München; anonymes Gutachten für Einigung ber Bittelsbacher. S. 118.

Sweites Rapitel. Bom Beginne des dreißigjährigen Krieges bis zur Erhebung Maximilians zum Kurfürsten. 1618—1623. . . . . . . . . . . .

121-242

Die böhmische Revolution; ber Prager Fenstersturz; Martinit in München; sowohl die empörten böhmischen Stände als Kaiser Mathias und König Ferdinand werben vergebens um Maximilians Unterstützung. S. 121. — Militärische Ersolge der Böhmen; Maximilian versteht sich zur übernahme der Bermittelung; darüber aber stirbt K. Mathias. S. 123. — Wiederherstellung der größeren Liga unter Maximilians Leitung; oderländischer Ligatag zu München, Mai 1619. S. 124. — Hossenungslose Unterhandlungen mit Kurpfalz; die Pfälzer deringen auf Maximilians Bewerdung um die Kaisertrone. S. 127. — Ferdinand wirbt in Minchen um bairische Silse: Eichstätter Tag der oberländischen Liga. S. 129. —

Seite

Raiserwahl Kerbinands II. und Babl Kriebrichs V. von ber Bfala zum Bobmentonige. G. 180. - Aufnahme ber bohmischen Bahl bei Friedrichs Glaubensgenoffen und bei Maximilian; Friedrichs Rronung. 6. 181. - Die Sampter ber alteren und jungeren Linie Bittelsbach als Barteiführer im groken Krieg: Maximilians Berbaltnis m Sabsburg: Münchener Bertrag vom 8. Oft. 1619. ber bem Raifer Ferbinand bie Unterftitbung ber Liga ficert : Bebingungen ber bairifden Bilfe. G. 188. -Der Raifer verspricht Maximilian bie Übertragung ber pfaluichen Rur: Baierns Anfpruch auf biefe Birbe: Frebers und Gewolds literarifder Streit um bie Rur; Gewolds Bert über bas Aurfürstentollegium. G. 186. — Spaniens Silfsaufage. G. 139. — Burgburger Ligatag Dez. 1619; Ruftungen; papftliche Bilfe; Baltung Spaniens und Englands. S. 139. — Schwäche ber Union und Friedrichs V.; Unionstag ju Rurnberg Rov. 1619; Gefanbtichaft ber Union in München. G. 142. -Amsfachien wird auf bem Tage zu Müblbausen (Marz 1620) burd Rugeftanbniffe in betreff bes Befites ber geiftlichen Güter und bie versprocene Berpfanbung ber Laufit für ben Raifer gewonnen. S. 144. - Marimilians Stellung jur Frage ber Reichsacht gegen Friedrid. 6. 145. — Ulmer Unionstag; Berhandlungen mit Maximilian; Leuter in Mabrib; Spinola bricht gegen bie Rheinpfals auf : Saltung Frantreichs: Ulmer Abtommen awischen Union und Liga vom 3. Juli 1620. 5. 147. - Die ftartften Triebfebern bes um die bob= mifche Krone entbrennenben Rampfes find religiöfer Ratur. 6. 149. — Das Beer ber Liga und Maximilians Baupt= quartier mit feinen Jefuiten und bem Rarmeliter P. Do= minitus a Jesu Maria. S. 149. — Die bairischen -Beerführer: Baflang, Anholt, Tilly, Grotta, Lindelo. S. 151. — Das gand ob ber Enns bilbet bas erfte Anariffsziel: Grunde biefes Entichluffes : Quellen für ben oberöfterreichisch-böhmischen Feldzug von 1620. S. 155. -Rampfe in Oberöfterreich; Meuterei ber Lothringer in Ling: bie Stanbe Oberöfterreichs bulbigen Maximilian; bas Land tritt unter bairifche Berwaltung: Stattbalter Berbereborf, Bistum Gienger, bann Pfliegl. G. 157. -Abschwentung bes ligiftifden Beeres nach Nieberöfterreich; Bereinigung mit Bucquon; Bergleich ber beiben Beere.

S. 159. - Berbaltnis zwifden Maximilian, ber porwarts brangt, und bem Bauberer Bucquop: Maric gegen Brag; Einnahme bobmifder Blate. S. 161. — Ernft von Mansfeld, General ber bobmifden Stanbe: feine Unterhandlungen und Abkommen über die Auslieferung Bilfens. S. 163. — Sächfischer Angriff auf bie Laufit, fpanifcher auf bie Rheinpfalg; große Sterblichteit im ligiftischen Beere: Aufbruch aus bem Lager por Bilsen: Maximilian bentt bas Beer zu verlaffen ober brobt wenigstens Bucquop bamit. S. 165. - Gefecht bei Natonit; Berwundung Bucquovs; bie Böhmen nehmen Stellung auf bem Beißen Berge por Brag : nachtlicher Überfall ber ungarischen Reiterei burch Bucquop in Rufin. S. 167. — Die Schlacht auf bem Beißen Berge; Kriege= rat vor ber Schlacht; Sieg ber Ligiften und Raiferlichen. S. 169. — Mucht bes "Winterkönige"; Maximilians Einzug in Brag: Grunde ber bohmifch=pfalzischen Rieberlage: Maximilians Beimtehr: Bebentung bes Erfolges: Maximilians Anteil baran: Keier und Denkmäler bes Sieges. S. 177. - Reberfrieg awifden Bucquop unb Tilly, Kitzimon und Jatob Keller. S. 180. — Ansnützung ber erbeuteten anbaltischen gebeimen Ranglei burch Maximilian. S. 181. — Der Attorb mit Mansfelb tommt nicht zum Bollzug: Mansfelb als Friedrichs Relbberr in Bobmen: Übergabe Billens. S. 182. — Hobenzollern und Begenmüller als taiferliche Gefanbte in Münden; bie Gubne in Bohmen, Konfistationen und Sinrichtungen. S. 183. - Bairifde Rriegetoftenforberung: Balsftarrigtett Friedrichs von ber Bfalg: am 22. Jan. 1621 ergebt bas Urteil ber Acht über ibn und brei seiner Belfer. S. 185. — Ligatag in Augsburg Februar unb Mara 1621: neue Ruftungen bes Bunbes: Maximilians Macht über ibn: Auflösung ber Union. S. 186. — Maximilians politisches Biel; Wiberftreben ber pfalzischen Agnaten; ber Raifer will bie Rheinpfalz Erzberzog Albrecht und bann Spanien überlaffen : Sobenzollern unterhanbelt im Auftrage bes Raifers in München; Maximilian erbalt Bollmacht jur Eroberung ber Oberpfalz. G. 188. — Englische Intervention burch Lord Digby; schwankenbe Saltung bes Raisers. S. 193. - Oberftzeugmeister Grotta bezwingt bie norbbohmifden Festungen; berbe Kritit seines Riteften. S. 195. — Mansfelb in ber

Seite

Oberpfala: Rampfe mifchen ibm und Till vor Baibbans. S. 197. — Maximilian rlickt aus bem Lager bei Stranbing in die Oberdials ein, erobert Cham, vereinigt fich mit Tillv; Landgraf Bilbelm von Lenchten= bera: bie Oberviala, feit Ott. 1621 wieber in bairifchen Sänden, bulbigt Maximilian und dem Raiser. 6. 199. — Mansfelds Untatigleit und verraterische Gefinnung; seine Unterhandlungen in Bruffel und mit Maximilian; Mansfeld und ihm folgend Tillv rücken in die Rheinpfala: Maximilians Bebenken wegen feines Gingreifens bortfelbft. S. 201. — Corbova. Mansfeld und Tilly in ber Abeinpfalz. S. 205. — Chriftian von Braunschweig-Bolfenbuttel, Abministrator von Salberstadt, als neuer Borfampfer ber pfälzischen Sache: Tillve General Anbolt tritt ibm in Beffen und Bestfalen entgegen. S. 207. -Mansfeld im Elfak. S. 209. — Martgraf Georg Friedrich von Baben = Durlach wirbt ein Beer; fein Bertrag mit Mansfeld und bem in bie Bfalg gurudgetehrten Friedrich V. S. 210. — Tillus Eroberungen in ber rechtsrheinischen Bfalg: Treffen bei Mingolsbeim: Schlacht bei Bimpfen 6. Mai 1622; die Sage von den vierhundert Pforzbeimern bat einen biftorischen Rern. G. 211. -Tilly giebt gegen Chriftian von Braunschweig und beflegt ibn bei Bodft 20. Juni 1622. S. 216. - Bfalgaraf Friedrich raumt bas Relb; Mansfelb gieht nach Sollanb. S. 218. — Eroberung Beibelbergs burch Tilly; Marimilian ichenkt bie Beibelberger Bibliothet bem Papfte Gregor XV.; Rapitulation Mannheims; Belagerung Frankenthals; Metternich als bairifcher Statthalter ber rechtsrheinischen Pfalg; tatholische Restauration baselbft. 6. 219. - Die Frage ber übertragung ber pfalgischen Rur: Stimmung im Rurfürftentolleg: gebeime fdriftliche Belebnung Maximilians: Sobenzollern unterbanbelt im Ramen bes Raifers in München, forbert vergebens Berausgabe Oberöfterreichs gegen bie Oberpfalz. S. 222. -Babit Gregor XV. unterftütt Maximilian finanziell und biplomatisch; England freundliche Wendung ber spanischen Bolittl. S. 225. - Aufgefangene laiferliche Schreiben; bie anhaltische Ranglei findet ein Gegenftud in ber spanischen; ber literarische Rangleienstreit. S. 227. - Borübergebenbe bairische Erfolge in Mabrid; englisch-spanisches Binbnis in Sicht: Maximilian sendet ben Kapuziner

Sette

P. Balerian Magno an König Ludwig XIII. von Frankreich. S. 230. — Regensburger Reichsbeputationstag seit Dez. 1622; Gegner und Anhänger der Übertragung der pfälzischen Kur an Baiern; trierischer Bergleichsvorschlag; geheime Erklärung des Kaisers an Maximilian. S. 232. — Bedeutung des historischen Moments; Maximilian wird in Regensburg 6. März n. St. 1623 mit der pfälzischen Kur belehnt. S. 235. — Belohnungen Tillhs. S. 238. — Beschnutzgen Bolfgang Wilhelm von Renburg; Partstein und Weiden werden zu bessen Gunsten von der Oberpfalz, die Bergsftraße zu gunsten von Mainz von der Rheinpfalz losgerissen. S. 239. — Kriegskostenrechnung Maximilians und das Kontobuch der Liga; Maximilians Absommen mit dem Kaiser über seine Entschäbiaung. S. 240.

Drittes Rapitel. Magimilian als Kurfürst bis zum Regensburger Kurfürstentage. 1623—1630 .

242-367

Rene Roalition zu gunften bes Pfalzgrafen Friedrich in Sicht: Gegensat zwischen Maximilian und Spanien; Frankenthal in fpanifdem Belit : Maximilian wiberftrebt einem Rriege mit ben Generalstaaten. S. 242. - Befoliffe bes Regensburger Ligatages 1623; Papft Urban VIII. 6. 245. - Tilly und bie nieberfachfifden Rreisftanbe: Tilly verfolgt Chriftian von Braunschweig und ichlägt ibn bei Stabtloon 6. Aug. 1623. S. 247. - Mansfelb in Oftfriesland; fieht fich gezwungen feine Truppen abzubanten. S. 249. — Die Lage bleibt gleichwohl brobenb: Ungufriebenbeit unter ben Ständen ber Liga fiber bie lange Dauer bes Krieges: Senbung Ruttners nach Baris. G. 251. - Englische Bergleichsplane mit bem Gebanten einer achten Rur; bas englisch=spanische Einverständnis geht in die Bruche. G. 252. - Dit Ermächtigung Maximilians fenbet ber papftliche Runtius in Briffiel ben Rabuginer Alexander von Mais (Francesco bella Rota) als Unterbanbler an ben englischen Sof; fein Bergleichsvorichlag und feine Aufnahme in London; von Maximilian wird er verleugnet. S. 254. -Benbung ber englischen Bolitit zu Frankreich und gegen Spanien; Mansfeld in London; Richelieu. S. 258. — Angeburger Ligatag April und Mai 1624; Maximilian

Geite

laft burd Breifing feine Bolitit verteibigen und beftreiten. bak burch bie übertragung ber Anr auf ibn ber Rrieg in die Lange gezogen werbe; Migtrauen ber Berbfinbeten gegen ibn. S. 260. - Abidieb bes Angeburger Bunbestages: Einmischung in Offfriessand abgelebnt: papftliche Bilfe: Fernbaltung ober Lauigfeit fatbolifder Stanbe. 6. 262. — Stellung bes Bunbes m Frankreich umb Spanien. S. 265. — Mangel an Opferwilligleit unter ben Berbundeten: Maximilian trägt nach wie vor bie Sandtlaft, wie fich aus ber Bundesrechnung von 1627 ergibt. 6. 266. - Berfammlung in Solenfingen: Maximilian wirb zu Rürnberg in bas Aurfürstentolleg aufgenommen. 6. 266. — Baiern unb Franfreich : Rittmer. P. Hopacinth und P. Meranber in Paris, Fancan in Minden; Mansfelbs Beer in Solland faft vernichtet. 6. 267. — Drobenbes Eingreifen Guftav Abolfs von Saweben und Christians IV. von Danemart in ben beutschen Krieg: Danemart lauft Schweben bei ben proteftantischen Reicheftanben ben Rang ab; bie niebersächlis iden Rreisftanbe ftellen ibr Beer unter Chriftians Befehl: ibre Saltung gegemiber bem Raifer. G. 270. - Der Raifer Rellt ein neues, eigenes Beer auf; Albrecht von Ballenftein, Bergog von Friedland; fein Charafter, feine Borgeschichte; bie Kontributionen für sein Deer; glanzenbe Stellung feiner Offigiere. S. 278. - Anbolt gegen Mansfeld; Tilly rudt in ben nieberfachfifden Rreis ein, wo seine Truppen unmenschlich hausen. G. 277. — Unfall bes Danentonigs; Gefechte mit bem nieberfachfifch= banifden Beere: Berbandlungen in Braunfdweig; Blane auf Restitution ber Bistumer Magbeburg und Salberftabt. 6. 278. - Saager Bunbnis wifchen Solland, England und Danemart; Umidlag im englischen Barlament; fructlofe Antrage Maximilians auf frangofifche Bermittelung und einen Ausgleich mit bem Bfalggrafen; bes Raisers Gobn Kerbinand Konig von Ungarn: sein Bruber Leopold übernimmt Tirol und Burgau: fein Sobn Leopold Bilbelm poftuliert in Baffan und Strafburg; ber Bittelsbacher Frang Bilbelm von Bartenberg gewählt in Osnabriid. G. 280. — Berhandlungen in Briffel fiber ein Bunbnis mit Spanien: Marimilian fuct bie Bermittelung Frantreichs; frangofifche Plane; bie Annaherung an Frankreich fcheitert. S. 282. —

Anfänge und Gründe bes Zwiespaltes mit Ballenftein; biefer ichlägt ben banischen Oberften Ruchs von Bimbach bei Tangermunde und Mansfeld bei Roflau, nütt aber seinen Erfolg nicht aus. G. 285. — Mansfeld gieht, bon Ballenftein verfolgt, nach Schlefien und Ungarn, verbindet sich mit Bethlen Gabor, ber aber balb Frieden ichliekt: Mansfelds Tob. S. 287. - Somäche bes ligi= flifden Beeres: Tob Chriftians von Braunfdweig: Die Ligiften erobern Münben und Göttingen. S. 288. -Tilly befiegt ben Danentonig bei Lutter am Barenberge, 27. Anguft 1626. S. 290. - Der Bauernaufftanb in bem bairifden Pfanbbesit Oberöfterreich; feine religiösen und wirtschaftlichen Gründe; Druck ber vom Raiser befoblenen tatholischen Restauration: ber bairische Statthalter Graf Abam von Herbersborf; Ungulänglichkeit und Sabsucht bes tatholischen Rierus im "Landl"; bie Atatholiken sollen auswandern. S. 292. — Aufruhr in Frankenburg im Mai 1625; bas Strafgericht bei ber Sansbamer Linbe. S. 296. — Stevban Kabinger und Christoph Reller, bie Leiter bes im Mai 1626 ausbrechenben Aufftanbes: Berbersborf wird bei Beuerbach von ben Bauern gefcblagen; ber Auffrand greift um fic. 6. 297. -Unterhandlungen: Baltung ber oberöfterreichischen gand= ftanbe: taiferliche und baierische Kommiffare. S. 299. -Truppenaufgebot; Bilfsgesuche bei ben Nachbarn; Maris milians Berftimmung gegen ben Biener Sof; fruchtlofe Belagerung von Ling burch bie Bauern; bie Leitung bes Aufftanbes fällt in burgerliche Banbe, an Mabifeber unb Bolamiller; Scultetus im Bauernlager. **S.** 300. — Erfolge und Unmenschlichkeit ber faiferlichen Truppen unter Löbl, Auersberg, Breuner ; Baffenftillftanb. S. 303 .-Die Friedensaussicht wird burch bas Ginriiden ber bairifden Truppen gerftort; Überfall auf die Solbaten bes Bergogs Abolf von Solftein in Reutirchen; Rieberlage Lindlos bei Konrob. S. 304. — Der neue Kelbberr Bapbenbeim icagt bie Bauern bei Efferbing, Gmunben, Bociabrud und Bolfsega: Hinrichtungen von Rabelsführern; bas Elend im Landl; teilweise Durchführung ber Gegenreformation baselbft. S. 307. — Maximilian wird burch ben Aufftand bie Luft an feinem Pfandbefit verborben; er ftrebt bor allem nach Ausbehnung ber Aurbelehnung auf die gange wilhelmische Linie und er-

Ceite

Mart fich zum Taufc Oberöfterreichs gegen bie Oberbfalz bereit. S. 313. — Der Aurfürstentag in Milblbausen verlänft für Maximilian unbefriedigenb; Preifing in Bien, Trautmannsborf in München; Bertrag vom 22. Febr. 1628, wonach Maximilian bie Oberpfalz und rechtsrheinische Unterpfalz für seine Kriegstoften (13 Millionen) erhalt, bagegen Oberöfterreich bem Raifer zurudfällt: Bürbigung biefes Abtommens. S. 314. - Die oberpfälzischen Klöster bleiben auch unter Maximilians Berricaft fatularifiert. S. 318. — Die bobmifden Leben in ber Oberpfala: bie Rothenberger Ganerben: bie Berricaft Cham. S. 319. — Durchführung ber Gegenreiormation in ber Oberpfalg; Privilegienbestätigung für ben oberpfälzischen Abel. S. 320. — Erbitterung im Rreise ber Liga über Ballenftein und feine Kontributionen. 6. 324. — Eine Unterrebung Ballenfteins mit bem Minister Eggenberg zu Brud an ber Leitha befestigt aufs neue bie Stellung bes Generals; Bericht über Ballenfteins ebrgeizige Absichten, wahrscheinlich von bem Rabuginer Maano rührend: Borftellung ber Direttoren ber Liga an ben Raifer : Burzburger Bunbestag Rebr. 1627: Beschwerben gegen Ballenstein. S. 326. — And bie Anriurstenversammlung au Dublbausen und Spanien in Opposition gegen Ballenftein: Sonbererflärung Maximilians. S. 327. - Folgen bes Sieges bei Lutter; faft alle nieberfachfischen Reichsftanbe fagen fich von Ronig Christian los: Relbang bes Jahres 1627: Tilly und Ballenstein vereinigt in Holstein; die Raiserlichen bringen bis nach Butland vor; Eroberung Bolfenbuttels burch Bappenheim. S. 330. — Wallenstein Bergog von Medlenburg; Angft vor feiner Militarbiftatur unb ber Machtstellung bes Kaisers; neue Kapuzinerberichte über Ballenftein. G. 333. — Berfammlung ber tatholischen Rurfürften zu Bingen; neue Borftellungen gegen ben Krieblanber: Rebuttion bes taiferlichen Beeres: Kriebensunterbanblungen mit Danemart: Übergabe Stabes. S. 334. — Ballenftein plant bem Raifer bie Berricaft fiber bie Oftfee zu erringen, tann Stralfund nicht bemingen, befiegt aber R. Chriftian bei Bolgaft. S. 336. — Maximilian wünfcht Fortfetung bes Danentrieges, bie im taiferlichen Lager unrätlich erscheint. S. 337. - Charnace bei Maximilian: frangofische Plane: Aufzeichnung Maximilians für Joder; einen Separatfrieben mit Danemart will er nur, wenn ihn ber Raifer bagu zwinge; fein Gifer filr bie bentiche "Libertat"; Opposition gegen Sabsburg wie unter Bilbelm IV. G. 388. - Beim Abschluffe bes Lübeder Friedens (22. Mai 1629) fteht bie Liga im hintertreffen. G. 340. — Das Streben nach Rückgewinn ber verlorenen Kirchengüter bei ber Liga wie beim Raifer gleich ftart: Langwierigkeit ber Brozeffe bor bem Reichshofrat: bas taiferliche Restitutionsebilt vom 6. Märg 1629, rechtlich anfechtbar und politisch versehlt: Bebeutung und Durchführung bes Ebittes: Berteilung ber Beute; bie Sauptrivalen find ber Raisersohn Leopold Wilhelm, ber Magbeburg, Balberftabt, Bertfelb, Bremen, Minben, und ber Bittelsbacher Rrang Bilbelm bon Bartenberg, ber zu Osnabrud Berben erhalt. S. 341. — Fortbanernber Drud bes friedlanbifden Beeres : Spanien, in ben Rieberlanben bebrangt, wirbt um bie Bilfe ber Liga; Befdwerbefdrift ber Rurfürften gegen Ballenftein. S. 347. — Ballenftein macht bem ligiftifchen Beere Offiziere abspänftig, sucht Tilly burch bas Rurftentum Ralenberg, Pappenbeim burch Bolfenbuttel für fich au gewinnen. G. 348. - Der Raifer eröffnet, gegen Maris milians Bunich, ben mantuanischen Erbfolgefrieg gegen Frantreich. S. 350. - Migtrauen gegen Ballenftein; Spaniens und Frankreichs Berben um Balern; Richelieu fuct bie Liga vom Raifer zu trennen; Entwurf eines bairifd - frangofischen Schutbunbniffes (Kontainebleau 5. Ott. 1629); biefes fceitert an Maximilians Reichstreue. 6. 352. - Ligatag zu Mergentheim, Dez. 1629; S. 357. - Der Rurfürstentag ju Regensburg, Sommer 1630; ber Raifer entschließt fich zur Absehung Ballenfteins; bie Frage feines Rachfolgers; Bebenten gegen Maximilian; Tilly erhalt ben Oberbefehl auch bes taiferlichen Beeres. G. 358. - Die mantuanische Frage: Stellung bes Bapftes Urban VIII.: fein Nuntius Rocci in Regensburg; bie pfalzische Frage; Berhandlungen über Bugeftanbniffe in ber Ausführung bes Restitutionsebittes: Maximilian und P. Joseph in Regensburg. **6**. 363.

Geite

. 367-499

Ronig Guftav Abolf von Schweben landet auf Ufebom und erringt rasch große Erfolge in Bommern; zuwartenbe Stellung ber Liga. S. 367. — Schwierigleit ber milis tärifchen Lage für Tilly; ber Biberftanb Magbeburgs; Kriegführung in Mecklenburg und an ber Ober. S. 370. — Erftürmung Magbeburgs 20. Mai 1631; ber Brand ber Stadt ein Werl Kallenbergs, nicht Tillys. G. 373. -Das schwebischefranzösische Bunbnis von Barwalde; que rudbaltenbe Stellung ber proteftantischen Reichsfianbe: ihre Berfammlung in Leipzig; Anfolug Branbenburgs an Gustav Abolf. S. 376. — Ligatag zu Dintelsbubl: Saltung des Papstes Urban VIII. S. 377. — Trier ftellt fich unter ben frangofischen Schut: bas bairifd= frangofice Sousbundnis vom Mai 1631 bleibt wirhinaslos: Marimilian sucht es por bem Raiser zu rechtfertigen. S. 380. - Rurfachlen nabert fich Schweben; Frankfurter Bergleichstag : Maximilian und Aurfachsen : 6. 382. — Kriegsereigniffe; Rurfachfens Anfcluß an Soweben; Tilly rudt in Rurfachsen ein; seine Rieberlage bei Breitenfeld, 17. Sept. 1631. S. 884. - Bebentung biefes Schlages; Ballenflein jum zweitenmale jum Oberbefehl berufen; feine verraterifche Berbinbung mit Thurn und Antrag an Gustav Abolf; Sezyma Ras icin. S 388. - Tillys Ruffungen; bie Schweben in Kranten; fie erobern Burgburg, befeten Krantfurt a. D. und Mainz. S. 389. — Pfalzgraf Friedrich im Sauptquartier Guftav Abolfs, ber fich als Bergog von Oftfranken hulbigen läßt; Tilly wenbet fich nach Franken, wo bie Raiferlichen aus seinem Lager abberufen werben; Babbenbeim beginnt seine Diversion in Nordweftbeutsch= land. 6. 392. -- Franfreich will Baiern jur Reutralität gewinnen; Charnace und St. Etienne in München; ber Rurffirst berat fich in Donauworth mit Tilly und Albringen; Tilly gebrochen, fein Beer in Maglichem Au-S. 394. — Maximilian eröffnet Rentralitats= verbandlungen mit Soweben; Ligatag in Ingolftabt; Entschuldigung ber beabsichtigten Reutralität vor bem Raiser; schwebische Gegenvorschläge; turzer Baffenfiill= ftand zwischen Schweben und ber Liga. S. 396. - Ab-

Riegler, Gefchichte Baierne. V.

bruch ber Reutralitätsverbanblungen; bie Schweben befeten Bamberg : bie fdmäbischen Ligiften tagen in Minbelbeim: Blane bes Raifers. S. 401. - Rufammentunft Ballenfteins mit Eggenberg ju Gollersborf; feine befinitive Anftellung als Generalissimus mit außerorbentlichen Machtbefugniffen: Maximilians und Tillvs Berbaltnis au Ballenstein. S. 403. - Tilly wirft Sorn aus bem Bambergifchen jurud, muß aber, von Ballenftein nicht unterftütt, vor Guftav Abolf gurlidweichen. S. 405. -Guftav Abolf greift Baiern an, befiegt Tilly, ber ichmer verwundet wird, bei Rain am Lech, 15. April 1632, besett Augsburg. S. 406. — Ingolftabt, wo Tilly ftirbt, wiberfteht ben Schweben; ber Rurflirft befett Regensburg. S. 410. — Abmarfc ber Schweben vor Ingolftabt; St. Etiennes Gefuch um Neutralität für Baiern wird abgewiesen; ber Berbeerungezug ber Schmeben gebt burch bie Bolletau nach Moosburg, Lanbsbut, Kreifing, wo eine Münchener Devutation bie Übergabe ber Saubtstabt ausaat: Maximilians Rlagen über bie Schweben am frangofischen Sofe. S. 414. - Buffap Abolf und die Schweben in München, Mai 1632: Branbichatung ber Stabt; bie Münchener Beifeln; Blunberung bes Schloffes und ber Runftfammer: ber Ronig besucht bie Jesuiten. S. 415. - Morbbrennereien und andere Greueltaten ber Soweben auf bem platten ganbe: nur die Farwinkler erwebren fic bes Keindes: Borftoft ber taiferlichen und bairifchen Reiterei von Regensburg nach Süben. S. 420. — Ballenftein erobert Böhmen jurud und vereinigt fich mit Maximilian; Die Stürme ber Schweben auf bas verschangte Lager bei Fürth werben zurudgefclagen. S. 424. - Schwedische Friedensvorschläge; Frankreichs Drängen auf Waffenstillstand von Maximilian zurückgewiesen; Trennung ber Baiern von Ballenstein. S. 427. — Neuer Aufstand im Hausrudviertel: Guftav Abolf läßt bie oberöfterreichischen Bauern im Stich. S. 428. - Rambfe in Baiern bon August bis Ottober 1632. — Babbenbeim führt in Riebersachsen und Weftfalen gludlich, aber unbotmäßig Rrieg auf eigene Rauft, zieht sogar ber Infantin zu Bilfe in bie Rieberlande. S. 431. - Er vereinigt fich mit Ballenfieln und fallt, wie Guftav Abolf in ber Schlacht bei Litten, 16. Nov. 1632. S. 483. — Tob bes Pfalgrafen

Seite

Kriedrich: Oxenftierna übernimmt die Leitung ber ichmebifden Bolitit: bas Beilbronner Bunbnis: Fortidritte ber Frangofen und Schweben im Eliaf und in ber Bialg. S. 434. - Rampfe in Baiern; Johann von Albringen als bairifder Oberbefehlsbaber; Johann von Berth in ber Oberpfala: Albringens Binterfelbaug an ber oberen Donan und Iller gegen Horn. S. 435. — Bernbard von Beimar, vereinigt mit Horn, brangt Albringen zur Sfarlinie gurud: zweite Berbeerung bes westlichen Baiern burd bie Schweben: Albringen zwischen Maximilians und Ballenfteins Beisungen in schwieriger Stellung. 5. 438. — Ein liftiger Anschlag ber Schweben auf Ingolfabt icheitert: Graf Cras, von Ballenftein verfolgt, Statt= halter bon Ingolftabt, bittet um feinen Abicbieb, verläßt eigenmachtig feinen Boften und tritt in fdwebifde Dienfte. Sein tragifches Enbe. Sinrichtung bes Oberften Grafen Kabrensbach. S. 440. — Berluft Beibelbergs; Begenfat in ber Arategischen Auffassung Maximiliaus und Ballenfteins: Graf Solid im Lager bes letteren. S. 444. — Spanische Silfe in Gubbentschland; gemeinfamer Borftok bes Bergogs von Feria und Albringens gegen ben Oberrhein. G. 446. - Umschwung ber milis tarifden Lage: Angriff Bernbarbs von Beimar auf Regensburg: Maximilians Berhaltnis ju biefer Stabt; Rapitulation Regensburgs. S. 448. — Albringens und Ferias Rudtehr nach Baiern; Ferias Tob; Berfuch ber Soweben, Salzburg zur Reutralität zu gewinnen. S. 451.-Die Schweben im nörblichen Rieberhaiern und in ber Oberpfalg; bie Ligiften unter Gronsfelb im westfälischen und nieberfachfischen Rreis; Schellhamer verteibigt Sameln; Rieberlage ber Ligiften und Raiferlichen bei Beffifch-Olben= borf. S. 453. - Ballenftein vergebens um Silfe gebrangt: seine Umtebr von Kurth: Richel wird beauftragt, in Wien auf feine Absetzung binguarbeiten; Maximilians Beschwerbeschrift, ber "Discurs über bes Friblands Actiones". S. 459. — Ballenfteins Baf gegen Marimilian; feine ehrgeizigen Blane und feine Berftimmung gegen ben Raifer; Berhanblungen mit Arnim und ben bohmifden Erulanten; matte Rriegführung in Schlefien; Freigabe Thurns; auch Eggenberg, ber Bifchof von Bien, und Ognate wenden fich von bem Generaliffimus ab; Beicheib bes Raifers auf bie bairifden Beichwerben.

6. 461. — Ballenfteine Unterhandlungen mit Frantreich; bas Gaftmabl ber Generale in Billen: Richel fpricht querft von ber Rotwenbigfeit, Ballenftein aus ber Welt zu schaffen; Absetzung bes Generalissimus: Gallas. Albringen und Biccolomini werben auserfeben, ibn unfoablich zu machen : Bernbard von Beimar weift Ballenfteins Antrage gurlid. S. 465. - Ballenfteins unb feiner Mitschuldigen Ermorbung in Eger, 25. Rebr. 1634 : Ronfistation ibrer Guter: Albringens Lobn: Maximilian und bie Rataftropbe. S. 469. - Berichlechterung ber militarifden Lage in Baiern : Rieberlage Saflangs unb Schnetters in ber Rabe von Gidftatt. S. 472. - Die Bauern zwischen Ifar und Inn werben im Dezember 1633 burch bie Greueltaten ber einquartierten bairischen und fpanischen Solbaten jum Aufftanb getrieben, ber fich auch öftlich vom Inn fortoffangt; Beschwerben ber Aufftanbifden; Abmahnungspatent bes Rurfürften; bas Rofen= beimer "Famosichreiben"; Dr. Tobias Geiger als Berfaffer verbächtigt; neuer Auffdwung ber Emporung um bie Jahreswende; Bauernlager im Efelswalde; ber Rabuginer P. Roman im Bauernlager und beim Rurfürften in Braunau; Rom= misfionen zur Berhanblung mit ben Bauern; Beschwich= tigung ber Aufftanbifden im Often; Berfprengung ber Aufftanbifden bor Chersberg : gerichtliche Gubne. 6. 472.-Glücklichere Wendung im Relbe: Gallas gewinnt bie Oberpfalz gurud; Belagerung Regensburgs burch Baiern und Raiferliche: Rabitulation ber Stabt, 26. Juli 1634. S. 478. - Bernharbs von Beimar und Borns Diverfion in Baiern : Albringen fällt im Gefechte in Lanbehut. S. 481. - Ronig Ferbinand rudt bie Donau aufwarts; Bergog Rarl von Lothringen, von ben Frangofen aus feinem Lanbe vertrieben, übernimmt ben Oberbefehl über bie ligistischen Truppen; Sieg bei Nörblingen, 6. Sept. S. 483. - Folgen bes Mörblinger Sieges: Sowaben und Franken größtenteils vom Feinde gefaubert; Maximilians Korberungen in Wien; Treffen bei Rebl. S. 487. - Ein frangofisches Korps unter Buisegur awingt bie Baiern aum Abaug von Beibelberg: Bergog Bernhard erobert Speier; biplomatifche Bemilhungen Marimilians für bie Restitution bes Lothringers. 6. 489. Graf Babl erzwingt bie Rapitulation Augsburgs; Befreiung ber Münchener und Landshuter Beifeln; bairifche

Geite

Kirchenschätze eingeschmolzen; Ariegsereignisse in Westsfalen und Niedersachsen. S. 491. — Der Prager Friede, 30. Mai 1635; Austössung der Liga; Maximilians Stefung zum Frieden; er erhebt vergebliche Ansprücke auf Entschädigung; seine Rücklehr nach München und seine zweite Heirat mit A. Ferdinands II. Tochter Maria Anna; die Best 1634/35 in München und auf dem Lande. S. 494.

499--695

Der politische Charafter bes Krieges gewinnt bie Oberband vor dem religiösen: Maximilian mrüdgebrängt auf bie Stellung als Reichsftanb; feinblicheres Berhalten Arantreichs: beffen Aricasertlärung an ben Raifer. S. 499.-Reibungen zwischen Raiserlichen und Baiern; Militar= verträge mit bem Raiser; die bairische Reichsarmaba. S. 502. — Steuerlaft in Baiern; Abftufung ber Rrieges icaben im Lanbe. S. 505. — Sochmutiges Berhalten bes Generals Gallas und feiner Offiziere gegen Baiern; Keldzug von 1635 in Elfaß und Lothringen; Johann von Werth; Feldzug am Mittelrhein und in ber Bfalz. S. 507. — Bernhard von Beimar frangofifder Beneraliffimus: Ergebniffe bes Rrieges zu Enbe 1635: bie rechterbeinische Bfalg für furge Reit wieber in bairischen Banden. S. 511. — Feldzüge von 1636; Schlacht bei Bittftod: Graf Gos übernimmt ben Oberbefehl bes bais rifchen Beeres; Erfturmung von Robleng; Rampfe in Beffen und Bestfalen. G. 512. — Borftog Johanns von Werth mit bem Karbinalinfanten Thomas von Savopen in die Bicardie; Maximilians Ungufriedenheit mit ibm; Reibereien mit ben Raiserlichen. S. 514. — Regensburger Rollegialtag Sept. 1636; englische Inter= vention au Gunften ber Bfälzer: Königswahl und Thronbesteigung Ferbinands III. S. 516. — Relbzuge bes Jahres 1637: Got gegen Baner und bie Beffen; Berth erobert Ehrenbreitstein (hermannftein), tampft gegen bie Frangofen am Oberrhein, erfturmt ihre Rheinschangen. 6. 519. - Unglüdlicher Berlauf bes Relbauges von 1638 am Oberrhein; Unfabigiteit bes taiferlichen Felbberrn Bergogs von Savelli; Sieg bei Rarfau; Rieberlage bei Abeinfelben; Werth gefangen. S. 524. -Got an ben Oberrhein gerufen, wird mit Savelli bei Bittenweier geschlagen. G. 525. — Maximilian erlangt vom Kaifer endlich (Juni 1638) als lange begehrte Entschädigung bie Berricaft Beibenbeim und Anwarticalt auf Miranbula und Concerbia. S. 527. — Götens Berfuche Breifach ju entfeten icheitern; triegsgerichtliche Untersudung gegen ibn: er tritt in faiferliche Dienfte: Ravitulation Breifachs; ber Tob Bernbards von Weimar. S. 529. — Rarl Lubwig von ber Bfalg von Satfelb bei Blotho geschlagen, bann in Frankreich verhaftet; bie weimarifchen Truppen bleiben im Dienste Frankreichs. 5. 531. — Kämpfe bes Jahres 1639: fruchtlose Belagerung bes Bobentwiel. Oberationen in ber Abeinpfalz und im Abeingau. S. 532. - Die Schweben unter Baner in Bohmen; fie werben nach Sachsen, Rieber= beffen. Lüneburg gurudgebrangt. S. 534. - Ausgrtung bes Rrieges: awangsweise Ginreibung ber Rriegsgefangenen allgemein; Elend ber Untertanen; religiöfer und fittlicher Berfall. S. 536. -- Die Anfange ber bairifchen Friedenspolitit; Rurnberger Rurfürstentag Febr. 1640; bie Einfiedler Ronfereng: Maximilians Annaberungeverfuch an Franfreich Scheitert. S. 538. - Maximilians Gegensatz zu Spanien und Ungufriebenheit mit bem Raifer; Berfuch Sat= feld als General zu gewinnen und fich militärisch unabbangiger zu ftellen : bes Raifers Abfichten auf bas bairifche Beer: Babl bairifder Relbmaricall. S. 543. - Maris milians Kriebenspolitit auf bem Mürnberger Rurfürftentage: Regensburger Reichstag 1640, 1641; ber Raifer in München. S. 545. — Berbanblungen mit Rurpfala. S. 549. — Borftog Baners in die Oberpfalg; bie Schweben bor Regensburg, Januar 1641; ibr Rudjug nach Sachsen; Tob Baners. S. 550. — Ruischenberg verteibigt Bolfenbuttel; Schlacht vor biefer Stabt, Juni 1641; Lambons Sieg bei Marfee und Nieberlage bei Bulft. S. 553. — Mainzer Beratungen zwifden Baiern, Maing und Roln. S. 554. - Rämpfe ber Baiern am Rieberrhein; Berths Auswechselung gegen Born 1642; Berth am Rieberrbein. Mercy in Schwaben, Sports Streifzug burch Thuringen und Sachsen. S. 555. - Torftenson fiegt bei Schweibnit und (2. Nov. 1642) bei Breitenfelb. S. 557. -

Seite

Reuer Blan eines Abkommens mit Frankreich; Magarin als Rachfolger Richelieus. S. 558. — Frankfurter Deputationstag; Berfammlung von Stanben ber oberbeutiden Rreife an Dintelsbubl und Dongumorth : Gegenfat mifden turfürftlicher und reichsftanbifder Bolitit. S. 560.-Frang von Mercy vereitelt 1643 brei Borftoge bes frangösijden Marschalls Guebriant burd Schwaben gegen Baiern: Übergabe Rottweils an die Franzosen; Tod Guébriants: Mercus Sieg bei Tuttlingen 24. Nov. 1643: Bebeutung biefes Erfolges: Rottweil juridgewonnen. 5. 562. — Opferwillige Haltung ber bairifchen Landschaftsbeputation. S. 569. — Reue Rliftungen; Johann Bbilipp bon Sconborn, Bifcof bon Burgburg: Baffauer Rriegsrat: Priegsplan für 1644. S. 570. - Relbung von 1644; Einnahme überlingens; Lob bes bairischen Beeres im Simpligiffimus; Ginnahme Freiburgs im Breisgau: bie Dobbelschlacht bei Freiburg 8, und 5. August 1644. 6. 571. - Enghien will Mercy ben Rudweg nach Billingen abschneiben; Rampf bei St. Beter; Bewaltmarich ber Baiern über ben Schwarzwalb. S. 577. -Mercy und Enghien in ber Pfalg; Berth und Ruischen= berg ben Raiferlichen ju hilfe nach Bohmen gerufen, werben in Batfelbs Nieberlage bei Jankau (6. März 1645) verwidelt. S. 578. - Rurfachlen folieft Baffenftillftand mit Schweben: Torftenson bringt bis jur Donau por: Maximilian ift trots lodenber Angebote bes Raifers unfabig zu neuer Silfeleiftung. G. 580. - Enrenne bringt gegen Baiern bor, wird aber 5. Mai von Mercy bei Berbstbaufen (Mergentheim, Marienthal) geschlagen. S. 581. - Turenne vereinigt fich mit ben heffen unter Beifo, mit Soweben unter Ronigsmart und mit Engbien : in ber Schlacht bei Alerbeim (3. Aug. 1645) fällt Mercy. 6. 582. — Tattifcher Erfolg ber Frangofen ohne ftrategifche Früchte; übergabe Rorblingens; Berth im Oberbefehl burch Geleen fibergangen; mit ben Baiern vereinigen fich Raiferliche unter bem Erzberzoge Leopold Bilbelm: glanzenber Borftok bis an ben Abein: Rlid= blid auf Mercus Relbauge. G. 586. - Reuer Annaberungeverfuch Maximilians an Frantreich; fein Beichtvater P. Bervang in Paris; Mazarin bewahrt eine ablebnenbe Saltung. S. 589. - Die bairifden Rongrefigefanbten Baflang, Rrebs, Ernft, in Münfter; Baierns Biele auf

bem Rongreß; Stellung ber frangofifden und fvanifden Befanbten ; bie frangöfischen Korberungen ; Maximilians Saltung gegenüber biefen; Rudichlag bes Rriegsgludes auf bie Berbanblungen. S. 592. - Maximilian benütt bie Gefangenicaft bes Maricalls Gramont au neuem Annäherungsversuche an Frankreich und unterftütt ben frangonichen Ansbruch auf bas Elfak; porlibergebenber Umidwung infolge ber militärischen Erfolge im Berbft 1645. S. 595. — Die Baiern unter Geleen mit ben Raiferlichen in Bobmen und Beffen 1646: Turenne und Brangel babnen fich ben Weg nach Franten und Baiern. S. 598. — Überflutung Baierns burch Someben und Krangofen unter Brangel und Turenne 1646: ber Rurfürft flieht nach Bafferburg; München, jest neu befestigt, wird nicht angegriffen; Augsburg burch Ergbergog Leopold Wilhelm und Geleen entjett. S. 600. -Kortgang ber Kongreftverbandlungen: Graf Trautmannsborf taiferlicher Hauptgefandter: ber Raifer willigt. April 1646, in bie Abtretung bes Elfaffes; anbere Schwierigkeiten; bie Religionsfrage; bie ichwebische Rriegstoftenforberung: S. 603. — Borfdlag eines allgemeinen Baffenftillftanbes: Berhandlungen barfiber ju Ulm; Bebrangnis Baierns und feines Fürften; Friebensfebnfucht Maximilians und ber lanbftanbe; bie Gebeimrate und P. Bervaur befürworten ben Baffenftillftanb. S. 606. - Schwenkung ber bairifden Politit burch Abichluß bes Ulmer Baffenfillftandes 14. März 1647; Gegenbemühungen und Berftimmung bes Raifers. S. 611. - Senbuna bes Dr. Rrebs und bes Relbmaricalls Grafen Gronsfeld nach Baris; Borfcflag eines Bunbniffes mit Frankreich. S. 613. - Der Raifer sucht bas bairifde Beer für fic au gewinnen: die Meuterei Johanns von Werth; Marich feiner Trubben gegen Bobmen: fein Anschlag wirb bereitelt; Berth und Sport entflieben in bas taiferliche Lager. S. 616. - Untersuchung, Belohnungen und Strafen: bie Rechtsfrage bei Berths Meuterei: Bortlaut bes Kahneneibes; beffen neue Kaffung. G. 624. - Die Berhandlungen in Baris und Münfter; auf bem Rongreft erbebt Schweben neue Schwierigleiten; bas beantragte bairifde Bunbnis mit Frankreich icheitert an bem Bunbe biefer Macht mit Schweben; Stand ber pfalaischen Frage S. 626. — Die Gründe ber neuen poli-

Geite

tischen Schwenfung Maximilians: jein Bieberanichluk an ben Raifer am 2. Sept. 1647 in Baffau vereinbart. 6. 628. - Aufflindigung bes Baffenftillftanbes mit Schweben; Majarine Saltung; er ichlägt bie Bermablung bes bairifchen Kurbringen mit einer sabovischen Bringeffin por: Maximilians Soffnung, bag Frantreich ben Baffenftillfiand anfrecht erhalten werbe, wird burch Turennes Kündigung (29. Dez.) vernichtet. S. 630. — Maximilian besteht auf ber Abberufung Berths und Sports aus bem laiferlichen Beere, ebe er feine Trubben mit biefem vereinigt: Berths Auszeichnung im Gefechte bei Triebel. S. 633. - Graf Beter von Solgappel, genannt Melander, als faiferlicher Oberbefehlsbaber, bem fic ber bairifche Relbberr Graf Gronsfeld unterorbnen muß; Brangel raumt Bohmen; Die Baiern erobern Memmingen. S. 634. - Der Relbaug von 1648: un= alückliches Treffen bei Ausmarsbausen (17. Mai), in bem Melanber fällt; Aufgabe ber Lech= und Ifartinie: Rud= aug bis an ben Inn; Gronsfelb verhaftet; Biccolomini übernimmt ben Oberbejehl. S. 638. - Reue Berwüftung Baierns; bie geforberte Branbichatung; Bafferburg wird mit Erfolg verteibigt und die Innlinie gebalten. S. 640. — Die Berbiindeten bringen an die Rar por: Berth wieber im laiferlichen Beere: Brangels Nieberlage bei Allach 5. Okt. 1648; Riidzug bes Keinbes an ben lech: Biccolomini von Maximilian bart bebanbelt: Friedensichluf am 24. Oft. S. 642. - Marimilians Bemühungen für ben Frieben; burch bie Mittel= partei unter seiner Kubrung werben bie "Extremisten" überftimmt: Unverföhnlichfeit ber Rurie. G. 646. -Bestimmungen bes westfälischen Friedens über bie Rur, bie Ober- und Rheinpfalz und wittelsbachifche Erbfolge; Berluft ber Berrichaft Beibenheim; Anerkennung bes Calvinismus im Reich: bas Normaljabr 1624 und bas jus reformandi: bie protestantischen Lanbfaffen in ber Oberpfala: Rurnberger Exetutionstag; Ronflitt mit Schweben und Aurpfala: Maximilian und bie Baritat in ber Reichsftabt Augsburg. S. 649. - Bebeutung bes westfäli= ichen Friedens für bas Reich. S. 654. — Frantreich bemuht fich jetzt vergebens um ein Bunbnis mit Baiern. S. 655. - Die Abbantung bes bairifchen Beeres; bais rische Truppen tampfen auf ber Insel Canbia gegen bie Türken. S. 657. — Peft, Mißernte, Hungersnot, Räuber und Wösse. S. 659. — Berödung des Landes; Ridgang in der Zahl der Bauernhöse; sinanzieller Ruin des Adels; Berechnungen und Schilderungen der Kriegsschäben in einzelnen Städten, Röstern, Landstrichen. S. 660. — Steuerbrud während des Krieges; Kriegsstosten Baierns und der Liga; Substidien. S. 665. — Mahregeln zur Linderung der Not; fromme Stiftungen. S. 666. — Die Landschaft übernimmt zwei Drittel der Kriegsschulden; Bermählung des Kurprinzen Ferdinand Maria mit Abelheid von Savopen. S. 668. — Maximilians Tod 27. Sept. 1651; testamentarische Bestimmungen, besonders zu dem Zwede, den Pfälzern eventuell das Erbe zu verkürzen; Ordnung der Vormundschaft siber den Erbprinzen. S. 669.

Den Zeitraum von 1517 - 1651 fennzeichnet bas Überwiegen bes theologischen Geiftes: Rolgerungen in ber Politit; Rudblid auf Maximilians Bolitit, ihre Triebfebern und Biele; fein Berhaltnis ju Raifer und Reich und zu Frantreich. S. 672. — Charatterbild Maxi-S. 677. — Seine Religiosität; Marien= verehrung; Berbaltnis ju ben Jefuiten. G. 684. -Die Monita paterna, in seinem Auftrage von seinem Beichtvater Bervaux verfaßt; Maximilians eigene Dab= nungen an ben Kurpringen; fie spiegeln seine Regierungs= grunbfate. G. 687. — Autofratischer Charafter bes Fürften; fein Berhaltnis ju ben Canbftanben; jum Beer und jur Generalität. S. 690. - Seine Finangtunft; feine geringe Beliebtbeit: im gangen fpiegelt fich in ibm bie Beltanichauung bes bogmatifden Zeitalters ber Begen= reformation und ber Jefuiten. S. 692.

Nachträge und Berichtigungen . . . . . .

695

## Zwölftes Buch.

Maximilian I. und der Dreißigjährige Krieg. 1597—1651

|  |  |   | i |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | Ž |   |
|  |  |   |   |

## Erstes Kapitel.

## Maximilian I. als Herzog bis zum Beginne des großen Krieges. 1597—1618.

Bas ein strenges Erziehungssystem, eine mit Bewußtsein und allen Mitteln auf ihr Ziel losfteuernbe Dreffur bes menschlichen Geistes zu leiften vermag, wenn ihr die Beitftromung ftarfen Rudhalt bietet, bafür gibt es feine befferen Beugen als die Jesuitenzöglinge bieses Reitraums auf bem bairischen Herzogsftuhl. Albrecht V. hatte sich erft in reiferen Jahren unter die geistige Leitung des Ordens gefügt. Wilhelm V. verdankte ihm seine ganze Erziehung, er vertritt darum ben Typus weit vollkommener. Aber noch war eine Steigerung möglich: noch war der Beweis nicht erbracht, daß es dieser Schule auch gelingen wurde, einen Fürften von hervorragenden Gaben bes Geistes und feltener Willensfraft nach ihrer Diesen Erfolg verkörperte Maximilian, Schablone zu formen. boch sah man in ihm ebensowohl, was eine sustematische Erziehung, als was gegen beren Ginfluffe ftarte Anlagen ver-Hatte boch ein Nero einen Seneca zum Erzieher! Daß die jesuitische Dressur nicht darauf ausging, Selbständigfeit bes Denkens und bes Charafters zu weden, biefer Mangel ward durch des wittelsbachischen Jünglings hohe Begabung glucklich überwunden, und es bewährte sich an ihm, daß große Charaftere weder durch gute Erziehung geschaffen noch durch schlechte zerftört werben fonnen.

Im übrigen aber tamen in seiner sorgfältig geleiteten Bilbung alle Errungenschaften bes Humanismus und die weite

Ausbehnung der geistigen Interessen des Zeitalters zur Geltung. Ging doch des Baters Wunsch dahin, daß er nicht nur tlichtig studiere, sondern geradezu gelehrt werde! Dagegen hatte ein verständiger Bertrauensmann, wahrscheinlich Winucci, mit italienischer Lebensklugheit in einem Gutachten über die Erziehung des Prinzen i) betont, Fürsten sollten in ihren Studien nicht wie Privatpersonen gehalten und mehr durch mündliche Weisung als durch Bücher gebildet werden. Nach der Religion sei für sie vor allem Rechtsunterricht (aber nicht Institutionen und Pandesten), Besanntschaft mit den Hilfsquellen des eigenen Landes und eine gewisse Kenntnis des Kriegswesens ersorderlich. Die pythagoräische Schule, in der Wax erzogen werde, die Gewöhnung des Schweigens und übergroße Ehrsucht vor den Lehrern drohe die natürliche Entwickelung des Alters zu hemmen.

Herzog Wilhelm ließ sich nicht nehmen, selbst die Instruktionen für den Präzeptor seines Erstgeborenen, den Böhmen Wenzel Petrsikh, genannt Petreus, aufzustellen. Er wünschte von modernen Schriftstellern nur gut katholische herangezogen. Wenn er aber weiter sorderte, "daß die heidnischen Schwäßer und Fabelhansen wo wöglich aus dem Unterricht verdrängt und durch christliche Autoren ersetzt werden sollten", so warddies nicht erfüllt: sowohl Wax als seine theologisch gebildeten jüngeren Brüder haben die alten Klassiker in nicht geringem. Umfang, die Griechen wenigstens in Übersetzungen, kennen gelernt. So konnte Wax seiner eigenen Bildung gedenken, als die Iesuitenschüler zu seiner Begrüßung in Ingolstadt das Drama Regnum Humanitatis aufführten, das den Sieg des lange verkannten Humanismus über die früher herrschende Barbarei verherrlichte.

Als Zerstreuungen waren für den Prinzen vorgeschrieben: Schachspiel, Musit, Ballspiel, Armbrustschießen, Reiten, Spazierengehen; verboten: Ringen, Schwimmen, Karten= und

<sup>1)</sup> Bei Beter Bhilipp Bolf, Geschichte Maximilians I., I, 77f.; fiber ben wahrscheinlichen Berfaffer vgl. Stieve, Bitt. Briefe I, 408.

Burfelspiel. Bon ber strengen Bucht ber Rute, bie in ber Schule allgemein war, sollten in besonderen Rällen auch bie Fürstenkinder nicht verschont bleiben. Die fünftlerische Atmoiphare des Munchener Hofes mußte ihre Wirtung äußern, selbst wenn der Bring nicht von früh auf besonders in den Rünsten unterrichtet worden wäre. Er lernte Orgelspiel und brachte es in Zeichnen, Malen und Schnigen zu einer gewiffen Geschicklichkeit. Dem Könige von Spanien ließ er ein Manus Dei auftellen, beffen Ginfaffung er felbst geschnitt hatte 1). In der Residenz und im Rationalmuseum sind gedrechselte Arbeiten und Elfenbeinschnitzereien von seiner Band aufbewahrt. Ein Italiener und ber Freiherr von Sprinzenftein erteilten ihm Unterricht in der Rriegstunde und im Geschützwesen. Frangöfisch und Italienisch lernte er mit Gewandtheit sprechen. Für weltmännischen Schliff hatten die Hofmeister zu forgen: Ulrich von Breifing, feit 1581 Bilhelm Schlüberer von Lachen. der sich als Administrator des Bistums Regensburg bewährt hatte, in Ingolftadt bann Philipp von Laubenberg. Schlüberer war besonders angewiesen, der Schüchternheit seines Böglings entgegenzuarbeiten. Als der Prinz 1587 zu vierjährigem Studienaufenthalt nach Ingolftadt überfiedelte, begann unter Leitung des Joh. Bapt. Fidler, der Betreus ablöfte, der Unterricht in Jurisprudenz und Geschichte und drei Jahre später hielt Max in Ingolftadt schon juriftische Disputationen ab. Die Bahl bes neuen Mentors, ber porher Sefretar bes Ambrofius von Gumppenberg, bann salzburgischer Protonotar gewesen war, tann trot seiner bemertenswerten antiquarischen, besonders numismatischen Gelehrsamkeit nur als eine verhängnisvolle bezeichnet werden, da er das herrschende Spftem des Aberglaubens und der Unduldsamkeit nur zu trefflich verkörperte. Fickler gehört zu ben Förderern der entset= lichen Herenverfolgungen, er führte eine leibenschaftliche Bolemik gegen die Protestanten und ging in seinem Glaubensfanatismus so weit, daß er seine Heimat, das würtembergische Back-

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe und Aften VI, 309, Anm. 2.

nang verleugnete, weil sich das Städtchen dem Luthertum ergeben hatte. Neben Kickler überwachte in Ingolftadt der Rektor bes Jesuitentolleas Maximilians Studien, ber berühmteste Theologe des Ordens, Gregor von Valentia, war sein Beicht= vater, Ratgeber und Begleiter. Den bramatischen Aufführungen ber Jesuitenschüler und ben festlichen Breisverteilungen am Symnasium hatten die Bringen schon in München regelmäßig beigewohnt. Auch später waren Jesuiten bes Fürsten Beicht= väter: zuerft 28 Jahre lang Joh. Buslibius aus bem Lurem= burgischen, ein Zögling bes Collegium Germanicum, nach beffen Tobe (Dezember 1623) ber vom bamberg = murzburgischen Hofe berufene Abam Conten aus Montjoie bei Aachen 1). aulett der Lothringer Joh. Bervaux. Was der Geschicht= schreiber der oberdeutschen Jesuitenproving von Bustidius berichtet: daß sein fürstliches Beichtfind allen Anrequngen besfelben sofort die Tat folgen ließ oder fie im Falle eines Bedenkens doch an feine Rate leitete, burfte nicht übertrieben fein und auch von ben Nachfolgern bes Bustibius gelten. Der Ginfluß biefer Beichtväter war um fo größer, je mehr er int Geheimen wirkte.

Strengste Religiosität im Geiste des Jesuitenordens hatte von früh auf die ganze Erziehung beherrscht. Ein Gottes-begriff ward den Prinzen eingeimpst, der die sesse überzeugung zuließ, daß jeden im protestantischen Glauben Verstordenen ewige Höllenpein erwarte. "Gottes sichere und wahre Verehrung und Dienst sindet sich allein bei der römisch-katholischen Krirche und außer ihr gibt es keine Gnade, kein Heil und keine Seligkeit; draußen ist wie außerhalb der Arche Noäh nur töbliche Überschwemmung und ewige Verdammiss" — so spricht Maximilian in der Instruktion für die Erziehung seines Erstgeborenen 2). Schon als Kind ward Maximilian Mitglied

<sup>1)</sup> Steinhuber, Gefc. b. Coll. German. I, 204. 219. 236; Kropf, Hist. Prov. S. J. Germ. sup., T. IV, p. 346f.; fiber Conten f. auch unten S. 30 u. Janffen=Paftor VII, 509. Die Elogia, R.-A., Jesuit. 1964, p. 128 nennen Jilich als Contens Heimat.

<sup>2)</sup> Sig.=Ber. ber Münchener Al., hift. Kl. 1878, 11, 241.

ber marianischen Kongregation in München, 1584 ward er ihr Bräfett und bald barauf Borftand aller berartigen Bereinigungen in Deutschland. Später (1604) ward er vom Augustiner-Eremitenorden und kurz vor seinem Tode auch vom Ciftercienserorden affiliiert 1), wodurch er Anteil erlangte an allen geiftlichen Inaben und guten Werten biefer Benossen-Nach dem Beispiel des Baters ward er gewöhnt. unabläffige Andachtsübungen sowie bäufige Kasteiungen als feine Bflicht zu betrachten und barin Befriedigung zu finden. Er widmete täglich einige Stunden bem Gebete und hörte täglich, auch wenn er im Felde ftund, wenigstens eine Deffe. B. Bervaur erzählt: in dem Schlafgemach bes Fürsten stand ein geschmücktes Kästchen, bessen Schlüssel er stets bei sich trug. Als man es nach seinem Tobe mit Svannung öffnete. was fand man? — Marterinstrumente, Geißeln, Buggurtel, alles mit deutlichen Spuren häufigen Gebrauches! An Freitagen und Samstagen verstummte zu Ehren Christi und seiner Mutter Die Musik bei Bofe 2). Wallfahrten an die Beilftätten Ramersdorf und Thalkirchen vor Münchens Toren wechselten mit weiteren: nach Andechs, Tuntenhausen, Altötting. Bei einem ber letteren Bilgergänge geriet Maximilian in einen solchen Schneefturm, daß ber begleitende Arzt zur Umtehr ober zu einem Wagen riet; doch der Fürst setze unerschütterlich seinen Beg zu Fuß fort 3). Reliquien ber hl. Cofmas und Damianus ließ er von Bremen in die Münchener Michaelstirche bringen. Wie lebendig tritt uns biefer Beift ber Devotion por bie Augen, wenn schon von dem siebenjährigen Anaben sein Brazeptor bem Bater berichtet: "Bis zur Biesen ift er auf seinem Rapple geritten, alsdann ist er über die Wiesen mit uns nach Thalkirchen gangen und hat die lateinisch litaniam fingen belfen, bei ber Def bat er brei Rosenkränz und für alle und jeden, beren er in seinem täglichen Gebet generaliter

<sup>1)</sup> Siehe bie Urfunden bei Stieve, Briefe und Aften VI, 18f.

<sup>2)</sup> Adlzreiter, Annales III, 606.

<sup>3)</sup> Hist. Prov. S. J. Germ. sup., T. III, p. 298.

eingebent, ein Spezial Paternoster samt dem Ave Maria gessprochen 1)." Wie die Ausslüge zu Wallsahrten, gestaltete sich das ganze Leben zur Pilgersahrt nach dem Jenseits, ohne daß jedoch darüber die Ausrüstung für gedeihliches Wirten in dieser Welt versäumt worden wäre.

Seit Maximilian (3. April 1591) Ingolstadt verlassen hatte, wurde er in München im Hosrat in die Regierungszeschäfte eingeführt, während er an Ficklers Hand seine rechtszwissenschaftlichen und geschichtlichen Studien sortsetze. Dekretze unterzeichnete er seit der Hulbigung der Stände (1594). Borzher wurden Reisen nach Prag, Rom, Nancy unternommen, die man als den Abschluß seiner Erziehung betrachten kann. In Prag und Rom sollte er den Oberhäuptern des Reiches und der Kirche seine Verehrung bezeugen. Aus beide

1) 1580. Fürstensachen (R.-A.) T. XXXI, p. 1, f. 5. Zum obigen fiebe Ar. Somibt, Geid. b. Erziehung b. baverifden Bittelsbacher, S. XLVf.; Bilhelms Inftruktionen ebenbort Rr. 5, 6, 7; Briefe D.8 an feine Eltern, auch von Petreus und Fidler, von 1582-1590, bei b. Kreyberg, Sammlung IV, 76f.; Stieve, Briefe und Aften IV, 60 f. und passim; über Fidler Föringers Artitel in ber Mig. Deutschen Biographie. - über Max I. verbanten wir ein auf breiter archivalischer Grundlage vorgelegtes, für feine Beit vortreffliches Bert bem Münchener Mabemiter Beter Philipp Wolf (Bb. I, II bis 1610, 1807; Bb. III bis 1614, vollendet von Brever, 1809). In neuefter Zeit warb es teilweise überholt burd bie umfaffenben, in ericopfenber Grünblichkeit ihresgleichen fuchenben Arbeiten von Relix Stieve: Briefe und Alten gur Geschichte bes 30jährigen Krieges, Bb. IV u. V (1591-1607), VI (1608-1609); Ursprung bes 30jährigen Rrieges 1607-1619, Bb. I: Der Rampf um Donauwörth; Bittelsbacher Briefe I-VIII, Abhandl. b. Münchener Alab. 1886-1901; Rurfürst Maximilian I. von Baiern, alab. Festrebe (1882), und verschiedene besondere Abhandlungen und Bücher, auf die am geeigneten Orte verwiesen werben wirb. C. DR. v. Aretin, Maximilian I. (1842) ift in bem einzigen erschienenen Banbe nur bis jum Regierungsantritt bes Rurften gelangt. In f. Ant. 2B. Schreibere Buch: Daris milian I. b. Ratholische, Kurfürst von Baiern (1868) ist zwar ein sehr reicher archivalischer Stoff, aber, wie vor mir schon andere fanben, un= amverlässig und mit ungulänglicher Kritit bearbeitet. 3ch habe seine Angaben nur fparlich und vorfichtig berangezogen. Goltl ichilbert Dazimilian als Jefuitenibeal.

machte das ebenso ernste wie aufgeweckte Wesen des Bringen ben gunftigften Einbrud. Dak ihm Raifer Rubolf felbst seine Sammlungen zeigte, war eine Muszeichnung, beren fich feitens bes menschenscheuen Fürsten wenige rühmen konnten. In Rom. wohin Max im Frühjahr 1593 bie Reise antrat, weilten bereits seine zum geiftlichen Stande bestimmten jungeren Brüber Bhilipp und Ferdinand mit ihrem Mentor Minucci. in Innsbruck erwartete ihn ein Borgeschmack ber papftlichen Chrungen: aus ber Hand eines papstlichen Kämmerers empfing er Schwert und Hut, die der Papst nach altem Brauch in ber letten Christnacht geweiht hatte. In Rom ward er von Bavit Clemens VIII. mit Auszeichnung aufgenommen und burch faft tägliche Aubienzen geehrt. In vertraulichem Gespräch erfundigte sich der Bapft, ob er nicht bald freien werde, und empfahl ihm, sich bei Leibe mit keiner Reperischen einzulassen 1). Die angestrebte neue Zehntenbewilligung konnte ber Bring zwar nicht durchseten, bafür aber ward ihm ein gunftiges Breve in Sachen ber Propstei Berchtesgaben zuteil. Bapft erbot fich fogar zu ben Roften bes Aufenthaltes ber im Batitan wohnenden jungeren Bringen beizusteuern, deren Abberufung man in München beschlossen hatte. Doch blieb es trot bes papftlichen Entgegenkommens bei bem gefaßten Beschlusse. Gine eigentümliche Konstellation brachte es mit sich, daß Max den Jesuitengeneral Aquaviva in Rom nur heimlich besuchen konnte, da ber Bapft damals mit den römischen Jefuiten wegen ihres Streites mit ben spanischen Orbensgenoffen und den Dominitanern auf schlechtem Ruße stand. Das ehrwürdige Orbensoberhaupt flöfte ihm schwärmerische Bewunderung ein: wenn man ihn nur ansieht, schrieb er, muß man in ihn verliebt sein.

Mit inbrünftiger Andacht besuchte Max auf der Rückreise bie heiligen Stätten von Loreto, wo er in der Folge mehrere

<sup>1)</sup> Maximilian an ben Bater, 9. Mai 1593; Stieve, Witt. Briefe I, 479. Über die ganze Reife nach Rom und Nancy siehe auch die Bestoribung bei Aettenthover, S. 531 f.

Raplaneien stiftete, und von Einsiedeln. Das heilige Haus von Nazareth, wo Maria die Verkündigung des Engels entgegengenommen hatte, war von Engelshänden 1291 nach Dalmatien, einige Jahre darauf aber in die Gegend von Recanati übertragen worden. So besagte, wie eine Bulle Julius' II. von 1507 sich noch vorsichtig ausdrückt, ein frommer Glaube 1), während ältere päpstliche Bullen für Loreto 2) von dem heiligen Charakter des Hauses noch nichts wissen. Die Jesuiten haben diesen wie anderen Wunderglauben genährt und seit dem 16. Jahrhundert sah man in katholischen Landen, wie in unserer Zeit die Grotten von Lourdes, Nachbildungen des heiligen Hauses von Loreto emporschießen.

An den Hof von Nancy führte Max außer der Verwandtsschaft — seine Wutter war die Schwester des regierenden Herzogs Karl II. von Lothringen — die geheime Absicht der Brautschau. Hier siel es dem in mönchischer Sittsamkeit Erzogenen nicht leicht, "sich dem französischen Humor zu accomsmodieren" und Muhme und Basen, ja sogar die Hosdamen auf den Mund zu küssen. Weitere Besuche an den protestantischen, entsernter verwandten Hösen von Heidelberg und Stuttgart, die geplant waren, wurden aus unbekannten Gründen nicht ausgeführt.

Auf dem Regensburger Reichstage von 1594 griff Maximilian, der mit einem Gefolge von 488 Personen 3) einritt, zum ersten Wale in die Reichsangelegenheiten ein und nahm in der

<sup>1)</sup> Seitbem aber hat das Heiligtum nach ber Bersicherung Nehers (Weher u. Belte, Kirchenlexikon<sup>2</sup>, VIII, 147) "in der Reihe der Jahrhunderte alle Proben sowohl des geschichtlichen Nachweises als der wissenschaftlichen Untersuchung durchaus bestanden".

<sup>2)</sup> Die Ablaßbulle Bonisa; IX. vom 9. November 1389 erwähnt nur, daß die Marienkirche in Loreto von den Bewohnern dieser Gegendhoch verehrt werde, die Absahulle Pauls II. vom 12. Februar 1470 nur, daß dort ein Marienbild "mira Dei clementia collocata est". Siehe des Essäffers Jos. Ant. Vogel De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque episcopis commentarius historicus, Vol. II: Appendix Monumentor. Recineti 1859.

<sup>3)</sup> Mettenthover, S. 539f.

brennenden Frage der geiftlichen Güter Stellung, indem er gleich seinen Glaubensgenossen das Botum der protestantischen Stiftsadministratoren als nichtig erklärte 1). Er gewann hier Einblick in die Streitigkeiten und die gegenseitige Erbitterung der religiösen Parteien, aber auch in das Mißtrauen, das der Kaiser, von Leuten seines Hoses aufgestistet, gegen Baiernsehrgeizige Absichten hegte 2).

Sieben Vierteljahre nach seinem ersten Besuche reiste Maximilian zum zweiten Wale nach Ranch, um sich mit Herzog Karls zwanzigiähriger Tochter Elisabeth Renata zu vermählen, zu der er bei seinem ersten Besuche Reigung gesaßt hatte. Da die Brautleute Geschwisterkinder waren, war die päpstliche Dispensation einzuholen, die (27. Mai 1594) ohne Schwierigkeit ausgesprochen ward. Am 6. Februar 1595 seierte man zu Nanch mit glänzenden Festen die Hochzeit und zum zweiten Wale seit wenigen Jahrzehnten hielt nun eine Französin als bairische Fürstin ihren Einzug in München. Bis der Bater seine neue Residenz in München bezog (1596), nahmen die Reuvermählten ihr Hossager in Landshut.

Nach einigen Jahren wurden durch eine zweite She zwischen Geschwisterkindern die durch Borrangsstreitigkeiten und den Passauer Bistumshandel etwas getrübten Beziehungen zum Grazer Hose wiederhergestellt und ein neues Berwandtschaftsband mit Habsburg geschlungen. Am 23. April 1600 trat Marie Anna, Maximilians älteste Schwester, zu Graz mit Erzherzog Ferdinand von Steiermark und Kärnten, dem unter Wilhelms Obhut in Ingolstadt erzogenen Sohne der bairischen Marie, vor den Traualtar. Doch blieb Maximilian gegenüber

<sup>1)</sup> Mor. Ritter, Gefch. ber Union I, 26.

<sup>2)</sup> Max an den Bater, 18. Juni 1594; Bolf I, 170 f.

<sup>3)</sup> Stieve, Briefe und Atten IV, 125 f. 426 (hier auch über frühere Heiratspläne; bemerkenswert ist, daß Minucci 1591 für den Fall der Heirat Maximilians mit einer Tochter des Erzherzogs Ferdinand die Rückgabe Kussteins und Rattenbergs an Baiern ins Auge saste), 429 f.; II, 118. Auszug aus den pacta dotalia vom 4. August 1594 in cgm. 1822\*, f. 446 f.

dem Schwager, der ihn in Ingolstadt durch den trot seiner Jugend beanspruchten Vorrang im Kirchenstuhl gekränkt hatte 1), lange auf dem Fuße kühler Zurückhaltung.

Die Zeiten bes Leonhard Ed. Wiquleus Hund, Simon Thaddaus Ed und Elsenheimer waren nun vorüber. Maximilians hohe geistige Begabung wie sein stolzer Gigenwille machten ibn zu seinem eigenen Bremierminifter. Dies schlof boch nicht aus, daß er bei seinen inneren Reformen wie in der äukeren Bolitit bie erfprieglichfte Unterftützung bedeutender Männer fand, sumal da feine Art die Geschäfte zu führen auch burch einen Bug ausgezeichnet war, ber im Gegengewicht zu feinem ftolzen Selbstbewußtsein ben Ginfluß seiner Rate steigerte: ba es sein Grundsat war, jebe politische Frage vor dem Sandeln auf bas forgfältigfte nach allen Seiten zu prüfen und zu ermagen, unterließ er nie fich Gutachten von feinen Geheimräten zu erholen. Muftern wir die hervorragenden Kräfte unter seinen Beamten, fo bemerten wir, daß fie in ihrer Dehrzahl ebenso wie später Maximilians Beerführer feine geborenen Baiern waren. Bon Wilhelm IV. bis auf Max I. weist jede folgende Regierung ein ftarteres Eindringen von Fremden in Die wichtigften Staatsämter auf, wiewohl Wilhelm V. einmal bie Berordnung erließ, daß teinem Fremden ein Amt übertragen werben folle, folange fich bafür taugliche Inländer finden. Mehr und mehr machte sich in dem tleinen Lande, aus bem bie religiöse Berfolgung so manchen ber begabteften Röpfe vertrieben hatte, Mangel an einheimischen Talenten fühlbar, die Fürsten aber waren, je entschiedener sie strengtatholische Gesinnung bei ihren Beratern forderten, um fo freier von der Boreingenommenheit gegen Fremde, die unter dem Einfluß der allgemeinen Rulturbewegung damals auch im bairischen Volke mehr zurücktrat. Wiewohl die verhältnismäßige Riedrigkeit der bairischen Beamtenbesoldungen und die religiösen Anforderungen Schwierigkeiten bereiteten, suchte Maximilian

<sup>1)</sup> Siehe bie Korrespondenz zwischen Maximilians Muhmen Maximiliane und Marie 1590 bei hurter, Gesch. R. Ferdinands II. und seiner Eltern II, 515—518; vgl. S. 253—260.

ohne Scheu im Austande die geeigneten Kräfte für seinen Dienst, die ihm das engere Baterland bei weitem nicht in auszeichender Zahl zu stellen vermochte. So wies er seine Gesandten zum Regensburger Reichstage von 1603 an, unterden dort zugereisten Adeligen und Rechtsgelehrten nach solchen zu sahnden, und trug 1607 (11. Juni) seinen geheimen Hofzäten auf, bei ihren Borschlägen zur Berstärtung der Gelehrtensbank dieser Behörde auf ersahrene Männer aus auswärtigen. Diensten Bedacht zu nehmen, was die Hofräte sür schwerund bedenklich erklärten.

Als Oberftfanzler fand Maximilian ben gelehrten hans Georg von Herwart zu Hohenburg vor 1), aus einem Augsburger Geschlechte, das bis vor turzem zu den deutschen Geld= mächten gezählt hatte. Sans Georgs Bater Hans Baul aber hatte 1576 wegen Rahlungsunfähigkeit sein Augsburger Bürgerrecht aufgegeben und sich auf bem Schlosse Bobenburg bei: Länggrieß niedergelassen. Er starb 1583 als bairischer Hofratspräsident. Hans Georg, der sich in Ingolftadt eine umfaffende Bildung erworben hatte, begann seine Beamtenlaufbahn als Affessor beim Reichstammergerichte, trat 1585 als Hofrat in bairische Dienste, wurde 1587 als Nachfolger seines älteren Brubers Hans Konrad Landschaftstanzler und 1590 mit einem Gehalt von 1500 fl. Oberftkangler und Geheimrat. Doch befleibete er das Oberfttangleramt unter ber neuen Regierung nur mehr kurze Zeit: Maximilian übertrug es bem Kanzler ber Regierung von Landshut, bem Münchener Joachim von Donnersberg, während Herwart (1. April 1599) auf ben ruhigeren Bosten eines Landschaftstanzlers zurücktrat, aber Seheimrat blieb und in politischen wie rechtlichen Fragen noch in ausgebehnter Beise beigezogen murbe. Die Instruction für

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn v. Eisenhart in ber Allg. Deutsch. Biographie XIII, 169 f., über Gewold und Jocher ebendort die Artikel v. Oefelesund Stieves, zum Ganzen: Hofftaat von 1615 (Oberbaier. Archiv XXXI, 238 f.); Stieve, Briefe und Akten V, 9 f.; VI, 1 f. (1599 bis-1620) und (zu Benfin) Witt. Briefe VI, 394 f.; über die Familie Herswart Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger I, 218 f.

ben Oberstkanzler von 11. Januar 1599 1) besagte: bei ber Wichtigkeit seines Amtes hat er sich aller fremben Geschäfte und Korrespondenzen wie nicht weniger auch anderer Studien und Oktupationen, die zur Regierung von Land und Leuten wenig oder gar nichts nüßen, zu enthalten, was augenscheinlich auf den vielseitigen Gelehrten Herwart besonders gemünzt war. Wie hoch ihn sein Fürst schäfte, ist daraus zu ersehen, daß er ihn 1611 mit einem Ehrensolbe von 10000 fl. beschenkte. Zum väterlichen Gute Hohenburg erward Herwart (gest. 15. Januar 1622, begraben in Auftirchen 2)) eine Reihe von Hosmarken und Gütern bei München und am Würmsee hinzu. Da er ebensosehr Gelehrter wie Staatsmann war, werden wir in anderem Zusammenhang auf ihn zurücksommen.

Neben Herwart durfen Rechberg, der aus dem Julichschen stammende Hoffangler Dr. Johann Gailfircher (bessen Nachfolger im Hoffanzlerainte war Dr. Johann Sigmund Wangnereck) und (feit 1611) Dr. Wilhelm Jocher als die bedeutenbsten Mitglieder des geheimen Rates bezeichnet werden. besien Heimat das Salzburger Land war, zählte zu den scharf= finnigsten Juriften in Maximilians Dienst. Er mar 1604 mit dem ungewöhnlich hohen Gehalte von 1000 fl. als Bfleger von Dachau, wo er seinen Wohnsit nahm, angestellt worden und wurde besonders mit der Abfassung von Rechtsautachten betraut. Gleich Herwart brachte er es zu ausgedehntem Grundbesitz in Baiern. Als Bräsident der Münchener Ratskollegien waltete etwa von 1614 bis 1621, da er als Obersthofmeister nach Köln übersiedelte, ein geiftlicher Wittelsbacher, Franz Wilhelm von Wartenberg, Propst von Altötting, der älteste Sohn Herzog Ferdinands 3). Einer rheinländischen Familie

<sup>1)</sup> Kreisardiv München, Geb. Rat. Fasz. 260, Nr. 629.

<sup>2)</sup> Grabinfdrift bei Rarl Graf Rambalbi, Gefd, ber Pfarrei Auf- firden am Burmiee. S. 28.

<sup>3)</sup> über ihn siehe die Biographie von Golbschmidt (1866) und Forft, Politische Correspondenz des Grafen F. W. von Wartenberg, Bischofs von Osnabrüd, aus den Jahren 1621—1631 (Publikationen aus den Preuß. Staatsarchiven, Bb. LXVIII, 1897).

gehörte an der Geheimrat Adolf Wolf von Gracht, genannt Metternich, einer nieberöfterreichischen ber Straubinger Bistum und (feit 1608) Geheimrat Ferdinand Khuen zu Belasy, ber in Baiern reichen Grundbesitz und Maximilians besonderes Bertrauen erwarb. Ulrich Speer, Geheimsekretär, bann Hofkammerrat (geft. 1603), wurde häufig zu politischen Wissionen und besonders in den kölnischen Angelegenheiten verwendet. Sein Rachfolger als Geheimfefretar war ber gelehrte Archivar Dr. Christoph Gewold, ein Amberger Konvertit. Konvertit war auch der aus Holftein stammende Jägermeister Lorenz von Wenfin, vielleicht auch der Hofrat Dr. Otto Forstenhäuser, beibe vielfach in politischen Angelegenheiten verwendet. Benfin, einem geschickten Diplomaten, "ber nach Bedarf füß und fauer reben tonnte", ruhmte Rurfürst Ernft, er tenne wenige Ausländer, die dem Sause Baiern "mit solcher Treue und großer Affektion zu dienen begehren und in effectu dienen". Auch der Landshuter Bigtum und spätere Hofratspräsident. feit 1629 auch Hofmarschall 1) Hans Chriftoph von Preising wurde vielfach zu politischen Geschäften berangezogen 2) und erwies in denselben so viel Gifer wie Rlugheit. Diplomat Maximilians, Leufer, galt auch als Autorität in wirtschaftlichen und Münzfragen 3). An der Spipe bes Finangwesens ftand seit 1597 als Hoffammerpräsident ber Münchener Johann Schrent zu Camating, Rachfolger bes Chriftoph Neuburger.

Das wichtige Amt des Obersthosmeisters, an welches der Borsitz im geheimen Rate geknüpft war, verwaltete seit 1609 (1602 vorübergehend) der Schwade Wolf Konrad von Rechberg zu Hohenrechberg und Rothensewen, dem Maximilian vom Kaiser den Reichsstreiherrn-, dann Grasentitel verschafft hatte. Rechberg war zugleich Oberstämmerer, Landhosmeister und Erbhosmeister in Ober- und Niederbaiern. Später erscheint

<sup>1)</sup> R. M. Decreta Serenissimi III, f. 191 v.

<sup>2)</sup> Siehe seine Instructionen und Berichte von 1617-1626 in egm. 1937.

<sup>3)</sup> Bgl. u. a. v. Frenberg, Gefc. b. b. Gefetgebg. II, 290. 368.

als Obersthofmeister, Oberstämmerer und Geheimratspräsident Graf Johann von Hohenzollern-Sigmaringen, der 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde und 1625 den Fürstentitel erhielt.), ein kluger und scharsblickender Herr. Obersthosmarschall war seit 1595 nach kurzer Berwaltung des Obersthosmeisteramtes, dem seine Gesundheit nicht gewachsen war, der Italiener Johann Guidedon Cavalchino, Freiherr zu Lichtenberg (am Lech). Wilhelms V. früherer Hosmarschall, der Schwabe Markward von Königseck, verwaltete unter Wax das Statthalteramt zu Ingolstadt.

In der Zeit des großen Krieges erscheint dann zum großen Teil eine neue Generation von Staatsmännern an Maximilians Seite. Unverkennbar traten nun die einheimischen Elemente mehr in den Vordergrund als früher und dies entsprach einem burch Erfahrungen gezeitigten Wandel in den Anschauungen bes Fürsten, wie sich barin auch die Früchte des allgemach gereiften Jesuitenunterrichts, überhaupt bes ernsteren Bilbungsftrebens im Lande fundgeben. Außer Breifing taten fich nun in ben politischen Geschäften besonders die Freiherren von Donners. berg und Wolfenstein, Leuter, Richel, Manbl 2), Graf Rurz, Ablgreiter, die Kriegsräte Ruttner und Schäffer, die auf schwere Broben ber Gebuld und bes Tattes geftellten Gefandten in Münster: ber Hofmarschall Freiherr v. Haslang, Dr. Krebs und Ernft hervor. Bon Breifing, Donnersberg, Rurg, Ablgreiter, Saflang ift ficher, bag fie Baiern burch Geburt angehörten. Manbl und Richel waren Schwaben, ber Freiherr Baul Andreas von Wolfenftein entstammte dem befannten Tiroler Abelsgeschlechte. Joh. Mandl und Ablzreiter haben uns Autobiographieen hinterlassen 3). Der erstere, zu Bungburg geboren, hatte zu Berugia den Doktorgrad in der Jurisvrudenz erlangt, ward 1603 bairischer Hoftammerrat, 1618 in die geheime Kanglei

<sup>1)</sup> Forft a. a. D. S. XVIIIf.

<sup>2)</sup> Auch Mändl geschrieben. Gesprochen wird Mandl.

<sup>3)</sup> Beibe in ogm. 3321 und hieraus in Beftenriebers Becträgen X. über Kurz vgl. die Biographie Krenners in ogm. 8422, fiber
bie brei Genannten auch die Allg. Dentiche Biographie.

und als Gewolds Nachfolger zur Leitung des Archivs berufen, 1628 Direktor der Hoftammer und seit 1632 als Bräsident bieser Behörde mit der Leitung des gesamten Finanzwesens betraut. 1623 ward er in ben Abels. 1653 vom Raifer in ben Freiherrnftand (Freiherr v. M. zu Deutenhofen) erhoben. Ru feinen wichtigften Aufgaben gehörten die schwierigen Unterhandlungen am Kaiserhofe im Dienste der turfürstlichen Friedens-Er ergablt uns, wie bie vielen Dienstreisen ibn im Alter schwächten; "aber dem lieben Gott zu Ehren und meinem gnäbigften Rurfürften zu Dienft wollte ich gern mehr als ein Leben opfern". Mandl hat seine rücksichtslos burchgreifenbe Art gefügig in ben Dienst bes fürftlichen Absolutismus, wie ihn Maximilian vertrat, geftellt. Bartholomäus Richel, Lizentiat der Rechte, Hofratsvizelangler und fpater Geheimer Rats-Kangler, der 1621 aus eichstättischem Dienst 1) in den bairischen übergetreten war, war als Maximilians Bevollmächtiger am taiserlichen Sofe unter jenen, die am wirtsamsten auf Ballenfteins Sturg hinarbeiteten. Die Prototolle des Gebeimrates laffen erkennen, daß in der zweiten Sälfte bes großen Rrieges biefer tluge und gewandte Staatsmann in Fragen ber äußeren Bolitif wohl den größten Ginfluß übte. Durch Leufer wurden besonders die spanischen, durch Küttner, den Beichtvater B. Bervaur und den Geheimrat Krebs die französischen Unterhandlungen geführt. Küttner (von Kunit, aud) Kittner) kennen wir aus bem Zeugnisse eines Italieners als einen sehr artigen Herrn, ber in die Welthändel eingeweiht mar gleich wenigen 2). Johann Adlzreiter von Tettenweis, ein Rosenheimer Bürgersfohn, schwang sich aus ärmlichen Verhältnissen auf, ward 1625 Kammerrat, dann geheimer Archivar, 1639 Geheimrat, 1650 Kangler. Das höchste Bertrauen des Fürsten genoß im letten Jahrzehnt Maximilians fein Geheimrat und Oberftfämmerer Maximilian Graf Kurz von Senftenau. Als Sohn bes Hofmeifters ber Kurfürftin Elifabeth, Philipp Rurz von Senftenau,

<sup>1)</sup> Rachbem seine Frau am 19. Dezember 1620 in Eichftatt als Bere hingerichtet worben war; Riegler, herenprozesse in Baiern, S. 222.

<sup>2)</sup> Dispacci Ridolfi ed. Tourtual, S. 116.

zu München geboren, seit 1638 mit seinem Bruder Ferbinand Sigmund, ber in faiserlichem Dienste ftand, vom Raifer in ben Grafenstand erhoben, war er zuerst mehr im Hofdienste, seit 1620 aber auch in politischen und biplomatischen Geschäften vielfach verwendet. Der italienischen Sprache in besonderem Maße mächtig, führte er im Auftrage seines Kürften die Korrespondenz mit Rom. Er war ein warmer Freund der Münchener Jesuiten, denen sein Bruder Albert angehörte und bie er zu Erben feines Bermogens einsette. Graf Rurz. Mandl, Ablzreiter, der Hofmarschall von Haslang und Freiherr Johann Abolf von Wolf, genannt Metternich, ber Erzieher bes Aurprinzen, wurden in Maximilians Testament als die Vormünder bes Nachfolgers bestimmt 1). Daß alle bie genannten Männer berfelben firchlichen Richtung wie Maximilian huldigten, bedarf kaum der Erwähnung. Alle waren auch ausgezeichnet durch Renntnisse und Arbeitsamkeit, strenges Pflichtgefühl und gewissenhafte Amtsführung 2). "Nur ber erfahrene Mann" — bas barf man auf Maximilian anwenden - "besaß sein Ohr, ber Tüchtige sein Butraun, feine Gunft."

Unter seinen Regentenpslichten erschien Maximilian die Sorge für die Shre Gottes und für das ewige Seelenheil seiner Untertanen als die wichtigsten. Für das Charakterbild des Fürsten ist diese Seite seiner Tätigkeit so wichtig, daß wir sie, unserem Kapitel über die innere Regierung vorgreisend, sogleich hier schildbern. Mit einem aussührlichen Religionsund Sittenmandat 3) (13. März 1598) und mit der Erklärung, daß infolge der überhandnehmenden Laster Gottes Zorn und Plagen erschrecklich zunehmen, eröffnete der jugendliche Herzog seine Regierung. Darin werden die österliche Kommunion,

<sup>1)</sup> Beftenrieber, Bentrage X, 17. 51.

<sup>2)</sup> Der von Koch, R. Ferbinand III., II, 311 gegen Manbl und Richel geäußerte Berbacht ber Bestechlichkeit erscheint nicht genügend besarunbet.

<sup>3)</sup> Die barauf gerichteten Bestimmungen bilben weitaus ben Saupteteil ber "Ernewerten Mandata und Landgebott". Drud, München, 1598.

fleifiger Besuch bes Gottesbienstes. Nieberknieen und Gebet wenigstens eines Baterunsers und Avemaria's während bes allerorten abzuhaltenden Türkengeläutes anbefohlen. Auf Fluchen wird eine Reihenfolge von Strafen bis zum Verluft von Gliebmaßen, ja bis jum Tobe gesett. Übertreter bes Fastengebotes find sofort anzuzeigen. Nur tatholische Universitäten bürfen befucht. fein Settierer barf als Bürger angenommen, tein Biebertäufer im Lande geduldet werden. Auslaufen zu settischen Brädikanten außer Landes, Ausheiraten an sektische Orte wird ftreng verboten. Nach keterischen Büchern sind unerwartete Untersuchungen anzustellen. Pfarrer- und Briefterkonkubinen sollen nirgend geduldet werden. Den Schluß machen Strafandrohungen gegen Unzucht, Leichtfertigkeit, ungebührliches Spielen - zu Sause spielen burfen nur bie vom Abel und andere ehrbare vermögliche Berfonen.

Richts war in biesem Erziehungssystem bes Bolkes so ausgebildet wie Aufsicht und Strafe. Um daher den genauen Bollzug dieser Borschriften zu sichern, ward gleichzeitig eine Einrichtung ins Leben gerusen, die dem pädagogischen System der Jesuiten entlehnt war. An allen Regierungssisten und einer Reihe von Landgerichten wurden nämlich geheime Kundschafter, die sogenannten coricaei oder Aufstecher, bestellt, die zu überwachen hatten, ob und wie dieses Universalmandat besonders seitens der Landstände und Beamten besolgt würde 1).

<sup>1)</sup> Anssteden bair.! — verklagen. Für das solgende s. Areisarchiv München, Rr. 4, Acta betr. die Bestellung von Kundschaftern und Berichte der Rentmeister 1599—1601. Die Schulordnung der Jesuiten von 1599 (Pachtler, Ratio studiorum S. J. II, 867) verordnet: In jeder Masse sollten. An der Universität Ingolstadt waren schon unter Albrecht V. "corycaei" verordnet, die aber am 10. Januar 1564 zur Unzustriedenheit des Herzogs noch nicht ansgestellt waren. S. Prantl, Sesch. d. Universität I, 286, wo auch sider den Ursprung des Wortes "corycaei" bemerkt wird, bei den Griechen seien die Bewohner des klistischen Bozgebirges Korylos zum Gegenstande der sprichwörtlichen Bedeutung "Späher, Spion" geworden. Was Forcellini unter corycaeum verzeichnet, blirfte keine Anknslpfung bieten. Die Salzburger Provinzialspnode von 1569

Ein Befehl bes Fürsten an seinen Rentmeister im Oberland, ben Rat Ernst Roming zu Seeholzen (24. März 1598), wies biesen an, als Runbschafter "ehrbare, qute Leute" im Sinne bes Landrechtes zu wählen und ermächtigte ibn, biefen Belohnungen in Aussicht zu stellen. Wiewohl die neue Einrichtung burchgeführt wurde, auch die rentmeisterlichen Umritte fortwährten, fand Maximilian ein Jahr fpäter bie Wirtungen noch nicht befriedigend. Indem er seine Geheimräte zu neuen Borschlägen aufforderte (10. Kebruar 1599), gab er felbst zu erwägen, ob nicht hin und wieder ganz insgeheim auch jähr= lich wechselnde Oberaufftecher zu bestellen seien, welche bie Aufstecher, die Beamten und Rentmeister selbst darauf überwachen sollten, ob sich diese nicht durch Geschenke gewinnen ließen, ein Auge zuzudrücken. Ein Erlaß vom 24. März 1599 zeigt, daß dieser Gedanke in der Hauptsache wirklich durchgeführt und daß nun den Kundschaftern für jeden infolge ihrer Anzeige abgeurteilten Kall ein Teil der Strafgelber ausgefolgt wurde. Alle Bierteljahre hatten die vier Rentmeifter einen Bericht mit Aufzählung aller vorgefallenen Übertretungen ein= Der Rentmeister im Oberlande wurde damals gewarnt, auch jeden Schein der Bestechlichkeit zu meiden; und es ward ihm neuerdings eingeschärft, sich nicht auf die Beamten und Landschergen allein zu verlassen, sondern in jeder größeren Stadt, auch in den Gerichten bin und wieder wenigstens einen Aufftecher anzustellen. Der Fürst sprach seinen festen Entschluß aus, bas Werk in Gang und Lauf zu bringen. Wenn er zuweilen seine Beamten auf Abelige, die sektiererische Bücher halten (1599 Burthard Tauffircher) ober an Fasttagen Fleisch effen (1602 die Witwe Aheimerin zu Wildenau) aufmerkfam macht und zur Untersuchung auffordert 1), wird bies auf Anzeigen ber Rundschafter zurückzuführen sein.

Auf die Schattenseiten dieses abstoßenden amtlichen Denunzianteninstituts findet sich in allen den Gegenstand be-

(Dalham 370) bezeichnet bie von jebem Bischof auszustellenben Manner, bie auf verbotene Bücher fahnben follen, als corycaei.

<sup>1)</sup> R.-A., Bair. Defrete VI, Mr. 159; VII, Mr. 58.

rührenden fürstlichen Erlassen nicht der leiseste Hinweis. einmal keine Anzeigen einliefen, forderte Maximilian sogar ben Rentmeister auf, es bei den Kundschaftern nicht an Trinkgeld fehlen zu laffen, ja er empfahl ben Rentmeiftern, ben Beamten ihre eigenen Knechte als Aufstecher zu bestellen 1). In ben Berichten der Rentmeister werden Schattenseiten der Einrichtung wenigstens teilweise angebeutet, auch eine feste Besolbung an Stelle eines Anteils an den Strafgelbern vorgeschlagen. Daß aber ber Fürst nötig fand die Durchführung ber Magregel immer und immer wieber einzuschärfen, läßt vermuten, daß die Beamten in der Braxis berfelben weit mehr widerstrebten, als die vorliegenden Berichte erkennen lassen, wie auch bas bald eintretende Berfiegen von Nachrichten barauf beutet, daß die in blindem Übereifer getroffene, gegen den gefunden Sinn des Bolfes verftofende Ginrichtung nicht febr lange Beftand hatte. Die Klage ber Landstände von 1605 2) über bas Unwesen ber geheimen Inquisitoren, beren Namen ben Angeklagten, selbst wenn sie unschuldig befunden, verschwiegen würden, mag ihre Birtung nicht verfehlt haben. Der Münchener Rentmeister betont als eine Schwierigkeit, die sich ent= gegenstelle, besonders den Mangel an Amthäusern an vielen Orten; die Amtleute mußten baher "in den Berbergen liegen und den Rachbarn ihr Liedl fingen". Gin Kundschafter= verzeichnis vom ersten Quartal 1599 läßt ersehen, daß die ber Ehre ber amtlichen Denunzianten Gewürdigten meift geringe Leute waren, neben einem früheren Amtmann (Schergen) ericheinen ein Anecht, ein Schufter u. f. w. Die hier verzeichneten Aufftecher wirkten ohne Befoldung, nur gegen die Aussicht eines Dienstes und gegen bas Bersprechen einer Zehrung im Falle einer Unzeige. Die angezeigten Fälle ") betreffen meift Ronfubinen von Bfarrern und unstatthafte Pfarrerstöchinnen

<sup>1)</sup> Stieve, Das firchl. Polizeiregiment in Baiern unter Maris milian I., S. 58 f.

<sup>2)</sup> Der Landtag von 1605, S. 157.

<sup>3) 3</sup>m Kreisarchiv München fand ich e:wa zehn Kunbschafterquartales berichte vom 31. Dezember 1598 — 2. Quartal 1601.

(ber Propst zu Dietramszell hat zwei Buhlschaften), Ehebruch und Verführung, Fleischgenuß an Fasttagen, Überschreitung ber erlaubten Zahl von Hochzeitsgästen — der Prälat zu Beiharting lud, als er eine Base verheiratete, dazu über 130 Personen. Von akatholischen Regungen ist kaum mehr die Rede; nur ein Wirt im Gericht Markvardstein ist verbächtig, der lutherischen Sekte anzuhängen, da er wenig zur Kirche geht und seinen Leuten die Predigt zu Hause liest, und ein in Augsburg bediensteter Sohn einer Bäuerin von Eurasburg neckt, wenn er nach Hause kommt, die Leute mit ihrem katholischen Glauben.

Seit 1629 waren in München ein Hofrat und ein Stadtrat als Inquisitoren und Examinatoren besonders für das
Laster der Leichtfertigkeit (sittliche Bergehungen) bestellt. Gleichsam täglich, heißt es in dem Mandat vom 3. Februar 1629 1),
das diese Kommissäre anordnete, werden Exempel wahrgenommen,
daß dieses Laster in München allzusehr einreißt, die Stadt sei
voll leichtsertigen Gesindels, ein unehrbares Kindbett nach dem
anderen ergebe sich, die Obrigkeiten seien zu nachsichtig. Da

bie Kommissäre eine Zeit lang keine Anzeige erstatteten, wurden
sie gemahnt ihres Amtes sleißiger zu walten 2).

Ein strenges religiöses Polizeiregiment bes Staates hatte seit dem ersten Religionsmandat Wilhelms IV. und Ludwigs X. begonnen. Seit Albrecht V. zum entschiedenen Vorlämpser der Gegenresormation geworden, war es weiter ausgebildet worden, unter Maximilian entsaltete es sich in voller Blüte und vollendete den Ausdau des konfessionellen Staates. Seine unerläßlichste und nunmehr leichte Aufgabe war die endliche völlige Säuberung Vaierns von protestantischen Elementen 3);

<sup>1)</sup> R.-A., Churbair. Hoftammer= und Hofratebefehle, Abtig. a, f. 153. Bgl. bazu f. 208, Rr. 1650, Juli 1.

<sup>2) 8.</sup> März 1630. R.-A., Hoftammer- und hofratsbefehle, Rr. 126, S. 846.

<sup>3)</sup> Zum folgenden siehe die Nachweise, wo keine andere Quelle genannt wird, bei Stieve, Das kirchliche Polizeiregiment unter Maximilian I. (1876); Ursprung des 30jähr. Krieges I, 66 f.

benn, wenn auch sehr vereinzelt, hatten noch immer protestantische Abelige ihren Wohnsit im Lande. Bei biefen sollten nach einem Mandat vom 21. April 1614 mit Hilfe ber Resuiten Bekehrungsversuche angestellt werben; blieben biefe fruchtlos, mukten die Keter binnen Jahr und Tag auswandern und ihre Güter verkaufen 1) oder doch durch katholische Beamte bewirtschaften lassen. Auch tatholische Richter mußten sie balten und selbstverständlich durften sie ihre Untertanen nicht aum Abfall vom Slauben anftiften 2). Richt abeligen protestantischen Ausländern wurde (1619) für den Berkauf ihrer Guter in Baiern nur eine breimonatliche Frift gewährt. Die im Auslande wohnenden protestantischen Besitzer bairischer Büter burften bei ihren Besuchen im Lande nur wenige Tage verweilen. Der weitere Bertauf von Gutern an Broteftanten murbe 1608 perboten. Damit aber niemand von der alleinseliamachenden Religion absvenstig gemacht würde, ward in einer Reihe von Verfügungen streng untersagt, in die protestantische Nachbarschaft zum Gottesbienste auszulaufen ober die Kinder dorthin in die Schule zu schicken. Um 9. Februar 1612 3) wurden die drei Stände nochmals gemahnt, diesen nicht von allen beobachteten Berordnungen genau nachzukommen. In Augsburg und anderen keterischen Orten waren eigene Agenten mit der religiöfen Überwachung der dort als Dienstboten ober in anderen Stellungen weilenden Baiern betraut. Berheirateten fich Kinder nach sektischen Orten, so murben bie Eltern, die dies bulbeten, geftraft. Daß Brotestanten in bas Land herein heirateten, war nur erlaubt, wenn sie den Übertritt versprachen. Auch zu Studien durften die Sohne nur an katholische Orte im Reich geschickt werben; für bas nicht beutsche Ausland war die Erlaubnis der Regierung einzuholen.

Um geheime akatholische Gesinnung zu hindern, hatte schon

<sup>1)</sup> So find die Reitmor der Religion halber ausgewandert. Ihr Schloß Deutenbofen bei Dachau taufte 1624 Mandl. Wening. Topogr. I. 85.

<sup>2) 12.</sup> Rovember 1609. R.-A., Hoflammer - und Hofratsbefehle, Abilg. d, S. 702.

<sup>3)</sup> Der Lanbtag von 1612, S. 141.

Albrecht V. den Glaubenseid eingeführt, auch Wilhelm V. 1591 den Befehl erlassen, daß sein geliebter Sohn Maximilian. alle fürstlichen Beamten und Diener, auch alle Magistratsbeamten und Schreiber sowie die deutschen und lateinischen Schulmeister sogleich das Tridentinum beschwören und ohne biesen Eid fortan niemand mehr angestellt werden sollte. der Folge ward dies wiederholt aufs neue eingeschärft. sich die Überwachung der Schulen als schwierig erwieß, machte Maximilian die Errichtung neuer von seiner Erlaubnis abbängig, bachte sogar baran, die Landschulen mit Ausnahme iener in den größeren Dörfern ganglich zu unterdrücken, mas erst auf die Vorstellungen der Landstände hin aufgegeben wurde. Daneben bedarf es faum der Ermähnung, daß die Renfurmandate eifrig und ftreng durchgeführt, Säufer und Buchläben nach verbotenen Büchern untersucht wurden. Eine Berfügung vom 18. März 1626 besagte, daß gut katholische Bücher von Staatswegen angekauft und unter die Untertanen verteilt werben follten 1).

Mit der Abwehr der Reterei hielt die Fürsorge der Regierung für die Erfüllung der religiösen Pflichten durch die Untertanen gleichen Schritt. Auch diese wurde durch staatliche Gebote eingeschärft und durch Polizeigewalt erzwungen, die Beobachtung ftändig überwacht, die Unterlassung ftreng geahndet. Un allen Sonn- und Festtagen mußte die Jugend nach einer Berordnung Maximilians in der Kirche in Unwesenheit der ganzen Gemeinde im Ratechismus unterrichtet und geprüft werben. Die staatlichen Organe hatten darüber zu wachen, baß das Fastengebot streng eingehalten, alle gebotenen Gottesbienfte, wozu an Festtagen auch die Besver geborte. von männiglich besucht wurden. Dem ersteren Zwed bienten u. a. unerwartete Haussuchungen. Bom höchsten Beamten bis zum Bauernknecht hatte jedermann durch Ginlieferung des Beicht= zettels an seinen Pfarrer die Erfüllung seiner österlichen Pflicht nachzuweisen. Alle Beamten und Hofbiener mußten täglich

<sup>1)</sup> R.-A., Boflammer= und Sofratsbefehle, Abtlg. a.

ber Messe, an Sonn- und Festtagen dem Hochamt und der Predigt beiwohnen. Bei Strase von acht- dis vierzehntägiger Gehaltsentziehung mußte der ganze Hosstaat sowie der Münchener Stadtrat mit brennenden Kerzen an den Donnerstagsprozessionen teilnehmen. Beim Türkengebet und dem Avemarialäuten hatte auf der Gasse wie zu Hause alles niederzuknieen, Fahrende hatten den Wagen zu verlassen, Reiter vom Pferde zu steigen.

Daß die Strenge des kirchlichen Bolizeiregiments unter Maximilian felbst bei ben höchsten Beamten auf Biberspruch ftieft, zeigt ber für ben autofratischen Beift bes Fürsten charafteristische Erlaß an die Hofrate vom 23. Juli 1604 1). Rachdem jungst bei der Beratung über Bestrafung des Kleischeffens an Fasttagen burch etliche Rate eine "unnötige, ber fürftlichen Hoheit und Reputation abbrüchige Disputation" angeregt und von ber Mehrheit ein Beschluß gefaßt worben, als ftunde es nicht beim Fürften, ohne Bormiffen und Ginwilligung der Landschaft Gebote und Berordnungen zu erlassen, erklärt der Herzog, daß ihm dies von seinen verpflichteten Raten, die jum Teil noch jung, jum Teil "für fo wichtige Sachen noch etwas zu grün" seien, fremd und unleiblich vor-Er habe sie nicht um ihre Meinung befragt, wisse felbst, was er als Landesfürst zu tun habe, und werde sich von seiner Landschaft feine Korrektion und Ordnung geben laffen, noch weniger aber von feinen Dienern und Untertanen. In Bufunft haben sich die Hofrate ohne besonderen Befehl bes angemaßten und unnötigen Nachgrübelns über bes Landes= fürsten Macht und Amt zu enthalten. Auch ließ Maximilian 1607 durch ben Hofratspräfibenten bem Münchener Stadtrate einen Berweis erteilen, weil er fich im Bollzug ber Befehle hinsichtlich der katholischen Religion, des Kirchenbesuches u. f. w. unachtsam und kaltsinnig erweise. Und in einer Reihe von späteren Berordnungen ward über Berfaumnis des Gottesbienstes, Berftoke gegen die Sonntagsheiligung u. a. bittere Alage erhoben 2).

<sup>1)</sup> R.-A., hoffammer- und hofratebefehle, Abtig. b, G. 695.

<sup>2)</sup> v. Freyberg, Befch. b. Befetgebg. III, 163. 166.

Mit den kirchlichen Borschriften ging die strengste Handhabung einer rigorosen Sittenpolizei Sand in Sand. Unsittlichteit und Chebruch murben mit schweren Strafen bedroht, und verboten war alles, was berartige Bergeben begünftigen tonnte: das "Beimgartengeben", das "Gunteln und Fenfterln", alle abendlichen Tänze, alle Tänze mit Aufheben und Berumschwingen ber Weiber (Schuhplatteln), der Aufenthalt von Männern in den Spinnftuben, das gemeinsame Baben beider Geschlechter, die turzen Rocke ber Beiber. Nachts follten bie Hausväter fleißig nachseben, ob Söhne und Anechte babeim seien. Das Denunzieren in biesen Dingen wurde zur Pflicht gemacht, es fam por, bak eine Bauernbirne geftraft wurde, weil sie Die Tochter ihres Herrn nicht angezeigt hatte. Ein neues großes Mandat gegen Unsittlichkeit ward am 20. September 1635 in Druck ausgegeben 1). Es verschärfte bie Strafen für Leichtfertiafeit: außer ber vorgeschriebenen Gelbftrafe follten Mannspersonen schon im ersten Falle 8 bis 14 Tage in Eisen gelegt, die Weiber 4 bis 5 Tage "in die Beigen geschlagen" und darin bei ihrer häuslichen Arbeit gelassen werden. Weibspersonen, die sich proftituieren, sollen nicht nur bes Landes verwiesen, sondern zuvor mit Ruten gezüchtigt werden. Wiederum wurde das Gunkeln und nächtliche Kensterln unterfagt, ebenso bas nächtliche "Auslaufen an bie Baingarten. wobei versvürt werbe, daß die Bauernknechte gemeiniglich ftarke Brügel mit sich nehmen, auf der Gasse hin und ber schreien, juchzen, poltern, woraus oft Aufruhr, ja Totschlag entsteht". Es wurde angeordnet, daß die Schlafzimmer bes Gefindes mit Schlöffern zu verfeben seien. Bei ben Hochzeiten murben die üblichen schamlosen Reden untersagt — gewiß mit Recht, mahrend man gegenüber anderen Magregeln ber Sittenpolizei zweifeln kann, ob barin nicht jesuitische Strenge ben Bogen überspannte. 1610 (4. Mai) erhielt der Münchener Magistrat einen berben Berweis, weil er trot ber vor zwei Jahren vom Berzoge ausgesprochenen Rüge und anfänglicher Abstellung

<sup>1)</sup> R.-A., Bair. Lanbesverordnungen von 1623-1651.

neuerdings wieder zuließ, daß die Schulhalter die Rugend .. in ben Gregori 1) ober Grien" führen, wo Anaben und Magdlein mit gemeinschaftlichem Essen, Trinken und Tanzen angeblich "nicht wenig Gelegenheit zu Leichtfertigkeit haben". "Es hat schier kein anderes Ansehen, als ob 3. Durchlaucht und bero Hofrat gleichsam die Offiziere (Bediensteten) des Magistrats fein muften." Bei ftrenger Strafe wurden biefe Jugendausflüge aufs neue abgeschafft 2). Berboten ward auch das Sonnwendfeuersvielen der Kinder, wobei Buben bis zu 14 Jahren ben gangen Tag mit Mutwillen auf ber Gasse liegen, ein immerwährendes Herumschwärmen, Spielen, Schreien, Singen berriche. mit Beschimpfung und Migbrauch bes Namens Gottes und seiner Beiligen und mit Ginführung von Worten aus ber Messe. Diese Austände seien eine Schande vor ben Fremben und Unkatholischen, aber ber bürgerliche Magistrat sehe ihnen ruhig zu 3). Der Branntweinschant wurde zeitlich und quantitativ beschränkt. Rarten- und Regelsviel um höhere Ginfate wurden verboten, ebenso Bferberennen wie Wettrennen zu Fuß. wo diese nicht von alters herkömmlich waren. Bei Seuchen, Rot und Kriegsgefahr wurden alle öffentlichen Luftbarkeiten untersagt, 1594 und 1596 sogar ganz allgemein bas Rutrinken und Spielen, 1625 (4. November) bas Tanzen auf bem Lande, bas Zechen ber Bürger und Einwohner an Sonn- wie Werttagen. In gewissem Sinne gehören auch die Kleiberordnungen und Luxusgesete 4) hierher, Die gablreichen Berordnungen gegen ben übermäßigen Aufwand bei Stuhlfesten (nicht über 20), Hochzeiten (nicht über 50 Gafte), Rindstaufen, Primizen, Leichenbegängniffen, boch ift biefer Zweig ber Sittenpolizei nicht erft biefem Zeitalter eigentümlich.

<sup>1)</sup> Diefer Rame für Balbausstüge ber Schuljugend hat sich in einigen Gegenden bis heute erhalten. Auch P. Abraham fand, daß "in ber Grüne" das Gewissen oft ins Gras beißen müsse. Schmeller= Frommann, Sp. 1002.

<sup>2)</sup> R.-A., Churbair. hoftammer- und hofratsbefehle, Abtig. b, S. 707.

<sup>3) 20.</sup> Mai 1613. A. a. D. S. 804.

<sup>4)</sup> U. a. von 1624 und 1628 in Hoffammers und Hofratsbefehlen, Abtlg. a. f. 113. 157. R.-A.

So einschneibend übrigens alle diese Maßregeln des kirchlichen und sittlichen Polizeiregiments waren, an rigoroser Strenge sind die puritanischen Einrichtungen, die Calvin in Genf eingeführt hatte 1), zum mindesten hinter diesen vom Geiste der Jesuiten diktierten nicht zurückgeblieben.

Jebe der letten Regierungen hatte unter dem Eindruck einer schlimmen Kinanglage mit Sparsamkeitsmaßregeln begonnen, feine jedoch es über einen vorübergehenden Anlauf hinausgebracht. Maximilians scharfblickender Geist erkannte flarer als die Vorgänger, daß Ordnung des Staatshaushaltes die Vorbedingung für ein gesundes Staatsleben bildet. Wälschen und anderen, schrieb er nach dem Bassauer Digerfolge 2), werden wir nimmermehr Ansehen haben, bis wir uns in Gelbsachen beffer aufschwingen. Den fühl verftändigen Naturen widerstrebt es, politische Wege auf morschen Grundlagen zu wandeln, und Maximilian fehlte es weder an dem Scharffinn noch an der Ausdauer, welche eine Erneuerung bieser Grundlagen heischte. Um die Schulden des Baters zu tilgen, scheute er auch bor bem Berkauf von Domänengütern nicht zurud 3), und nach sustematischem, wohldurchdachtem und ftreng festgehaltenem Blane ward nun unter ihm eine gründ= liche Ordnung des Staatshaushaltes durchgeführt. Sand in Sand damit gingen gesetgeberische Arbeiten, Berbesserungen in der Verwaltung und eine Neuordnung des Heerwesens, und alle biefe Bestrebungen, auf die wir später im Busammenhange zurücktommen, geben bem erften Abschnitt ber neuen Regierung bas Gepräge ber Sammlung, Zurüchaltung, Vorbereitung. In der gleichen Richtung wirkte die Sinnesart des jungen Fürften, der nichts ferner lag als jene ungeftume Benialität, die durch Taten um jeden Breis die Augen der Welt auf sich

<sup>1)</sup> Bgl. Cornelius, Die Gründung ber Calvinischen Kirchens verfassung in Genf 1541, und: Die ersten Jahre ber Kirche Calvins 1541 bis 1546 (Abhbigen b. hift. Klasse ber Münchener At., Bb. XX. XXI).

<sup>2)</sup> Stieve, Briefe und Atten IV, 39.

<sup>3)</sup> Rreisardiv München, Generalregiftratur, Fasz. 399, Nr. 2.

zu ziehen dürstet. Eble Gesinnung — so lautet eine von ihm für die Residenz gewählte Inschrift — verschmäht den Rauch des Ruhmes, dem der Ehrgeiz nachjagt 1). Kühl verständige Geister erkennen auch, daß fürstliche Geburt und umfassende Bildung nicht den Mangel an Lebensersahrungen ersehen können.

Tatfächlich dienten Maximilians Borbereitungen bem großen Rriege, aber fie waren nicht, wie es bem Rückblickenden leicht erscheinen mag, zu biesem Zwede unternommen. Rraft und innere Ordnung bes Staatswesens galten Maximilian als Selbstzwed und an einen gewaltigen Bufammenftog ber Religionsparteien im Reich hat er wenigstens im ersten Jahrzehnt feiner Regierung noch nicht gedacht. Wenn er zur Rechtfertigung seines Landesbefensionswerkes wiederholt auf die gefährlichen Zeitläufe hinwies, schwebte ihm mehr die Türkengefahr als die tonfessionellen Gegensätze vor Augen. Freilich ber verderbenschwangere Reim des religiösen Unfriedens lag unvertilgbar in feiner Secle. Sein Urteil über Luther und ben Protestantismus stand durchaus im Banne ber jesuitischen Auffasiuna. Die, schrieb er an ben Reuburger Bfalggrafen Philipp Ludwig 2), hat es unter ben Katholiken einen Bapft, Dionch, Geiftlichen oder Weltlichen gegeben, ber in Leichtfertigfeit, Hoffart und vielen anderen Laftern mit Luther zu veraleichen ware. Wiewohl er in seinem strengen Rechtsgefühl Die Berbindlichkeit des Augsburger Religionsfriedens anerkannte"), läßt sich nicht bezweifeln, daß er die vom Bater in die Welt eingeführte "Autonomia" (vgl. Bb. IV, S. 638), welche bie dauernde Aufrechthaltung dieses Friedens als unmöglich und Die Freiftellung der Religion als gottlos bezeichnete, studiert und mit den fanatischen Grundsäten dieses Buches sich durchbrungen hatte. Als widerrechtlichen Raub betrachtete er vollends Die seit bem Religionsfrieden eingetretene Machterweiterung ber Brotestanten, ihre ausgebehnten Erwerbungen geiftlicher

<sup>1)</sup> Adlzreiter III, 612.

<sup>2) 20.</sup> Juni 1600. Mitgeteilt von Sirschmann in Zeitschr. f. tath. Theologie XXII, 11.

<sup>3)</sup> Bgl. Stieve, Urfprung I, 268, Anm. 2, Beilagen G. 93. 94.

Stifter und Rlöster nach diesem Zeitpunkte 1). Bezeichnend für seine Dentweise ist der große Beifall, den des Jesuiten Abam Conken Politicorum libri decem bei ihm fanden. In biesem 1621 zuerst gebruckten, bem Raiser Ferdinand gewidmeten gelehrten Werke hatte ber Verfasser, vorher Professor ber Theologie in Mainz, dann Beichtvater bes Bischofs Robann Gottfried von Bamberg und Würzburg, ein Suftem der Staatslehre nach jesuitischer Auffassung aufgestellt. Die Retereien, hieß es barin, haben ihre Wurzeln in der Lasterhaftigkeit, sie führen zum Atheismus und zur Berftörung der ftaatlichen Ordnung. Das Zerstörungswert sett bei den Brälaten ein und wird bei den weltlichen Fürsten enden. Die Reper dürfen nicht nur, sondern müssen von den Landesherren zum wahren Glauben gezwungen werden. Das Werk gefiel Maximilian so gut, daß er Congen als seinen Beichtvater nach München berief 2). Die Seelen und Guter aber, die seine mit Inbrunft verehrte Rirche eingebüßt hatte, zurudzugewinnen, wo sich gute Belegenheit dazu bot, wäre ihm auch ohne die Mahnungen des Beichtvaters als Gewissenspflicht erschienen. Die Verbreitung solcher Gefinnungen und die Unduldsamkeit in beiden Lagern rückte die Gefahr eines allgemeinen Zusammenstoßes der feindlichen Barteien in erschreckende Nähe. Gleichwohl darf man nicht übersehen, daß der Wunsch nach Frieden fast alle Kreise durch= brang und daß Konstellationen eintreten konnten, welche die Nation vor dem Unglück eines großen Religionskrieges bewahrt hätten. Maximilian war in seinen Anfängen noch entschiedener, als schon der Bater in seinen späteren Jahren, von dem Beftreben geleitet, diese Gefahr in ben hintergrund zu rücken, eingetretene Verwickelungen zu lokalisieren und neuen vorzu-Um die Überzeugung, die er in den "Bäterlichen Ermahnungen" ausgesprochen hat, daß der beste Krieg keiner

<sup>1)</sup> Bgl. auch M. Ritter in ber hift. Zeitschr. LXXVI, 68 f.

<sup>2)</sup> Elogia hominum illustr. Provinciae Superior. Germaniae, R.A., Jesuitica, Fasz. 1964, p. 128. Conten hat dann zwölf Jahre lang, bis zu seinem Tode (München 1635, 19. Juni) das Gewissen Maximilians geseitet.

sei, in ihm zu wecken, bedurfte es nicht erst ber schmerzlichen Erfahrungen bes Schwebenkrieges.

Dieses friedliche Streben, ber Bunfch, bag bie Kräfte bes Reiches gegen die Türken zusammengehalten würden, die Notwendigkeit haushälterischen Auftretens und die Aufmerksamkeit, welche die inneren Reformen in Anspruch nahmen, wirkten auf feine äußere Bolitit zuruchaltend und dämmend. er in den Julicher Bandeln bei dem Grundsate der Nicht= einmischung, au bem sich schon Wilhelm V. aulett entschlossen Um auffälligsten trat seine Burudhaltung in Baben zu Tage, ba hier ein burch Baiern wiederhergestellter Ratholizismus auf dem Spiele ftand (f. Bb. IV, S. 666 f.). Das Auseinanderfallen des Landsberger Bundes hat Maximilian nicht herbeigeführt, aber auch nicht mit Energie zu verhindern Auf bem Münchener Bundestage im März 1598 aefucht. trat er zwar für ben Fortbeftand ber Einigung ein, beren jungfte Berlängerung im Mai biefes Jahres ablief, und wiewohl das Ausscheiden Salzburgs, von dem er den Erzbischof burch eine eigene Gesandtschaft zurückzuhalten suchte, bas Ende bes Bundes brobte, erneuerte er im Juni auf einer zweiten Berfammlung zu München noch einmal mit den allein treu gebliebenen Bundesständen, den Bischöfen von Augsburg und Würzburg, den Bundesvertrag auf sieben Jahre. befann er fich anders, im September schlug er felbft bie Auflösung bes Bunbes vor und am 4. März 1599 fünbete er einen Berein, von dem nach dem Austritt der meiften Mitglieber wenig Ersprießliches zu erwarten sei 1).

Von den Kölner Angelegenheiten wurden Maximilian wie sein Bater noch immer viel in Anspruch genommen 2). Ein wunderliches Geschick hatte es so gefügt, daß im bairischen Hause in zwei auseinandersolgenden Generationen die regierenden Fürsten im weltlichen Stande sich durch ernsten Charakter und

<sup>1)</sup> Stieve IV, 43 f.; Got, Briefe u. Aften g. Gefc. b. 16. 3ahrhunderts V, 889 f.

<sup>2)</sup> Reue Aufschlüffe barüber in Stieves Bittelsbacher Briefen, passim, befonders III-VI; VIII, 4-8.

ungewöhnliche Sittenstrenge auszeichneten, während die jüngeren, zum geiftlichen Stande prädestinierten Brüber als lebhafter empfindende und mit geringerer Kraft der Selbstbeherrschung ausgestattete Naturen sich die Lebensfreuden nicht versagen wollten, die ein aufgezwungener Beruf ihnen verwehrte. Den Rogdiutor Ferdinand hatte man ce anfange mit dem Jefuitenorden versuchen lassen, aber die verzweiflungsvollen Briefe. Die ber Anabe aus dem Kloster schrieb, zeigten bald, welchen Wiggriff man begangen hatte 1). Liebenswürdig, wohlgefinnt und fehr befähigt, befaß er boch inneren Beruf zum geiftlichen Stande in nicht viel höherem Dage als fein Obeim Ernft, ber nun in Weftfalen vergnüglich mit seiner Gertrub von Plettenberg zusammenlebte 2). Erft gegen Ende 1609 scheint er sich zum Verzicht auf die Verheiratung verstanden zu haben. Bater und Bruder fanden nötig, burch ben murrifchen Asteten Metternich sein Verhalten fort und fort überwachen zu lassen wie bei Parzival war in ihm bas Blut stärker als die Erziehung. Ohne fich mit feinem geiftlichen Berufe gang zu befreunden, arbeitete sich doch der Roadjutor mit den Jahren zu ernsterer Lebensauffassung durch. Dag Bater und Bruder ben Pfründengesegneten auch noch zur Bewerbung um bie Freisinger Koadjutorie (1602) bewegen wollten, war ein Ausfluß berselben Territorialpolitik, die in Regensburg und Berchtesgaden mit, in Baffau ohne Erfolg betätigt ward.

Um dieselbe Zeit schwebte ein Tauschprojekt bezüglich ber Berchtesgadener Propstei. Wolf Dietrich von Salzburg, ber

<sup>1) &</sup>quot;Es were vill bavon zu fagen, wie es mit seinem ingressu zuezgangen: man hat vermaint obsequium praestare Domino Deo, cum aliqua vana gloria; barumb man auch also geeilet und niemand nicht barumb hat wiffen miessen; ban man gesirchtet, daß das poenitet aussebrechen möchte." So schreibt Franz Wilhelm von Wartenberg (Forst Nr. 159) am 2. Mai 1627 an Fürst Johann von Hohenzollern.

<sup>2)</sup> Franz Wilhelm von Bartenberg Nagt a. a D., wie glänzend im Gegensate zur ungenügenden Berforgung der Brüber von Bartenberg die spurii und illegitimi aus Ernsts Berbindung bedacht seien, der Freiherr von Höllinkofen und andere, "die sogar den Titel de Baviera und das Bappen mit einer schlichten Anderung führen".

Kerdinand bei der Berchtesgadener Wahl unterlegen war, hatte 1601 am bairischen Hofe vorgeschlagen, daß ihm Ferdinand Berchtesgaben abtreten und bafür die falzburgischen Enklaven in Baiern als Propstei Mühlborf übernehmen solle. Schon wurben (1604) unter Bermittelung bes Grazer Runtius als papftlichen Kommissärs Entwürfe bes Tauschvertrages aufgesett, boch scheiterte die Ausführung 1). In Regierung und Hofhalt des Erzftiftes Köln versuchte Maximilian burch seinen Gesandten Speer bessere Ordnung zu bringen. Vornehmlich aus Rücksicht auf die bringende Geldnot des Bruders und im Widerspruch mit feinem fonft beobachteten Berhalten ließ ihn Maxmilian 1606 ein französisches Jahrgehalt von 6000 Kronen annehmen. Daß aber Ferdinand, der von daheim außer seinem Deputat nach einer mit Wilhelm getroffenen Bereinbarung halbjährlich 5000 fl. bezog, die bairische Landschaft um weitere Gelbhilfe anging, sah Maximilian ungern. Und als Ferbinands Bahl aum Roadiutor bes Obeims Ernft in Silbesheim erfolgte, gab Maximilian beutlich zu verstehen (1611), daß er von ihm teine Hilfe gegen den Bergog von Braunschweig, der die Stiftsguter größtenteils in Banben hatte, zu erwarten habe. bairische Landtag von 1612 bewilligte 10 000 fl. für Ferdinand, der im felben Jahre auch als Rachfolger seines Dheims auf den Bischofsstühlen von Hildesheim, Köln, Lüttich und Münfter feine finanzielle Lage verbefferte.

Maximilian selbst aber fand sich als sparsamer Landesvater gezwungen, die zerrütteten kölnischen Finanzen mit einer schweren Forderung zu bedrohen. Die Darlehen, welche Wilhelm seinem Bruder Ernst für Truppenwerbungen gegen Gebhard vorgestreckt hatte, waren noch nicht zurückbezahlt und gaben nun Anlaß zu langwierigem Streite Maximilians mit dem kölnischen Domkapitel und den Landskänden. Erst als 1626 der Papst sich auf die Seite des Kapitels schlug, ließ Baiern seine Forderung als aussichtsloß fallen.

Nach Beendigung des spanisch-französischen Krieges hatte

<sup>1)</sup> v. Roch=Sternfelb, Gefc. bes Fürstentums Berchtesgaben 111, 5f.

sich (Nov. 1598) ein starkes spanisches Heer unter Mendoza in Weftfalen festgesett. Diese freche Berletung bes Reichsaebietes und die Ausschweifungen ber spanischen Truppen riefen bei Ratholiken wie Brotestanten im Reiche Erbitterung bervor . die auch Maximiliam teilte. Aus feiner Untätigkeit aber ließ er sich baburch nicht herauslocken. Er war der Meinung, daß die Verjagung der Spanier nur mit Rutun bes Raisers erfolgen sollte, und richtete an biesen wiederholte Aufforderungen zum Ginschreiten. Rudolf aber liek es teils aus Indolenz, teils aus Anast vor Berbreitung des Kriegsbrandes geschehen, daß die protestantische Bewegungspartei unter Heinrich Julius von Braunschweig und dem Kurfürsten von der Bfalz allein die Abwehr der Eindringlinge in die Sand nahm. Daran fnüpfte fich nun wieder bei Maximilian Besoranis, bak bas Unternehmen zur Förderung protestantischer Umfturzpläne benützt würde. Er mahnte baher ben Raifer, bem Ertutionszuge der korrespondierenden protestantischen Stände porzubeugen. fuchte gegenüber biefen eine Berftandigung unter reichstreuen Ständen beiber Betenntniffe anzubahnen, bat fogar ben Raifer. wiewohl er felbst einen Monat vorher ben Landsberger Bund gefündet hatte, er moge gegenüber den Ruftungen ber Broteftanten ben tatholischen Ständen ben Abschluß eines Bundnisses befehlen. Doch blieb das alles wirkungslos, wie anderseits auch der Erkutionszug der protestantischen Berbundeten bald ein klägliches Ende nahn. Raum war man hier der Gefahr eines größeren Busammenftoges entgangen, fo entzündete der sogenannte "Bierklösterstreit" (um das Rloster Frauenalb und benachbarte) den gegenseitigen Sak der Religionsparteien aufs neue. Die protestantische Bewegungspartei lebnte sich offen gegen die Rammergerichtsurteile und Hofratsprozesse auf. Anderseits rief die von Erzherzog Ferdinand schonungslos durchgeführte tatholische Restauration in Innerösterreich heftige Erbitterung bei ben Protestanten hervor. Wie sebr auch bas Borgeben bes Schwagers seiner Gesinnung entsprach.

<sup>1)</sup> Bgl. Stieve, Briefe und Aften V, 437f. u. 448.

enthielt fich doch Maximilian hier jeder Mitwirkung und mahnte stets, man möge alle inneren Händel ruhen lassen, um sich mit gemeinsamer Kraft gegen den türksischen Erbseind zu wenden, der in Ungarn einen Erfolg nach dem anderen errang.

Unter allen auswärtigen Fragen lag dem Fürsten die beständige Drohung eines türkischen Angriffs, dem gegenüber bie Interessen der Christenheit, des Reichs und Baierns zufammenfloken, zumeist am Berzen. Daß fie bie Saupttriebfeber seiner Berteibigungsanstalten war, läßt sich schon baraus ersehen, daß Schärding nahe ber Oftgrenze zum vornehmsten Baffenvlate bestimmt warb. Um der Türkengefahr willen legte sich Maximilian nicht nur in ben Reichshändeln Auruckhaltung auf, sondern verstand sich sogar zu Korrespondenzen mit friedlich gefinnten evangelischen Reichsständen. Auf dem Landshuter Landtage von 1594 eröffnete er ben Landständen seine Absicht, selbst gegen die Türken ins Keld zu ziehen, und forberte den Abel auf, ihn zu begleiten. Da aber gerade bamals der Bater die Hauptlaft der Regierungsgeschäfte auf seine Schultern ablud, unterblieb die Ausführung des Kriegszuges. Die bairischen Kreistage, die 1594 und in den folgenden Jahren zu Regensburg tagten, beschäftigten sich vornehmlich mit ben Witteln zur Abwehr ber Türken. Rachbem hierfür 1594 19 Römermonate bewilligt worden, folgte 1595 der Beschluß, noch weitere sechs Monate hinzuzufügen und aus diesen Mitteln (161 900 fl.) ein Regiment zu Ruß von 2000 Mann nebst sechs Geschützen unter bem Oberften Freiherrn Martward von Königsed auf fechs Monate aufzustellen. Der Kaiser hatte vom bairischen wie vom schwäbischen Kreise ein Regiment zu Jug von 4000 Mann geforbert, barauf wollte jedoch der Kreistag nicht eingehen, da ja der bairische Kreis gegenüber bem schwäbischen an Ständen und Vermögen etwa um die Hälfte geringer sei 1). Vorher hatte Wolf Dietrich

<sup>1)</sup> Lori, Sammlung bes bairischen Kreisrechts I, 178 f. Dasselbe wiederholte sich 1596. A. a. O. S. 201. Zum Ganzen vgl. Stieve, Briefe und Atten V, 241 f.; Joh. Müller, Die Berdienste Zacharias Geizlosters um die Beschaffung der Geldmittel für den Allrendrieg Kaiser

von Salzburg auch den Unwillen über die schlechte Leitung des Kriegswesens als Grund der ablehnenden Haltung der baierischen Kreisstände angegeben. Der Feldzug des Jahres 1595 brachte den Erfolg, daß am 23. August das ebenso tapser angegriffene wie verteidigte Gran, vor dem am 23. Juni der Hauptmann im bairischen Kreisregiment Heinrich von Plettenberg gefallen war, sich dem deutschen Heere ergab. Bei dem Angriff auf die Wasserstadt der Festung am 3. August hatte das bairische Regiment den Vorsturm, war aber zurückgeschlagen worden. Dagegen endete der Fesdzug von 1596, auf dem Friedrich von Gaisberg das bairische Kreisregiment besehligte, mit einer schweren Niederlage (26. Ottober), sast Vernichtung des Reichsheeres. Schon sürchtete man, daß "der türksische Bluthund und Sultan selbs eigener Verson herauskommen würde 1)."

In Diesem Jahre hatte bes Raifers Berhalten in ber Salgfrage den Münchner Sof veranlagt, feine Kriegshilfe zu verzögern. Herzog Wilhelm hatte nach langen Streitigkeiten mit Erzbischof Wolf Dietrich von Salzburg einen Vertrag geschlossen (22. November 1594), laut bessen Salzburg die gesamte Ausfuhr bes Halleiner Salzes zu Wasser und bessen weiteren Vertrieb gegen jährliche Gelbentschädigung (anfangs in einem günftigen Jahre ungefähr 103 200 fl.) an Baiern überließ 2). Dies bedeutete die gangliche Unterdrückung des Baffauer Zwischenhandels mit Salz, ben Wilhelm schon vorher burch verschiedene Magnahmen gestört hatte. Zugleich sah sich die Reichoftadt Regensburg burch bie Errichtung einer Salzniederlage in Stadtamhof den Vertrieb bes Salzes und die Stadt Prachatit ihr Stapelrecht für Böhmen entzogen. Rlagen ber Geschäbigten war unter faiferlicher Einwirfung im März 1596 ein Kammergerichtsurteil ergangen, bas Baiern Rubolfe II. (Mitteil. b. Inft. f. öft. Gefc. XXI, 262f.); Seilmann,

Kriegsgeschichte von Baiern, Franken, Schwaben, Pfalz II, 183—189.
1) Lori, Kreisrecht, S. 212. Rusworms Bericht über die Rieberslage an H. Maximilian bei Stauffer, Rusworm, S. 22 f.

<sup>2)</sup> Lori, Sammlung bes bairischen Bergrechts LXIIIf., 359 f. Bgl. Stieve a. a. D. S. 254 f.; IV, 473 f.; R. Mapr=Deifinger, Wolf Dietrich v. Raittenau, Erzbischof von Salzburg, S. 69.

und Salzburg alle Reuerungen im Salzbandel abzustellen gebot. Der Unwille des Münchener und Salzburger Hoses über Regensburg und den Kaiser führte zur Sprengung des Regensburger Kreistages und zur Einberusung desselben (auf 26. Mai) nach Landshut und gab den Anlaß, daß fortan dis 1664 mit Ausnahme von zwei Kreistagen, die gelegentlich von Reichsversammlungen in Regensburg tagten und des nächsten (1597) im salzburgischen Mühldorf abgehaltenen alle Kreistage in bairischen Landstädten abgehalten wurden.

Maximilians Batriotismus war jedoch zu aufrichtig, um ernstlich unter solcher Empfindlichkeit zu leiden, und die schlimmen Rachrichten vom Kriegsschauplate, besonders der Verluft der Festung Raab, bewegten ihn wie seinen Bater aufs tieffte. Babrend Salzburg fortan in bezug auf die Türkenhilfe feine eigenen, für Kaiser und Reich nicht fehr gunftigen Wege ging, indem es feine spärlichen Truppen abgesondert nach Ungarn entfandte, bewilligte Baiern mit ben übrigen Ständen auf bem Landshuter Kreistage von 1596 3000, zu Mühlborf 1597 2000 Mann, jedesmal auf vier Monate, und auf bem Regensburger Reichstage von 1598 hatte Maximilian, wiewohl er nicht perfonlich bort erschien, großen Unteil an bem für ben Raiser erfreulichen Ergebnisse. Dieser Reichstag ließ ben Zwiespalt und das Miftrauen, das die beiden Religionsparteien beherrschte, beutlicher als je hervortreten. Während Baiern, um die katholische Mehrheit im Fürstentage zu mahren, den protestantischen Bistumsabministratoren nach wie vor bie Zulassung in diesen Rat verweigerte, machte die protestantische Bewegungspartei unter kurpfälzischer Kührung hier zum ersten Male ben bedenklichen, von Baiern nachbrücklich bekämpften Grundsat geltend, daß in Geld- und Religionsfachen Mehrheitsbeschlüffe nicht bindend seien. Zulett ward doch eine auf brei Jahre zu verteilende Türkenhilse von 60 Römermonaten bewilliat, mit Einschluß der Rücktände von 1594 und des Nachzugs eine Summe von 74 Millionen 1). Maximilians früherer Erzieher Fickler hatte eine "treuherzige Warnungsschrift" an die

<sup>1)</sup> Stiebe V, 355f. und jum folgenben S. 258f.

zu Regensburg versammelten Stände im Druck 1) ausgeben lassen und barin bes Bapstes Bius' II. Reden und Bullen wider bie Türken wieder hervorgezogen. Zugleich brang er in einem Gutachten über bas Kriegswesen in Ungarn auf die Ginführung strenger driftlicher Rucht unter den Truppen. Die tonfessionelle Spaltung aber machte auch vor bem Heere nicht Salt. Auf bem Preistage von 1596 hatten die protestantischen Preisstände unter Führung von Bfalz-Neuburg gefordert, daß den Rreistruppen auch ein protestantischer Hauptmann und Brebiger beigegeben würden. Damit es jedoch den Ratholiken erspart bliebe, an ber Aufstellung eines protestantischen Befehlshabers und Seelforgers Anteil zu nehmen, hatte man lieber beschlossen. daß die protestantischen Stände die auf sie entfallenden 520 Mann abgesondert ins Keld schicken sollten. Kür den Zeitraum von 1593 bis 1608 berechnete man ben von bairischer Seite für die Türkenkriege gemachten Aufwand auf eine halbe Million Gulben 2). Es war bas Verbienst bes tatkräftigen Reichspfennigmeisters Zacharias Beizkofler, eines Brotestanten, bag bas beutsche Bolf trop seiner religiösen Spaltung Österreich in den Türkenkriegen Rudolfs II. ausgiebig mit Reichs- und Rreishilfen unterftütte.

Wie dem Bater <sup>8</sup>), schwebte auch Maximilian die Bekehrung protestantischer Fürsten als hohes Ziel vor Augen. Rach dem Tode Friedrichs von Würtemberg drang das Gerücht nach München, daß dessen Sohn Iohann Friedrich durch eine "nicht schlechte" Zuneigung zum Katholizismus Hoffnung auf seine Bekehrung wecke. Der Gesandte, Konrad von Bemelberg, der zur Beileidsbezeigung nach Stuttgart geschickt wurde, erhielt den Auftrag, sich darüber zu vergewissern, konnte je-

- 1) München bei Abam Berg 1598.
- 2) Stieve VI, 294. Für die Leiftungen ber einzelnen Jahre bis 1598 vgl. Joh. Müller a. a. D. S. 266-268.
- 3) Schon Wilhelm IV. hatte sich, was hier nachgetragen sei, verzgebens bemüht, daß Markgraf Albrecht von Brandenburg, der Sohn seiner Schwester Susanne, an einem katholischen Orte erzogen werde. Historica Relatio im St.-A. (Rodinger, Altere Arbeiten, Nr. 25). Über ähnliche Bestrebungen Albrechts V. und Wilhelms V. s. 8b. IV, S. 601 f. n. 632 f

doch (März 1608) nur berichten, daß ihm dies unmöglich gewesen sei 1). Bu ben protestantischen Höfen, mit benen Marimilian Berkehr unterhielt, gehörten auch die verwandten Pfalz-Reuburger. Als er und seine Brüder im nahen Ingolftabt studierten, hatten sie von dort ein vaarmal den Jagdeinladungen des Bfalzgrafen Philipp Ludwig Folge geleistet. Und wiewohl in ihrer Unterhaltung bas religiöse Gebiet nicht völlig vermieden wurde, war man "Gottlob friedsam aus einander gezogen." Eine Ginladung zur Bredigt bes Sofprädikanten freilich wurde abgelehnt — "wollten uns lieber zerhacken lassen, als ihre blasphemias anhören", schrieb Bring Bhilipp nach Hause. Ebenso wies der junge Bfalzgraf Wolfgang Wilhelm, als er Enbe Januar 1600 biefe Besuche in München erwiderte, dort die Ginladung zu einer tatholischen Bredigt gurud. Der junge Bfalggraf fand am Munchener Sofe viel Chre (unter den veranftalteten Festlichkeiten auch noch mannigfache Ritterspiele), Liebe und Freundschaft 2). "Reimt ein Glaube neu, wird oft Lieb' und Treu' wie ein bofes Untraut ausgerauft." Wolfgang Wilhelm hatte fich darüber nicht zu beklagen — wahrscheinlich hat man in München früh bas später wirklich erreichte Ziel seiner Betehrung ins Auge gefaßt. Der Blan einer ehelichen Berbindung zwischen bem Reuburger Erbprinzen und Maximilians Schwester Magdalene schien bem Gebanten ber Berwirklichung naber zu ruden. Derartige hoffnungen ertlaren es, bag man fich am Münchener Hofe nochmal auf ein Religionsgespräch 3)

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe und Aften VI, 239f. 286f.

<sup>2)</sup> Bgl. Fr. Schmibt, Die Annäherung bes pfalg = neuburgifchen Saufes an bas baverifche (Forichungen zur Geich. Baverns VI, 254-266).

<sup>3)</sup> Stieve, Briefe und Atten V, 588 und sehr eingehend hirsch mann, Das Religionsgespräch zu Regensburg 1601, Zeitschr. f. tath. Theologie XXII (1898), S. 1 f. 212 f. Bon beiden Seiten wurden Ausgaben des Kolloquiums veranstaltet (München und Lauingen 1602). In bem Berichte an Papst Riemens VIII., ben Maximilians Beichtvater Bustidius in dessen Namen versaßte, wird besonders bemerkt, die hossung aus Sinnesänderung der fürstlichen Berwandten sei nicht in Ersülsung gegangen.

einließ, wiewohl gerade hier eine ausgesprochene Geringschätzung biefes bisher ftets erfolalofen Ginigungsmittels bergebracht Der Anston tam von literarischen Rehben, in benen mar. ber Reuburger Hofprediger Jakob Beilbronner mit Maximilians Erzieher Ridler und ber Lauinger Professor Dr. Philipp Beilbrunner mit bem Regensburger Jesuiten Better lag. Bei einem Befuche bes Baiernherzogs in Reuburg beschwerte sich Philipp Ludwig über Betters robe Ausfälle gegen Luther und seine Anhänger. Er schlug ein Religionsgespräch vor. bas bann Ende November 1601 im Beifein der beiben Fürften, des Erbyrinzen Wolfgang Wilhelm, des Herzogs Albrecht von Baiern, des Landgrafen von Leuchtenberg und unter gespannter Aufmerksamkeit des ganzen Reichs im Regensburger Rathaufe abgehalten wurde. Als Hauptfrage wurde nach Maximilians Borschlag behandelt, ob die hl. Schrift die einzige Richtschnur ber Glaubenslehre fei. Jatob Beilbronner und ber Bittenberger Ägidius Hunnius traten als die Sprecher der Lutheraner auf. Die tatholische Sache führten die Ingolstädter Brofessoren Albrecht Hunger und ber Jesuit Jakob Gretser, benen ber Jesuit Abam Tanner und andere Beistände zugeordnet waren. Bistorius, den Maximilian gewünscht hatte, war von den Reuburgern als Konvertit und Rabulift zurückgewiesen worden. Der Berlauf des Redeturniers war der gewöhnliche: jede Bartei schrieb sich den Sieg zu. Nach der vierzehnten Sitzung am 8. Dezember lehnte Maximilian die Fortsetzung bes Gesprächs ab, nach einem Berichte Tanners und Marimilians Schreiben an ben Papst beghalb, weil ein protestantischer Redner ben Papst als Antichrift bezeichnet habe. Es war nötig, schrieb der Herzog an den Papst, daß ich öffentlich ihre Unverschämtheit zurudwies und ihnen Schweigen Nach seinem Urteil war die katholische Wahrheit gebot. siegreich aus dem Kampfe hervorgegangen. Dem Jesuiten Better aber, dem Philipp Heilbrunner in einem Nachgespräch (9. Dezember) Fälschungen von Außerungen Luthers nachwies, gab Maximilian ebenfalls seine Unzufriedenheit zu erkennen. Das Rolloquium hatte feine Annäherung ber Gegner bewirft;

Segner bewirft; seine Hauptwirfung waren langwierige literarische Fehden, die sich daran knüpften.

In Strafburg 1), wo fich zwar Rarl von Lothringen zur Rot als Bischof, aber baneben ein evangelisches Domkavitel behauptete, gab die Bostulation des Erzherzogs Leopold zum Roadiutor (10. September 1598) dem von den Bassauer Borgangen ber noch nicht erloschenen Unwillen Maximilians über bie babsburgische Begehrlichkeit neue Rahrung. Doch schien ihm die Rettung des reichen Bistums für den Katholizismus eine so unabweisbare Bflicht, daß er seine Empfindlichkeit gurudbrängte und ben Raiser (Dezember 1602) selbst ersuchte, schleunigst die au diesem 3wede geeigneten Makregeln au treffen. Trot allem, was man gegen bie Habsburger und, je mehr Raiser Rubolf sich zur Regierung unfähig zeigte, gegen biefen insbesondere auf der Seele hatte, behielt die Maximilian als religiöse Bflicht eingeimpfte Verehrung des Reichsoberhauptes auch hier die Oberhand. Als Heinrich IV. von Frankreich, ber die habsburgische Roadiutorie vereiteln wollte, Maximilian und ben Rurfürften von ber Bfalg um Übernahme bes Sequesters anging, erklärte sich ber Herzog hierzu nur bereit, wenn der Raiser, ohne bessen Autorität er nicht vorgeben dürfe. es genehmige. Ende September 1604 aber tam Maximilians Schwiegervater, Herzog Karl von Lothringen, nach München, um auf Anreaung Beinrichs IV. bahin zu wirfen, bag bie Rachfolge in Straßburg auf Ferdinand von Köln übertragen würde. Die Berhandlungen führte Bergog Wilhelm, der nun unter der verlockenden Aussicht auf den französischen Rückhalt nach langen Beratungen mit Maximilian, beffen Räten und Minucci fich bereit erklärte, für feinen Sohn auf ben Antrag einzugehen. Doch trat bie Rücksicht auf den Raiser auch hier wieder hemmend in den Weg. Am Dlünchener Hofe meinte man, ber Raifer muffe, um nicht verlett zu werben, felbst ben Tausch bei Baiern beantragen. Als nun Rudolf im Gegen= teil Maximilian ersuchte, von der Bewerbung um die Koad-

<sup>1)</sup> Bgl. Stiebe, Briefe und Aften V, 119-240.

jutorie für seinen Bruder abzustehen, gab dieser sofort nach und erklärte beschwichtigend, alle bisherigen Schritte seien nur unternommen worden, um Unheil zu verhüten.

In den badischen Händeln 1) (val. Bb. IV, S. 666f.) legte sich Maximilian vorsichtige Ruruchaltung auf, im Ginflang mit ber gangen Bolitit feiner Anfangeregierung, geleitet von der Überzeugung, daß am Brager Sofe keine wirksame Bilfe zu erwarten fei, sowie von dem Bestreben, ben Unwillen ber Protestanten gegen sich nicht zu verstärken. Rach bem Tobe des Markgrafen Eduard (Juni 1600) entschlug er sich bald ber Bormundschaft über beffen Kinder und unterzog sich nicht der Ausführung des kaiserlichen Auftrags (16. November 1600), wonach er Chuards Land bem Durlacher Markgrafen abfordern und in Sequester nehmen sollte. Am 4. April 1605 erteilte ber Raiser Georg Friedrich, bem Bruder und Rachfolger Ernst Friedrichs, ber wenigstens nicht calvinisch, sondern lutherisch gefinnt war, die Belehnung mit dem bedeutungs= losen Borbehalt der Ansprüche für Eduards Kinder. milians Bemühungen, ben Raifer wenigstens zum Gingreifen gegen die fortschreitende Brotestantisierung des Landes durch Georg Friedrich zu bestimmen, blieb fruchtlos.

Beunruhigt verfolgte Maximilian die der streng tatholischen Richtung ungünstige Entwickelung der Dinge im benachbarten Salzdurg und im Bistum Bamberg 2), das als die Gründung eines Baiernherzogs besonderen Anspruch auf seinen Schutz zu besitzen schien. Die Salzdurger Zustände werden wir im Zusammenhang späterer Ereignisse tennen lernen. In Bamberg hatte 1599 mit Iohann Philipp von Gebsattel ein der jesuitischen Richtung abholder, aber unwürdiger Bischof die Regierung angetreten. Er duldete Priesterehen, wollte nichts von Fegseuer, Heiligenverehrung, Fasten, Wallsahrten wissen und soll seinen eigenen Begierden so wenig Zwang auserlegt haben, das Bamberger Bürger daran dachten, ihre Frauen und

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe und Alten V, 102-119.

<sup>2)</sup> über Bamberg vgl. Stieve, Briefe und Aften IV, 395f.

Töchter burch Entfernung von diesem geiftlichen Hoflager in Sicherheit zu bringen 1). Sein vertrautester Berater mar ein auf Baierns Betrieb seines Regensburger Ranonikates entsetter Domprediger Martin Dumm. Im Berbst 1602 erlangte ber Herrog zuverläffige Runde von biefer Sachlage und fuchte nun ben Papft zum Ginschreiten zu bestimmen. Wie hatte er ruhig zusehen können, wenn in Bamberg etwa bas Beispiel Gebhards von Köln Nachfolge fand! In Rom aber befürchtete man durch Eingreifen den Bischof nur dem Brotestantismus in die Arme zu treiben. Im August 1608 beriet sich Marimilian mit Bischof Julius von Würzburg über bie ihm höchft ärgerliche Angelegenheit; Borftellungen, Die er Johann Philipp burch seinen Gesandten König machen ließ, hatten nur zur Folge, daß der Bischof den Domprediger Forner, den man für ben Anstifter biefer bairischen Ginmischung hielt, heftig verfolgte, worauf Maximilian biefem eine Zuflucht an seinem Hoje anbot. Rach Johann Philipps Tode aber ward burch Die Bahl des eifrigen Katholiken Johann Gottfried von Afchhausen (23. Juli 1609), für die Maximilian rührig gewirkt hatte, auch Bamberg für die tatholische Restauration gewonnen, bie in Würzburg schon früher mit rücksichtslofem Nachbruck burchgeführt worden war.

Der Regensburger Reichstag von 1603 2) bezeichnete einen weiteren Schritt in dem Zersetzungsprozesse des Reichs, da die protestantische Bewegungspartei aus Anlaß des Vierklöstersstreites die Verbindlichseit der Reichstagsabschiede und das Beschlußrecht der Mehrheit mit Ersolg bekämpste. Baiern widersetze sich der Forderung, den Klosterstreit dem Forum des Reichstages zn entziehen und durch gütlichen Bergleich zum Austrag zu bringen, wollte vielmehr dem Reichstage das gesetzgeberische Entscheidungsrecht in dem Streit über die Revisionen gegen Kammergerichtsurteile zuerkannt sehen. Da die

<sup>1)</sup> So Maximilian 1603 an Porzia. K. Mapr=Deifinger, Wolf Dietrich v. Salzburg, S. 183, Ann. 128. Über Johann Philipps reli= giofe Stellung f. Zeitschrift für Baiern I (1816), S. 29 f.

<sup>2)</sup> Stieve V, 613f.

Ratholiten im Aurfürsten- wie Fürstenrate noch die Wehrheit hatten, siel der Schutz der katholischen Sache hier zusammen mit der Wahrung der Reichstagsautorität. In der Angelegen- heit der Türkenhilse erklärte der Kaiser die von Baiern ansgebotene Bewilligung von 60 Kömermonaten für ungenügend. Da er dem eben in Prag weilenden Rechberg Mißsallen über diese Zurückhaltung seines Fürsten aussprach, sühlte sich Waximilian gekränkt, steigerte jedoch seine Bewilligung auf 75 Monate, die dann im Fürstenrate unter Verteilung der Last auf vier Jahre auf 90 Monate erhöht wurden.

Der Berlauf bes Regensburger Tages mußte wieberum bem Gebanten eines fatholischen Berteidigungsbundes Borfchub leisten. Nach bem Schluß ber Versammlung überreichten Gefandte ber geiftlichen Fürften bem Erzherzoge Mathias eine Denkschrift, worin der Kaiser angegangen ward, auf eine Einigung ber tatholischen Stände bingugrbeiten. Maximilian unterstütte biefes Begehren burch ein Schreiben, in bem er auf die gefährlichen Ziele der Bewegungspartei hinwies, welche die Freiheit beanspruchte, auch das bisher noch nicht in ihren Sänden befindliche Kirchengut einzuziehen und fo die Freistellung durchzuseten. In der Brager Hofburg aber ließ man bie Dinge geben, wie sie gingen, und im Rreise ber geiftlichen Rurfürsten trat bem Abschlusse eines fatholischen Sonderbundes ber Regierungswechsel in Mainz hemmend in den Weg: ber neue Kurfürft, Johann Schweifart von Kronberg, war tein Freund dieses Gedankens, beffen Ausführung nach feiner Anficht einen neuen Reil in ben erschütterten Zusammenhalt bes Reiches zu treiben brobte.

Die Erinnerung an all ben Undank und die Unbilden, die Baiern von Habsburg geerntet hatte, war in Maximilian sehr lebendig. Den vernarbten Wunden hatte die Passauer Bistumsfrage eine frisch brennende hinzugefügt. Die alte Rivalität zwischen Habsburg und Wittelsbach hatte auch die mehrsache Verschwägerung der beiden Familien nicht ganz zu überwinden vermocht, und nun gestalteten sich die Zeitverhältnisse so, daß sie einen Ausschwung Wittelsbachs mehr als je

zu begünstigen schienen. Während ein kluger, jugendlich tatkräftiger und angesehener Fürst über Baiern regierte, büßte
das habsburgische Haus den Borzug größerer Einigkeit ein,
der es lange vor den Bittelsbachern auszeichnete, ward sein
einziger sähiger Kopf, Kaiser Rudolf, von Trübsinn und
geistiger Krankheit besallen, ward die stolze habsburgische
Monarchie durch des Oberhauptes Rat- und Tatlosigkeit, die
Angrisse der Türken und gefährliche Ausstände im Inneren an
den Rand der Ausschlaupte gebracht.

Diesen günftigen Augenblick wahrzunehmen, sehlte es Mazimilian weber an Ehrgeiz noch Energie, aber lähmend trat sein Glaubenseiser dazwischen. Tiesste Ehrsurcht und Gehorsam gegen den Kaiser waren ihm religiöse Pslicht und über dem Ruhm seines Hauses stand ihm das Interesse der katholischen Kirche, das jeder ernstliche Zwist zwischen den beiden katholischen Bormächten im Reiche schwer gesährden mußte.

Daß der Herzog in seinen Anfängen noch nicht so klar wie später eingesehen haben soll, welche Politik gegenüber Habsdurg seine religiösen Grundsäße ihm vorzeichneten, brauchen wir nicht anzunehmen, aber es scheint, daß er damals an die Möglichseit dachte, ohne tiesergreisende Entzweiung mit den Habsdurgern unter Zustimmung Kaiser Rudolss selbst als dessen Nachsolger gewählt zu werden. Zwar 1598, als ein französischer Gesandter dem Koadjutor Ferdinand von Köln versicherte, daß sein Herr die Königswahl Maximilians gerne sehen würde, hatte er noch über diese "Possen" gespottet"). Seit jedoch Rudolss immer deutlicher hervortretende Geistestrankheit und die sortscheitende Zerrüttung der Reichsregierung erwarten ließen, daß die Kurfürsten aus eigenem Antried zur Wahl eines Nachsolgers schreiten würden, stieß der Gedanke, den Herzog Wilhelm schon vor zehn Jahren vorübergehend

<sup>1)</sup> Zum folgenden siehe Stieve, Die Berhandlungen über die Rachesselse A. Rubolfs II. in d. 3. 1581—1602; Hift. Abhandlungen der Münchener At. XV, 73. 83 f. 101 f.; Briefe und Alten V, 759 f.; Maximilian von Baiern und die Kaiserkrone, in der Deutschen Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft VI, 40 f.

gehegt hatte 1) und auch jest wieber anregte, daß fein Sohn sich um die Krone bemühen solle, bei diesem nicht mehr auf Wiberspruch, wenn er auch die Sache augenscheinlich nie mit besonderem Eifer betrieb. Die Hebel, das verstand sich von felbft, waren vor allem beim Rurfürften von Köln, Wilhelms Bruber, anzuseten, boch beutet die Sendung Metternichs nach Beibelberg barauf, daß man bem ehrgeizigen Blan zuliebe sogar dort, am calvinischen Hofe, ein besseres Ginvernehmen anzubahnen suchte. In Köln aber, wohin der Geheimrat Speer im Oktober 1600 entsandt wurde, sprach biesem Ernsts Rat Groisbeeck unumwunden die schwerften Bedenken aus: Baiern zu arm, die Last bes Königtums und die Jeindschaft Ofterreichs zu ertragen, werbe nicht im ftande sein, das Reich gegen die Türken zu schirmen, die Wahl würde dem wittelsbachischen Hause nur Verderben bringen. Ernst selbst zeigte in ber Erkenntnis, daß Reindschaft zwischen ben rechtgläubigen Vormächten der katholischen Sache und besonders dem Beftande der geiftlichen Fürstentumer die größte Gefahr brobe, nicht die gerinaste Luft, auf Wilhelms Blan einzugehen, wenn er auch riet aufzupassen wie ein Ruchs und sich Freunde zu erwerben. Nur im allgemeinen wollte er Rudolf die Wahl eines römischen Könias empfehlen. Auf seine Anrequng hielten die drei geistlichen Kurfürsten zu Aschaffenburg (Dezember 1600) Vorberatungen, beren Ergebnis ihre an ben Kaiser gerichtete gemeinsame Mahnung war, daß er die Rachfolge bald regeln möge. Als Ernst im Mai 1601 nach Brag reifte. bezeichnete er dem Bapfte als Zweck seiner Reise die Ordnung ber kaiserlichen Nachfolge. Aber er glaubte bei ber Wahl eines Nachfolgers im habsburgischen Sause bleiben zu müffen und hielt Erzherzog Albrecht für ben geeignetsten Kandibaten.

<sup>1)</sup> v. Aretins (Baierns auswärtige Berhältnisse, S. 68) Angabe, baß das Kabinett K. Heinrichs IV. von Frankreich Wilhelm versprochen habe, ihn zum römischen Könige zu machen, beruht nur auf einer Stelle in den Dentwürdigkeiten Sullys, von der Aretin in der Anmerkung selbst bemerkt, daß sie sich auf einen späteren Zeitpunkt beziehe. Bgl. was unten über den Landgrafen Morit von Hessen erwähnt ist.

Segenüber seinen Münchener Verwandten — mit Wishelm tras er auf der Reise zusammen — gab er sich jedoch damals den Anschein, als sei er mit Maximilians Bewerbung einverstanden. Dazwischen wies sein Rat Groisbeeck dem Ehrzeiz des Münchener Hoses ein neues lockendes Ziel, indem er vorschlug, daß man Audolf, der trot seiner Krantheit an Bermählung dachte, auf Maximilians vierzehnjährige Schwester Wagdalene ausmerksam machen möge. König Heinrich IV. von Frankreich hatte vordem wohl für sich selbst an die römische Krone gedacht, hatte aber diesen Gedanken (etwa seit 1600) ausgegeben. Was die bairische Kandidatur betrifft, trug er zwar dem Landgrasen Morit von Hessen bei dessen Bessuche im Oktober 1602 aus, in diesem Sinne bei den Kursürsten zu wirken, er selbst aber tat nichts, die Sache zu fördern.

Als Ende 1603 in Maximilians Auftrag fein Rat Biepeck nach Brag ging, ward ber Argwohn rege, daß biefe Sendung mit dem bairischen Streben nach ber Königstrone zusammenbange; nach Maximilians eigener Erklärung aber hat fein Gesandter, wenn er überhaupt die Sache damals zur Sprache brachte, dies ohne sein Geheiß und Borwissen getan. Doch knüpfte sich an diesen Aufenthalt Biepecks in Brag ein merkwürdiger Borschlag 1). Der taiserliche Feldmarschall Graf Hermann Chriftoph von Rusworm, ein thuringischer Konvertit, feit 1596 auch bairischer Oberft und Rämmerer, ber trot feines wüften Borlebens zu Maximilians angesehensten mili= tärischen Beratern zählte und für die später von Tilly befleidete Stelle in Aussicht genommen war, empfahl nämlich Bieped, daß sich Maximilian für den Fall von Rudolfs Tod um die Kaisertrone bewerbe, und erbot sich, den Kaiser selbst für diesen Nachfolger zu gewinnen, was bei Rudolfs Haß gegen Mathias nicht undenkbar schien. Es liegt ein Schriftftuck vor, das zwar nur Entwurf geblieben zu sein scheint,

<sup>1)</sup> Bon bem wir erst burch Stieve, Maximilian von Baiern und bie Raisertrone, S. 66f. Kunde erlangten. S. auch Wittelsbacher Briefe VI, 391. Über Rusworm f. A. Stauffers Biographie (München 1884), bef. S. 20. 178 f.

aus dem jedoch hervorgeht, daß Maximilian Rusworms Anerbieten wenigstens in einem bestimmten Augenblick sehr ernstschaft nahm. Denn dem Feldmarschall wurde für den Fall des Gelingens bereits eine Standeserhöhung, und auch für den Fall, daß der Herzog die Krone freiwillig einem anderen übersließe, das bairische Schmühl als Lehensgut in Aussicht gestellt. Wenn damals in Baiern wie im Reich, wie Herzog Wilhelm schreibt 1), "start das Geschrei ging, daß sein Sohn nach der Krone trachte", so war dies nicht grundlos: Maximilian gesachte, wie es scheint, die Sache zu verfolgen. Als jedoch Viepeck im August 1605 wieder nach Prag ging, war Ruszworm beim Kaiser in Ungnade gesallen und durch Verleumsdungen seiner Feinde in einen Prozeß verwicklt, der trotz Maximilians warmer Fürsprache mit seiner Hinrichtung endete.

Mittlerweile waren die siegreichen Fortschritte der Türken in Ungarn erfolgt, der Raifer verfant immer mehr und mehr in Untätigkeit, die Gefahr ber Lage erreichte ben hochsten Grab. Als bazu bas Gerücht auftauchte. Rudolf wolle Ofterreich und Ungarn an feinen Bruder Mathias abtreten und sich nach Tirol zuruckziehen, tam man am Münchener Sofe (November 1605) auf Wilhelms Anregung doch wieder auf ben Rachfolgeplan zuruck. Wenfin wurde nach Köln geschickt, um den Kurfürsten, der eben nach Brag reisen wollte, zu bearbeiten. Ernst täuschte sich so wenig wie ber Münchener Hof barüber, wie wünschenswert ein Rachfolger Rubolis sei. hielt aber an Erzberzog Albrecht fest und schenkte jest ben Münchener Berwandten reinen Wein ein. Die Begleitung Wenfins nach Brag lehnte er ab, damit nicht neuerdings Berbacht gegen Baiern laut würde, und nach feiner Abreise von Brag ersuchte er Maximilian geradezu, sich jeder Bemühung um die Krone zu enthalten, damit der Raiser nicht beunruhigt würde. Bei diesem aber scheiterten nach wie vor alle Berfuche, ihn zur Bestellung eines Nachfolgers ober Gehilfen zu bewegen.

<sup>1)</sup> Stiebe, Bittelebacher Briefe, Dr. 299; VI, 392.

Die lange vorbereitete Katastrophe trat ohne Rutun Baierns erft dann ein, als der Aufftand des Siebenbürgers Stephan Bocstan, der Einbruch seiner Scharen in Mähren und Ofterreich, die Friedensschlüsse mit Bocstan und ben Türken unter Bergicht auf Siebenburgen und ben größten Teil Ungarns bie Lage noch mehr verschlimmert hatten und in den österreichischen Ländern allgemeine Empörung drobte. Bei bem Bordringen ber Aufständischen ging damals ber Grazer Schwager Maximilian um Beistand an. Dieser vertröftete ihn auf bas Reich, fette aber, um bas Seinige gu tun, im bairischen Kreise eine Gelbhilfe an ben Raiser burch und knupfte auch mit protestantischen Fürsten nähere Beziehungen an, um die Abwehr Bocstans wie der Türken zu fördern. Als aber Ende Mai 1605 aufftändische Ungarn wirklich in Steiermark einbrachen, lehnte Maximilian außer einem Geschent von 100 Zentnern Bulver an ben bedrohten Schwager weitere Hilfe ab. Trop der Berwandtschaft und ber Gemeinsamkeit ber religiösen Interessen stand es für ibn fest. daß Baiern in den inneren öfterreichischen Angelegenheiten unbedingt bem Grundsate ber Nichteinmischung zu hulbigen habe: auch zur Unterftützung der von Ferdinand durchgeführten religiösen Restauration in Steiermart hatte er teine Band gerührt. Dann aber entschloß sich angesichts ber verzweiselten Lage Erzherzog Mathias als Retter der bedrohten Monarchie bervorzutreten. Der amischen ben Erzherzogen abgeschlossene Bertrag zu Wien (25. April 1606), der Rudolf als geiftes= frant und regierungsunfähig erflärte, bevollmächtigte Mathias, die Nachfolge zu regeln, und das Pregburger Bündnis (1. Februar 1608) gewährte ihm die Unterstützung der öfterreichischen und ungarischen Stände. Mitte April 1608 führte er ein ftartes Beer gegen Brag und zwang ben Bruber, ihm (25. Juni 1608) burch ben Bertrag von Lieben Ungarn. Öfterreich und Mähren abzutreten und auf Böhmen die Anwartschaft zuzusichern.

Bwei Strömungen arbeiteten sich bamals im Reiche entsgegen: die religiöse, die auf Krieg, die menschliche, die auf Riegler, Gelsichte Balerns. v.

Erhaltung bes Friedens brangte. Deutschlands Geschick bing bavon ab. welche die Oberhand behaupten würde. Jede ber feindlichen Konfessionen glaubte, wenn sie ihre Berrschaft ausbehnte, die gewonnenen Seelen dem Teufel und ewiger Berbammnis zu entreißen und sich ein Anrecht auf himmlischen Lohn zu erwerben. Und für jede knüpfte sich bie Gelbsterhaltung und dazu der Besitz von weltlichen Gütern und Ehren an die Befämpfung des Gegners. Wie leicht wogen bagegen menschliche Friedenssahungen, zumal wenn sie teilweise unklar und verschiedener Auslegung fähig waren wie der Augsburger Religionsfriede! Mörderische Kämpfe mußten Nation zerfleischen und jene dumpfe Resignation erzeugen, in ber allein der westfälische Friede zustande kommen und die Bürgschaft seines Beftandes finden konnte. Der Augsburger Religionsfriede sah biese Borbebingung noch nicht erfüllt. Gleichwohl war die natürliche Reigung zum Frieden und bas Bewußtsein, daß ein feindlicher Zusammenstoß unabsebbare Folgen haben würde, in den meisten Fürsten und Staatsmannern biefer Beit, insbesondere auch am Munchener Bofe, fehr lebendig und ftark genug, um Jahrzehnte lang manche Verwickelungen im Keime zu erfticken, andere nicht weit um fich greifen zu lassen. Bon größter Wichtigkeit mar, bag ber Awiesvalt zwischen Lutheranern und Calvinisten in berfelben Richtung wirfte, indem er lange Zeit den Zusammenschluß der protestantischen Reichsstände verhinderte. Ohne Frage muß die unheilvolle Wendung zum Schlimmeren von dem Rusammenschluß der beiden großen Religionsparteien in Berteibigungsbündnissen datiert werden. Herbeigeführt aber haben biesen Ereignisse, bei benen ber Baiernfürst ber handelnde mar.

Maximilians Glaubenseifer war boch zu feurig, und zu klar stand vor seiner Seele, was ihm dieser als Pflicht vorschrieb, als daß er auf die Länge in seiner Zurückgaltung verharren konnte. Gegenüber der schwäbischen Reichsstadt Kausbeuern geschah es zuerst, daß er — infolge kaiserlichen Auftrags und in Fortsetzung der hier von seinem Bater eingeschlagenen Politik — als Schirmherr des bedrohten Katho-

zismus hervortrat. In Kaufbeuern hatte der Brotestantismus erft nach dem Augsburger Religionsfrieden feste Wurzeln geschlagen, dann aber rasch die Oberhand gewonnen 1). Ginmal in der Minderheit, mußten die Katholiken Berhöhnungen ihres Gottesdienstes und manchen Druck seitens des protestantischen Rates erdulben. Streit und Berwirrung wurden besonders bervorgerufen, als fie 1583 auf Befehl ihres Diözesanbischofs von Augsburg den gregorianischen Ralender annahmen, mabrend ber Rat mit ben protestantischen Bürgern an ber alten Reitrechnung fefthielt. Auf bie Rlagen ber Ratholiken am taiferlichen Sofe wurden bort Rommiffare, barunter ein bairischer Beamter, ber Landsberger Pfleger Graf Schweithard von Selfenstein, mit einer Untersuchung betraut. Schweithards, des eifrigen Jesuitenfreundes Berichten war es wohl vornehmlich zu banken, daß nun auch Herzog Wilhelm rührig in ben Handel eingriff. Er überfandte bas Gutachten ber Rommissäre nach Brag, empfahl weitere Magregeln und ließ fich. als ber faiferliche Sof bas Einschreiten bem Bischofe von Augsburg überwies, diesem als Bevollmächtigter beigesellen Seinem Wunsche, daß noch vor Berhörung ber Barteien der Auftand von 1555 in der Reichsstadt wiederhergestellt werde, entsprach jedoch der Kaiser nur scheinbar. Und der Rat versprach zwar auf sein Drängen in der wichtiaften Streitfrage nachzugeben, nämlich bie Pfarrfirche ben Ratholiten zuruchzustellen, aber biefe Rufage marb nicht erfüllt. Auch nach dem Regensburger Reichstage von 1594, wo die Ratholiken wiederum ihre Beschwerden erhoben, blieb die Lage unverändert, bis der Glaubenseifer eines neuen tatholischen Bfarrers den Haber aufs neue anfachte. 1600 schickte dieser, Johann Schent, eine leibenschaftliche Beschwerbeschrift an Bergog Bilbelm, auch die Landsberger Jefuiten wurden um Hilfe angegangen. Wiederholte Mahnungen Wilhelms bewogen bann ben Raifer, am 22. Juni 1601 neue Rommissäre für Rauf-

<sup>1)</sup> Zum folgenden fiehe Stiebe, Die Reichsstadt Kaufbeuern und bie bairische Restaurationspolitik.

beuern in dem Augsburger Bischof Heinrich und Herzog Maximilian zu ernennen. Da auf die Vorstellung bieser Rommiliare Rubolf ben anfangs gemachten Borbehalt. bak mit Rücksicht auf die Einmischung ber protestantischen Stände nicht auf Abtretung der Pfarrfirche bestanden werden möge, fallen ließ und zugleich ber Reichspfennigmeifter die Stadt mit Untersuchung ihres Haushaltes bedrobte, suchte Raufbeuern in Stuttgart und Ulm Hilfe zu erlangen. Den Subbelegierten der Rommissäre traten in ber Stadt Beistände Würtembergs und breier Reichsstände entgegen, und so tam es (27. Februar 1602) zu einem Interimsvergleich: Teilung ber Pfarrfirche zwischen ben beiden Konfessionen. Dabei glaubten sich aber die Rommissäre nicht beruhigen zu dürfen. Auf ihr Drängen erließ der Raifer (23. Oktober) ben Befehl, daß die Pfarrkirche alsbald ben Ratholiten abautreten fei. Die Exekution verschob Maximilian aus Rücksicht auf ben Reichstag von 1603, wo nunmehr die Stadt Beschwerde gegen das faiserliche Mandat einlegte. am 11. März 1604 Maximilians und bes Bifchofs Subbelegierte in Kaufbeuern erschienen und auf Unterwerfung unter die faiferlichen Befehle bestanden, marb biefe ohne Schwierigkeit durchgesett, die Pfarrfirche den Katholiken eingeräumt, ber neue Ralender eingeführt, allen Beschwerben ber Ratholiten in firchlicher wie burgerlicher Hinsicht abgeholfen. Weiter forderten die katholischen Bürger von den kaiferlichen Bevollmächtigten Wiederherstellung bes Zuftandes von 1552, boch zu fo gewaltsamem Borgeben versagte ber faiferliche Sof seine Sand zu bieten. Bergebens bemühte fich ber Pfarrer Rudolf Zettel bei Baiern und am taiferlichen Sofe um Fortsetzung ber Kommission. Das Berhältnis ber beiden Religionsparteien in ber Stadt geftaltete fich wieder friedlich, bis 1627 Maximilian und Bischof Beinrich auf ben Streit gurudkamen und mit Unterstützung des Kaisers Ferdinand nicht nur ihre früheren weitgebenden Vorschläge ausführten, sondern ben Protestantismus in ber Stadt mit rudfichtslofer Graufamteit, wie sie Maximilian zwanzig Jahre vorher noch nicht anzuwenden gewagt hätte. vollständig unterdrückten.

Dieselbe Rolle wie in Kausbeuern hat Maximilian in Donauwörth gespielt. Rur im Auftrage des Kaisers und auf dem Boden der Reichsversassung tritt er für die Restauration des Katholizismus ein, und indem er die Rechte bedrohter Glaubensgenossen schirmt, ist er zwar stets bedacht, die evangelischen Reichsstände nicht unnötig zu reizen, läßt jedoch durch diese Bedenklichseit sein Handeln nicht in dem Maße lähmen wie der Kaiser. Der Ersolg ist hier wie dort auf seiner Seite, weil die protestantischen Nachbarstände in beiden Fällen dieselbe unkluge Haltung beobachten: nachdem sie die bedrohte Stadt durch ihre Einmischung und Hilßversprechungen zum Widerstande ermunterten, trifft sie die Stunde der Entscheidung unschlüssig und tatlos.

Schon die Zeitgenoffen haben ben entscheidenden Anftoß zum Ausbruch bes großen Krieges in der "Donauwörther Fahnenschlacht" gefunden. In der Tat waren die protestantischen Bürger, die dort eine Prozession auseinandersprenaten. Die Sturmvögel bes Krieges. In ber früher bairischen Lanbstadt, bann Reichsftadt, die im 15. Jahrhundert wiederholt zum Rankapfel zwischen Baiern und dem Reiche geworden, durch ben Brager Frieden 1463 aber endgiltig als Reichsstadt erflart war (f. Bb. III, S. 256, 382, 388, 425), herrschten in firchlicher Hinsicht ähnliche Zustände wie in Kausbeuern. Seit langer Zeit ließen der Rat und die protestantische Mehrheit ber Bürgerschaft die katholische Minderheit ihr Übergewicht in brudender Weise fühlen. Seit 1595 hatte sich ber Rat gerabezu zum Biel gesett, ben alten Glauben in ber Gemeinbe auszurotten, ohne daß ihm dies gelungen wäre 1). Mehrmals gaben Brozeffionen, bie, vom Donauwörther Klofter zum bl. Kreuz veranstaltet, gegen bas Herkommen mit fliegenden Fahnen burch die Stadt zogen, Anlaß zu Zwistigkeiten. Der Diozefanbischof von Augsburg erwirkte baher vom Reichshofrat ein Schutmandat für die Ausübung ber fatholischen

<sup>1)</sup> Zum folgenden fiehe Loffen, Die Reichsftadt Donauwörth und S. Maximilian; und befonders Stieve, Ursprung bes 30jährigen Krieges 1; Briefe und Aften VI. 74 f.

Zeremonien. Tropbem ward am 25. April 1606 eine vom Kloster ausgegangene Bittsahrt von Bürgern und Pöbel verhöhnt, überfallen und auseinandergesprengt, und als infolge dieses Auslaufs ein neues Mandat des Kaisers an die Stadt erging, sand der Rat keine bessere Entschuldigung, als daß die Obrigkeit dem Pöbel nicht immer steuern könne.

Ohne Vorwissen Herzog Maximilians geschah es nun, daß ber Kaiser ihn mit dem Schute des katholischen Gottesdienstes in der Stadt beaustragte. Die Annahme dieses Austrags erschien dem Herzog als unadweisliche Pflicht und um dem kaiserlichen Mandate Gehorsam zu verschaffen, entsandte er zu der im April 1607 anderaumten Kreuzsahrt als seine Subbelegierten den Obersten Alexander von Haslang und den Hofrat Dr. Otto Forstenhäuser. Dringend mahnte der Rat von neuer Störung ab. Aber die Gemeinde, ausgereizt durch einen Zunstmeister, den Loderer Ulrich Pronner, genannt Kaut, scharte sich zusammen zur Verteidigung der Religion und reichsstädtischen Freiheit, begrüßte die bairischen Kommissäre mit Spott und Gelächter und zwang den Rat, von ihnen die Einstellung der Prozession zu verlangen. Den Kommissären blieb nichts übrig, als die Stadt zu räumen.

Die kaiserliche wie des Herzogs Autorität waren zugleich mißachtet und verhöhnt. Maximilian fühlte sich tief verletzt und beantragte beim Kaiser die bereits früher angedrohte Achtserklärung gegen die Stadt. Dieser fehlte es nicht an Vertröstungen benachbarter Glaubensgenossen. Auf Anregung Reuburgs, Würtembergs und Ulms pflogen protestantische Stände (23. Mai) zu Nördlingen Beratung und einigten sich auf Interzessionsschreiben an den Kaiser, Maximilian und den Bischof von Augsburg. Am kaiserlichen Hose zauderte man wie gewöhnlich, so daß der Herzog (19. Juni) in ausbrausendem Unwillen bereits die Bitte stellte, ihn nunmehr mit der Angelegenheit zu verschonen. Am 3. August aber verhängte der Kaiser wirklich die Acht über Donauwörth. Maximilian ließ durch eine neue Gesandtschaft mit dem Kate unterhandeln und schon erklärte sich dieser und ein Teil der Bürgerschaft

zum Gehorsam bereit. Gleichwohl scheiterten die Berhandlungen, da Maximilian seine Forderungen zu Gunften der Ratholiten mehr und mehr steigerte, die protestantischen Rachbarftande burch ihre Ratschläge ben Rat zum Widerstand ermunterten und in der Gemeinde der Geift der Unbotmäßigfeit die Oberhand behielt. Jest erft ließ ber Herzog (12. Rovember 1607) die Achtserklärung veröffentlichen und beeilte sich um so mehr mit der Exetution, da der Zusammentritt des Reichstages in Sicht war. Am 8. Dezember brach bas Erefutionsbeer unter dem Befehl der Oberften von Saflang und Bonighuß von München auf, 6000 Mann Jugvolt, aus Soldnern und Landwehr gemischt, und 600 Reiter, mit 12 Geschützen, 2 Böllern und Belagerungszeug. Das junge Beer, an beffen Husbildung alle die Jahre her ernstlich gearbeitet worden war, follte die erfte Brobe seiner Leiftungsfähigfeit ablegen. Denn ber Herzog erwartete nichts anderes, als daß bie protestantischen Rachbarftande, welche die Reichsstadt bisher ermuntert hatten, ihr auch bewaffnete Unterstützung leihen wurden. Aber es tam anders. Diefe Stande rührten feine Band, teils weil fie nicht glaubten, daß es mit ber Erekution Ernft murbe, teils aus Angft vor Baiern, die befonders in dem Neuburger Bfalggrafen Bhilipp Ludwig fehr rege war. Am 17. Degember ergab fich bie Stadt ohne Widerftand an Saflang. Wie Gott die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer geführt hat - predigte ein Rapuziner - fo verlieh seine Allmacht bem Baiernherzoge einen trockenen Sieg über die Reper. Die Brädifanten und die meiften Rädelsführer waren geflohen. Für einige der zurudgebliebenen Bürger, in benen man ebenfalls Rädelsführer suchte, ließ Saflang auf bem Markiplage einen Galgen errichten, ber Herzog aber, nicht gewillt, bie evangelischen Reichsstände durch unnötige Strenge zu reizen, versagte ben Befehl zu Sinrichtungen und gab Beisung, ben Galgen abzubrechen. Dagegen ließ er einen hauptmann seiner Truppen enthaupten, ber Erpressung an einem Stadtrat begangen hatte.

Soweit sich über berartige Dinge ein Urteil aus ben Aften

gewinnen läßt, war Maximilian nicht durch eigennützige Bläne und Hintergebanken bestimmt worden, die Ausführung ber faiferlichen Kommission zu übernehmen. Aber es lag zu viel Berführerisches in dem leichten Gelingen der Erekution, bem Alter ber bairischen Herrschaft über Donauwörth, an welches Gewold mit archivalischen Beweisen nun erinnerte, in ben schönen Aussichten, die sich an die Erneuerung dieser Berrschaft für den Katholizismus knüpften. Auch war der Fürst boch wohl ein zu genauer Rechner, um sich nicht schon bei Übernahme der Crefution die Frage vorzulegen, wer ihm feiner Beit die Rosten ersetzen würde, und er kannte die Verhältnisse au gut, um nicht vorauszusehen, daß zulett Donauwörth selbst die Rechnung würde begleichen muffen 1). Wenige Tage nach ber Einnahme trat er mit bem Gebanken hervor, ob sich nicht bie Einverleibung ber Stadt in Baiern erreichen laffe. Gutachten seiner Rate lautete abmahnend und bestimmte ibn zunächst abzuwarten, wie er auch in Bezug auf die Ratholisierung der Ginwohner auf Vorstellungen seiner Rate bin seine ursprünglichen Absichten mäßigte. Seit bem Juli 1608 aber stand bei ihm der Blan fest, die Stadt als Unterpfand für seine Auslagen zu gewinnen. Nach der Erekutionsordnung hatte der Achter die Kosten der Erekution zu tragen. berechnete ber Herzog Ende 1608 auf 225 000 Gulben. Wie follte die Stadt mit ihrer jährlichen Ginnahme von etwa 15 000 Bulben eine folche Summe aufbringen? Um die Immission zu betreiben, ward Forstenhäuser nach Brag entsandt und sogar ermächtigt, ben faiferlichen Ministern ansehnliche Berehrungen zu versprechen. Am kaiserlichen Hose aber täuschte man sich nicht barüber, daß die Verpfändung tatsächlich nichts anderes als Einverleibung bedeuten wurde, und schraf zurud vor solcher Schmälerung bes Reichs. Reun Monate schleppten sich so die Verhandlungen hin, bis dem Raiser, der seit dem Siege bes Mathias por allem ben Gebanten verfolgte, Die an

<sup>1)</sup> Dies wird gegen Stieves, wie mir fcheint, übermäßige Betonung von Maximilians Uneigennugigfeit in biefer Frage zu erinnern fein.

ben Bruber abgetretenen Länder zurückzugewinnen, Nachgiebigsteit in der Donauwörther Frage als das beste Mittel erschien, die Hisse best tatkräftigen Baiernfürsten sich zu sichern. Erzsberzog Leopold, der Maximilians Schwester Magdalene liebte und auf die Unterstützung des Herzogs für seine Aussöhnungsversuche beim Kaiser rechnete, scheint auf diesen Wechsel der Prager Politik eingewirkt zu haben. Um 3. Juni 1609 wurde durch kaiserliches Dekret die Acht über Donauwörth ausgehoben und die Stadt Maximilian als Unterpfand bis zur Erstattung der Exekutionskosten überwiesen.

Die firchliche Restauration war sofort nach Befetung ber Stadt, im Anfang jedoch magvoll und behutsam, in Angriff genommen worden. Der Bergog fandte auf seine Rosten Jefuiten in die Stadt, Miffionen wurden abgehalten, es fehlte wie gewöhnlich nicht an Wundern. Gleichwohl machte bas Betehrungswert nur fehr langsame Fortschritte und konnte baburch nicht gefördert werden, daß der rührigste Bekehrer, der Jefuit B. Mittner, im Ottober 1612 wegen sittlicher Bergehungen abberufen werben mußte. Eigentliche Gewalt wollte ber Bergog zwar nicht angewendet sehen, doch verschmähte man nicht, die protestantischen Burger mit Ginquartierungen und Servisgelbern zu plagen, Sandel und Berfehr zu fperren, die Ratholiten und die Übertretenden auf jede Beife zu bevorzugen, und diefe Mittel erwiefen fich wirtsamer als Predigt und Belebrung. Rach feinem Siege am Beigen Berge ging ber Bergog fo weit, die Protestanten zum Besuche ber fatholischen Bredigt zu zwingen. Sein Statthalter Dandorf übte, wie bie Brotestanten flagten, "Neronische Tyranei" und schien bem Bergoge felbft burch übertriebenen Gifer ben Wohlftand ber Stadt zu gefährben, als er gebot, daß an Samstagen und allen Borabenden firchlicher Feste nach bem Besvergeläute um 3 Uhr kein Laden mehr offen gehalten, kein Rauf auf der Schranne abgeschloffen, fein Sandwerter mehr arbeiten, fein Wirt mehr Gafte verpflegen durfe. Als Dandorf fich beghalb an ben Diözesanbischof Beinrich von Augsburg mandte und biefer eifrige Unhänger ber Jesuiten in einem Schreiben an ben

Rurfürsten (1630) die Bartei des Statthalters ergriff, ließt Maximilian ben Bischof burch ein scharfes Schreiben abfertigen und weigerte fich, die getroffenen Gegenanordnungen außer Rraft zu seten. Im Berbft 1626 zählte man in ber Stadt nur noch 40 bis 50 protestantische Familien, einige Jahre später keinen einzigen katholischen Bürger mehr. Schon ward versichert, daß die Donauwörther durch viele ansehnliche Brozessionen, Kongregationen, Bruberschaften und andere gute Ererzitien weithin Ruhm erlangt hatten, wie es aber um biefes Awangstirchentum im Grunde bestellt war, trat zu Tage, als nach ber Besetzung ber Stadt durch die Schweden 1632 fast bie ganze Bürgerschaft sich sofort wieder als protestantisch erklärte. Als Donauwörth 1634 in die Hände der Baiern und Raiserlichen zurückfiel, mußte das Bekehrungswert, als bessen Haupthebel nun ftatt ber Jesuiten bie feit 1630 in ber Stadt angesiedelten Kavuziner arbeiteten, von neuem angegriffen · werben 1).

Der Bapft und die katholischen Fürsten, benen Maximilian die Einnahme Donauwörths in einem Manifest triumphierend berichtet hatte, jubelten und saben in dem energischen Baiernherzog fortan den berufenen Führer der katholischen Bartei in Deutschland. Auch in Rudolfs Schwermut brang die Nachricht wie ein Lichtstrahl. Der Kaiser, schrieb Marimilian, ist benn boch noch Herr und besitzt Mittel, Die Ungehorsamen zur Gebühr zu weisen. Im gangen protestan= tischen Lager aber verbreitete sich jäher Schrecken. Wie viele Reichsftände waren in Brozesse über den Religionsfrieden verwidelt und fürchteten nun bas gleiche Schickfal wie Donauwörth! Donauwörths Hoffnung, ber nur von protestantischen Ständen beschickte schwäbische Kreistag in Ulm hatte unter bem Gindrucke ber Schreckensnachricht einen kläglichen Ausgang genommen. in bemütigen Ausbruden suchte bie Stadt Ulm ihr Berhalten vor dem Raiser und Maximilian zu rechtfertigen. Um Beidel-

<sup>1)</sup> Uber bie Ratholifierung Donauwörths f. Stieve, Ursprung I, 261 f. 330 f. 447 f. und in ber Zeitschrift für Kirchenrecht XIII, 388 f.

berger Hose, dem Hauptquartier der protestantischen Bewegungspartei, fürchtete man von Maximilian weitergehende Anschläge gegen die Protestanten, neue Bersuche auf die Kurwürde oder einen Angriss auf Cham. Schon seit 1559 schwebte ein Streit wegen der von Baiern beanspruchten Einlösung dieser an die Pfalz verpfändeten Herrschaft 1); auf dem Reichstage von 1608 wurden die Verhandlungen darüber ohne Ersolg wieder aufausgenommen, schon kam es an der Gränze zu Reibungen und im April 1608 auf beiden Seiten zu Einberufung der Landwehr.

Bon allen Wirtungen bes Donauwörther Ereignisses aber war keine wichtiger als bie, daß das gemeinsame Angstgefühl nun die Kluft zwischen den lutherischen Reichsständen und ben calvinischen Bfälgern überbrückte und endlich zu ber Ginigung führte, welche der gichtgelähmte Kurfürst Friedrich IV. von ber Bfalg und feine ihn treibenden energischen Rate, ein Chriftian von Anhalt, feit 1595 Statthalter der Obervfalz. ein Ludwig Camerarius und andere feit langer Zeit unermudlich anstrebten. Auch die streng lutherische und zugleich reichstreue Partei, vor allen Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, ber sich von Baiern bedroht hielt, bequemte sich nun zur Unterordnung unter die turpfälzische Führung. Rursachsen hatte bisher am eifrigsten bie Bolitit ber Nachgiebigkeit um bes lieben Friedens willen vertreten. Jest verlangte es, daß ber Raiser seinen Donauwörther Miggriff wieder gut mache, und wies feine Gefandten jum Regensburger Reichstage an, bie Bewilligung neuer Steuern bavon abhängig zu machen, baß im Reichstagsabschied ber Religionsfriede bestätigt und Die Beschwerben ber Protestanten beseitigt würden. forberten die Ratholiken im Fürstenrat, daß alles wieder in den Stand von 1555 gefett werben folle, und die geiftlichen Rurfürften ftimmten biefem Beschluffe zu. So traten sich auf bem Reichstage von 1608 bie firchlich-volitischen Gegenfäte schroffer als

<sup>1)</sup> Bgl. Riegler, Bur Burbigung herzog Albrechts V. von Baiern, 6. 79. Anm. 3.

je gegenüber, ihre Unversöhnlichkeit trat klar zu Tage und der Organismus des Reiches war gelähmt, als die kurpfälzischen und brandenburgischen Gesandten nebst ihren entschiedenen Parteigängern Regensburg verließen und dadurch den Reichstag sprengten.

Und nun führten auf beiden Seiten, zuerst bei den Protestanten, die schon länger gepflogenen Bundesbestrebungen endlich zum Abschlusse. Unter dem Eindruck der Vorgänge in Donauwörth, Regensburg und Österreich gelang es dem Kurpfälzer, die Protestanten um sich zu scharen. Zu Ahausen schlossen am 14. Mai 1608 Kurpfalz, Würtemberg, Psalz-Neuburg, Baden, Ansbach, Kulmbach die Union zur Verteibigung des evangelischen Glaubens, die bis zu Ansang des Jahres 1610 weiter durch den Beitritt von Kurdrandenburg, Hessen-Kassel, Zweiden, Anhalt und sechzehn oberdeutschen Städten, darunter Nürnberg, Ulm, Straßburg verstärtt wurde 1).

Die Union war der Gegenschlag gegen die Donauwörther Exekution, ihr folgte wieder als Gegenschlag von der anderen Seite die Gründung eines katholischen Gegenbundes, der Liga <sup>2</sup>). Geplant und angestrebt war sie schon länger, aber daß sie zustande kam, hatte das Bestehen des protestantischen Bundes zur Voraussehung. Schon Wilhelm V. war eine Bereinigung der katholischen Mächte ganz Europas zur Abwehr der protestantischen Bewegungspartei als anzustrebendes Ziel vorzeschwebt, ohne daß doch dieser Gedanke sestgehalten und ernstelich versolgt worden wäre. 1603 hatten die geistlichen Kursfürsten dem Kaiser eine Vereinigung der katholischen Reichsstände

<sup>1)</sup> Ritter, Geschichte ber bentichen Union; Stieve, Urfprung bes 30jährigen Rrieges I, 220 - 251 (auch jum folgenben).

<sup>2)</sup> Zum folgenden vgl. (Stumpf) Diplomatische Geschichte ber teutschen Liga im 17. Jahrhundert (1800); Wolf II, 421f.; Cornelius, Zur Geschichte der Gründung der deutschen Liga (Münchener Historisches Jahrbuch für 1865, S. 130 f.); Stieve, Ursprung des Jojähr. Krieges I, 246 f.; Stieve, Briese und Alten VI, bes. S. 241. 269. 327. 338. 343. 358. 385. 418. 481. 475 f. 497. 568. 625. 737; Ritter, Deutsche Geschichte II, 254 f.

vorgeschlagen, bei diesem jedoch keine Bustimmung gefunden. Wiederum hatte dann der Aufftand Bocffans den bairischen Raten Donnersberg und Herwart Anlaß zu bem Borschlage gegeben, der Kaiser moge ein Bundnis unter den tatholischen Reichsständen erwirken. Die Donauwörther Ereignisse befestigten nun in Maximilian bie Überzeugung, daß die Gegenpartei arundfätlich Rechte und Macht bes Raifers und ber Ratholiken bekämpfe, und da der erftere sich nicht sogleich zu entschiedenen Gegenmaßregeln aufraffte, ließ ber Bergog ichon im Juni 1607 an bem furfürstlichen Hofe, ber ihm am nächsten ftand, in Röln, die Notwendigkeit eines fatholischen Bundnisses betonen. Selten tann man große politische Schöpfungen so bestimmt als das Werk eines einzelnen bezeichnen wie die Liga. Blan war in Maximilians Geist entsprungen, ihre Gründung, wie febr er auch barauf ausging, mehr als Getriebener benn als Treiber zu erscheinen, ward seiner Initiative und durch alle Schwieriakeiten nicht zu ermüdenden Beharrlichkeit verdankt. ihre Leitung, wie es nicht anders kommen konnte, in seine Bande gelegt. Wohl ift auch eine auf dasselbe Ziel gerichtete, anscheinend selbständige Bewegung unter ben geiftlichen Rurfürften zu erfennen: auf bem Regensburger Reichstage am 5. März 1608 in ber Wohnung des mainzischen Vertreters versammelt, tauschten beren Gesandte ihre Meinungen über Die Bundnisfrage aus, aber einmal ist fraglich, ob diefer Schritt nicht in letter Reihe auf bairische Unregung zurückauführen ist, und bann scheinen auf dieser Seite die Bebenken überwogen zu haben. Als die bairischen Gesandten während bes Reichstages insonderheit bei ben tolnischen und würzburgischen Gesandten für ein Bündnis warben, begegneten fie ber Ansicht, daß die Fürften darüber verfönlich verhandeln und bie Sache beffer bis zur Beenbigung bes Reichstages verschoben würde.

Maximilian hatte als seine Vertreter auf den am 12. Jas nuar 1608 eröffneten Reichstag 1) entsandt den Ingolstädter

<sup>1)</sup> v. Egloffftein, Der Reichstag ju Regensburg i. 3. 1608;

Stattbalter Königseck, ben Straubinger Bistum Khuen, Herrn zu Belgfi, den Hofratspräsidenten Gundafar von Tannberg. Gailtircher, Jocher, Hans Christoph von Breising und Dr. Hieronymus Aurpach. Sie sollten barauf bringen, bag bie Juftigfrage vor der Türkenhilfe erledigt werde, da die Erfahrung zeige, daß von dem Augenblick an, da die lettere bewilligt sei, nichts mehr geschehe. Auch ward ihnen eingeschärft wohl barauf zu achten, daß der Herzog an seiner Bräeminenz keinen Gintrag erleibe, daß fie befonders bei den Abstimmungen im Kürstenrate vor Österreich und Salzburg stimmen sollten. Die Berhandlungen des Reichstages führten bald wieder an jene Rluft, die sich nicht überbrücken ließ. Bergebens hatte vor bem Reichstage Schweithard von Mainz mit Kurpfalz über eine Verftändigung hinfichtlich ber geiftlichen Guter burch Unerkennung des gegenwärtigen Besitzstandes unterhandelt. Durch bie Donauwörther Ereignisse geängstigt, traten die Brotestanten unter turpfälzischer Kührung in ber Bersammlung anfangs einiger auf als je. Selbst Sachsen vertrat jett ben Grundfat, daß die Bewilligung der Türkenhilfe von der Befriedigung ber protestantischen Ansprüche abhängig zu machen sei. förmliche Bestätigung bes Religionsfriedens, welche bie Broteftanten verlangten, ward vom Kurfürstenkollegium bewilligt, bagegen beschloß der Fürstenrat auf Erzherzog Ferdinands Anregung ben Busat, daß alles, was die eine ober andere Bartei gegen ben Religionsfrieden sich eigenmächtig angeeignet habe, restituiert werden solle. Fand ein solches Geset Durchführung, so war es um die Macht bes Protestantismus im Reiche geschehen: in biefer Erkenntnis fprengten bie Rurpfälzer. benen jett freilich nicht alle protestantischen Stände, besonders Sachsen, mehr folgten, Ende April durch ihren Abzug bie Versammlung, die ohne Abschied auseinanderging. Maximilian hatte die Bestätigung des Religionsfriedens nicht nur an bie Rlausel der Restitution knüpfen wollen, sondern auch an die

Stiebe, Briefe und Alten VI, bef. S. 137 f. 152. 216; Ritter, Union II, 212. 223 f. und in ber Sift. Zeitfchr. LXXVI, 74 f.

Ausschließung der Calvinisten und an die Bestimmung, daß das Kammergericht auf jede Klage wegen Friedensverletzung gerichtliche Hilfe zu gewähren habe.

Bahrend bie Stande in Regensburg tagten, bemühte fich ber Kaiser angelegentlich, Maximilians Unterstützung in ben inneren öfterreichischen Wirren gegen seinen Bruber Mathias und die Anhänger Bocstans zu gewinnen 1). Vom 18. bis 20. März 1608 hatten Mar und sein Bater in Straubing eine Ausammenkunft mit Erzherzog Ferbinand und bem taiferlichen Rate Hannewald. Auf ftartes Drängen bes Raifers war der Herzog eine Zeitlang entschlossen nach Brag zu reisen, aber schon gegen Ende April hatte er biesen Blan endgiltig aufgegeben und fich in bem Gebanten befeftigt, bem öfterreichischen Hausstreit, biesem "verwirrten, elenden Wesen", unter allen Umftänden fern zu bleiben. Man sprach am bairischen Sofe von der "melancholischen Natur" der Krantbeit des Kaifers, man fand, daß Rudolf an sich und seinen Raten viele Fehler abzustellen habe, daß er Mathias boch nicht geringe Ursache zum Widerwillen gegeben und baß sein bartnäckiges Sträuben, einen Rachfolger zu bezeichnen, für bas Reich eine schwere Gefahr bebeute. Wollte sich ber Bergog zu Gunften des Raisers ins Spiel mengen, würde er sich Mathias zum Feinde machen und vielleicht einen Ginfall ber Ungarn in Baiern herausforbern. Was also anzustreben fei, sei ein gütlicher Bergleich zwischen ben Brübern. Die Religionsfreiheit, die ber Raifer nur zu größtem Schaben bes Staates hindern könnte, durfe er - fo meinten die bairischen Geheimrate - felbst nach Ansicht ber Theologen einstweilen bulben.

Sowohl die Verhandlungen des Reichstages als der öfterreichische Hausstreit boten nun Maximilian neue Antriebe, den katholischen Bund zu verwirklichen. Für dessen Rotwendigkeit sprachen sich, allerdings nicht ohne Bedenken, auch seine Geheimräte aus. Sie betonten, daß die Brotestanten mit ihrem Bunde

<sup>1)</sup> Zum folgenden bgl. Stiebe a. a. D. bef. S. 257. 267. 272-294 f. 327 f. 338. 418 f.

nur Berteibigung, feinesmegs Angriff bezweckten. Gine fatholische Liga könnte leicht ben Unlaß geben, baß bies anders wurde, auch konnte wegen bes öfterreichischen Sausstreites leicht ber Berbacht entstehen, als wolle Baiern bie Gelegenheit benüten, für sich felbst Borteile zu erringen. Sie meinten. man folle lieber andere, besonders die Rölner vorangeben laffen. Der Herzog gab benn auch (April 1608) seinem Hoftangler Gailfircher ben Auftrag, bas Bundnis bei ben kölnischen Ge= fandten in Regensburg anzuregen, und fchrieb felbst an ben Rurfürsten von Roln. In einer für den Kardinal Willing von bairischer Seite bestimmten Aufzeichnung finden wir die allgemeinen Ibeen, welche Maximilian und seinen Räten bei bem Bündnisplane vorschwebten, und die ganze Unversöhnlichfeit bes religiösen Gegensates beutlich ausgesprochen. Die Setten auftamen — heißt es hier — welche nebst anderem Bosen die Freiheit und Frechheit der Gewissen aufgebracht haben, begann der Wohlstand zu schwinden und ift es mit ber alten Brüberlichkeit und Ginigkeit zu Ende. Nicht mehr heilig, nicht mehr römisch, nicht mehr einig, geht das Reich feiner Auflösung entgegen. Stirbt ber Raifer vor Ernennung eines Nachfolgers, so werben sofort Unruhen ausbrechen und werben die Gegner, wenn nicht die völlige Unterdrückung bes Ratholizismus, boch die Freiftellung ber Betenntniffe mit Gewalt zu erzwingen fuchen. In dieser Richtung werden Pfalz und Sachsen ihr Reichsvikariat ausnüben. Bei vielen Rebern, sette Maximilian eigenhändig bingu, ift es ein Agiom, daß man sich an Bapisten in keiner Beise, selbst wenn man sie tot schlägt, versündigen könne. Die Katholiken im Reich steben aber an Macht und Bahl weit hinter ben Brotestanten gurud. Auch fei die Mehrzahl der katholischen Reichsftande keineswegs von bemfelben brennenden Religionseifer befeelt wie die Gegner. Man bedürfe also notwendig auswärtiger Silfe, por allem bes Papstes.

An den Kölner schrieb Maximilian (22. April): der Kaiser werde jetzt, nachdem sich die Protestanten bereits verbündet, seine frühere Unsicht wegen eines katholischen Bundes wohl

geänbert haben. Wo nicht, sei es den katholischen Ständen nicht zu verdenken, wenn sie auch ohne seine Einwilligung zum Bundnis schreiten. U. a. ließen die Rüstungen des pfälzischen Landvolkes — es kam damals an der bairisch-oberpfälzischen Grenze, dei Cham, sogar zu einem leichten Zusammenstoße — ein solches Vorgehen unbedingt nötig erscheinen.

Gin besonderes bairisches Interesse lag bei ben Bundesbestrebungen Maximilians nur insofern vor, als die Donauwörther Erefution ihn vor allen katholischen Reichsständen im Lager der Gegner verhaßt gemacht hatte. Ehrgeiz war nicht im Spiel und so follte auch alles vermieben werben. was durch ben Schein bes Gegenteils getäuscht hatte. wohl die Donauwörther Exekution Maximilian ben Katholiken als berufenen Führer gezeigt hatte, follten nach seinem Plane die drei geiftlichen Kurfürsten als die vornehmsten und meistbedrohten katholischen Stände bie Initiative ergreifen. ber Herzog es ablehnte, nach Brag zu gehen, geschah es mit ber Erklärung, daß bie vom Raifer gewünschte Silfe nicht von Baiern allein geleiftet werden könne, der Raifer also fich mit mehreren Fürften ober wenigstens ben tatholischen Ständen wegen einer "rechtschaffenen Zusammensehung" vergleichen solle. Doch je mehr sich Rubolfs Unfähigkeit erschreckend erwies und je bedenklicher die inneren Wirren im habsburgischen Saufe sich geftalteten, besto mehr besestigte sich bei Maximilian die Überzeugung, daß man nicht nur auf die Initiative des Kaisers jur Gründung bes Bundes verzichten, sondern ihn wie seinen Rivalen Mathias, wenn das Werk gelingen folle, ganz bei Seite lassen musse. Daher ward jett als Schlagwort ausgegeben, daß man auf die Entschließung des Raisers nicht warten fonne, weil berfelbe, wie es mit Bietat und Glimpf ausgebrückt warb, mit seinen eigenen Sachen zu fehr beschäftigt sei.

Im Mai ging Wensin an die Höfe der drei geistlichen Kurfürsten und besuchte unterwegs, da zu einer von Maximilian damals nachgesuchten Zollerhöhung die Zustimmung aller Kurstürsten ersorderlich war, auch den Heidelberger Hof, um

Friedrich IV. hierfür zu gewinnen. Trot aller Schärfe ber religiösen Gegenfate legte man in Beibelberg Wert barauf. so lange als möglich das gute Einvernehmen mit den Dünchener Stammesvettern zu erhalten. Bei ber Tafel leerte ber Rurfürst stehend ein großes Glas auf die Gesundheit seines lieben Betters von Baiern. In Mainz fand Wensin den verföhnlichen Kurfürsten Johann Schweithard fühl und voll Bedenken. Nach bessen Vorschlag sollte Maximilian mit den oberländischen Ständen, die nicht fo von Keinden umgeben feien wie bie geistlichen Kurfürsten, den Anfang machen. Als aber die geistlichen Kurfürsten am 5. Juli 1608 zu Andernach selbst zu einer Beratung vor allem über bie Rachfolge im Reich, bann auch über ben katholischen Bund zusammentraten, war bas protestantische Bündnis bereits eine Tatsache, und nun erklärten sie sich nicht nur im Brinzip mit dem Gegenbunde einverstanden. sondern einigten sich auch schon über Ginzelfragen, wie die Aufftellung eines Beeres von 15000 Mann zu Jug und 5000 Reitern, die Heranziehung auch Österreichs, welche die Rücksicht auf Spanien empfahl, die Bestellung Maximilians zum Bundesoberften. Im September ertlärten fich gegenüber Maximilian Erzherzog Leopold, der Bischof von Bassau und Bischof Heinrich von Augsburg für den Bund. Würzbura wünschte als Muster die Landsberger Einung, was jedoch Maximilian widerriet. Bu Brag ließ der Herzog im Herbst burch seinen Gesandten Forstenhäuser mit dem Nuntius Cajetano wegen papftlicher Beihilfe unterhandeln, erhielt aber einen fo zurückhaltenden Bescheid des Bapstes (20. November), baß er bie Verhandlung zunächst abbrach. Wiewohl ber Bestand ber Union seit Monaten kein Geheimnis mar, erklärte Paul V., er musse zuerst Gewißheit darüber haben, ob die Protestanten wirklich eine Generalliga gegen die Katholiken geschlossen hätten, andernfalls fei die Gründung eines katholischen Bundes nicht ratsam, da hierdurch die Protestanten erft zu einer Konföberation gedrängt würden. Es war die Auffassung, die früher wohl auch am bairischen Hofe gehegt, jest aber burch die Ereignisse überholt war.

Der erste Abschluß bes Bundes erfolgte boch im Sinne des Mainzers: in der Beschränfung auf einen Berein der oberländischen katholischen, genauer: der mächtigeren katholischen Stände des bairischen, schwäbischen und frankischen Rreises mit Ausnahme Salzburgs und Gichstätts. Am 6. Juli 1609 traten diese Stände auf Maximilians Einladung in München zu Beratungen zusammen. Maximilian ließ sich durch Rechberg, Donnersberg und Gewold vertreten. Für den Erfolg bes Tages gab ben Ausschlag, daß Kurpfalz vor turzem bem Bischof von Speier die Dörfer Obenheim und Rohrbach bei Bruchsal weggenommen, die Reichspfandschaft über Baibstadt aufgefündigt, Bruchfal selbst (13. April 1609) übersallen hatte 1). Der bairische Hinweis auf die Gefahr, welche berartige Übergriffe allen geiftlichen Stänben brohten, machte tiefen Einbruck, und besonders der bisher zaudernde Bischof Julius von Würzburg ward hierdurch gewonnen. Um ihn fortzureißen, hatte sich Maximilian zunächst mit den Schwaben: Augsburg, Konstanz, Rempten, Ellwangen auf einen Entwurf geeinigt. Julius Echter von Mesvelbrunn 2), aus altem frantischen Geschlecht, war schon als Achtundzwanzigjähriger auf den Würzburger Bischofsstuhl erhoben worden. Seiner umsichtigen Verwaltung war es gelungen die wirtschaftliche Zerrüttung bes Bistums zu heben, durch seinen sittenreinen Wandel war das Ansehen der Richenfürsten aufs neue befestigt worden. In der Reichspolitik hatte sich er von jeher eng an die katholischen Stände und vor allen an Baiern angeschlossen. Mit Energie hatte er in seinem zur größeren Sälfte bem Brotestantismus zugefallenen Lande die Gegenreformation durchgeführt und ihr in der Universität Würzburg ein neues geistiges Bollwerk ge-Für den katholischen Bund bedeutete der Anschluß bieses tatkräftigen Kürsten einen großen Gewinn.

<sup>1)</sup> Stieve, Briefe und Alten VI, bef. S. 611 f. 631. 637. 660. 677. 711. Protofoll bes Bunbestags vom 6. — 9. Juli a. a. D. S. 737.

<sup>2)</sup> Siehe über ihn bes. Got in ber Realengoflopäbie f. prot. Theoslogie u. Kirches, unter Julius.

Am 10. Juli wurde ber von Maximilian felbst in Gemeinschaft mit Donnersberg ausgearbeitete Entwurf einer "Union" amischen Baiern, ben Bischöfen von Burgburg, Ronftang, Augsburg, Regensburg, bem Erzherzoge Leopold als Bischof von Baffau und Strafburg, bem Propfte zu Ellwangen und bem Abte von Rempten unterzeichnet. Der Bund, ber fich anfangs felbst als "Union" bezeichnete, mahrend erft später ber unterscheidende Rame "Liga" sich festsetzte (wie auch bie protestantische Union anfangs wohl als Liga bezeichnet ward), follte nur zur Berteibigung und Erhaltung ber tatholischen Religion und zur Aufrechthaltung ber Reichsabschiebe und bes Religionsfriedens bienen. Maximilian ward als Bundesoberft beftellt, für ben Krieg mit voller und freier Gewalt, mährend er im übrigen an ben Rat breier Abjunkten, ber Bischöfe von Würzburg, Passau, Augsburg (also aus jedem oberdeutschen Rreise eines Bertreters) gebunden ward. Als Zeit bes Bundes wurden neun Jahre, als Gelbbeitrag breißig Monate nach bem Maßstabe der Reichsmatritel festgesett. Wenn der Name des Bischofs Julius von Burzburg in ber Bundesurtunde vorangeftellt wurde, ihm erft Maximilian, bann bie anderen Bischöfe folgten, so darf man darin nichts anderes suchen als höfliche Rücksicht auf des Burzburgers hohes Lebens- und Regierungsalter 1).

Wolf Dietrich von Salzburg hatte sich auch in dieser Frage seine auf Reichs- und Kreistagen eingenommene Sonderstellung wahren wollen und war, da er dies deutlich genug kundgegeben, zur Münchener Versammlung nicht eingeladen worden. Auch der kränkliche Sichstätter Bischof, Johann Konrad von Gemmingen, zu dem Maximilian im Juni Gailkircher wegen des Bundes geschickt hatte, hielt sich fern und äußerte später (1611) zu seinem Gaste Hainhoser, "die Schaut (chance), daß er sich

<sup>1)</sup> Wenn auch die Reihe der Berbindeten im übrigen nicht genan dem Regierungsalter folgt. S. Stumpf, Beplagen, S. 4. Julius Echter regierte schon seit 1573, Maximilian seit 1597. Jakob Fugger in Konstanz seit 1604, Heinrich v. Knöringen in Augsburg aber, der diesem nachsteht, seit 1598.

in keine ligam eingelassen", sei ihm wohl geraten. Habe ihn doch gleich anfangs der Markgraf von Ansbach gewarnt, Soldaten zu werben, sonst käme man leicht aneinander. Umgeben von vielen protestantischen und zwei katholischen Ständen, könne er seine Politik nur in Neutralität suchen 1).

Durch eine Sendung Benfins und ben Besuch bes alten Bergogs Wilhelm waren mittlerweile die rheinischen Aurfürsten aufs neue bearbeitet worden. Es gelang dem Erzfanzler von Mainz die Ansicht auszureden, daß man erft nach Regelung der Rachfolge im Reich an den Abschluß des Bundes geben Der Hinweis auf die furpfälzische Gewalttat öffnete auch ihm die Augen. Rachdem sich Gesandte ber brei geistlichen Rurfürsten im Juni zu Roln beraten hatten, lub ber Mainzer diese Fürsten selbst zu einer Zusammentunft nach Mainz und bort unterzeichneten biefelben nach einwöchentlichem Ratschlag am 30. August eine fast völlig mit ber Münchener übereinstimmende Urfunde bes Bundesvertrags. iett neben Baiern auch Daging als Bundesoberfter bestellt. Im Felde aber follte Baiern allein das Oberftenamt führen, die triegerische Leitung blieb bieser Macht vollständig überlassen, mährend es bie inneren und bie auswärtigen Geschäfte im Einverständnis mit Mainz zu führen hatte. Es war ein bedeutsamer Erfolg Maximilians, daß auch die Rurfürften, gegen ihre fruhere Ansicht, nunmehr bie Ausschließung Ofterreichs billigten, dagegen geschah es allerdings ohne Teilnahme Maximilians und zu feinem Migvergnügen, daß fie den Raifer von den Mainzer Vorgängen unterrichteten. Eine andere Gesandtschaft der Aurfürsten ging hilfesuchend an den Papst

<sup>1)</sup> Stieve VI, 712; Hainhofers Bericht über seine Reise nach Eichspätt (Zeitschr. b. Bereins für Schwaben u. Neuburg VIII, 45). Die Angabe bei Sax, Bischöse von Eichftätt II, 459, daß (ber Protestant!) Hainhoser bei biesem Besuche, ber im Auftrage bes alten Perzogs Wilhelm ansgeführt, den reichen Kunstschaben des Bischoss galt, nebenbei die Mission gehabt habe, wegen der Liga auf den Busch zu Nopfen, dürste nicht begründet sein. In Hainhosers Kredenz (a. a. D. S. 21 f.) wie Erzählung sindet sie keine Stütze; das Gespräch über die Liga ergab sich unbeabsichtigt.

und die italienischen Kürften. Inzwischen hatte Maximilian bie Heranziehung auswärtiger Bundesgenossen schon selbständig einzuleiten versucht. hier tam ihm sein volles Einverständnis mit Runiga, bem Gefandten Spaniens am faiferlichen Bofe. au ftatten. Dieser hatte ihn im Frühjahr in München besucht und im Juni ben an den Raifer entsandten Donnersberg bei sich in Brag gesehen. Bon Zuniga im Ginverständnis mit dem päpstlichen Nuntius entsendet, war der Kapuziner Lorenzo von Brindisi über München und Mailand nach Madrid gereist. In München hatte er Ende Juni eine Denkschrift an ben König von Spanien mitgenommen, worin ausgeführt ward, baß die deutschen Katholiken ihren Gegnern nicht gewachsen, baber auf die Hilfe des Auslandes angewiesen und daß für Baiern, das den haß der Brotestanten vor allen auf sich gelaben. Spaniens Schut besonders erwünscht sei 1). An ben Bapft fandte Maximilian einen besonderen Kurier. Bur Biberlegung ber Stimmen, die feine Absichten am Madriber Hofe zu verbächtigen suchten, richtete er ein Schreiben an die Königin Margarete von Spanien, worin er als fein Streben bezeichnete. "neben Erhaltung und Aufnahme bes Haufes Ofterreich bem römischen Reiche und ber katholischen Religion wieder auf den Ruß zu helfen". P. Lorenzo fand benn auch in Mabrid gute Schon erklärte sich Philipp III. bereit in ben Bund einzutreten und zwei Regimenter zu Fuß nebst einem au Pferd au stellen. Dann aber führte die Rucksicht auf die beutschen Verwandten boch wieder einen Umschwung herbei und Mitte Februar 1610 empfing Maximilian die Rachricht. baß weber Spanien noch ber Bapft eine Band für ben Bund rühren würden, solange nicht bas Berhältnis zu Öfterreich anders geordnet sei. Bei Baul V. kam neben der Rücksicht auf die Habsburger in Betracht, daß er durch seinen Krieg mit Benedia vollauf in Ansbruch genommen war.

Indessen hatte Maximilian bezüglich der Habsburger das mals selbst schon etwas eingelenkt. Die weitere Entwickelung

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe und Alten VI, 719. 723 f.

ber Ginigung war eine Zeitlang ins Stoden geraten. Bergebens hatten die Bischöfe von Burzburg, Augsburg, Konftang den Salzburger um seinen Beitritt angegangen. Wolf Dietrich blieb dabei, daß er das Wert, solange nicht Raifer und Rurfürsten es in die Hand nähmen, nur als eine Brivatsache ansehen könne. Und erft am 8. Februar 1610 trat ber burch mainzische Bebenten verzögerte allgemeine Bundestag zu Burzburg aufammen, wo Donnersberg und Tanner Baiern ver-Die Beschlüsse biefer Bersammlung aber, die am 17. und 18. Februar beurfundet wurden 1), waren für Maximilian sehr gunftig, da die meiften der aufgeworfenen Fragen in feinem Sinne entschieben wurden und bas würzburgische Streben, feine Machtvolltommenbeit im Bunde möglichft einzuschränken, ohne Erfolg blieb. Als Beitrag zu bem Bunbe, ber einfach "Defensiv- ober Schirmvereinigung" beißen follte, wurden nun für das erfte Jahr 42 Römermonate (zwei bavon für die laufenden Ausgaben im Frieden), für das zweite Jahr 10, für das britte 6 bestimmt. Als Artillerie 40 Stück Reldgeschüt nach vier Rlaffen der Leiftungsfähigkeit (Baiern, Burgburg, Bamberg und die Kurfürsten in der erften). Als Legstätten für die Bundeskasse nicht, wie Max gewünscht hatte, eine bairische Stadt und Mainz, sonbern Augeburg und Röln, boch ward den Bundesobersten auf Baierns Drängen statt bieser die Bahl einer Stadt in ihren eigenen Landen eingeräumt, und tatfächlich wurden bann bie Vorräte in München und Köln hinterlegt. Wohl die wichtigfte in Burzburg entschiebene Frage war die der weiteren Ausbehnung des Bunbes und besonders des Berhältnisses zu Ofterreich, mit bessen Ausschluß sich vorher sowohl Würzburg als bie schwäbischen Stände unzufrieden gezeigt hatten. Man einigte sich jest aleichwohl, daß biese Macht "für biesmal", b. h. folange ber Familienstreit bauere, nicht beizuziehen sei, machte jeboch Ausnahmen für die Erzherzoge Ferdinand, Maximilian, Albrecht.

<sup>1)</sup> Bei v. Aretin, Chronologifches Berzeichnis ber bairifden Staatsvertrage, G. 134-144.

Trot bes Bebenkens, daß bem ersteren seine eigenen zum Teil lutherischen Untertanen Schwierigkeiten bereiten könnten, beschloß man. baf fein Beitritt, ben man erwartete, anzunehmen fei. Derfelbe erfolgte noch im Laufe biefes Jahres. Auch Eraherzog Mar als Abministrator von Tirol und Borderöfterreich follte um den Beitritt angegangen werden. Mit Albrecht als Regenten ber Niederlande, einem Fürften, mit dem Maximilian in reger Korrespondenz stand, wollte man sich nur gegen einen Angriff ber protestantischen Reichsstände gegenseitiger Silfe Damit ward ber Gefahr vorgebeugt, bag ber versichern. Bund in fünftige Kriege ber Niederlande mit Holland, England, Frankreich verwickelt würde. In gleicher Beschränkung ward auch Maximilians Schwager, ber Herzog von Lothringen. zugelassen. Der Regierungswechsel in Bamberg (f. oben S. 43) hatte mittlerweile auch ben Beitritt biefes Stiftes ermöglicht. Dagegen hatte Köln bei seinen Suffraganen, unter beren Untertanen bie Bekenntnisse meist gemischt waren, so gut wie Der Landgraf von Leuchtenberg follte nichts ausgerichtet. nach dem Wunsche Baierns einstweilen noch nicht um seinen Beitritt angegangen werben — war er doch ringsum von protestantischen Ständen umgeben, mabrend feine geringfügigen Hilfsmittel nicht ins Gewicht fielen. Die tatholischen Reichsftabte beschloß man zuzuziehen, bei den protestantischen Neutralität, bei ben gemischten wie Köln und Augsburg ebenfalls ben Beitritt anzustreben. Wegen bes reichen Augsburgs hatte Maximilian schon in den erften Stadien seines Bundesplanes durch seinen Bater und Gailfircher Martus Welser zu Rate gezogen. Brotestantische, aber reichstreue Fürsten wie Rurfachsen und Sessen-Darmstadt sollten als "succurrente", nicht als eigentliche Mitglieder aufgenommen, Franfreich wenigstens zur Reutralität gewonnen werden. Mainz wünschte die Aufnahme Kursachsens und hatte sich bis zu Anfang 1611 mit biefem Reichsftande fo weit eingelassen, daß man bort die Einladung zum nächsten Bundestage erwartete. Maximilian erklärte, er wolle nicht bagegen sein, und erinnerte baran, wieviel die Freundschaft seines Ahnen Albrecht V. mit August

von Sachsen dem Reiche genützt habe. Doch müsse die Frage mit allen Bundesständen erörtert werden 1). Daß der Beitritt Sachsens dann doch unterblieb, war nicht nur in dem Widersstreben des päpstlichen Runtius und Spaniens begründet. Die katholische Tendenz des Bundes war doch zu deutlich ausgeprägt, als daß dieses Hindernis durch den Antagonismus Sachsens gegen die calvinischen Pfälzer ausgewogen werden konnte. Strebe der Bund nur Erhaltung des Friedens an schrieb das Gesamthaus Sachsen an Braunschweig 2) — so genüge für Sachsen der Religionsfriede; deswegen habeman keinen Grund, sich in katholische oder evangelische Sondersbündnisse einzulassen.

So standen sich nun die Häupter der älteren und jüngeren wittelsbachischen Linie an der Spize zweier seindlicher Bündnisse im Reiche gegenüber. Nie hatte die Zwietracht im wittelsbachischen Hause für das deutsche Gemeinwesen solche Bedeutung wie in ihrer neuesten, durch den konfessionellen Gegensatz heraufgeführten Phase.

Am bairischen Hose hatte sich inzwischen die Frage der Bermählung der Prinzessin Magdalene d) zu einer hochpolitischen Angelegenheit gestaltet. Im Sommer 1607 war ein Berstrauter des Erzherzogs Mathias, der aus des Kaisers Landen ausgewiesene Bischof Kless, der Sprosse einer aus München nach Wien übergesiedelten Bäckerssamilie d), unter dem Borwande einer Wallsahrt zum hl. Benno in München erschienen

<sup>1)</sup> Maximilian an Mainz am 15. Januar 1611. Chrouft, Briefen. Aften bes 30jahr. Krieges IX, Rr. 19. Bon biefem noch nicht vollsftänbig gebruckten Banbe hatte ich nur in ben vierten Bogen Einsicht.

<sup>2) 16.</sup> Januar 1611. Chrouft Dr. 22.

<sup>3)</sup> Siehe A. Stumpf, Berbung bes Erzherzogs Mathias von Herreich um die bairische Prinzessin Magdalene 1607—1609 (Zeitschrift f. Baiern I [1816], S. 129f.); Hammer, Bischof Khlest, 2. Band; Stieve, Bittelsbacher Briefe VI, 385 f. n. bes. VII, 676—708. 746 f.

<sup>4)</sup> Anton Maper, Die Domfirche Unf. Lieben Frau in München, Beilagen G. 110.

und hatte für seinen Herrn um die Hand Magdalenens geworben. Wie es scheint, war der Werber auch der Urheber bes Blanes, ber ichon langer vorbereitet und anfangs auf Entgegenkommen gestoßen war. Klest, beim bairischen Sofe schon vorher übel angeschrieben, hatte bessen Unzufriedenheit in noch höherem Maße auf sich gezogen, seit er im Bassauer Bistumsstreit Bittelsbach entgegengearbeitet hatte. seinen Heiratsplan hoffte er nun für sich selbst Aussöhnung mit den bairischen Herzogen, für seinen Herrn aber beren politische Unterstützung zu gewinnen. Die bemütige Abbitte, zu ber er fich gegen Maximilian verftand, vermochte ihm jedoch bas volle Vertrauen des unnachsichtigen Fürsten nicht zurückaugewinnen. Und aunächst verscherate er es nun auch mit bem alten Herzoge, da er das Geheimnis, auf bessen strenge Wahrung er brang, selber ben Jesuiten ausplauberte. "Man soll einem folden Glast, weil es boch rinnt, ben Boben gar ausstoßen", In der Tat ward der Bischof aus Baiern fdrieb Wilhelm. ausgewiesen. Er gab aber begwegen seine Sache nicht verloren und hatte bald bie Genugtuung, daß wenigstens ber alte Herzog sich für seinen Vorschlag sehr erwärmte - "Der Mathias geht mir je länger je mehr im Kopf herum." Bilhelm fand, daß man die Gelegenheit einer fo ftattlichen Seirat nicht unausgenütt verstreichen lassen burfe, und meinte. bak man zugleich Mathias zur römischen Krone verhelfen solle, wiewohl er in bezug auf diese Burde auch ben Gebanten an feinen Sohn noch nicht gang aufgegeben hatte.

Für Maximilians Stellung zu bem Heiratsprojekt aber kam vor allem in Betracht, daß er gleich dem Bater das Unternehmen des Mathias gegen seinen kaiserlichen Bruder nicht als einen durch die äußerste Not erzwungenen, zur Rettung der österreichischen Monarchie unerläßlichen Schritt, sondern als einen Frevel gegen die von Gott gesetze Obrigkeit betrachtete. Jeder Einmischung in die habsburgischen Händel überhaupt abhold, trug er insbesondere Scheu, durch Berbindung mit diesem Rebellen die Majestät des Kaisers zu erzürnen. Weitere Bedenken boten die Gerüchte, daß Mathias

impotent und daß er von einer Susanna Bachter, mit der er zusammenlebte, verzaubert sei. In einem Kloster brenne Tag und Racht ein Licht. Solange bieses nicht ausgelöscht sei, sei Mathias durch Bergauberung an seine "Bettel" gelettet. So hatte Wilhelms Tochter Maria Anna aus Graz dem Bater Der bairische Rat Bieped, zur Auftlärung biefer heiflen Buntte ausgefandt, vernahm in Graz "folche specialissima. welche der Federn nicht zu vertrauen", welche in ihm aber Die Überzeugung von der Richtigkeit beider Angaben weckten. Beitere Rachforschungen in Brag führten ihn jedoch zu der Anficht, daß das Zauberwerk Erfindung, die Impotenz dagegen, Die sogar Rlest gegenüber Dritten zugegeben hatte, ziemlich ficher sei. Den bairischen Geheimräten erschien im Juni 1608 Mathias immerhin als ber empfehlenswertefte Rachfolger auf bem Raiferthron, und sie sprachen die Hoffnung aus, bag bann auch seine Heirat mit Magdalene zu ftande kommen würde 1). Maximilians Widerstreben aber wurde bestärft burch die von Mathias seinen Untertanen bewilligte Religionsfreiheit. Auch Ernft und Ferdinand erflärten fich aus politischen Grunden aeaen die Heirat. Die arme Bringessin hätte in biefer schwierigen Frage am liebsten nur Bater und Bruder gehorcht, feufzte aber boch: "ich werd' nimmer jünger, und wenn sich viele Jahre verziehen, wird man mir vielleicht nicht mehr viel nachfragen." Urm - benn als bazwischen bie Bitte Raiser Rudolfs um ein Bilb ber Prinzessin und andere Umftanbe bie Bermutung wachriefen, daß biefer felbst an eine Heirat mit Magdalene bente, zeigte fich, daß Wilhelm mit beiben Banden zugreifen wollte. In feiner Chrfurcht vor ber geheiligten Majestät hätte er bie zärtlich geliebte Tochter mit ftolzer Freude einem alten Wüftling geopfert, vor deffen Launen feine Umgebung zitterte! Daß er ben Raifer mahrscheinlich nicht für geiftestrant hielt, machte bie Sache nicht beffer, ba bessen Sebaren nicht verborgen war und unter allen Umftanden Abscheu und Entseben einflößen mußte.

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe u. Aften VI, 415.

Wilhelm ließ nicht ganz im Einklang mit dem, was er Klest zugesagt hatte, durch seinen Sekretär Weiß den Kaiser über den Antrag seines Bruders unterrichten, worauf Rudolf durch eine eigene Gesandtschaft seines Rates Hannewald die Heirat widerriet und sich in bitteren Klagen gegen Mathias erging. Im Oktober 1608 ließ Wathias, der nicht länger an der Abneigung des bairischen Hoses zweiseln konnte, durch Klest selbst seinen Berzicht auf die Heirat erklären. Wenn Klest nun klagte, er habe das halbe Leben versoren, da er auf diese Heirat ihr ganzes Heil, den Ausschwung der Religion und die Bekehrung vieler tausend Seelen gesetzt habe, so bezog sich dies auf die (auch von der Erzherzogin Maria Anna geteilte) Hossfnung, daß sein Herr an Baiern einen Rückhalt gegen seine protestantischen Untertanen sinden würde.

Indessen war die Angelegenheit damit noch nicht exledigt, wurde aber nun durch das Auftreten eines neuen Freiers verwickelt 1). Im Mai 1609 kam im Auftrage bes Kaifers Erzberzog Leopold, Bischof von Passau und Strafburg, nachbem er einige Wochen vorher seinen Beichtvater vorausgeschickt hatte, nach München, um den Herzog zur Reise nach Prag zu bereden und in die neuen Absichten des Kaifers einzuweihen. Rudolf hatte, um die Bläne des verhaften Mathias zu durchfreuzen, seinem Liebling Leopold Ungarn und Böhmen zugedacht. Der Bischof suchte nun am bairischen Sofe einen Rückhalt für diese Rachfolgepläne zu gewinnen, indem er um bie Hand Magdalenens warb, mit ber er im Herbst 1607 in München und Baffau zusammengetroffen war. Wie Leopold (Mai 1608) gegenüber seinem Better Albrecht äußerte: wenn er seinen Stand andere, werbe er sich mit keiner anderen als mit Magdalene vermählen, gestand auch die Bringessin (September 1610), daß sie tiefe Reigung zu ihm gefaßt habe. Der alte Herzog Wilhelm, ber bazwischen an ben polnischen Kronprinzen Ladislaus Sigmund für seine Tochter gedacht

<sup>1)</sup> Bum folgenben fiebe Stiebe, Bittelsbacher Briefe VIII, 8f.; Briefe u. Atten VI, 639. 648 f.

hatte, erwärmte sich für das neue habsburgische Heiratsprojekt. wie es scheint, fast noch mehr als früher für das mit Mathias. Dagegen verhielt sich der tühl berechnende Maximilian wiederum ablehnend. Er fand bes guten Erzherzogs Meinung "nicht boje, aber weit aussehend" und sah voraus, daß Mathias Böhmen "graufam ungern" aus ben Sänden laffen und bes Kaifers Blan zu einem schweren Kriege zwischen Mathias und Leopold führen würde. Bon den habsburgischen Kamilienftreitigkeiten, in welche die Heirat Baiern unfehlbar verflochten baben würde, wollte er nun einmal fern bleiben. wirkte vom Baffauer Streit her eine gewisse Abneigung gegen Leovold mit, vielleicht auch die Beforgnis, daß sein Bruder Ferdinand durch bas Beispiel bes Bassauer Bischofs in seiner Unluft zum geiftlichen Stande bestärft werben und das Erzftift Koln bem Haufe Wittelsbach verloren gehen konnte. Maximilians Biberftreben beftimmte auch ben Rurfürften Ernft. feine Sand von der Förderung biefes Blanes zuruckzuziehen. Da erschien in München (Dezember 1610) der Kapuziner Lorenz von Brindisi, von dem durch alle Abweisungen noch nicht erfalteten Mathias mit einer neuen Werbung betraut, und biesem hochangesehenen, im Geruche ber Heiligkeit stehenden Monche, bem Maximilian die beste Aufrlahme bereitete, scheint es gelungen zu sein, die Bedenken, die in Maximilians Augen porher bie Che mit Mathias widerraten hatten, zn beseitigen. Auch Wilhelm ward durch den Kapuziner, der auch dessen Beichtvater Torrentinus auf seine Seite gebracht hatte, zu aunften des Mathias ungestimmt und suchte nun felbst die Tochter für biefen Freier zu erwärmen. Magdalene aber blieb fest und erklärte, wenn ihr Leopolds Hand versagt bliebe, wolle fie ins Rlofter geben. Maximilian hielt fie von einem übereilten Gelübbe zurud, und zulett (Januar 1611) gab sie in kindlichem Gehorsam und als fromme Tochter ihrer Kirche ihrem Entschlusse, keinen anderen als Leopold zu heiraten, Die boppelte Ginschränfung: wofern nicht ihr Bater anders beschließe oder eine andere She der Religion und gemeinem Weien zu besonderem Nuten gereiche. Die beiden Sabsburger aber mußten ihre Bewerbung als aussichtslos erkennen. Bei Mathias hinterließ dieser Mißersolg eine starke Abneigung gegen den Münchener Hof. Noch 1611 schloß er mit Anna von Innsbruck, Tochter des Erzherzogs Maximilian, eine She, deren Kinderlosigkeit die dem bairischen Hofe zugegangenen Warnungen zu bestätigen schien. Leopold, seit 1619 Rachfolger Maximilians in Tirol und den Vorlanden, heiratete erst 1626, dreizehn Jahre nach Magdalenens Hochzeit, Claudia von Medici.

Mittlerweile war die erste Gefahr eines schweren Ausammenstoßes der beiden Religionsparteien heraufgeführt, aber noch glücklich beseitigt worden. Am 25. März 1609 war der geistestranke Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Rleve-Berg kinderlos gestorben. Raiser Karl V. hatte 1546 bem Bater bes Herzogs das Privileg weiblicher Erbfolge gewährt. Grund bessen erhoben Kurfürst Johann Sigmund von Branbenburg und Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg Erbansprüche. Der erstere, weil er mit einer Tochter ber Marie Eleonore, Schwester bes Herzogs Johann Wilhelm, der Neuburger, weil er mit Unna, der Schwester bes gedachten Berzogs, vermählt war. Johann Sigmunds Bruder Ernst und ber neuburgische Erbyring Wolfgang Wilhelm ergriffen Besitz und zu Dortmund einigten sich (10. Juni 1609) Brandenburg und Neuburg auf gemeinsame Regierung. Gegenüber den Abmachungen des Raisers und der drohenden Stellung der Liga suchten sie Schut bei Frankreich, England, Holland, später auch bei ber Union, beren Mitglieder sie waren. Dringend hatte Bapft Baul V. den Raiser wie Maximilian (18. April) aufgeforbert, die erledigten Lande nicht in keperische Sande fallen zu lassen. Sein Kandidat war der Habsburger Markaraf Karl von Burgau, der fich ebenfalls um Hilfe nach München wandte. Aber die politische Zurückaltung, welche Maximilians erste Beriode kennzeichnet, machte sich auch hier geltend. Wiewohl auch er betonte, daß es sich um die Erhaltung der mahren Religion und das Seelenheil vieler Tausende handle, begnügte er sich damit, den kaiserlichen Sof zur Wahrung der katholischen

Interessen anzuspornen. In Prag bestritt man die Ansprüche Reuburgs und Brandenburgs, wünschte, auch mit Rücksicht auf die Verbindung mit den spanischen Riederlanden, den Anfall der Herzogtümer an das habsburgische Haus, konnte sich jedoch angesichts der entgegenstehenden Schwierigkeiten zu keinem entscheidenden Schritte in dieser Richtung entschließen 1).

Auch von neuburgischer Seite hatte man nicht unterlassen, in München um Silfe zu werben, ftieß aber auf talten Empfang, und ausweichenben Bescheib. Die Schäbigung ber tatholischen Sache, die sich an die neuburgische Erbschaft am Rieberrhein zu knüpfen brohte, wog in Maximilians Augen weit schwerer als die Bergrößerung bes wittelsbachischen Landbesites. Der Raiser erklärte das Dortmunder Abkommen als nichtig, drohte ben beiden Brätendenten mit der Reichsacht, wenn sie die Lande nicht räumten, und beauftragte Erzberzog Leopold, diese in seinem Namen au besethen. Julich öffnete bem Eraherzog die Tore, bald aber fand sich dieser, ohne Geldmittel und ausreichende Truppen, übermächtigen Feinden gegenüber in arofier Berlegenheit und begehrte als Mitglied ber Liga beren Bundeshilfe. Schon im August bewilligten ihm bie geiftlichen Kurfürften auf ihrer Bersammlung zu Mainz zehn Monate als Beisteuer. Maximilian scheint damit nicht einverstanden gewesen zu sein, doch ließ er auf dem Bundestage in Burgburg im Februar 1610 burch seine Gesandten bervorbeben, welche Schädigung dem Ratholizismus erwachse, wenn bie niederrheinischen Herzogtumer in ben Handen von Broteftanten blieben; schon hatten sich biese vernehmen lassen, bag fie ihren Fuß nun auch in die rheinische Pfaffengasse (die drei Erzstifter) seten würden. Die Unierten versammelten fich anfangs 1610 zu Schwäbisch-Hall und schlossen ein Bündnis mit Frankreich. Eben war König Heinrich IV. im Begriff, ihnen ein Heer zuzuführen, ba erlag er bem Morbstahle

<sup>1)</sup> Bgl. Reinbl, Die Anfänge bes Streites über bie Billicher Erbsfolge (München 1896), bef. S. 38 f. 42. 61. 81. 83. Jum folgenben. 280f II, 513-664.

Ravaillacs '). Im Elsaß hatten die Unierten gegen Leopold bereits Erfolge errungen, nun setzen sich auch würtembergische und ansbachische Truppen, als ob die geistlichen Gebiete vogelstei wären, plündernd und erpressend in den Stiftern Würzburg und Bamberg seft.

Maximilian hatte sich durch seinen Agenten Crivelli an ben Karbinal Bellarmin gewendet, um papstliche Hilfe in ben beutschen Wirren zu erlangen, und ber Karbinal batte seine nachbrückliche Unterstützung beim Bavite versprochen (14. März 1610), sich auch erboten, wenn nötig, einen Teil seiner eigenen Ginfünfte zur Berfügung zu ftellen 2). Daheim aber mußte ber Bergog zu seinem Unmut erfahren, bag trot bes Ernftes ber Lage die Stände ber Liga mit ber Rahlung ihrer Bundesbeiträge säumten und es ihm allein überließen. Truppen zu ruften. Rugleich machte fich bie habsburgische Gifersucht gegen die Liga geltend. Auf dem am 18. Mai 1610 in München cröffneten Abjunktentage ber Liga schlug Maximilian vor. bie in Bürzburg bewilligte Bundesfteuer von 42 Monaten voraus zu erheben und einen Kriegsschatz zu bilben, selbst wenn man. um dies zu ermöglichen, seine Buflucht zu Anleihen nehmen mußte. Da die Abgeordneten erklärten, hierfür keine Instruktionen zu haben, sprach er seinen Entschluß aus, bas Bundesoberstenamt niederzulegen und dem Hause Österreich zu überlassen, da ber Papst und Spanien ihre Unterstützung ber Liga bavon abhängig gemacht hätten, daß Ofterreich bas

<sup>1)</sup> Dieser Fürst soll ben ausschweisenben Plan gebegt haben, bas europäische Staatenspftem burch Bernichtung ber habsburgischen Macht und Gründung eines christlichen Staatenbundes mit ewigem Frieden im Innern und stetem Krieg gegen die Türken von Grund aus umzugestalten. Mazimilian, der sich einverstanden erklärt habe, sei die Kaiserwürde, Baiern Bergrößerung durch die südlichen Länder der österreichischen Monarchie zugedacht gewesen. Es ist das Berdienst Moritz Ritters (Die Memoiren Sullys und der große Plan Heinrichs IV., Abhandl. d. Münchener At. d. Wiss. 1871) nachgewiesen zu haben, daß dies in der Hauptsache auf einer Fälschung des greisen Herzogs von Sully beruht.

<sup>2)</sup> Roberti Bellarmini Cardinalis e S. J. Epistolae familiares (Romae 1650), p. 166.

Hampt der Liga würde. Lorenz von Brindisi hatte ihn eingeweiht, daß sein Bundesoberstenamt dem Papste und Spanien verdächtig sei. Um jeden Argwohn gegen seine Gesinnung zu zerstreuen, gab Max kund, daß Frankreich den protestierenden Ständen die Übertragung der kaiserlichen Würde auf Baiern vorgeschlagen habe, nur in der Absicht, dieses und Österreich gegeneinander zu hehen. Unter den Bundesgliedern aber bestand volle Klarheit darüber, was sie an der Führung ihres energischen und einsichtsvollen Obersten verlieren würden. Auf ihre Bitten und das Zureden des Baters willigte der Herzog ein, das Oberstenamt einstweilen bis zum nächsten allgemeinen Bundestage sortzusühren.

Rur felben Reit hatte Raifer Rudolf in Brag mehrere Rutfürsten und Fürsten zur Beratung der Jülicher Frage um sich versammelt. Darunter war Kurfürst Christian II. von Sachsen, der im Namen des Gesamthauses Sachsen auf Grund einer von Kaiser Friedrich III. 1483 erteilten Anwartschaft ebenfalls Ansprüche auf das Jülichsche Erbe erhob, beim Kaiser bereits die Belehnung durchgesetzt hatte und zur Förderung seiner Sache sich sogar in die Liag hatte aufnehmen lassen wollen — ein Plan, der auf Maximilians Widerstand gestoken war. Christian und die anderen Kürsten forderten nun Rudolf auf, gegen die im Besitz befindlichen Fürsten die Eretution zu verhängen, und auf Rat des Kurfürsten von Köln wurde Maximilian ausersehen, im Berein mit Sachsen biese Exetution zu vollstrecken. Der Reichshofratspräsident Graf hans Georg von Zollern ging nach München, um den Herzog im Ramen des Raifers dazu aufzufordern. Diefer sandte seinerseits (26. Juni 1610) Donnersberg nach Prag mit einem Bescheide, der auf Ablehnung hinauslief. Denn er wollte zwar als Generalfeldoberst des Raisers den Auftrag über= nehmen, doch nur unter den Bedingungen, daß die erforder= lichen Geldmittel und Kriegsbedürfnisse bei ber Sand waren und daß die Häupter und Direktoren der Union in die Reichsacht erklärt würden. Rugleich ward Donnersberg angewiesen, dem Runtius und spanischen Gesandten zu eröffnen, daß er

nichts gegen seinen Schwager, Erzbergog Verbinand, als Mitoberften haben murbe, nur muffe, ba biefer zu entfernt wohne. die tatfächliche Funktion des Oberften ihm allein überlaffen bleiben. Als aber Spanien Befreiung Ferdinands von den Bundesbeiträgen begehrte, wies Maximilian folche Anmagung entschieden zurud und auf die svanische Forderung, daß Ferbinand an Stelle bes Königs von Spanien Bizeprotektor bes Bundes sein solle, erklärte er, da Spanien nicht Brotektor bes Bundes sei, könne auch von einem Bizeprotektor keine Rebe fein. Auch die Streitfrage des öfterreichischen Borranges vor Baiern hatte Donnersberg unter Hinweis auf bas alte Verhältnis der Herzoge von Baiern zu den Markgrafen der Oftmark zur Sprache zu bringen. Die von Ofterreich angegebotene Erhebung der bairischen Herzoge zu Großherzogen wurde abgelehnt. Am Brager Hofe herrschte wie gewöhnlich unschlüssiges Zaudern, und der bairische Gesandte mußte (13. August) abreisen, ohne ben Hauptzweck seiner Sendung erreicht zu haben.

So schien es boch wieber ber Liga überlassen, für bie tatholische Sache am Niederrhein einzustehen. Auf den 16. August war von Maximilian und Mainz ein Bundestag nach Augsburg ausgeschrieben, ber aber bann (22. August bis 4. September) in München tagte. Kurz vorher hatte Max eine Rriegstommission, bestehend aus Tilly, Haslang, Biehped. Boniabuß und Grotta, zur Erstattung eines Gutachtens über die Mobilifierung aufgefordert. Diefe sprach sich dahin aus, daß 15000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferbe ausreichen wurden. Bur Aufftellung eines Beeres in biefer Stärte (boch nur 4000 Reiter) bewilligten benn auch die Bundes= stände, von denen Würzburg und Bamberg bereits angegriffen waren, mährend sich alle bedroht fühlten, zwanzig Römermonate. Tilly, vor turgem an die Spite des bairischen Beerwefens berufen, ward als Feldherr gewählt. Frankreich beschloß man um Unterstützung ober wenigstens Reutralität anzugehen, ben Erzherzog Albrecht, Statthalter ber Rieberlande, ben Deutschmeister Erzherzog Maximilian und ben Markgrafen

Karl von Burgau zum Eintritt in den Bund einzuladen. An die Unierten erging (7. September) ein Abmahnungsschreiben.

Diefe hatten am 10. Auguft zu Willstädt für bas Elfaß Frieden geschlossen. Jest burch Maximilians und seiner Berbundeten ernste Haltung eingeschüchtert, schickten sie nach München eine Gesandtschaft, bestehend aus bem Grafen Johann b. A. au Raffau, dem ansbachischen Gebeimrat von Sellwis, dem würtembergischen Bizekanzler Faber und dem nürnbergischen Ratsberrn Löffelholz. In ben ausgetauschten Schriften machten fich beibe Teile gegenseitig Borwürfe und rechtfertigten ihr Erst als die Unterhandlungen mündlich eigenes Berhalten. geführt wurden (seit 17. Oktober), wozu Maximilian Rechberg, Tilly, Donnersberg, Herwart und Jocher bevollmächtigte, tamen fie in ein besseres Geleise. Auf einen friedlichen Abschluß wirkte auch Ernst von Köln mit, der sich eben in München befand. In ber Union widerftrebten die Städte einem Rriege, auch der vor turzem (9. September) erfolgte Tod des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz trug bazu bei, die Kriegs= Inft zu dämpfen. So tam am 24. Ottober ein Bergleich zuftande, der die drohende Kriegsgefahr beseitigte. Jeder Teil versvrach bis zum 15. Rovember seine Truppen zu entlassen, und Maximilian erklärte bie Exetution nicht übernehmen zu wollen 1). Was ihn zu diesem Einlenken bewog, war, wie er seinen Bundesgenossen in einer Rechtfertigungsschrift barlegte, die Erwägung, daß die Liga nur auf Berteidigung gegründet und durch die vom Gegner angebotene Niederlegung der Waffen ihr Endzweck erreicht sei. Ein Angriff auf die Union verstieße wider den klaren Inhalt des Bundesvertrags und würde ber Liga alle protestierenden Stände des Reichs samt ihren ausländischen Berbündeten auf den Hals laden. Über-

<sup>1)</sup> Rachbem 1611 bie "Copia bes versaßten Recesses mit ben Absgesandten ber protestierenden Churs und Fürsten" im Druck erschienen war, hielt man auf ligistischer Seite eine umfassendere Attenpublikation für wfinschenswert. Diese erschien 1613 in Minchen unter dem Titel: "Fridens Tractation. Bas Gestalt dieselbe im October anno 1610 . . . beschlossen worden".

bies sei die Zeit noch zu kurz gewesen die geplante Rüstung zu vollenden, während es den Unierten mit ihrem im Straß-burgischen bereits versammelten Kriegsvolke ein leichtes ge-wesen wäre, über die ungerüsteten katholischen Stände im Schwaben herzusallen und diese zu grunde zu richten. Eine Versammlung der oberdeutschen Stände zu Augsdurg (29. Rovember — 8. Dezember 1610) billigte diese Gründe und den abgeschlossen Vergleich und sprach dem Herzoge wegen der bewiesenen Umsicht und Seschicksichkeit lobende Anerkennung aus. Die Truppen der Liga wurden abgedankt.

So blieben Brandenburg und Reuburg im Besitz. Am 10. Mai 1614 schlossen sie zu Kanten einen Teilungsvertrag, wonach Brandenburg Kleve, Mark und Ravensberg, Pfalz-Neuburg Jülich, Berg und Ravenstein erhielt. Wir werden hören, daß Baiern damals schon Grund hatte, die pfalzneuburgische Festsetzung am Niederrhein mit freundlicheren Augen zu betrachten.

Die Machtlosigseit bes Kaisers war bei diesem Handel wieder flar hervorgetreten, aber bies hinderte ben Geiftes= franken nicht, fühne Plane auszuspinnen. Er wollte mit Silfe feines Betters Leopold an Mathias Rache nehmen, die an diesen abgetretenen Lande zurückgewinnen und die kirchenpolitischen Augeständnisse umftogen, welche die böhmischen Protestanten ihm in seiner Not abgerungen hatten. Bu biefen Ameden ließ er im Bistum Baffau ein Beer werben, gur großen Unzufriedenheit bes bairischen Nachbarn, der sich beläftigt und bedroht sah. Wiewohl Rudolf bald nicht mehr im Stande war, diese Truppen zu befolben, konnte er sich nicht zu ihrer Entlassung entschließen, auch Maximilians Bunfch, baß er sie der Liga überlassen möchte, hatte kein Gebor gefunden. Da brachen (Dezember 1610) die zuchtlosen Scharen verwüftend in Böhmen ein und gaben ben Anftoß zum Sturze des jämmerlichen Herrschers. Denn auf den Hilferuf der böhmischen Stände führte Mathias (März 1611) zum zweiten Male ein Heer nach Böhmen und zwang Rudolf, ihm auch Böhmen, Schlesien und die Lausitz abzutreten. Am 23. Mai 1611 ward Mathias zum Könige von Böhmen und nach Rudolfs Tod (Januar 1612) am 13. Juni 1612 einstimmig auch zum deutschen Kaiser gewählt. Am bairischen Hose hatte man schon seit Jahren 1) diesen Ausgang als sast unwermeidlich vorhergesehen und sich damit zurechtgefunden.

Während dieser Wirren ward Maximilian durch einen schlimmen Nachbarn herausgefordert, den er freilich gereizt hatte. Ein launisches Geschick führte noch vor dem Rusammenftoke ber großen religiöfen Gegenbundnisse, bem alles mit anaftvoller Spannung entgegensah, einen Rrieg zwischen tatholischen Reichsständen und Nachbarn herauf. Wolf Dietrich von Raittenau 2), Erzbischof von Salzburg, nach dem Zeugniffe seines Gegners Maximilian "ein weltweiser, gelehrter Ropf", war ein mißratener Jesuitenzögling, ein prunksüchtiger und habgieriger Fürft, dem perfonliche Liebhabereien und bas Wohl seiner Familie höher standen als die Interessen der Rirche, des Reichs und seiner Untertanen. Nicht aus Glaubenseifer, sondern wahrscheinlich in der ehrgeizigen Hoffnung, burch ben Kardinalshut hierfür belohnt zu werden, hatte er (1588) einen Anlauf zur Durchführung der fatholischen Restauration in seinem Stift gemacht. Sowie er sich in seiner Berechnung getäuscht sab, sette er dem Bestand und Wachstum des Broteftantismus in seinen Landen fein ernstes hindernis mehr entgegen. Als nach seinem Sturze sein Rachfolger bie unterbrochene Restauration mit größerem Rachdruck wieder aufnahm. erklärten sich z. B. im Tale Gastein unter 2500 erwachsenen Sinwohnern nur mehr 300 als Katholifen. Daß auch Wolf Dietrichs Berhandlungen über die Errichtung eines Jesuitenfollegs in Salzburg 8) nur über seine Gesinnung täuschen

<sup>1)</sup> Siehe bie Dentichrift von 1608 bei Stieve, Briefe u. Atten VI. 300.

<sup>2)</sup> Siehe die Monographie über Wolf Dietrich von K. Mapr-Deis singer (1886); P. Ph. Bolf-Brever III, 46-158; Zauner, Chronit von Salzburg VII u. VIII. Die 1902 in den Mitteil. der Gesch. f. Salzburger Landestunde Bb. XLVII erschienen Abhblg. von Erben konnte nicht mehr berücksichtigt werden.

<sup>3)</sup> Begen bie Absicht, bie Einftünfte von Chiemfee hierfur zu ver-

follten, dürfte man mit Sicherheit aus seinem ganzen Berhalten schließen, auch wenn er nicht einige Jahre später die Jesuiten mit dem Ehrentitel "des Teufels Hausduben" belegt hätte. In welchem Grade er die kirchliche Zucht in seinem Sprengel versallen ließ, zeigen die Visitationsprotokolle von 1614. Er selbst lebte offen mit einer Konkubine Salome Altzusammen 1), die ihm eine Reihe von Kindern gebar und der er an der Salzach ein prächtiges Lustschloß, "die Altenau", erbaute.

Die Beziehungen, die er mit dem rührigen Calvinisten Chriftian von Anhalt unterhielt, mußten in streng tatholischen Areisen Wißtrauen und Abneigung gegen ihn steigern. "Gott schütze die Salzburger Kirche!" schrieb der Runtius Porzia 1600 an Maximilian. Die Dinge lagen hier ähnlich wie in Bamberg unter Bischof Gebsattel: die Befürchtung, daß Bolf Dietrich jum Brotestantismus übertreten und fein Stift fatularisieren konnte, scheint bewirft zu haben, daß man in Rom die Hände in den Schof legte. Die Baiern aber hatte Bolf Dietrich durch sein ungeistliches Leben, seine Gingriffe in Berchtesgaben (f. Bb. IV, S. 658f.), seinen Austritt aus bem Landsberger Bunbe und feine egoiftische Sonderstellung auf den Kreistagen längst gegen sich aufgebracht, ebe die grobe Behandlung, die er ihren Gefandten auf dem Regensburger Reichstage von 1608 burch feine Bertreter widerfahren lieft. und sein ablehnendes Verhalten gegenüber ber Liga neue Serausforderungen hinzufügten. Schon 1599 batte ibm Marimilian geschrieben, er möge ihn und seine Beamten mit Anbrobung der Erkommunikation verschonen und in ihren Streitiafeiten nach Maßgabe ber Reichsgesetze verfahren! 2)

wenden, ließ Herzog Maximilian 1600 bem Papste seine Bebenten ausssprechen. R.-A., Bair. Defrete VII, Rr. 191/2.

<sup>1)</sup> Am bairischen Hose scheint man an ben Bestand einer The ges glaubt zu haben, benn baß ber Ausbruck ", conjugatus" (f. Mayr = Deisinger, S. 184, Ann. 129) burch "flüchtigen Protofolistil" zu ers karen sei, halte ich für wenig wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Cgm. 2181, f. 362 v.

Seit Nahrhunderten war Salzburg wiederholt zum Bankapfel zwischen den benachbarten Häusern Wittelsbach und Habsburg geworden, doch hatte der Trieb nach Unabhängigteit im Kavitel in der Regel genügt, beibe fernzuhalten. Bon Konrad von Wittelsbach (1177) bis auf Wilhelms IV. Bruder Ernst (1540-1554) hatte tein Pring der beiden Häuser in Salaburg die Inful erlangt. Jest trug man sich auf beiben Seiten wieder mit begehrlichen Planen. hier wünschte man Ferdinand, bort, wie es scheint, dem Erzherzog Leopold die Koadjutorie zu verschaffen. Im Kapitel waren die österreichisch gesinnten Domherren bereits in der Mehrzahl, als Maximilian im Herbst 1605 durch Herwart die Frage der Roadjutorie in Salzburg anregen ließ. Da aber Bolf Dietrich es entschieben ablehnte, der freien Wahl des Kapitels vorzugreifen, trieb die Beforgnis, daß Erzherzog Leopold Salzburg zu Bassau hinzugewinnen könnte. Maximilian zu bem Borfchlage, baf in Rufunft bie beiben rivalifierenden Säufer vom Salzburger Stuhl durch Gefet ausgeschlossen werden sollten. Auf seine Anregung erließ Wolf Dietrich anfangs Mai 1606 das sogenannte "ewige Statut", laut bessen in Salzburg nie ein Roadjutor bestellt und nie ein Wittelsbacher oder Habsburger zum Erzbischof gewählt werden follte. Leopold beklagte sich darüber und der Raiser ließ bei der Kurie geradezu um Aufhebung des Statuts nachsuchen. Bergebens suchte ihn Marimilian zu beschwichtigen, indem er geltend machte, die beigefügte Klausel "bem andern zu wesentlichem Bräjubig und Rachteil" laffe die Möglichkeit offen, daß fich die beiden Häufer von Fall zu Fall miteinander vergleichen. Die Sabsburger erwirtten von Papft Baul V. ein Breve (9. Marz 1607), das den die Ausschliefung der beiben Säuser beftimmenden Baragraphen des Statuts suspendierte; tropbem sollte die Metropole des hl. Ruprecht von da an bis zur Satularifation nie an einen habsburgischen ober wittelsbachischen Bringen gelangen.

Zwischen Baiern und Salzburg aber bilbete ber bairische Berschleiß bes Salzburger Salzes die Quelle endloser Rei-

bereien. Während in dem ergiebigen Halleiner (Dürnberger) Salzberge weit mehr Salz gefördert wurde, als das Erzstift brauchte, hatte Baiern in bem Wasserwege ber Salzach bie einzige begueme Erportstraße für dieses falzburgische Erzeugnis in seiner Hand. Die Rachbarn waren daher auf gütliche Berftändigung angewiesen. Seit jedoch die Abnehmer des von Baiern ausgeführten Salzes befonders infolge der Konkurrenz bes taiferlichen Salzbergwerts in Ischl mehr und mehr zusammenschmolzen, erwiesen sich bie Berträge von 1594 und 1602, die Baiern zur Abnahme einer gewiffen Salzmenge und anderfeits zur Bezahlung einer gewissen Summe an Salzburg verpflichteten, in bemfelben Dage immer ungunftiger. Rarimilian fab fich gezwungen, bie täglichen Hallfahrten, zu beren Abnahme er verpflichtet war, von fünf auf brei, bald sogar auf zwei herabseten zu lassen, mahrend boch seine Gelbleistungen nach bem Bertrage bestehen blieben. Man kann nicht sagen, daß er sich in dieser Berlegenheit stets streng in ben Schranken bes Rechts und ber Billigkeit gehalten habe. Seine eigenen Untertanen klagten, baß fie für eine Scheibe "armen (Halleiner) Salzes" mehr zahlen follten, als für eine folche "reichen (Reichenhaller) Salzes" 1). Gegenüber Salzburg aber suchte sich Max in seinem Unmut burch unredliche Hilfsmittel, Zahlung in schlechter Munge und Erhebung eines vertragswidrigen Rolles, schadlos zu halten, und fagte fich zulett, als Wolf Dietrich durch eine im Born hingeworfene Außerung bei ben Berhandlungen ihm die Türe dazu öffnete, von den ihn drückenden Verträgen los. Run suchte der Erzbischof burch ben Bau einer Gebirgsftraße nach St. Bolfgang fich ben Weg zu eigenem Export nach Böhmen, bem Hauptabnehmer des salzburgischen Salzes, zu erschließen. milians Ansuchen, das Salz nicht über ihre Grenze zu laffen, wurde vom Raifer wie Erzherzog Ferdinand zurückgewiesen. Anderseits scheiterte auch ein von Maximilian durch Lorenzo da Brindisi beim Erzbischof unternommener Bermittelungs-

<sup>1) 1606.</sup> Bittelebacher Briefe VI, 508, Rr. 5.

versuch. Als dann der Herzog in großer Eile eine neue, mit Bermeidung bes Salzburger Gebietes geführte Strafe von Berchtesgaben nach Reichenhall anlegen ließ und eine weitere Salapfanne errichtete, erhob ber Erzbischof bagegen Einsprache, verhängte die Salasverre gegen Baiern und entzog bem Reichenhaller Subwerte bas vertragsmäßige falzburgifche Brennholz. Daß Tilly und Hassang im August 1611 in Berchtesgaben weilten, deutet wohl darauf, daß man dem Erzbischofe auch einen Handstreich gegen die Bropftei zutraute. In der Tat besetten in ber Racht vom 7. auf den 8. Oktober 1611 1000 Mann salzburgische Truppen unter Oberft Chrgott Berchtesgaben. Den Bürgern wurden die Baffen abgefordert, die Granze gegen Baiern bin befestigt, die neue Strafe nach Reichenhall sowie eine Brude bei biefer Stadt zerftort. Und so, burch ein Kauftwfand gesichert, wollte der Erzbischof den Salzftreit einem Schiedsgerichte von Reichsständen unterbreiten!

. Wer aber den Donauwörther Handel verfolgt hatte, konnte voraussehen, daß der Baiernherzog eine solche Herausforderung nicht ruhig hinnehmen wurde. Ihre Recheit in Wolf Dietrichs Lage läßt sich nur aus seinem herrisch übermütigen Befen und ganglichem Mangel an politischen Kähigkeiten er-Haren. Denn feine Difregierung hatte ihm Domfapitel und Untertanen entfrembet, fo bag er im eigenen Lande fast ebenso vereinsamt stand wie unter ben Reichsständen. Dazu ließ ihm seine Baufucht tein Geld für größere Truppenwerbungen übrig. Dagegen konnte Maximilian, bank seinem wohlorganisierten Landesbefenfionsmefen, sofort in Burghaufen ein Beer von 10 000 Mann sammeln. Mitte Ottober begab er fich selbst in bessen Mitte, unter ihm befehligten Tilly und Saslang. Als Kreisoberft mar er verfassungsmäßig zur Wahrung bes Landfriedens im bairischen Kreise verpflichtet, brauchte also zur Sühne der Gewalttat nicht erft die umftändlichen und faft aussichtslosen Wege ber Beschwerbe beim Reichstammer= gericht und beim machtlosen Raiser einzuschlagen. Bom letteren ward benn auch balb bas Wort berichtet: man folle ben Herzog und ben Erzbischof nur miteinander raufen lassen.

Ein Besehl des Reichshofrats, der beide Fürsten zur Ruhe verwies, erging erst, als alles vorüber war.

Die Domherren, von Wolf Dietrich auch jest noch durch berrische Behandlung gereizt, schworen fich, in biefer Gefahr einmütig zusammenzustehen, ließen Maximilian ersuchen, bas Stift burch die Beseitigung bes Erzbischofs vom Untergang zu retten, und melbeten, daß "schwere Braktiken zum bochften Rachteil des Stiftes" im Gange, seien. Es läßt sich dabei wohl nur an die Absicht eines Religionswechsels und der Sätularisierung benten, boch ist ein Beweis bafür, daß ber Erzbischof wirklich biefe Gedanken hegte, nicht geliefert. Deffen Haltung war jest ebenso topf= und mutlos, wie vorher über= mütig herausfordernd. Er knüpfte Friedensunterhandlungen auf ber Grundlage ganglich ungenügenber Zugeftandniffe an, traf Berteibigungsmaßregeln, widerrief jedoch die dabin ergangenen Befehle auf die Nachricht vom ersten triegerischen Erfolge ber Baiern. Dieser ward am 22. Oftober burch die Einnahme Tittmonings errungen. Die Stadt ergab sich nach bem zweiten Schuß, das Schloß, von hauptmann Schneeweiß mit 170 Bingaguern verteidigt, erst, nachdem es den gangen Tag fehr ftart beschossen und zulett in Brand geraten war. Der Besatzung ward in Anerkennung ihrer Tapferkeit freier Abzug mit ben Seitenwehren zugeftanden. Es wird erzählt, ein wälscher Graf im bairischen Heere, der wie ein Leu vor dem Schlosse auf- und niederrannte, die Fauft vor dem Salfe, um die Binggauer Aropfe zu verhöhnen, sei von einem jungen Gebirgsjäger erschossen worden und der Herzog selbst sei knapp bemselben Schickfal entronnen 1).

Tags barauf entfloh Wolf Dietrich in weltlicher Aleibung in das Hochgebirge, ohne abzuwarten, was die von ihm zu Waximilian entfandten Kapuziner ausrichteten. Salome Alt,

<sup>1)</sup> Siehe ben höhnischen Bericht über ben Angriff ber "Saubaiern", aus cgm. 1694 gebruckt bei Mapr=Deifinger, S. 194. Lächerlich prahlerische Übertreibung ift es hier: bie Baiern hatten an 1000, bie Salzburger 6 Mann verloren. Nach bairischen Berichten (f. Heilmann II, 1, 19) zählten bie Angreiser vier Tote und einige Berwundete.

zwei Söhne und drei Töchter mit sieben Wagen voll Schätzen hatte er vorausgeschickt. Das Kapitel, mit Übernahme der Regierung betraut, entließ sogleich alle geworbenen Truppen. Gefolgt von den Domherren, an der Spize von 1000 Mann zu Fuß und 200 Reitern, ritt Maximilian am Abend des 26. in Salzdurg ein und schon tags darauf empfing er die Rachricht, daß die zur Versolgung Wolf Dietrichs entsandten Reiter denselben dei Gemünden in Kärnten sestgenommen hätten. Der Gefangene ward zunächst auf das Schloß Hohenwersen, später nach Hohensalzdurg gebracht, wo Oberst Herlisberg seine Bewachung übernahm.

Bolf Dietrich hatte sogleich nach seiner Flucht an Magimilian seinen Bizemarschall Berger mit einem Schreiben geschickt, worin er entschieden bestritt, daß er je protestantisch werben wollte, und gegen eine Jahresvension feine Bereitwilligfeit zur Abbantung erklärte. Seine Unterhandlungen mit bem Rapitel wurden auf dieser Grundlage geführt, und schon stellte ihm das Kapitel (4. Rovember) 32 000 fl. als jährliche Benfion in Aussicht. Maximilian war jedoch zu migtrauisch, seinen Gefangenen zu entlassen: gegenüber ber Befahr, daß biefer bei ben Unierten Silfe suchen könnte, machten ihm weber bie Bittschreiben des Gefangenen noch die in seinem eigenen Sofrat laut gewordene Ansicht, daß man einen geiftlichen Fürften nicht in Saft halten burfe, Einbruck. Besonders ba man im Dezember neuerdings einer Korresvondenz Wolf Dietrichs mit Chriftian von Anhalt auf die Spur tam und andere Korrespondenzen besselben über bie Liga und bas Baffauer Bolt neue Beweise seiner Baiern feindlichen Bolitik erbrachten. Als der Herzog am 6. November sein Heer auflöste und nach München zurücklehrte 1), überließ er es seinem Rate Jocher, bie weiteren Berhandlungen zu führen. Am 17. Dezember ließ sich Bolf Dietrich, burch die Drohung mit einem tanonischen Brozeß in Rom eingeschüchtert, zu einem Bergleich

<sup>1)</sup> Rach Zauner, Chronik von Salzburg VIII, 5 follen auf Befehl Maximilians die Festen Golling, Plain, Mattiee und Raschenberg zers front worden sein.

mit dem Ravitel berbei. Er verpflichtete sich zur Abbankung. sowie die papstliche Erlaubnis hierzu eingetroffen sei, wogegen bas Ravitel beim Bapfte und bei Baiern für seine Freilassung au wirken versprach, als Jahrespension ihm aber jest nur mehr 20000 fl. zusicherte. Sowohl am taiserlichen Hofe als unter ben protestantischen Ständen hatten Maximilians Energie und Erfolge Unbehagen hervorgerufen, während die eben zu Nürnberg versammelten Kurfürsten den bairischen Feldzug Bavst Baul V., dem Maximilian durch seinen billiaten. Agenten Crivelli Vortrag erstatten ließ, hatte nur seine Berwunderung ausgesprochen, ward aber bald durch einige Anbanger bes Erzbischofs und beffen Agenten Fumaus ernstlich gegen Baiern und das Kavitel aufgebracht. Ihn zu beschwichtigen, schickten Baiern und das Kapitel Gesandte nach Rom. und deren ausführlicher Bericht über Wolf Dietrichs ärgerliche Sitten und hinneigung zu den Retern follte feine Birtung nicht verfehlen. Im Kebruar 1612 übernahm der vävst= liche Runtius Diaz den Gefangenen in die Hand des Papftes, und bald barauf (wahrscheinlich 8. März) sprach Wolf Dietrich in der Kirche des Nonnenklosters seine Resignation auf Grund ber Bedingungen vom 17. Dezember aus. Die neue Bahl (18. März) fiel auf einen Better bes Gefturzten, ben Grafen Marx Sittich von Hohenems. Maximilian fand kein Hindernis darin, daß berfelbe "nicht ftudiert war", da er ihn als \_auten, natürlichen Berftand" fannte, und die Entschiedenheit, mit der der neue Kirchenfürst die Gegenresormation in feinem Stift burchführte 1), gewann ihm bald bie volle Sumpathie bes bairischen Nachbarn.

Dem gestürzten Erzbischofe aber ward der Vertrag vom 17. Dezember 1611 nicht gehalten: trot einer Fürsprache des Kaisers Wathias und später (1615) auch päpstlichen Drängens blieb er ein Gesangener, nunmehr seines Nachsolgers. In die Schuld des Vertragsbruches scheinen sich Maximilian und Warx

<sup>1)</sup> Bgl. Loferth, Die Gegenresormation in Salzburg unter bem Erzbischof Marz Sittich Grasen von Hohenems 1612—1619; Mitteilgn. d. Inft. f. öfterr. Gesch. XIX (1898), S. 676f.

Sittich zu teilen. Auf eine Anfrage des letzteren riet der Herzog bei der Kurie wegen der gefährlichen politischen Lage Bedenken gegen die geforderte Freilassung zu erheben und die Sache hinauszuziehen, wobei in Betracht kam, daß die Kränklichkeit des Gefangenen kein langes Leben versprach. Fürstlich geshalten, aber durch seinen eigenen früheren Oberst Ehrgott bewacht, beschäftigte er sich mit Bibelstudien, dis er am 16. Januar 1617 einem Schlagslusse erlag.

So war einer ber ersten geiftlichen Kürften bes Reichs durch seine eigenen Glaubensgenossen gestürzt worden, ohne daß fich nur eine Sand zu feiner Hilfe ruhrte. Der Borgang wäre doch wohl unmöglich gewesen, wenn Wolf Dietrich wirtlich, wie feine Gegner argwöhnten, protestantische Gesinnung gehegt hatte. Bezeichnend für feine religiöfe Stellung ift bie febr vernünftige Antwort, die er Chriftian von Anhalt auf Die Zusendung eines theologischen Disturfes erteilte: er wolle ihm nicht verhehlen, daß er sich seit geraumer Reit und fast ftets bergleichen gantischer Religionsbisputate entschlagen und dieselben weder für seinen Teil noch bei anderen gutgeheißen habe 1). Marimilian aber gab einen Beweis feiner Mäßigung, indem er das Erzstift, das völlig in seiner Hand war, räumte, ohne für Baiern den geringften Gebietszuwachs zu bean-Gegen Donauwörth war er als Bollstreder ber Reichsacht ausgezogen, und nach leichtem Siege ward die Stadt bairisch. Gegen bas Erzstift hatte er bas Schwert in eigener Sache erhoben, aber nach ebenso leichtem Erfolg ließ er es unangetaftet. Der Unterschied beruhte nicht allein darauf, daß Salzburg im Stande war. Baiern feine Rriegstoften zu ersetzen, benen Donauwörth nicht gewachsen war: ein geistliches Kürftentum beischte auch in Maximilians Augen andere Rücksicht als eine protestantische Reichsstadt.

Als Frucht seines Sieges begnügte ber Herzog sich mit ber Beseitigung eines lästigen Nachbarn und mit einem neuen Salzvertrage (22. Dezember 1611), worin Baiern bas Alleinrecht auf den Erport des Halleiner Salzes zu Wasser zu-

<sup>1) 1609.</sup> Stieve, Briefe u. Alten VI, 626.

erkannt wurde 1). Die Kriegstoftenfrage rief Mighelligteiten bervor, in benen ber vävstliche Nuntius Diaz zu vermitteln suchte. Der Herzog forberte 200 000 fl., während man salzburgischerseits seine Kosten nur auf 70-80 000 fl. schätte. Marx Sittich betonte das Berdienst seines Beitritts zur Liga. Maximilian aber meinte, daß der Erzbischof damit nicht mehr als seine Bflicht erfüllt habe. Falle die Liga, so bleibe er, Maximilian, immer Herzog von Baiern, während es sehr zweifelhaft sei, ob sich auch die Brälaten dann noch behaupten könnten. Er erinnerte an die Aussichten, die ihm Wolf Dietrichs Borgänger eröffnet habe und die nicht erfüllt worden seien, und beschuldigte ben neuen Erzbischof und das Rapitel bes Undanks. Am 28. Juni 1612 kam ein Bergleich zustande, wonach der Erzbischof an Baiern als Kriegskostenentschädigung 150 000 fl. in vierjährigen Fristen zu zahlen versprach und Kammergefälle bes Erzstiftes hierfür als Bfand angewiesen wurden.

Konnten ängstliche Gemüter durch den Ausgang des Salzburger Streites das Ansehen der geistlichen Reichsstände etwas erschüttert sinden, so seierte Maximilian dald nach diesem leichten Siege einen neuen, noch glänzenderen Triumph, der vor allem der katholischen Sache zu gute kam. Nachdem er zweimal eine hochpolitische She seiner Schwester Magdalene vereitelt hatte, brachte er ihr selbst durch kluges und geschicktes Eingreisen eine Verbindung zuwege, die alle Wünsche bestiedigte, hinter den vereitelten Shedündnissen an politischer Bebeutung zwar zurückstand, dagegen von höchstem Wert für die Zurückdrängung des Protestantismus im Reiche war. Am 11. November 1613 wurde in München mit großem Pomp Magdaslenens Hochzeit ") mit Wolfgang Wilhelm, dem ältesten, damals

<sup>1)</sup> Raberes über biefen Salzvertrag f. auch bei Odel in Forschungen gur Gesch. Baperns VII, 19 f.

<sup>2)</sup> Beschreibungen ber Festlichkeiten von dem Augsburger Bürger Beter Wish. Zimmermann, illustriert durch Radierungen des Herausgebers, von Joh. Mader (gereimt, in cgm. 1958) und in Hainhosers Relation (Zeitschr. d. Bereins f. Schwaben u. Rendurg VIII, 209—249). Die

34jährigen Sohne bes Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Reuburg, gefeiert. Seit ber Ehe Susannens mit bem bamals noch katholischen Ottheinrich war keine Familienverbindung zwischen ben bairischen und pfälzischen Wittelsbachern zu stande Dit Staunen fah nun die Welt, wie eine Bringetommen. zessin des streng tatholischen Münchener Hofes einem protestantischen Fürsten die Hand reichte, wie bei der durch den Bischof von Sichstätt vorgenommenen Trauung alles, was die protestantische Anschauung beleidigen konnte, schonend vermieden ward, wie tags barauf in der Wohnung des als Traugast anwesenden alten Pfalzgrafen deffen Praditant Seilbrunner bas Fest sogar mit einer protestantischen Bredigt - angeblich seit 1587 wieder der erften in München — feiern durfte. "Man konnte nit vermerken", fagt ein protestantischer Zeuge, "daß ob diesem actu copulationis etwas vorgelaufen, was gegen unfere Konfessionsverwandten. Gottes Wort und bem Gewissen zuwider ober ärgerlich gewesen wäre."

Aber Die Welt täuschte sich, nicht nur jene Überklugen, welche die Lösung des Rätsels darin fanden, daß man oft micht sowohl propter religionem als propter regionem zusammen heirate, sondern auch jene, die davon sprachen, daß ein Teil den anderen zu bekehren rechne. Als Wolfgang Wilhelm in der Münchener Frauenkirche vor den Traualtar trat, war er insgeheim bereits Katholik, und nur politische Aweckmäßigkeitsgrunde bestimmten ihn und Maximilian, den öffentlichen Übertritt noch eine Weile zu verschieben. Dieser Religionswechsel war ber größte Erfolg, ben ber Katholizismus im Reiche auf dem Wege der Fürstenbekehrungen bisher gewonnen batte, ba er bald ben Rückgewinn nicht nur ber pfalzneuburgischen Lande, sondern auch der von den Neuburger Fürsten por furzem ererbten niederrheinischen Bergogtumer gur Folge hatte. Wir haben angebeutet, mit welchen Schwierigfeiten Reuburg biefe niederrheinische Erbschaft behauptete. Gben

lettere Relation ist, wie der ganze Inhalt zeigt, gleichzeitig, wiewohl sie der Bersasser erft 1627 an den Pommernherzog übersandte.

die hierdurch geschaffene politische Lage bot Maximilian die Gelegenheit, seine Bebel anzusenen. Denn in Duffelborf vertrugen sich die damals noch gemeinsamen Herren, Reuburg und Brandenburg, je länger je weniger. Die Hoffnung ber Reuburger auf die andauernde Hilfe der Union ward durch beren Abkommen mit ber Liga vernichtet. Sachsen, vom Raiser unterstütt. blieb noch immer ein gefährlicher Rivale. Bualeich war ein ernstes Rerwürfnis zwischen ben pfälzischen Linien ausgebrochen. Als Kurfürst Friedrich IV. am 9. September 1610 starb, erwartete Philipp Ludwig von Reuburg als der nächste Aanat, mit der Vormundschaft über den jungen Friedrich V. und der damit verbundenen Berwaltung der kurpfälzischen Lande betraut zu werben. Da zeigte fich, baß Friedrich IV. den calvinistischen Bfalggrafen Johann II. von Aweibrücken, der sich bald barauf (September 1611) mit seiner Tochter Luife Juliane verlobte, jum Bormund beftellt hatte. Trop des neuburgifchen Protestes erlangte biefer bie Beftatigung Raiser Rubolfs II., nach bessen balb zu erwartendem Tode ihm überdies das Reichsvikariat zufallen mußte.

Am Münchener Hose aber war längst — schon 1599 läßt es sich nachweisen 1) — ber vom Papste freudig begrüßte Gedanke erwacht, ob man nicht durch eine Heirat des jungen Neuburger Pfalzgrasen mit Maximilians Schwester Magdalene diesen eines Tages auf den Weg des Heils zurücksühren könnte. Wenn Maximilian so hartnäckig den beiden habsburgischen Verbindungen, die sich nacheinander darboten, widerstrebte, wirkte außer den Gründen, die wir bereits angeführt haben, wohl auch die geheime Hossnung mit, diesen Plan dereinst zu verwirklichen 2). Seinem Scharsblick entging nun nicht, wie sehr die geschilderte politische Lage eine Annäherung zwischen Baiern und Neuburg begünstigte. Im März 1611 wurde

<sup>1)</sup> Stiebe, Briefe u. Aften V, 590, Unm. 2.

<sup>2)</sup> Bu hainhofer (S. 219) äußerte ber rebfelige herzog Bilhelm bei ber hochzeit, es fei nahe gestanden, daß diese Fürstin dem Raifer (Masthias) zu teil geworden wäre. "sie sei aber gleich biesem Pfalzgrafen besischaffen gewesen".

von Wolfgang Wilhelm eine Einladung nach München angenommen, bald folgten weitere Ausammenkunfte mit vertraulichem Austausch über eine Berbindung zwischen "ben friedliebenden Fürften". Auch der Bater Philipp Ludwig fand je länger je mehr "eine steife Zusammensetzung" nötig. Reuburg erhielt von Maximilian ein Darleben von 24000 Gulben. Die Hauptsache war, daß Wolfgang Wilhelm, ein Kürft von ftattlicher Erscheinung, von offenem und einnehmendem Wesen, nicht so gründlich gebildet wie Maximilian, aber von trefflichen geistigen Anlagen, und bank ber erzieherischen Kraft ber Julicher Wirren über seine Jahre mit Welt- und Menschenkenntnis ausgerüftet, zu Maximilians Schwester eine Reigung faßte, die nicht ohne Erwiderung blieb: Magdalene wird jest ihrem Bruder Dant gewuft baben, daß er sie von einem übereilten Kloftergelübbe gurudgehalten hatte. Bei einem Befuche im Januar 1612 eröffnete ber Bfalggraf feinen Bergenswunsch zuerft bem Oberstämmerer Grafen Rechberg, bann Maximilian felbft. In Übereinftimmung mit feinem Bater erteilte dieser den Bescheid, es sei nichts auszuseten als die Religionsverschiedenheit, diese aber biete unüberwindliche Schwierigkeit. Der Pfalzgraf ließ zwar burch ben englischen Oberften Griffin Martham die Unterhandlungen mit dem Münchener Hofe weiterführen, besprach sich aber selbst im Februar und März in Königsberg wegen seiner schon länger geplanten Beirat mit einer Tochter des brandenburgischen Kurfürsten. Chenbort aber tam es bei einem Trinkaelage zu ärgerlichem Streit und unheilbarem Rig zwischen biesen Fürften. Und nun fand Maximilian ben Boden geebnet, als er bei Bolfgang Wilhelms nächstem Besuche in München riet, biefer möge sich über bie katholische Religion näher belehren lassen. Bu den Religionsgesprächen zwischen ben beiben fünftigen Schwägern, die feit April 1612 in häufiger Folge stattfanden, wurde von feiner Seite ein Geiftlicher, überhaupt niemand als zuweilen ein einziger Hofbeamter, mahrscheinlich Rechberg, beigezogen. Wolfgang Wilhelm war in religiösen Kontro-

versen nicht unbewandert, bei dem Regensburger Gespräch hatte er hartnädig den Katholiken, in Heidelberg öfters den Calvinisten opponiert. Lange widerstand er Maximilians Rureben. Seinen Entschluß verzögerte ber Gebanke an seinen alten, eifrig protestantischen Bater, ber sich über seinen Übertritt zu Tobe grämen konnte. Als er Ende 1612 biefem feine Heiratsabsicht eröffnete, geschah es unter vorsichtiger Berschweigung bes baran geknüpften religiösen Planes. Ludwia fand die bairische Bermählung in politischer Hinsicht fehr vorteilhaft, besonders da sie Aussicht auf die Unterstützung ber Spanier gegen Brandenburg eröffnen werbe. Sollten burch die junge Fürstin Jesuiten, das "seltsame prattizirische Bolt", an den Reuburger Sof gezogen werden, fo mare bies freilich sehr läftig. Doch durfe man ja bei dem trefflichen Berftande des Fräuleins die Hoffnung hegen, daß sie fich zum Brotestantismus bekehren werbe — hatte boch ber alte Herr bereinft selber seine Gemablin zum Luthertume befehrt.

Allmählich gelang es Maximilians theologischem Wiffen und siegreicher Beredsamkeit alle Zweifel und Bedenken bes Pfalzgrafen zu zerftreuen. Er bewog ihn zu fleifigem Lefen im Canifius, er belehrte ihn, wie unbegründet die protestantische Auffassung sei, daß die Ratholiken die Traditionen und Sakungen ber Kirche ber bl. Schrift vorziehen und bak ihnen verboten sei, in der Bibel zu lesen. Er belehrte ihn. daß ohne die Kirche und beren beständige und ordentliche Sutzession bas Jundament ber göttlichen Bahrheit fehle und daß diese Sutzession vom hl. Betrus an, bem Chriftus bie Macht zu binden und zu lösen gegeben habe, von Gott wunberbar in ununterbrochener Reihe in den Bäpften erhalten worden sei. Sollte sich ein Bapft (was aber noch nie erhört und nicht zu befahren sei) ober ein anderer Kirchenlehrer in Glaubenssachen unterstehen, etwas wider Gottes Wort und die Auslegung der alten Kirche zu lehren ober an dem alten Glauben etwas zu ändern, so würde ein solcher, versicherte Maximilian, für einen Reper und Verfluchten gehalten werden. In erster Linie war die Bekehrung doch zweifellos

auf politische Beweggründe zurückzusühren <sup>1</sup>). Wolfgang Wilhelms Stellung am Riederrhein war seit dem Zerwürsnis
mit Brandenburg, seit dem Bündnisse Englands und der Generalstaaten (Mai 1613) mit der Union eine bedenklich isolierte
geworden; der Konsessisches sicherte ihm einen mächtigen
Rückhalt in Baiern, Köln und Spanien. Diese Erwägungen
dürsten in seinem Gemüte im voraus jene Stimmung geweckt
haben, welche ihn der theologischen Belehrung zugänglicher
machte. Am 19. Juli 1613 schrieb er zu München eigenhändig in einem an Herzog Wilhelm und bessen Sohne Max
und Ferdinand gerichteten Schriftstück <sup>2</sup>) sein Besenntnis des
latholischen Slaubens nach der tribentinischen Fassung und
eine Begründung seines Religionswechsels nieder. Wie kann

<sup>1)</sup> So urteilt zutreffend Wolfgang Bilhelms jüngster und belehrende fer Biograph Breitenbach (Allgem. Deutsche Biographie KLIV, 87 bis 116).

<sup>2)</sup> Bebruckt bei Frofchmaier, Quellenbeitrage 3. Beich. b. Bfalggrafen Bolfgang Bilbelm von Neuburg (Programm bes Gomnaf. Reuburg 1893/94), Rr. 1 (Auszug bei Bolf=Breper III, 584). Frofc= maiers (S. XXXVII) gegen Bolf gerichtete Behauptung, bag biefe Aufzeichnung nicht auch an Maximilian gerichtet sei, ist irrig, ba Maximilian in berfelben wiederholt als "Euer Liebben" besonders angesprochen wird. Im Einklang mit biefem Schriftstud, aber ansführlicher besonbers in ber Bolemit gegen bie Protestanten, motiviert ben Ubertritt bes Bfalggrafen ein aus Duffelborf am 18. Juni 1614 ausgegangenes Senbforeiben. Siebe bie zu München bei ber Witwe Anna Bergin 1614 erfdienene Drucffdrift: Copen eines Senbidreibens u. f. w. Ebenfo eine m Dillingen burch Joh. Mayer gebruckte Schrift besselben Titels. — Eigentumliche Fügungen find es, daß der Kurfürft Johann Sigmund von Brandenburg ebenfalls 1613 einen burch früheren Aufenthalt am Beibels berger hofe vorbereiteten Religionswechsel vom Luthertum zum Calvinismus volljog und daß ber Jefuit Reihing, ber Wolfgang Wilhelm bie Firmung spenbete und in einer 1615 ju Roin gebruckten Schrift beffen Betehrung kierte, 1621 in Tübingen zum lutberischen Bekenntnis übertrat und als Professor der evangelischen Theologie 1628 starb. Als Wortflihrer der Protestanten veröffentlichte ber Stuttgarter Stiftsprediger Tobias Lotter in Libingen 1615: "Rothwendiger Bericht auf die Copen u. f. w." Bum Gangen fiehe auch Froschmaier a. a. D.; Bolf=Breper III, 487 bis 560; Breitenbach a. a. D.

ich Euer Liebben vergelten, schrieb er, daß Sie über die mir in temporalibus erwiesenen Guttaten so eifrig und gebulbig fich bemühten, mir jum ewigen Beil zu verhelfen! Er bat Maximilian um seinen Rat, wie er sich nun verhalten solle. um nicht burch Brazipitieren ober zu frühes Aussprengen bem allgemeinen tatholischen Wesen mehr Beschwerben als Borteil zuzuziehen, gleichwohl aber nicht burch zu viel Temporisieren ober Dissimulieren eine Verleugnung der göttlichen Wahrheit zu begeben". Auch äußerte er den Wunsch, bak ber Papft wo möglich ihm, seinen Raten und Untertanen Dispens zum Empfange bes Abendmahls unter beiberlei Gestalt erteile, indem er doch zugleich erklärte, daß er auch in biesem Bunkte nie wider des Bapftes Berbot handeln werde. Daß Baul V. biesem Wunsche nachgegeben habe, ift nicht bekannt und nicht wahrscheinlich. Aber er hatte nicht gesäumt. schon die aute Absicht des Fürsten zu belohnen und die Tat au erleichtern, indem er ihm die freie Berfügung über die firchlichen Einfünfte seiner Länder zu firchlichen Zwecken bewilligte 1). Maximilian hatte ihn in einem ausführlichen Berichte auf bas bevorstehende große Ereignis vorbereitet und ersucht, sich des Reubekehrten bei Spanien, Frankreich und anderen fatholischen Mächten anzunehmen. Nach dem erfolgten Übertritt sprach ber Bapst sein höchstes Lob und seine Freude aus und erteilte die wegen der Berwandtschaft nötige Heiratsbispens. Der alte Herzog Wilhelm feierte das große Ereignis auf seine Art: burch eine Wallfahrt nach Einsiedeln. wo er mit seiner Tochter Magbalene unerwartet am 29. Juli 1613 erschien 2).

Unter ben Grünben, die es Maximilian rätlich erscheinen ließen, daß die Hochzeit vor Enthüllung des Geheimnisses vollzogen wurde, war besonders die Sorge, daß Wolfgang Wilbelm, wenn die Sache bekannt würde, von seinem Bater und

<sup>1)</sup> Erwähnt von Pallotto an Barberini 1629, 11. August; Runstiaturberichte aus Deutschland; Kiewning II, 290.

<sup>2)</sup> Abschrift aus bem Tagebuche eines Rheinauer Konventualen in cgm. 2251.

ben protestantischen Reichsständen preisgegeben, sowohl Jülich als Reuburg verlieren konnte. Im Frühjahr 1614 fand er bie politische Lage so weit gesichert, daß der öffentliche Übertritt des Pfalzgrafen gewagt werben konnte. Derfelbe erfolate in feierlicher Form, in Gegenwart bes Rurfürsten von Köln am 25. Mai in der Kollegiattirche der hl. Maria in Duffelborf. Rach Absingung des Tedeums empfing Wolfgang Wilhelm die Kommunion und nachmittags nach der Tafel die Firmung. Im Schlosse bielt er hernach eine Ansprache an seine Beamten, und da er mit Bekummernis gewahrte, daß etliche berfelben sich über seinen Schritt betrübt und betroffen zeigten, bemertte er, er wisse, mas für ein Wert ber Glaube sei und daß berfelbe nicht in der Hand des Menschen stehe. Sie mogen baber Gott bitten, bag er auch ihre Bergen erleuchte. Daß er ber Religion halber ben einen ober anberen übel ansehen ober nötigen wolle, möchten sie nicht Denen, die etwa nicht in seinem Dienste bleiben wollten, wurden acht Tage Bebentzeit gegeben, fich barüber zu erflären 1).

In Reuburg aber überlebte der alte Herzog die mit Entsehen vernommene Kunde vom Religionswechsel seines Sohnes
nur wenige Monate. Am 1. Juni hatte er den Besehl ausgehen lassen, daß alle Pfarrer und Seelsorger in seinem Fürstentum ihre Pfarrtinder und Gemeinden ermahnen sollten, Gott um Erhaltung der reinen und alleinseligmachenden Lehre anzurusen. Ihr Flehen ward nicht erhört. Ansangs sachte und behutsam, bald mit steigender Rücksichigkeit ward im Reuburgischen die katholische Restauration durchgestührt, 1617 der Katholizismus als Landesreligion erklärt und allen Präbikanten der Dienst gekündigt; Iesuiten und Kapuziner, aber auch ein militärisches Ausgebot halsen das Werk vollenden.

<sup>1)</sup> Bericht über ben Duffelborfer übertritt, Camerariana, Bb. XLIV, f. 69 f. Münchener Staatsbibliothek.

<sup>2)</sup> Siehe die in Darmftadt gebrucke gleichzeitige Schrift: Pfalggraf Bolfgang Bilhelms Abwendung von der Evangelischen jur Römischen Catholischen Religion.

Rury por diesem Chebundnisse war am Münchener Sofe ein anderes gefeiert worden: Die Kinderlofigfeit von Marimilians Che führte dazu, daß wider den herrschenden Brauch einem jüngeren Brinzen die Berheiratung geftattet wurde. Unmöglich konnte man es ja barauf ankommen laffen, baß Baiern nach dem Aussterben seines Fürftenhauses etwa an die protestantischen Pfälzer fiele. Denn daß die Erbfolge der Wartenberger Linie auf Widerstand stoßen würde, darüber konnte man nicht im Aweifel sein. Mancherlei war bereits gegen Elisabeths betrübende Unfruchtbarkeit angewendet worben, als der Barnabitengeneral Michael Muraganus oder Marrano die Entdectung machte, daß das Übel auf Berzauberung Marrano, der hochangesehene Spezialist für die Entzauberung fürstlicher Berfonlichkeiten 1), unterzog nun auch die Herzogin seiner geistlichen Kur. Doch ward auch burch seine Beschwörungen, denen man immerhin durch eine neue Badetur nachzuhelfen für ratfam fand, nichts erreicht, wiewohl Marrano später prablte, er habe wie den Kardinal von Lothringen. ben Bischof von Berdun, die Herzogin Antonie von Julich in Nancy, die Herzogin von Mantua und Don Amadeo fo auch Die Herzogin Elisabeth durch seine Erorzismen binnen vierzehn Tagen gebeilt.

Herzog Wilhelms Teftament (vom 15. Oktober 1597) hatte ben Fall vorgeschen, daß die She seines Nachsolgers kinderlos bliebe; aber erst wenn derselbe fünfzehn Jahre lang vergebens auf einen Srben gewartet, sollte hiernach einer der jüngeren Brüder, und zwar nach der Reihenfolge des Alters, in das Recht der Berheiratung eintreten. Wilhelms jüngster Sohn Albrecht, geboren 1584, erfreute sich der ausgesprochenen Borliebe des Vaters. Gleich Ferdinand und Philipp war auch er ansangs für den Dienst der Kirche bestimmt — nach Phi-

<sup>1)</sup> Die Belege bei Stieve, Briefe u. Aften IV, 431, Anm. 5; V, 765 f.; VI, 92; Witt. Briefe VI, 371. 481. 497, die auch (VI, 368 bis 378. 482 f. und VII, 664) jum Ganzen zu vergleichen find neben S. A. Stumpf, Bentrag zur Lebensgeschichte Albrechts VI., Herzogs in Baiern; Zeitschrift f. Baiern I (1816), S. 289—329.

lipps Tode bachte Wilhelm beffen Pfründen für ihn zu gewinnen —, doch hatte sich ber Bater früh anders besonnen. Albrecht blieb im weltlichen Stande und ward 1602 in den Bebeimrat eingeführt, um für alle Fälle bie Regierungsgeschäfte fennen zu lernen. Etwa zwei Jahre fpater faßte ber Bring Zuneigung zu feiner Grazer Bafe Marie Magbalene, Schwefter des Erzherzogs Ferdinand. Seine Liebe blieb nicht ohne Erwiderung, aber vergebens bemühte fich ber gartliche Bater, von feinen älteren Sohnen die Einwilligung zu Albrechts Bermählung durch ihren Verzicht auf die Ausführung des Teftamentes zu erwirken. Selbst Kerdinand, der bereits die Subbiakonatsweihe empfangen hatte, wollte sich nicht dazu verfteben, für alle Reiten auf Bermählung, wozu ihm ja papstliche Dispens immer noch ben Weg bahnen konnte, zu verzichten. Und Maximilian hatte auf des Vaters wiederholtes Drangen nur die fühle Antwort, daß er von den Beftimmungen bes Testamentes nicht abgehen könne. Er hatte bamals die Hoffnung auf Nachkommenschaft noch nicht völlig aufgegeben, überdies fanden seine Rate und wohl auch er Schwierigkeiten und Bebenken in ber Gelbfrage, in Albrechts Jugend, in seinem wenig festen und ernsten Charafter, sowie in den Reibungen und Gifersüchteleien, die fie nicht mit Unrecht von bem Beftanbe zweier Linien befürchteten, beren jüngere eine Habsburgerin als Fürstin haben würde.

Des Baters Berhältnis zu den älteren Söhnen ward trot des Mißlingens dieses Lieblingswunsches nicht ernstlich getrübt. Bei Albrecht aber hat man es neben der Verschiedens seit der Naturen doch wohl auf Maximilians Widerstreben gegen seinen ersten Heiraksplan zurückzusühren, wenn später von ihm berichtet wird, daß er seinem regierenden Bruder, wiewohl ihm dieser nie ein böses Wort gegeben und an ihm gehangen haben will, am liebsten aus dem Wege ging. Marie Magdalene von Österreich hatte 1608 dem Erbprinzen Cosimo von Florenz ihre Hand gereicht, Albrecht vermählte sich erst, nachdem die im väterlichen Testament anderaumte Frist versstrichen war, am 26. Februar 1612 in München mit Mech-

tilb, Tochter bes Landgrafen Georg Ludwig von Leuchtenberg, eines bairischen Kreisstandes. Nach Hainhofers Schilberung war die Braut, wiewohl durch Blatternarben etwas entstellt, \_ausbündig schön und holdselig". Seit 1608 1) war Albrecht im Genuffe bes für ibn bestimmten Deputats von 25 000 fl. überdies bezog er später die Einkunfte ber Grafschaft Baag, auch ber Herrschaft Hohenschwangau. Bei seiner Berheiratung ward sein Deputat auf 50500, später auf 66000 fl. erhöht. Er lebte meift in Haag, hielt sich bort eine eigene Rapelle, fand wie die meisten nichtregierenden und auch viele der regierenden hohen Herren sein Hauptvergnügen in der Jagd und lag dem Bruder mit unablässigen Rlagen über sein unaureichendes Einkommen in den Ohren. Ist es nicht besser, antwortete ihm dieser, mediocriter fürstlich zu leben als hochfürftlich zu grunde zu geben? Als vollends die Verwüftungen bes Krieges hinzukamen, gerieten Albrechts Finanzen in solche Rerrüttung, daß er beim Tobe seiner Frau (1634) bie Kosten für deren Leichenfeier in Altötting nicht bestreiten konnte. Wallenstein hat ihn als einen Fürsten gezeichnet, bessen natürliche Begabung ben Schwierigkeiten bes Regierens ober gar Kriegführens nicht gewachsen gewesen wäre 2). Bis in das Jahr 1636 aber, da Maximilian aus seiner zweiten Ehe ber Erboring Ferdinand Maria geboren wurde, mußte Albrecht als ber künftige Thronfolger in Baiern gelten. Bon seinen Söhnen scheint Maximilian die Erziehung des ältesten, für ben weltlichen Stand beftimmten, ber aber ichon 1640 ftarb, ganz auf sich genommen zu haben, während ben zweiten ber Kurfürft von Köln an seinen Hof aufnahm. Nach dem 1646 ererbten Besitze Leuchtenbergs wird ber 1666 verstorbene Bring als "ber Leuchtenberger" bezeichnet.

Einen schlimmen Schwager aber hatten sich die Herzoge

<sup>1)</sup> In biefem Jahre hatte er eine Reise nach Stuttgart, Mannheim, ben Rheinlanden und Weftsalen, Bürzburg, Ansbach, Eichftatt ausgeführt. Am Inrpfälzischen Hofe hatte man den zugedachten Besuch abgelehnt. Stieve, Wittelsbacher Briefe VII, 667.

<sup>2)</sup> v. Aretin, Ballenftein, Urt., S. 80.

in Mechtilds Bruder, dem Landgrafen Wilhelm von Leuchtenberg, aufgeladen. Ein verschwenderischer und dem Trunk ergebener Herr, ber im Rorn einen Totschlag begangen hatte und in der Trunkenheit seine Gemahlin, die um dieser Che willen jum Ratholizismus übergetretene Grafin Erita von Manderscheid, mikhandelte 1). - ein wahrer Schandfled des Kürftenstandes. Alle Ermahnungen Herzog Maximilians wie feines Baters, bes Landgrafen Georg Ludwig, verhallten wirkungslos. Es tam so weit, daß der Raiser auf Bitten des letteren ben Befehl erteilte, Bilhelm, wo er betreten würde, festaunehmen, und daß nach Georg Ludwigs Tode (24. Mai 1614) Maximilian vom Kaiser als Abministrator der verschuldeten Landgrafschaft bestellt wurde. Im September 1614 aber kehrte Wilhelm, der sich in der Fremde umhergetrieben hatte, nach seiner Residenz Pfreimt zurud, nötigte ben berzoglichen Rommissär die Stadt zu verlassen, die Beamten ihm zu hulbigen. Bahrscheinlich um fich seinen finanziellen Berlegenheiten zu entziehen, faßte ber heruntergetommene Rurft ben abenteuerlichen Gebanken, in ben geiftlichen Stand einzutreten, und sete, trot seines befleckten Ramens und wiewohl seine Gemahlin damals noch lebte, bei einem Besuche Roms 1615 bie Erlaubnis hierzu durch. Bei einem zweiten Besuche ber heiligen Stadt ward er 1616 jum Priefter geweiht, nach einem britten Besuche mit einer Domherrnstelle in Magbeburg ausgestattet. Dit biefer Pfründe von hochst zweifelhaftem Eintommen nicht zufrieden, brang er in ben alten Bergog Wilhelm, er möge auf Ferdinand von Köln einwirken, daß ihm biefer die Bropftei Berchtesgaden abtrete, erfuhr aber eine wohlverdiente Abweisung. Da Maximilian, wie es scheint, keine Lust hatte, sich weiter mit ber Berwaltung ber Landgrafschaft zu beladen, bestellte der Raiser (7. Ottober 1617) wegen ber großen Schulbenlaft bes Fürftentums, bes Eintrittes Wil-

<sup>1)</sup> Bgl. F. M. Bittmann, Geschichte ber Landgrasen von Leuchtensberg (Abhandlungen b. hift. Al. der Münchener At. VI [1852], S. 508 f.), nicht in allem zwerlässig, während bei Schreiber, Max I., S. 242 f. Bichtiges verschwiegen wird.

helms in den geistlichen Stand, und "weil derselbe mit keinen fürstlichen Tugenden, Berstand und Bernunft qualifiziert sei", seinen Rat Ulrich von Stohingen als Administrator. Wilselms Söhne ließ Maximilian, auch vom Kaiser darum angegangen, unter der Obhut ihrer Muhme und Herzog Alsbrechts in München erziehen, damit sie dem ärgerlichen Beispiel ihres Baters entrückt würden. Denn dieser schändete die geistlichen Weihen durch zügelloses Leben nicht minder als vordem seinen Geburtsstand. Am 24. Februar 1619 gab Maximilian Besehl, ihn sestzunehmen, und in der Tat tressen wir ihn einige Zeit als Gesangenen im Schlosse Burghausen.

Bährend Maximilian in aller Heimlichkeit ben Übertritt bes Bfalggrafen Wolfgang Wilhelm vorbereitete, hatten sich Die Verhältnisse ber Liga in unerwünschter Richtung, ber fatholischen Sache und dem Bundeswerke nicht förderlich ent= wickelt 1). Infolge mangelnder Opferwilligkeit oder Rahlungsfähigkeit blieb ein großer Teil der Bundesstände mit seinen Beisteuern im Rückstande, und beträchtliche Schulden, welche die Rüftungen zum Jülicher Streite verursacht hatten, konnten nicht gedeckt werden. Maximilians Antrag, daß die Bundesftande von ihrem Klerus den fünften Teil des jährlichen Gintommens oder noch mehr als Bundessteuer erheben follten. fand auf dem Augsburger wie auf dem Würzburger Tage (18. bis 30. April 1611) keinen Anklang. Wiewohl die Schirmvereinigung por allen ber bedrohten Beiftlichkeit zu gute tam, wollten sich diese Herren nicht zu Opfern beguemen. In ben Hochstiftern scheiterte die Bewilligung reichlicherer Geldmittel zum guten Teil an dem Widerstreben der Domkapitel gegen eine stärkere Belaftung des Stiftsvermögens. Konstanzer Kapitel suchte der Papst auf Ansuchen Maximilians durch ein Breve gefügiger zu ftimmen. Fast auf jeder Berfammlung sprach der Herzog die Drohung aus, sein Bundesoberftenamt niederzulegen, wenn ber Gifer für die Bundesfache kein tätigerer wurde. Dann zeigte sich doch immer wieder.

<sup>1)</sup> Bum folgenden fiebe bef. Bolf=Brever III; Ritter II, 425f.

daß die Bundesstände zu schätzen wußten, mas sie an ihrem energischen und nach außen gefürchteten Haupte besaßen. Noch schwieriger aber gestaltete sich die Lage für Maximilian seit bem Regierungsantritte des Raifers Mathias, da bessen leitender Rat, der staatstluge Bischof Rlesl, die Liga den österreichischen Absichten dienstbar zu machen suchte und für den Rurfürsten von Mainz mit dem Tode Raiser Rudolfs der Grund, der ihn zur Rachgiebigkeit gegen die bairische Bundesauffassung bestimmt hatte, die vollständige Unfähigkeit des Reichsoberhauptes, weggefallen war. Wit Gifersucht sah man am taiferlichen Hofe die unabhängige Stellung der Liga und die Macht, welche Baiern in ihr und burch sie gewonnen hatte. Rlesis Blan ging nun dahin, durch geschickte Umgestaltung bes Bunbes bem Raifer aus feinen endlosen Berlegenheiten in den Erblanden herauszuhelfen. Sachsens Aufnahme sollte die Umwandlung der Liga in ein konfessionell gemischtes Bündnis herbeiführen, diefes aber der taiferlichen Leitung unterftellt werben. Auf bem Frantfurter Bunbestage im März 1613 waren die bairischen Gesandten, Preising und Jocher, ans gewiesen, im Ramen ihres Herrn zu erklären, daß er das Oberftenamt niederlegen musse, falls berartige Brojette, bie für die tatholische Sache nicht von Ruten sein tonnten, gur Sprache tämen. Schon mußte sich Maximilian von Österreich anderer Absichten als des Schutes der katholischen Religion und der taiserlichen Autorität zeihen zu lassen.

Auch auf die Vorschläge einer gewissen Nachgiebigkeit in dem Streite über die Session der protestantischen Bistumssadministratoren, welche kaiserliche Gesandtschaften (Januar und Juni 1613) Maximilian wie den geistlichen Kursürsten vorstrugen, antworteten beide nur mit Gegenvorstellungen und Abmahnungen 1). Seine Gesandten zum Regensdurger Reichstage wies Maximilian an, der von den Protestanten voraussichtlich gesorderten Freistellung der Bekenntnisse entgegens

<sup>1)</sup> Ritter II, 380f. Bum folgenben fiehe ebenbort und Bolf = Brever 111, 378f.

zuarbeiten. Er felbst blieb gegen seine anfängliche Absicht. auf ein Gutachten seiner Geheimräte hin, worin auch bie Stilettenfrage des Vorranges vor Ofterreich ihre Rolle svielte. von Regensburg fern. Der am 13. August 1613 eröffnete Reichstag sah bas Scheitern ber vom Kaiser nach Rlesis 1) Plane gesuchten Verständigung mit den Protestanten. Er enthüllte die Unmöglichkeit eines friedlichen Ausgleichs wie die Unluft, noch länger mit vergeblichen Bemühungen um einen folden die Reit zu vergeuben. Die Berfammlung schloß mit bem Protest ber Protestanten gegen ben von ben katholischen Ständen (22. Ottober) beschlossenen Reichsabschied, der eine Türkenhilfe von breißig Monaten gewährte. Dagegen fiegte Klesls Bolitit im Sinblick auf die Liga, die mahrend bes Reichstags in Regensburg eine Bundesversammlung hielt. Wieder brohte hier Maximilian mit Niederlegung des Oberftenamtes, wenn die faumigen Bundesstände sich nicht endlich zur Rahlung ihrer Beiträge beguemen und nach wie vor ihm allein die gange Last bes Bundes auschieben wollten. Biebie Union an dem Widerstreit der fürstlichen und reichsftädtischen, krankte die Liga an dem der oberländischen und rheinischen Interessen. Und das Haupt ber rheinischen Bundesglieder, ber Kurfürst von Mainz, ber nur zögernd und bedentlich auf bie von Maximilian gewünschte Gestaltung eines vom Raiser unabhängigen Bundes eingegangen war, lenkte nun vollständig in das österreichische Fahrwasser ein. Der Abschied des Regensburger Bundestages (23. Ottober) bebeutete einen großen Schritt nach dem von Rlefl und der kaiferlichen Partei angestrebten Ziele. Bor allem ward ber Bund nun "mit Borwissen und Bewilligung" bes Raifers aufgerichtet. Sobann

<sup>1)</sup> Merkultbigerweise scheint sich die Erinnerung daran in Minchen lange erhalten zu haben. Nach Anton Maner, Die Domitrche Unserlieben Frau in München, Beilagen S. 110, psiegten alte Leute in München friber zu sagen: Wäre man dem Klest gefolgt, hätte es teinen Schwedentrieg gegeben. Riests Abstammung aus einer ursprünglich in München ansässigen Bürgerssamilie läßt die Nachricht glaubhafter ersscheinen.

ward die Errichtung dreier Direktorien, eines österreichischen. theinischen und bairischen beschlossen, von benen iebes seine besondere Bundestaffe führen sollte. Das öfterreichische übernahm als neu eintretendes Bundesmitglied ber Deutschmeister Erzberzog Maximilian. Herr von Tirol und Borberöfterreich. und dazu wurden außer ben öfterreichischen Landen auch alle Bundesftande bes schwäbischen Rreises gezogen. Rur bem Bistum Augsburg und ber Propstei Ellwangen ward zunächst die Bahl amischen bem bairischen und österreichischen Direktorium frei gelaffen. In der Tat beherrschten aber die Habsburger nicht nur das öfterreichische, sondern durch den Ginfluß, ben Erzherzog Albrecht als Statthalter ber Nieberlande in ben Rheinlanden befaß, und durch die Ofterreich geneigte Gefinnung des Kurfürften von Mainz auch das rheinische Direktorium. Auch Maximilians einheitlicher Oberbefehl mar beseitigt, ba ieder der drei Direttoren augleich der Kriegsoberfte seines Bezirtes fein follte. Bairischerseits fand man ichon in ber weiteren Teilung der Direktorien an sich ein Übel, da die Direttoren im Ernstfalle teine Zeit haben würden sich zu verständigen. Und wie weit entfernten sich die neuen Beschlüsse auch im übrigen von Maximilians Bunfchen! Es fehlte nicht mehr viel, daß die Liga, wie vor hundert Jahren der Schwäbische Bund, ein gefügiges Wertzeug in der Hand Ofterreichs war. Und dies in einem Augenblick, da in den öfterreichischen Ländern die Gärung so weit vorgeschritten war, daß von allen Seiten Aufruhr brobte. Es war nicht zu zweifeln, daß die Öfterreicher einen folchen zur Bundesfache ftempeln würden, während sich anderseits nicht erwarten ließ, daß sie bei ihrer Abhängigkeit von meift protestantischen Landständen die Silfsmittel ihrer Länder je in den Dienst des Bundes stellen würden. Die Aufnahme von Protestanten in den Bund, welche die Bersammlung als zulässig erklärte, vernichtete ben eigentlichen Awed bes Bundes, ber Beschluß, daß jede Expedition zuvor am taiserlichen Sofe anzuzeigen sei, unterwarf ben Bund vollends bem faiferlichen Einflusse. Denn mußte man nun nicht gewärtig sein, daß der Raiser auf eine derartige Anzeige

mit dem Befehle antwortete, die Waffen niederzulegen? So sah Maximilian das Werk seiner beharrlichen Mühen: ein von kaiserlichem Einflusse unabhängiges, von den österreichischen Wirren nicht berührtes, ausschließlich dem Schutze der katholischen Religion dienendes Bündnis, zerstört, noch ehe es die volle Frucht getragen hatte, und Klesl, von früher her übel bei ihm angeschrieben, erschien ihm nun sast wie ein Abtrünniger vom Glauben.

Angesichts dieser Lage kam eine Kommission der bairischen Geheimräte in ihrem vom Herzoge geforderten Gutachten zu bem Vorschlage eines Sonderbundes zwischen Baiern und einigen treugesinnten oberländischen Ständen. Müßte ein folder auch wohl auf die päpstliche und spanische Unterstützung verzichten, so würde sich boch, meinte man, nicht leicht jemand getrauen ihn anzugreifen. Um 14. März 1614 schlossen benn auch in Augsburg Baiern, die Bistumer Augsburg, Bamberg. Würzburg, Sichstätt — bort war mit dem Regierungsantritte bes Bischofs Johann Christoph von Westerstetten (4. Dezember 1612) die Bahn für die Liga frei geworden — und der Propst von Ellwangen auf neun Jahre einen engeren Berein, bessen Grundlage das Münchener Bündnis vom 10. Juli 1609 bilbete. Salzburg hatte die Einladung, wenn auch mit freundlicher Versicherung für den Fall der Not, abgelehnt. In dem Schreiben, worin Maximilian den Kaifer und Erzherzog Ferdinand von dem neuen Bunde unterrichtete, hieß es beschwichtigend, daß die Berbundeten sich deswegen nicht von ber allgemeinen Liga absondern wollten. Das änderte boch nichts an der Tatfache, daß Maximilian gegenüber den Regensburger Beschlüffen seine eigenen, auf ben Grundgedanken und die Anfänge der Liga zurückführenden Wege ging. Auf einem Bundestage dieser engeren bairischen Liga zu Ingolftadt (12. Juli 1614) wurde die Unterftützung Wolfgang Wilhelms von Neuburg am Niederrhein gegen die Generalstaaten als Bundessache erklärt 1) und ansehnliche Geldhilfen ber bairischen

<sup>1)</sup> v. Aretin, S. 165f.

(32890 fl.) wie der rheinischen (45980 fl.) Liga setzten den Reuburger in den Stand, dem spanischen Heere Spinolas, das seine Sache versocht, mit einer eigenen Truppenmacht sich anzuschließen.

Maximilian hatte vor furzem seine Lande durch die im vorderöfterreichischen Machtgebiete gelegene Herrschaft Minbelbeim vergrößert. Etwa dreißig Dörfer umfassend, von Rempten, bem Bistum Augsburg, fuggerischen Gebieten, ber bairischen Berrschaft Schwabed und ber vorderöfterreichischen Markgrafschaft Burgau eingeschlossen, war diese Herrschaft 1467 burch Rauf an die Herren von Frundsberg und nach deren Aussterben 1586 durch Erbschaft an die Herren von Maxelrain gedieben, die ihretwegen in langwierigem Rechtsstreit mit den Fuggern 1614 trat Maximilians Rat, Rämmerer und Bfleger zu Schärding, Wolf Beit von Marelrain, um fich aus schwerer Schuldenlast zu retten, Mindelheim an Maximilian ab. Er ftarb im folgenden Jahre und die Herren von Fugger, die die Berrschaft in Besitz hatten, wollten diese nicht herausgeben, da sie den Maxelrainern das Entäußerungsrecht bestritten. Maximilian griff zu den Waffen, erschien (21. September 1616) mit 4000 Mann vor Stadt und Schloß Mindelheim und erzwang fich Einlaß. Die Fuggerischen Erbberechtigten entschlossen sich dann (1617) zu einem Bergleich, laut bessen sie gegen 600 000 fl. bar. Rleinode im Wert von 12 000 fl., bie Sälfte ber Fahrnis im Schlosse und ihre Belehnung mit ber Herrschaft Hilgersberg Mindelheim an den Herzog abtraten 1). Mit der seit Konradins Tode bairischen, meist verpfändeten, nummehr aber ausgelöften und feit 1604 an Wolf Konrad von Rechberg verliehenen Herrschaft Schwabeck zusammen bilbete ber neue Besitz eine stattliche Enklave im Schwäbischen, die nur burch einen schmalen Streifen bischöflich augsburgischen Gebietes vom Herzogtume getrennt war 2).

<sup>1)</sup> Raberes bei Brunnemair, Gefc. b. Stadt und herrichaft Mindelheim (1821), S. 353 f.; Biebemann, Die Magelrainer, Obers baver. Archiv XVI, 247 f.

<sup>2)</sup> Die übrigen Keineren Gebietserwerbungen Maximilians feien bier

Erzherzog Maximilian hatte der Erwerbung Mindelheims durch Baiern Hindernisse in den Weg zu legen gesucht. Er

aufammengestellt. Bon ben Grafen pon Ortenburg erfaufte er 1602, als er fich mit ben Grafen Beinrich und Georg wegen ihrer langiabrigen. noch von Bergog Albrecht V berriibrenben Streitigfeiten verglich. um 102 000 fl. bie Berricaft Mattigtofen im Innviertel (Urt, bei Mettenthover, 6. 549 f.). Da bes Grafen Ulrich von Ortenburg Bitwe Lucia von Limburg die Ausantwortung ber Besibtitel verweigerte, entsandte er 1604 bewaffnete Macht mit bem Auftrage, bas alte berzogliche Öffmungsrecht auf bie Burgen Alts und Renortenburg geltenb zu machen unb, wenn notig, bie Offnung ju erzwingen, worauf bie Grafin angefichts ber Truppen nachgab (Bufchberg, Ortenburg). 1602 farb obne Leibeserben ber lette Degenberger, Sans Sigmund Rreiberr von Degenberg zu Altennufiberg, bairifcher Rat und Erblandhofmeifter, auf beffen Reichs Jeben Maximilian fraft bes taiferlichen Expettanzbriefes (f. 8b. 1V. 6. 474) Ansprüche erhob. Da bie Bettern und Intestaterben bes Freiheren, Bolf Friedrich von Closen ju Baidenburg und andere, behaupteten, bag in ben herrichaften Degenberg, Beifenftein und Zwiefel laut ber taiferlichen Lebensbriefe nur Blut- und Bilbbann, Maut, Geleit, Bogtei und Ris fcerei Reichsleben feien, auch nicht einraumten, baf bie Berrichaft Altennußberg, bie ber Herzog als rüdfälliges bairifches Leben beanfpruchte, widerfällig fei, tam es zu langwierigen Irrungen und Berhandlungen, bie endlich am 26. Februar 1607 burch einen Bergleich geschlichtet womben, wonach bie Erben alle genannten Berrichaften, auch bie Sofmarten Bosching, Rottenman, Büzenfels und Lünden, überhaupt alles begenbergische Erbe mit Ausnahme bes Saufes zu Straubing um 82 000 fl. an ben Bergog verlauften (Alten und Raufbrief im R.-A., wonach bie Angaben bei Stieve VI, 175 ju ergangen finb). 1603 erfolgte ber Antauf bes Schloffes und ber Berrichaft Binger bei Bengersberg von bem Grafen Bolf Jatob von Schwarzenberg auf Sobentanbeberg. 1619 taufte Mar von bem Augeburger Batrigier Chriftoph Rehlinger um 19000 fl. Schlof und hofmart haltenberg bei ganteberg am Bech (Dberbayer. Archiv IV, 280). 1642 (22. September) erwarb er von ben zwei alteften Tochtern bes letten Grafen (Rubolf) von Belfenftein um 100000 fl. zwei Drittel ber Berricaft Biefenfteig (bei Beislingen) nebft Anfpruchen auf Belfenftein und Beislingen gegen bie Reichsftadt Ulm. Der Anteil ber jungften belfensteinischen Erbtochter fiel an beren Gemahl Grafen Bratislam von Fürstenberg und beffen Nachkommen. Baiern und Fürstenberg befagen bann bas Rondominium biefer herrschaft, bis 1752 auch bas fürstenbergifche Drittel von Baiern ertauft murbe (Beschreibung b. D.-A. Geislingen , S. 107). 1646 erbte Bergog Albrechts Gemablin Dechtilb nach bem Tobe bes letten mannlichen Leuchtenbergers, ihres Reffen Dar Abam,

suchte auch den bairischen Salzhandel zu beschränken. Als er nun gar forberte, daß das Bistum Augsburg und die Propstei Ellwangen aus dem von ihnen freiwillig gewählten bairischen Direttorium der Liga austreten sollten, um sich dem öfterreichischen zu unterwerfen, als auch Mainz und Trier in diesem Streit sich auf bes Erzberzogs Seite schlugen und Maximilian vorwarfen, daß er das gemeine Beste seinem Privatvorteile nachgeset hätte, da ward die Riederlegung des Bundesoberftenamtes, mit der Baiern schon so oft gebroht hatte, zur Tat. Am 14. Januar 1616 gab ber Herzog biefes Amt bem Rurfürsten von Mainz anheim, teilte seine Resignation den Bundesmitgliebern, dem Bapfte und Spanien mit und erklärte sogar, sich an der Liga fortan nur so weit zu beteiligen, wie er in jebem Falle nach Geftalt ber Dinge für gut befinden werbe. Auch als die oberländischen Bundesstände im April eigens Gesandte nach München schickten, um ihn umzustimmen, als der alte Bischof von Würzburg versicherte, er wolle seinen letten Blutstropfen für das Haus Baiern opfern — vermochte dies des Herzogs Entschluß nicht wantend zu machen. mit war, da weder Erzherzog Maximilian nach der Mainzer bie Fähigkeit befagen, die Bundesorganisation in ihren Direktorien ernstlich burchzuführen, die Kraft der Liga gebrochen. Sin ausdrückliches Berbot ber Bündnisse, das Raiser Mathias am 3. April 1617 in Schreiben an Mainz und Rurpfalz aussprach, hielt die Unierten nicht ab, wenige Wochen barauf ju Beilbronn ihren Bund, aus bem aber nun Rurbrandenburg austrat, auf weitere brei Jahre zu erneuern, vollendete aber die Auflösung der Liga. Als der Mainzer auf den 31. Juli nochmals eine Bundesversammlung nach Frankfurt anberaumte, genügte der Gegendruck des Erzherzogs Maximilian und Spaniens, sie scheitern zu machen. Auf katholischer Seite hielt nur ber engere Bund unter Maximilians Leitung noch zusammen, auch

vie Landgrafschaft Leuchtenberg, ihr Gemahl vertauschte bieselbe aber balb (18. März 1650) an seinen Bruber Maximilian gegen die Grafschaft Haag. über die Wiedererwerbung der Herrschaft Deidenheim 1638, die aber nur die zum Westsällschen Frieden bairisch blieb, f. unten in Kap. V.

dieser jedoch geschmälert durch den Austritt des Bischofs von Augsburg. Im Mai 1617 schlossen Baiern, die drei fränssischen Bischöse und Elwangen neuerdings ein vierjähriges Berteidigungsbündnis, und je mehr der Kreis der Mitglieder zusammenschmolz, desto größer ward ihre Opserwilligsteit: man beschloß die Bundeskasse auf einen Borrat von 70 Kömermonaten zu bringen, die eine Hälfte sofort zu zahlen, die andere für den Fall der Not bereit zu halten. Ferdinand von Köln konnte seinen Eintritt in diesen engeren Bund nicht durchsehen; man wollte nicht in die rheinischen Wirren verslochten und von Spanien abhängig werden und berief sich, um die Ablehnung zu beschönigen, auf die Entlegenheit seiner Lande und die Notwendigkeit, das Geheimnis zu wahren.

Dazwischen war man auf katholischer wie protestantischer Seite mit neuen, auf Befferung und Rlärung ber Lage abzielenden Blänen hervorgetreten, die jedoch bei Maximilian keinen Anklang fanden. Freilich die Wahl feines Schwagers Ferbinand als Nachfolgers des Mathias, die befondets Erzherzog Maximilian eifrig betrieb, erfchien auch bem Baiernherzoge, wie die Dinge nun einmal lagen, als die beste Auskunft, nur wünschte er fie behutsam eingeleitet. Wenn aber weiter, zuerft in einer Deutschrift, die des Raisers Gefandter, Graf Johann Georg von Hohenzollern, im Dezember 1614 bem Erzherzoge Albrecht überreichte, ber Gebanke aufgetaucht mar, daß dem Kaifer ein schlagfertiges Heer von 25000 Mann zu Fuß und 4000 gu Bferd gur Berfügung gestellt werben follte, fand Maximilian darin nur die Absicht, die Kräfte der Liga lahm au legen und die tatholischen Reichoftande in ben Dienst ber österreichischen Sonderinteressen zu ziehen. In diesem Sinne schrieb er im August 1616 an seinen Bruder Ferdinand von Röln, ber gleich ben anderen geiftlichen Kurfürften und ben Erzberzogen Maximilian und Albrecht sich für ben Vorschlag erflärt hatte.

Auf der anderen Seite forderten die Protestanten vom Kaiser Bestellung eines Schiedsgerichtes aus friedliebenden und

unparteiischen Reichsständen zur Schlichtung ber Parteiftreitigfeiten. Schon im Sommer 1614 hatte Rurpfals burch feinen Gefandten Johann Engelbert von Lautern bei Maing ben Berfuch einer gutlichen Berftanbigung über die im Reiche obschwebenden Streitigfeiten angeregt. Bu Gernsheim hielten Maing, Bfalg, ber Bischof von Speier und Christian von Anhalt eine Beratung, von deren Ergebnissen Maximilian durch den Mainzer in Kenntnis gesetzt wurde. Johann Schweilhards Gedanke mar, daß man beiberfeits die Bündnisse aufheben und sich mit den ordentlichen Reichskonstitutionen begnügen solle. Während er aber nicht unbedingt gegen Ausgleichsverhandlungen war, betonte Maximilian gegen die von den Protestanten gewünschte "Komposition" in einem vom Raiser erbetenen Gutachten (4. Mai 1615), daß es wohl schon an geeigneten Mittelspersonen hierzu fehlen burfte. Sollte aber das Schiedsgericht wider Erwarten ins Leben treten, fo würde seine Wirtsamseit nichts anderes bedeuten als volle Nachgiebigkeit gegen die protestantischen Forderungen und Berwerfung der Autorität des Reichshofrates und der Reichstags= Die Brotestanten verlangten nach Ausnahmsmagregeln in der hoffnung, auf diesem Wege ihre Forderungen durchzuseten; Maximilian blieb auf bem Boben ber Reichsverfassung, weil biese genügte, die Forberungen ber Begner zurüdzuweisen.

Da trat eine überraschende Wendung ein. Ihre Gründe liegen in dem äußersten Widerwillen der Unierten gegen die drohende Gesahr der Nachfolge Ferdinands, in dem hohen Ansehen, das der Baiernfürst durch seine sichere und energische Politik auch den Gegnern abgerungen hatte, und in zu weit gehenden Folgerungen, die sie aus Maximilians Zerwürsnis mit seinem vorderösterreichischen Namensvetter und seiner Niederlegung des Bundesoberstenamtes zogen. Der zeitliche Ausgangspunkt

<sup>1)</sup> Bolf=Brever IV, 37f. 48; Ritter II, 436 f. 489 f.; R. A., Fürftensachen, T. XLI, f. 241—345. Zum folgenden Bolf=Brever IV, 98f.

dieser Wendung waren Tauffestlichkeiten am Stuttgarter Hofe. zu benen sich im März 1616 außer Bürtemberg ber junge Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, die Markgrafen von Baden und Ansbach und der Kürft von Anhalt zusammenfanden. Trot aller Scharfe des religiösen Gegensates waren amischen Kurpfalz und Baiern auf den neutralen Gebieten der Kamilienereignisse und ber gemeinsamen Jagbliebe immer noch freundvetterliche Beziehungen gevflogen worden. So batte sich Friedrich IV. 1606 von Maximilian einen zur Anlegung eines Fasanengartens befähigten Mann erbeten. Maximilian bem Kurfürsten aus einer Senbung norwegischer "Geerfalten" brei Stud famt einem Maufer überschickt. Später fenbet er an den pfälzischen Hof Fasanen, 1617 wünscht er von dort irländische Hunde 1). Kleine Geschenke und Anliegen, von benen man nicht sagen tann, daß sie die Freundschaft unterhielten, Die aber immerhin bem religiös-politischen Gegensate ein weniges von seiner Bitterleit benahmen. Unter bem Gindrucke ber Nachricht, daß Maximilian das Bundesoberstenamt niedergelegt habe, tamen nun die zu Stuttgart versammelten Fürsten bei ihrem Meinungsaustausch über die politische Lage auf den Gebanken, eine Annäherung an Baiern zu versuchen, und im Mai 1616 sandten sie den Herrn von Freiberg zu Öptingen. ben seine Verwandtschaft mit den bairischen Freiberg zu bieser Rolle empfahl, als Unterhändler an den Münchener Hof.

Nach Freibergs Eröffnungen wollten die Unierten einen neuen Bund aufrichten, der die beiden feindlichen Bündniffe verdrängen und ersehen sollte. Sein Haupt sollte zugleich an die Spitze eines aus beiden Religionsparteien gleich start beseiten Bundesgerichtes treten, bei dem jedermann, dem das Rammergericht nicht genehm wäre, seine Klage erheben könnte. Wer aber sollte dieses Bundeshaupt sein? Friedrich V. sei noch zu jung, der Kaiser zu alt, Erzherzog Ferdinand sür die Unierten nicht annehmbar. Da habe der Herzog von Anhalt unter allgemeinem Beisall auf Maximilian als benjenigen hin-

<sup>1)</sup> R.-A., Fürstensachen, Fasz. 53, Nr. 561. Bgl. auch oben S. 62.

gewiesen, der dem Reiche Frieden und Einigkeit zu bringen vermöchte. Wenn die Unierten nur versichert würden, daß Maximilian den Religionsfrieden erhalten und gleich ihnen eine bessere Rechtspflege und Wiederherstellung des Vertrauens im Reiche wünsche, würden sie gern weitere Unterhandlungen mit ihm anknüpsen. Als Köder ward der Gedanke hingeworsen, daß man, um dem geplanten Bundesgerichte mehr Ansehen zu geben, die Reichspfandschaften auslösen und dem Bundeshaupte übergeben könnte.

Die Antwort ward vorsichtigerweise nur mündlich erteilt. Der Herzog äußerte seine Freude über das entgegengebrachte Bertrauen und über den Wunsch, Frieden und Einigkeit im Reiche herzustellen. Er selbst habe gegen niemand Widerwillen, wünsche ebenfalls Verbesserung der Rechtspslege, betrachte aber die Reichskonstitutionen, wenn man sich nur sest daran halte, als ausreichend. Was Freiberg aus dem Munde des Reichsvizesanzlers gehört zu haben versicherte: daß alle Ketzer im Reiche ausgetilgt werden müßten, stimme keineswegs mit der Meinung der Katholiken überein. Den Religionsfrieden werde Maximilian für seinen Teil halten, wenn dies auch von der anderen Seite geschehe.

So vorsichtig dieser Bescheid gesaßt war, ließ er doch durchklingen, daß es zwischen den seindlichen Gegensäßen keine Versöhnung gab und daß Maximilian zu dem, was man eigentlich von ihm wünschte: Zustimmung zur Freistellung der Vekenntnisse, sich nie verstehen würde. Gleichwohl wurden die Unterhandlungen von den Pfälzern nicht abgebrochen. Christian von Anhalt schickte zweimal zu Maximilian und im Sommer kam einer der rührigsten pfälzischen Käte, der Herr von Dohna, nach München, wahrscheinlich um durch Mitteilungen über die Pläne des Erzherzogs Maximissian auf den Baiernherzog zu wirken. Schon ward man unter den kathoslischen Mächten ausmerksam. Ferdinand von Köln scheint im Sommer 1617 bei einem Besuche in München mit seinem Bruder über die Sache Kat gepflogen zu haben. Erzherzog Albrechts Kat Bruneau, der von Spanien zu Ende 1617

an den Münchener Hof geschickt ward, sollte dort wohl Treue gegen Habsburg predigen, und zu demselben Zwecke wird der König von Spanien im April 1618 in einem Schreiben die Ergebenheit des Baiernherzogs gepriesen haben.

Am 6. Juni 1617 ward, mit nicht ganz lauteren Mitteln, Ferdinands von Steiermark Bahl zum Könige von Böhmen burchgesett. Diefer Erfolg, sowie seine ungarische Königsmahl (16. Mai 1618), die nicht lange auf sich warten ließ, schienen seine Wahl im Reiche noch näher zu rücken — und nun wurde Maximilian von kurpfälzischer Seite geradezu aufgefordert, als Bewerber um die Raiferfrone aufzutreten. Kolns Buftimmung sei zweifellos, Brandenburg, Sachsen, Trier würden wohl zu gewinnen sein. Erwägt man Marimilians lebhaften Chrgeiz und hobes Ansehen unter ben Fürsten, feine auf geschichtlichen Renntnissen und versönlichen Erfahrungen beruhende Berftimmung gegen Ofterreich, Die fcmer bedrobte Lage ber Habsburger in ihren Erblanden, ihre geringen geis stigen Fähigkeiten gegenüber Maximilians hervorragender Begabung, bazu ben Bunfch nach Ausgleich und Frieden, ber trot allen Amiespaltes Boch und Rieder im Reiche beseelte, fo wird man den pfälzischen Antrag nicht als ein Luftschloß verurteilen, dem jede Aussicht auf Verwirklichung von vornberein entzogen mar. Freilich ben hintergebanken barg ber Borschlag zweifellos in sich, daß der durch Initiative der Broteftanten auf den Schild Erhobene, um gegenüber Ofterreich zu bestehen, sich dauernd auf die Protestanten stüten mußte. Ging Maximilian auf den Borschlag ein, so konnte er unmöglich fernerhin bas Prinzip vertreten, das er als Gründer und Bundesoberft der Liga verforpert hatte. Wäre es bem Bergoge möglich gewesen, sich von feiner ftarren religiösen Undulbsamteit zu befreien, so war ein Eingehen auf den verlockenden pfälzischen Plan nicht undenkbar. Doch die konfessionelle Befangenheit, die am Münchener Hofe herrschte, ließ es zu feiner objektiven Burbigung bes überraschenden Antrags tommen. Der Beheime Rat, als beffen Wortführer Rocher (wahrscheinlich Sommer 1617) die Antwort auf die vertrauliche turpfälzische Zuschrift entwarf, fand in den Borschlägen nur eine calvinische Schlinge, darauf berechnet, Baiern mit Österreich und den katholischen Mächten zu verseinden, Ferdinands Wahl, da man sie kaum mehr hintertreiben könne, wenigstens zu verzögern, Kurpfalz ein lange währendes Reichsvikariat zu verschaffen. Und für diese, den bairischen Interessen widerstrebenden Ziele sollte Maximilian, der sich doch bereits für Ferdinands Wahl erklärt und ihm dies mitgeteilt habe, als Wertzeug benutzt werden! Die Borwürse, daß Österreich die Reichsversassung verletzt habe, seien unbegründet, die Aussichten für eine Wahl Maximilians bei weitem nicht so günstig, wie sie die Pfälzer schilderten, da Kursachsen eng an Österreich geknüpft sei, Brandenburg sich bereits bei Ferdinand einzuschmeicheln suche, Mainz sich an Spanien anlehne, auf dessen Freundschaft auch Köln angewiesen sei.

Maximilian sprach ben Pfälzern offen aus, daß er sich nicht mit Ofterreich verfeinden wolle, bas im Stande fei. Baiern durch Handelssperre und auf andere Beise schwer zu bruden. Gleichwohl wurden die Unterhandlungen fortgesett und Kurpfalz immerhin fo viel Hoffnung gelassen, daß ber junge Kurfürst ben Blan faßte, selbst nach München zu tommen. In einem Schreiben Chriftians von Anhalt vom 2. Rovember 1617 wird erwähnt, daß Friedrich für rätlich befunden habe, die geplante Reise nach München aufzugeben, weil sie feine Absichten gar zu beutlich enthüllen wurde. Ginige Donate später entschloß sich ber Rurfürst bennoch zu biesem Befuche. Bon Wensin und bem Statthalter von Ingolftabt an ber Landesgrenze mit Ehren empfangen, tam er mit stattlichem Gefolge am 3. Februar 1618 nach München, bas er am 8. verließ. Seine Aufnahme war freundlich und prunkvoll — die bairischen Landfassen hatten ben Befehl erhalten, sich mit ihren Rutichen und Bferden in München einzufinden 1) - aber zu einer entscheidenden Erklärung verftand sich Maximilian auch

<sup>1)</sup> R.-A., Fürftensachen, Fasz. 51, Nr. 541 und Fasz. 53, Nr. 562; II. Spezialia, Lit. E. Kasz. CXXIV, Nr. 1032.

jetzt nicht. Es liegt das Gutachten eines Unbekannten vor. das bem Bergoge rat, ben zu erwartenben Besuch bes Bfalgers awar nicht zu einem bireften Befehrungsversuche zu benuten. boch dem Gaste, wenn er Kloster und Kirche der Jesuiten befichtigen werde, mit einem Seitenblick auf die im protestantischen Lager herrschende Zwietracht die großartige Harmonie ber katholischen Religion, Ginigkeit, Andacht, Disziplin, Gehorsam und Wohlstand ber Katholiken zu rühmen und ihm vor Augen zu führen, daß die Katholiken keine Beiligen ober Bilder anbeten, überhaupt feine Diftbrauche treiben. Theologische Disputationen, meint bieser Berater, führen zu nichts. während moralische und tatsächliche Argumente ihren Gindruck nicht verfehlen. Auch könnte man einfließen laffen, eine katholische Kurpfalz wäre das einzige Mittel, die österreichische Erbfolge im Raifertum zu durchbrechen, Rurpfalz mare ber rechte Throntandidat und würde zweifellos durchdringen, wenn nur die Religion nicht im Wege stände. Dann würden Baiern und Pfalz ihre Macht zusammen bis in die Niederlande eritrecten. Mag Maximilian biefe Ratschläge befolgt baben ober nicht - als Rurfürst Friedrich München verließ, bachte er über die Jesuiten nicht anders als vorher. Als er sich bald barauf 1) beim Bischof von Worms über die Gründung eines Jesuitenkollegs in Worms beschwerte, wies er barauf bin, daß dieser Orden nur Uneinigkeit und Erbitterung ber Gemüter fae und daß etliche Schriften ber Jesuiten auch von katholischen Obrigkeiten verdammt und verbrannt worden seien. ba sie denselben ihre von Gott verliehene Gewalt zu entreifen. ja sie umzubringen versuchten.

Der Wunsch, daß die wittelsbachischen Linien sich einigen möchten, der Gedanke, welche Macht im Reiche ihnen dann beschieden wäre, fand in Maximilians Innern zweisellos freubigen Widerhall. Schade, daß die Unüberwindlichkeit des religiösen Gegensages ihn sofort verstummen machte.

<sup>1) 18.</sup> Juli 1618; R.-A., Fürstensachen a. a. D. (Fasj. CXXIV, Rr. 1032).

## Bweites Kapitel.

## Vom Beginne des Dreifzigjährigen Krieges bis zur Erhebung Maximilians zum Kurfürsten. 1618—1623.

Maximilians Ahnung, daß die öfterreichischen Erbländer am Borabende einer Revolution ständen, erfüllte sich zuerst in Böhmen, wo der meiste Zündstoff aufgehäuft war. Hatte die Donauwörther Fahnenschlacht zur Bildung der Union und Liga geführt, so entzündete nun die böhmische Revolution den großen Krieg — hier wie dort lag die Quelle des Unheils in den aufs äußerste geschärften konsessionellen Gegensähen. Ferdinand hatte nur durch Überrumpelung der Stände die "Annahme" als Böhmens König erlangt. Aber nach damaliger Auffassung lag in dem "annehmen" die Anerkennung des habsdurgischen Erbrechtes, das sich auch mit tristigen Gründen nicht ansechten ließ 1). Die Aussicht auf einen Herzsicher, der die rücksichtslose Bekämpfung des Protestantismus verkörperte, reizte jedoch die Erbitterung und diese kam zum

<sup>1)</sup> Sinbely, Gesch. des 30jähr. Krieges in drei Abteilungen (1882 f.) I, 18 s. Bon umsassenern Werten über den großen Krieg benutzte ich außer diesem vornehmlich: Sindely, Gesch. des 30jähr. Krieges (1869 bis 1880, in 4 Bänden); Hurter, K. Ferdinand II.; Binter, Gesch. des 30jähr. Krieges (1893); Alfons Huber, Gesch. Ofterreichs V; Ritter, Deutsche Gesch. III. Für das rein Militärische: Heilmann, Kriegesesch. von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaden von 1506—1651, II. Band, 1868, ein Wert, dessen Berdienst mehr in dem Reichtum archivalischen Stosses als in der Art der Bearbeitung liegt. Die stellenweise herangezogene Sammsung der Atten zum 30jähr. Kriege im R.-A. umssast 803 (ohne die mit Post Nr. eingereihten) gebundene Tomi in solio und 528 Rummern in Fasziteln. Sie wird im solgenden meist kurzitiert als R.-A. T. oder R.-A. Kasz.

Ausbruch, als den böhmischen Brotestanten das Recht auf geiftlichen Gütern Kirchen zu bauen abgesprochen und gemäß biefer offiziellen Auslegung des Majestätsbriefs die neue protestantische Kirche in Braunau dem dortigen Benediktinerabte überwiesen, die in Klostergrab abgebrochen wurde. Am 23. Mai 1618 gab der Fenstersturz kaiserlicher Ratgeber in Brag das Reichen zum Aufftand. Giner ber auf munderbare Beife Geretteten, Jaroslaw Herr von Martinit, den auch die nachgesandten Schüsse nur leicht verwundet hatten, entfloh nach München, wo Maximilian bem fangtischen Katholifen, ber seine protestantischen Untertanen bei Gelbstrafe zu Beicht und Kommunion entboten hatte, freundliche Aufnahme und Tilly in seinem Sause Wohnung bereitete. Martinit blieb bort die nächsten Jahre als außerordentlicher Agent des Wiener Hofes 1). Die böhmischen Stände aber ernannten nun aus ihrer Mitte breißig Direktoren und nahmen die kaiserlichen Beamten in Bflicht, sie vertrieben die Jesuiten aus dem Lande und warben Truppen, deren Oberbefehl Graf Mathias von Thurn übernahm. Schon am 30. Mai versuchten fie schriftlich, später burch eine Gesandtschaft, bei Maximilian ihr Borgeben zu rechtfertigen und beffen Unterftütung zu gewinnen. Auf Antrieb ber Jesuiten - so schrieben sie - hatten Manner in den höchsten Umtern den Majestätsbrief freventlich verlett. Der Bergog aber antwortete: ber Gigenmächtigkeit, beren fie Die kaiferlichen Statthalter ziehen, hatten fie fich felbst schuldig gemacht, wider alles Recht sich zu Richtern in eigener Sache aufgeworfen und ihr Urteil auf unerhörte Weise vollzogen. Diefe Burudweisung ließ an Entschiedenheit nichts zu munichen übrig, aber bei Maximilians Gefinnung mußten die böhmischen Emporer schon bamit zufrieden sein, bag er nicht sofort zum Schwerte griff. Roch am 9. April bes folgenden Jahres sprachen fie ihm formlichen Dant bafur aus, bag er als

<sup>1)</sup> v. Zwiedined Sübenhorft, Allgem. Deutsche Biographie XX, 517; Ritter II, 454. Zum folgenden siehe bes. Wolf Brever IV, 129 f.

ein in der ganzen Chriftenheit berühmter, friedfertiger Fürst bis auf diese Stunde ihnen nichts Widerwärtiges zugefügt habe.

In der Tat hatte der Herzog auf die ersten bringenden Hilfsgesuche bes Raisers Mathias wie bes Königs Ferdinand um Gelb und Truppen teine Sand gerührt. Mathias fandte anfangs Juni ben Abt von Kremsmünfter, Ferdinand im Juli seinen Setretär Schaller nach München. Bei bieser Belegenheit versagte es sich Maximilian nicht, seinem Groll über Öfterreichs Haltung gegen ihn Luft zu machen. Mit Gelb konne er nicht aushelfen, ba er für Minbelheim, bessen Rauf man ihm unnötig erschwert, fast eine Million ausgegeben Und Truppen und Geschütz brauche er jetzt um so mehr zum eigenen Schute, ba er, unbegrundetem Berbachte weichend, die Liga verlaffen habe. Auf erneute Bitten bewilligte der bairische Kreis nicht, wie die taiserlichen Gesanbten begehrten, eine Silfe von 35, sondern nur eine folche von zwölf Monaten und biefe mit ber ausbrücklichen Beschränkung, daß sie nur für die ungarischen Festungen, nicht für "bas weit aussehende, gefährliche böhmische Wesen" verwendet werden burfe 1), auch erklärte sich Maximilian bereit, die unruhigen österreichischen Untertanen im Lande ob der Enns zu ihrer Gebühr zu verweisen. Mittlerweile waren bie in Böhmen eingerückten taiferlichen Feldherren Dampierre und Bucquop zurudgebrängt worden, und am 21. November eroberte Graf Ernst von Mansfeld mit Truppen, welche Kurpfalz den Böhmen überlaffen hatte, Bilfen, eine ber brei Städte, bie in Böhmen allein dem Raiser treu geblieben waren. Schon war Wien vom Feinde bedroht. In ihrer Bedrängnis bachten Mathias und Ferdinand an einen Ausgleich und fetten hohen Wert barauf, Maximilian als Bermittler zu gewinnen. Diefer aber ließ im Oftober ihr barauf gerichtetes Gesuch burch seinen Hoftangler Brugglacher (Joh. Georg, Dr. ber Rechte) in Wien

<sup>1)</sup> Rreisabicieb ju Landshut, 10. Dezember 1618; Lori, Rreisrecht, S. 249, § 3.

ablehnen 1). Er wies barauf hin, baß er bei jeder Gelegen= beit ben Bersuchen einer Bermittelung zwischen ben unüberbruckbaren konfessionellen Gegensätzen widerstanden und aus-Gründen bes Gewissens baran keinen Teil genommen habe. Ein gütlicher Vergleich mit Böhmen würde auch jett die deutschen Brotestanten zu Forberungen reizen und am Enbe babin führen, daß sogar in seinem gottlob durchaus tatholischen Lande Freiheit der Setten einreife — in seiner eigenen Sauptstadt würde er vielleicht noch Prädikanten dulden mussen! Ber= gebens suchten ber Raiser, Ferdinand, ber papstliche Nuntius und der spanische Gesandte Danate den bairischen Gesandten umzustimmen. Erst nachdem auch die böhmischen Ratholiken in Maximilian gebrungen waren und ber Raiser eine eigene Gefandtichaft nach München geschickt hatte, ließ er im Februar 1619 burch Wenfin melben, bag er nachgebe unter ben Bebingungen, daß man ihm nichts wider die katholische Religion zumute, ihn für ben Erfolg nicht verantwortlich mache, fein perfönliches Erscheinen wenigstens für den Anfang nicht forbere und daß Öfterreich trot und mährend ber Unterhandlungen mit aller Macht rüfte. Wathias und Ferdinand nahmen biefe Bedingungen an, aber noch ebe die Unterhandlungen. bie am 14. April eröffnet werden follten, begannen, schied ber Kaifer (20. März 1619) aus bem Leben.

Die böhmische Revolution bebeutete einen großen Erfolg ber protestantischen Bestrebungen, aber gerade darum konnte es ihr nicht an dem Rückschlage sehlen, daß sie der Liga neues Leben einslößte. Auch die schwer bedrohten Habsburger wünschten nun die Wiederaufrichtung dieses Bundes und durch den Tod des Erzherzogs Maximilian (2. November 1618), der im Sommer im Verein mit Ferdinand noch den Sturz und die Gesangennahme Kless durchgesetzt hatte, ward Baiern gegenüber eine Schwierigkeit hinweggeräumt. Ende des Jahres 1618 ging Erzherzog Leopold, der Maximilian in der Re-

<sup>1)</sup> Siehe bes. Brugglachers Inftruttion vom 10. Ottober. R.-A., 30iabr. Krieg, Fasz. I, Nr. 8.

aierung Tirols und der österreichischen Borlande gefolgt war, nach München und zum alten Kurfürsten von Mains nach Aschaffenburg, um im Ramen des Raisers auf Wiederherstellung ber Liga zu bringen. In München suchte er zugleich Die Berftimmung zu beben, welche bie Saltung seines Tiroler Borgangers dort geweckt hatte. Auch vom Baiernherzoge ermuntert, berief ber Mainzer eine Versammlung ber rheinischen katholischen Stände nach Oberwesel und bort ward (26. Januar 1619) bie Wiederherstellung ber Liga auf sechs Jahre in der ursprünglichen Aweiteilung unter Führung von Baiern und Mainz beschloffen. Im rheinischen Bezirk follte zwar ber Herzog von Baubemont an ber Spite bes Rriegswesens fteben, boch nur folange nicht Maximilian mit feinem Beere felbst dort auftreten würde. Berletzungen des geiftlichen Borbehaltes, so ward jest ausbrücklich erklärt, sollten als "Hauptbundesfall" gelten und mit Gewalt befämpft werden.

Im Auftrage ber Oberweseler Bersammlung tam Ende Februar ber Bamberger Bischof Johann Gottfried von Afchhausen, ber seit dem Tode des greisen Julius Cchter von Mefpelbrunn (1617) auch in Burzburg berrichte, nach Munchen und bat ben Bergog, die Bereinigung bes oberländischen Bezirtes burchzuführen und die oberfte Leitung des Bundes wieder zu übernehmen. Maximilian, durch Erfahrung gewißigt, versprach bies nur unter ben Bedingungen, daß die Ruftungen in ausgebehntem, Sieg verheißenben Umfange betrieben und Ofterreichs Verhältnis zum Bunde genau bestimmt würde. Bas die lettere Frage betrifft, erhob Erzberzog Leopold Schwierigkeiten, die das ganze Werk noch einmal in Frage zu stellen brohten 1), boch Ferdinand lenkte ein, versichtete in einer Erklärung vom 27. April auf eine britte Gruppe bes Bundes unter öfterreichischer Führung und willigte in ben Anschluß ber schwäbischen Stände an Magimilians Direktorium. Ende April fandte Bischof Johann Gottfried, \_nachdem ihm Maximilian die Gefahr ber allenthalben empor-

<sup>1)</sup> Ritter, Deutsche Beschichte III, 39.

gebenben Werbungen zu erkennen gegeben", zur Beraischlagung. wie diesen Praftifen zu begegnen sei, seinen Geheimrat und Kanzler Dr. jur. Johann Brandt nach München 1). Spanien und den Bapft hatte Maximilian bereits (in Schreiben vom 29. Januar und 6. Februar 1619) um fräftige Unterstützung ber katholischen Sache in Deutschland bestürmt. Selbst wenn die Liga im alten Umfange wiederhergestellt würde, schrieb er an Spanien, murbe fie allein ber Gefahr nicht gewachsen fein: Svanien muffe baber jett feine Aufgabe barin fuchen, alle anderen Unternehmungen beiseite lassend, ben Ratholizismus und sein eigenes Haus in Deutschland zu schirmen. An ber Kurie ward, wie es Maximilian schien, ber Ernst ber Lage unterschätt: wenn das Oberhaupt der Kirche schläft, schrieb er an Philipp III., sollten alle chriftlichen Botentaten es auf= weden. Die spanische Hilfe, welche ben Ofterreichern nun zu teil ward, hatte freilich zunächst die Folge, daß biefe gegenüber der Liga bereits wieder anspruchsvoller auftraten. pold erregte aufs neue Maximilians Unzufriedenheit durch das Berlangen, daß das österreichische Direktorium nur für einige Zeit aufgehoben und bem Saufe Öfterreich gegenüber ber Liga Neutralität bewilligt werben follte. Doch hielt dies Maximilian nicht ab, auf einer Versammlung der oberländischen Stände zu München, beren Abschied vom 31. Mai datiert ist, die oberländische Bundesgruppe und damit den gangen Bund wieder ins Leben zu rufen. Der oberländischen Gruppe traten zunächst außer Baiern ber Bischof von Bambera-Würzburg, die von Eichstätt und Augsburg und der Bropft von Ellwangen bei. Auch Salzburg ward, unter gewissen Borbehalten, bald gewonnen, und auf Maximilians Ginladung erklärte (1620) auch Wolfgang Wilhelm von Reuburg seinen Der rheinische Bund hatte sich mit 50 Monaten besteuert, der oberländische beschloß einen Zuschuß von 70 Donaten.

<sup>1) 29.</sup> April 1619. St. 2A. 399/13. Bei allen Zitaten aus bem Staatsarchiv ist, wo nichts anderes bemerkt, K.schw. (bairische Abtig.) zu verstehen.

Kurfürst Friedrich von der Pfalz war nach seinem Münchener Besuche mit Maximilian in Briefwechsel geblieben, ber fich zunächst um ben von Wolfgang Wilhelm im Julicher Erbstreit vorgeschlagenen Vergleich drehte 1). Camerarius und Jocher hatten im April 1618 im Gichstättischen eine Ru-Als aufrichtiger beutscher Patriot kummerte sammenkunft. fich Camerarius "fchier zu Tobe ob ber Schande, daß Stänbe einer Ration bergeftalt Fremben in die Bande feben muffen". Die Pfälzer beharrten auf ihrem Bunfche, daß Maximilian die Kaiserwürde annehmen moge, und bieser fuhr fort ben Antrag weder zu erhören noch mit voller Beftimmtheit abzulehnen. Der Herzog war nicht ber Mann, seinem Chraeiz burch ein Sviel mit Projetten, die fich nie verwirklichen ließen, au schmeicheln, boch bei aller Strenge feiner Grundfabe gu fehr Bolitifer, um die Borteile von der Sand zu weisen, welche Verhandlungen mit bem Haupte ber protestantischen Gegner gewährten. Sie verbürgten ihm eine gewisse Sicherbeit vor beren jähem Angriff und verbefferten feine Stellung gegenüber Öfterreich. Daß biefe Macht sich Übergriffe und Unmaßungen erlaubt hatte, ward auch von bairischer Seite nicht bestritten, doch meinte man bem für die Zufunft durch eine Wahlkapitulation vorbeugen zu können. Jodjer erhielt einen pfälzischen, Camerarius einen bairischen Gnabenpfennig an golbener Rette, und ihr Briefmechsel fette fich bis Ende 1619 fort. Wie hoffnungsloß diese Unterhandlungen waren, ließ der bairische Geheimrat einmal durchblicken, wenn er als bas einzige Mittel zur Beseitigung bes Migtrauens zwischen ben Ständen die Wiederherstellung ber religiösen Einheit nannte. Dies und Maximilians beutliche Erklärung, daß er fich mit Öfterreich nicht verfeinden wolle, mußte die Pfälzer doch in ihrem Borhaben schwanfend machen. Gine Zeitlang bachten sie daran, einen Fremden, den unruhigen und ehrgeizigen Karl Emanuel von Savopen, als ihren Kandidaten auf den Schild zu erheben. In dem Vertrage von Rivoli (28. Mai), den

<sup>1)</sup> Max an Friedrich, 30. Mai 1618. R.-A., Fürstensachen, Fasz.. CCIV, Nr. 1032. Zum folgenden siehe Bolf-Breper IV, 190f.

nach wiederholten pfälzischen Gesandtschaften Christian von Anhalt mit biefem Herzog abschloß, verlangte Karl Emanuel feine Wahl zum böhmischen Könige und versprach bafür große Subsidien für ein in Deutschland von Rurpfalz, Ansbach und Anhalt aufzustellendes Beer, die Unterhaltung der mansfeldiichen Truppen und eventuell einen Angriff auf bas Elfaß. Aber schon hatte Anhalt von der Wikwirtschaft und dem Wantelmute bes Fürften fo ungunftige Einbrucke empfangen, bak er felbst ibn ben Böhmen nicht zum Könige empfehlen wollte. Und während ber savonischen Unterhandlungen nahmen die Pfälzer hartnäckig auch die bairischen wieder auf, jest wohl mehr in der Hoffnung, badurch Awietracht zwischen ben katholischen Mächten zu faen, als in der Aussicht auf Erfolg. Außer der Verwandtschaft bot ihnen Maximilians Gegenfat gegen das angeblich auf Erblichkeit des Kaifertums und -Herabdrückung der Fürstenmacht gerichtete Streben Österreichs einen Berührungspunkt 1). Im Mai 1619 erschien in München ber pfälzische Geheimrat Heinrich Dietrich von Schönberg, um Max neuerdings zur Annahme der Kandidatur zu bestimmen. Die herzoglichen Geheimräte aber sprachen wohl aus, was ihr Fürst selbst bachte, wenn sie barauf hinwiesen, ber vfälsische Antrag mußte, um annehmbar zu sein, von anderer Seite kommen, von einer Macht, die durch Gottes Fürsehung bergleichen in die Sand nähme, wie etwa von papftlicher Seiligkeit. Biscount Doncafter, der im Auftrage König Jatobs von England als Friedensvermittler zum Kaiser reiste und vorher einen Abstecher nach München machte, gewann bort (Anfang Juli) den bestimmten Eindruck, daß Maximilian nicht an die Raiserfrone denke. Dies war ebenso richtig, wie die von Doncaster angenommenen Gründe: bes Herzogs Kränklichkeit und baraus entspringende Reigung zu zurückgezogenem Leben, falich waren. Maximilian war wohl von zarter Gesundheit, aber nicht franklich. Der englische Gesandte überbrachte ihm ein sehr freund-

<sup>1)</sup> Ritter, Die pfälzische Politit und die böhmische Königswahl von .1619; Hift. Zeitschr. LXXIX, 252, Ann. 3.

schaftliches Schreiben seines Königs, das der Herzog mit der Beteuerung entgegennahm, dies sei die größte Ehre, die ihm je widerfahren, und in ähnlichem Tone beantwortete 1). Beibelberg aber hatte man sich, als ber Bahltag berannahte, awar überzeugt. daß von Maximilian dirette erhebliche Vorteile nicht zu erwarten seien, war jedoch gleichwohl entschlossen, für ihn zu stimmen. Als Gründe bafür, baß ber Kurfürst von ber Bfalg sich nicht zu Ferbinand versteben könne, nannte sein Gefandter Christoph von Dohna bem Kurfürsten von Sachsen (13. August 1619): daß Ferbinand jederzeit ein Berfolger ber Religion gewesen sei, daß er sich gang ohne Land und Leute befinde, die Böhmen und Schlesier ihn nicht haben wollten und Bethlen Gabor mit 40 000 Mann bereits zum Angriff auf Ungarn und alle Lande des Königs bereit stehe 2). Indem man aber Wert barauf legte, daß bie öfterreichische Herrscherreihe auf dem Raiserthron gerade durch Maximilian unterbrochen würde, verriet man deutlich die Absicht, die Einiateit zwischen ben tatholischen Vormächten zu lockern.

Am 19. Juli erschien Ferdinand, der schon vorher durch eine Gesandtschaft Maximilian um Beförderung seiner Wahl ersucht hatte, selbst in München, und gleichzeitig überbrachte Ognate die Hilfszusage Philipps III. für die Liga. Ferdinands Lage hatte sich seit Juni etwas gebessert: bei Budweis hatte Bucquoi Mansseld eine Riederlage beigebracht, durch die unerwartete Ankunst seiner Reiter in Wien und die dadaurch bewirkte Ermutigung der Katholiten war Thurn veranlaßt worden, die Belagerung Wiens auszugeben und (22. Juni) den Rückmarsch nach Böhmen anzutreten. In München versprach nun Maximilian dem Schwager sür den Fall, daß die Böhmen offen von der Union unterstüßt würden, die Hilfe der Liga und auf dem in Sichstätt am 25. August eröffneten Bundestage der oberländischen Liga, wo er durch Brugg-

<sup>1)</sup> Gardiner, Letters and other Documents illustrating the relations between England and Germany (1865), p. 143-147.

<sup>2)</sup> Prototoll bei Tabra, Bur Raiserwahl 1619, S. 101.

lacher die Verhandlungen leiten ließ, setzte er den Beschluß angestrengter Küstungen durch. Vor turzem waren 500 vom Grasen von Solms gewordene Reiter, die für Ferdinand aus den Riederlanden nach Böhmen geführt wurden, vom Kurstürsten Friedrich und dem Markgrasen von Ansbach im eichstättischen Gebiete angegriffen und ins Würzburgische zurückgedrängt worden. Der Eindruck dieser Gebietsverletzung, über die sich Eichstätt beim Bunde beklagte, kam Maximisians Drängen zu statten. Des Herzogs Anerbieten, dem Bunde 2000 Mann Fußvolk und 200 Reiter zur Verfügung zu stellen, um ähnlichen Übergriffen der Unierten zu begegnen, ward mit Dank angenommen.

Während die Sichstätter Versammlung tagte, in der letten Augustwoche, fielen die Würfel in Frankfurt und Brag. Dort ward am 28. August Ferdinand jum römischen Könige und Raiser gewählt, noch am gleichen Tage teilte berfelbe in einem eigenhändigen Schreiben Maximilian feine Bahl mit, und am 9. September erfolgte feine Krönung. Bei ber Bahl hatte Trier als erfter Votant nicht nur Ferdinand, sondern auch Erzherzog Albrecht und Maximilian von Baiern als würdige Fürsten genannt, sich aber für ben ersteren entschie-Für benfelben stimmte Ferdinand von Köln mit ber Erklärung, daß fein Bruder bie Raiferwurde gern einem anberen überlasse. Rurvfalz schickte voraus, bak es nach bem Religionsfrieden auch protestantische Fürsten als wählbar erachte, und nannte als folche, die geeignet maren. Danemark und Rurfachsen, ertlärte sich aber bann für Maximilian als einen erfahrenen, verftändigen und friedliebenden Fürften, mit bem Beifügen, daß es sich ber Stimmenmehrheit fügen würde. wenn diese auf Ferdinand oder Erzherzog Albrecht fallen und bie Mehrheit befinden follte, daß ohne Abbruch der Bahlfreiheit die Kaiserwürde noch länger bei einem und demselben Saufe belassen werden könnte 1). Nachdem auch Rurfachsen und Kurbrandenburg (bas nebenher auch den Erzherzog Al-

<sup>1)</sup> Clm. 10397 (Camerariana XLVII), nr. 74.

brecht und Maximilian als geeignete Kandibaten nannte) für Ferdinand gestimmt und biefer als König von Böhmen sich selbst die Stimme gegeben hatte, trat auch Kurpfalz biesem Botum bei. So fehr Maximilians imponierende Berfönlichkeit bei der Abstimmung Anerkennung gefunden hatte, die Rücklicht auf sie konnte boch nicht burchbringen gegen bas Übergewicht der habsburgischen Macht und Tradition: die Kombination der Pfälzer, Habsburg durch Wittelsbach vom beutschen Throne zu verdrängen und einen Reil in die Bhalanx der Katholiken zu treiben, war zerronnen. Wenn man Maximilian dafür getadelt hat, daß er biefer Absicht nicht entgegenkam, so trifft ihn biefer Tabel, weil er bas Interesse ber katholischen Sache, die Eintracht ber katholischen Mächte im Reich bober ftellte als feinen Chrgeiz und ben Glang feines Hauses.

Mußte schon die Wahl des starren Reperfeindes Ferdinand zum Reichsoberhaupt die Kriegsgefahr verstärken, so machten die gleichzeitigen Ereignisse in Böhmen den Ausammenftoß unvermeiblich. Mit ben böhmischen Ständen vereinigten sich die von Mähren, Schlesien, ber Lausit, Ober- und Riederösterreich zu dem gemeinsamen Zwecke, ihre vom Landesfürsten bedrohte bürgerliche uud religiöse Freiheit aufrechtzuhalten, und am 17. August ward Ferdinand als Erbseind ber Gewissensfreiheit, als Sklave Spaniens und ber Jesuiten, als ein Fürst, ber die böhmische Krone durch verwerfliche Kunftgriffe erschlichen und das Land in Kriegsbrangfale geftürzt habe, seiner Ansprüche auf Böhmen verluftig erklärt. Am 27. August ward das Saupt der Union, Friedrich V. von der Pfalz, bessen Gesandter Achatius von Dohna schon seit einiger Zeit in Prag weilte, zum Könige von Böhmen gewählt, und am folgenden Tage traten die Stände der böhmischen Rebenländer, Mähren, Schlefien, Lausit durch ihre Abgeordneten biesem Beschlusse einmütia bei.

Der junge Wittelsbacher war lange unschlüssig gewesen, ob er das schwere, mit Annahme der Wahl verbundene Wagnis auf sich nehmen und dem Habsburger in dem Augenblick,

ba er ihm seine Stimme zur römischen Krone gegeben, bie böhmische entreißen solle. Ohne sich dirett barum zu bewerben. hatte er zwar die böhmische Krone im stillen begehrt, und die Rührigkeit seiner Räte war an dem Ausgang nicht un-Run aber tonten ihm aus ben Kreisen seiner beteiligt 1). Glaubensgenoffen ftatt ber wohl gehofften begeifterten Ermunterung meift warnende ober doch zweifelhafte Stimmen entgegen. Selbst seine Mutter, die Tochter bes großen Bilbelm von Dranien, mahnte ab, fein Schwiegervater, Ronia Jatob I. von England, schwantte, Kursachsen war gegen bie Annahme, auf einer Bersammlung ber Union zu Rotenburg a. b. Tauber (Anfang September) zeigten fich bie Deinungen geteilt. Friedrich tonnte nicht zweifeln, daß er mit der Annahme seinen Kurhut an die böhmische Krone wage - schon fah man auf pfälzischer Seite bas Gespenft ber pfälzischen Kur in Maximilians Händen auftauchen, und wenn Camerarius (20. September) an Jocher schrieb: bas vertrauliche Berhältnis zwischen Bfalz und Baiern wird, so Gott will, erhalten bleiben, so wurzelte diese Hoffnung wohl bei niemanden recht fest und wurde den Pfälzern bald gänzlich benommen. Maximilian waren bie Gebanken, daß die machtige Rrone Böhmen und mit ihr eine weitere Kur an einen calvinischen Berricher tommen und folche Auflehnung ber Stände gegen ihren katholischen Landesfürsten ungestraft bleiben solle, unerträglich. Auf eine Gesandtschaft Friedrichs antwortete er September), die Losreigung Böhmens vom Saufe Österreich würde ganz Deutschland gewaltig erschüttern, Ferbinand würde seine Rechte mit Nachdruck verteidigen und alle gefronten Baupter, für bie feine Entthronung bebenklich mare, auf seiner Seite sehen. Die Türken würden die Berwirrung benützen und mit Hilfe Bethlen Gabors Ungarn erobern. Er selbst gerate burch die Fortbauer der böhmischen Unruben in Gefahr und muffe ernfter als je auf seine Verteibigung finnen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ritter, Die pfalgifche Politit, bef. G. 279. 283.

Mittlerweile hatte sich auch Ungarn bem allgemeinen Aufstand gegen Ferdinand angeschlossen. Gegen Ende August war der siebendürgische Fürst Bethlen Gabor aus Klausendurg aufgebrochen und binnen sechs Wochen siegreich dis Presdurg vorgedrungen. Dadurch ermutigt und vom Hosprediger Scultetus an seine Pflicht gegenüber der protestantischen Sache erinnert, entschloß sich Friedrich alle Bedenken sallen zu lassen, hielt am 31. Oktober seinen Einzug in Prag und seierte am 4. November seine Krönung. Auf die Mitteilung seines Entschlusses (7. Oktober) hatte ihm Maximilian (26. Oktober) nochmals seine Misbilligung ausgesprochen. Noch im Dezember zeigte Friedrich Maximilian aus seinem königlichen Schlosse zu Prag die Gedurt seines Sohnes Ruppert an 1); von einem Glückvunsche des Herzogs ist nichts bekannt.

Über allen Zweifel mar es jett entschieden, daß die Säupter der älteren und jüngeren wittelsbachischen Linie die Barteiführer in dem großen Religionstriege fein würden. Oft hatten sich Baiern und Pfalz seit ihrer Trennung entzweit; ber lette schwere Krieg, unter bem Baiern gelitten, war aus folchem Rerwürfnis erwachsen; dazwischen hatten boch das Familiengefühl und das politische Bedürfnis, daß die Bettern in den Berwickelungen im Reiche Schulter an Schulter ständen, immer wieder obgesiegt. Der Glaubenssvaltung mar es nun vorbehalten, eine unüberbrückbare Kluft zwischen den Bettern aufzureißen und Baiern zum erften Male feit bem Erbfolgeftreit in furchtbaren Krieg zu verwickeln. Die Politik Maximilians in seinen zwei ersten Regierungsjahrzehnten zeichnet ihn trot des Angriffs auf Donauwörth - als Friedensfürften. Auch der von ihm gegründete Bund hatte mit Recht ben Ramen: Defensiv- und Schirmverein getragen. Während bie Pfälzer und ihr Anhang über ben Augsburger Religionsfrieden hinausgeben wollten und die Reichsverfassung durchbrachen, verteidigte der Baiernherzog den Rechtsboden und die beftebende Verfassung - freilich eine Verfassung, die den Ra-

<sup>1) 17./27.</sup> Dez. 1619. R.=A., Fürstensachen, Fasz. 53, Rr. 561.

tholiten aunstig war, weil diese die Mehrheit auf dem Reichstage befaken. Dan biefes Berhältnis verschoben, ban burch bie böhmische Königswahl eine protestantische Mehrheit im Rurfürftenrate, für die Aufunft die Gefahr, wenn auch nur ferne Moglichkeit eines protestantischen Raisertums geschaffen war — biefe Gründe legten dem im Bergen friedliebenden Fürsten das Schwert in die Band. Wie im erften beutschen Religionstriege, im schmaltalbischen, fiel auch jest die katholische Sache mit der kaiserlichen aufammen. Aus Besorquis vor ber Übermacht eines Rarl V. war Baiern damals lauer und zurückhaltender für die Interessen ber Kirche eingetreten, als es Wilhelms IV. religiösem Gifer entfprach. Mittlerweile hatten fich bie tonfessionellen Gegenfate so zugespitt und der tatholische Gedante war am Münchener Hofe so allgewaltig und ausschlaggebend geworben, daß eine rein politische Auffassung der Lage im Reich und in der habsburgischen Monarchie bem Fürsten wie seinen Räten versagt war. Man wollte keinen Bruch mit Öfterreich, keine Schwächung biefer Macht und feine Schwächung bes Raifertums, weil bies alles schwere Gefahren bes Katholizismus bedeutet hatte. Der früher von Baiern so oft und heiß ersehnte Zerfall ber österreichischen Monarchie schien nie so nabe gerückt wie jetzt. ba ber begabtefte aller bairischen Fürsten am Ruber stand Aber eine folche Wendung der Dinge hatte für ihn, wiewohl er wie seine Rate 1) das historische Verhaltnis zwischen Sabsburg und Wittelsbach richtig würdigten und davon nicht unberührt blieben, ihren Zauber verloren. Indem Maximilian ben Ratholizismus fchirmte, ward er zum Retter bes ftolgen und übermächtigen Rivalen, der den Rachbarn feit Jahrhunderten mit Erfolg niedergehalten und feine Dienste noch immer mit Undank gelohnt hatte. Immerhin war ber Herzog ehrgeizig und Bolitiker genug, um sich nicht mit gebundenen Banden und ohne Aussicht auf Gewinn in ben Dienst Sabsburgs zu stellen. Dies hatte sich schon gezeigt, als ihn Fer-

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. die wohl aus bem Areise ber Rate 1608 hervorgegangene Schrift bei Stieve, Briefe und Alten VI, 294.

verlegenheit um ein Darlehen von 200000 fl. anging. Rur gegen die Berpfändung von Kufftein hatte ihm Maximilian damals die Hälfte der Summe angeboten, Ferdinand aber war diese Bedingung unannehmbar erschienen 1).

Diese Erfahrung machte jett bas neue Reichsoberhaupt nicht in der Auffassung irre, daß seine Rettung nur beim bairischen Schwager liege. Hatte man am Raiserhofe vorher in furgfichtiger Unterschätzung der eigenen Gefahr für ben tatholischen Bund und bessen Leitung burch Baiern nur Dißtrauen und Übelwollen, so bing man jest angsterfüllt an biesem einzigen Soffnungsstrahl. Bon Frankfurt aus war Raiser Ferdinand II. als Hilfeflebenber nach München geeilt, das er auch auf der Hinreise schon besucht hatte und wo er nun acht Tage verweilte. Gben bort trafen ihn neue Unglücksbotichaften über Bethlen Gabors Fortschritte. Schon mußte Bucquon, der in Böhmen den ständischen Truppen Widerstand leiftete, zur Rettung Wiens von bort guruckberufen werben. An den hochwichtigen Beratungen in München nahmen auch Ognate als Bertreter Spaniens und Graf Eitelfriedrich von Hohenzollern als Vertreter der geistlichen Kurfürsten teil. Um 8. Oftober ward bort ber entscheibenbe Bertrag zwischen bem Raifer und Maximilian 2) beurtundet, laut bessen ber lettere die volle Leitung ber Liga und ber Kriegsrüftungen und bem Raiser die Hilfe dieses Bundes versprach. Daß sich der Herzog hierbei durch eine Reibe von Bedingungen so sicher ftellte, als burch Bertrage geschehen tann, entsprach seiner vorsichtigen Weise und ben bairischen Erfahrungen. Mit Recht machte er geltend, daß er in seinem Lande jett nichts zu befürchten habe, daß er aber, sowie er für den Kaiser eintrete, diese fichere Stellung aufgebe und alle Gegner bes Raifers sowie Die korrespondierenden Brotestanten sich auf ben Hals ziehen

<sup>1)</sup> Surter VIII, 234.

<sup>2)</sup> Gebruckt in: Zusammentrag ber wichtigsten Urhunden . . . fiber bie Baper. Erbfolge-Sache (1778), Rr. 69, auch bei Bolf-Breper IV, Beilage III.

werbe. Bor allem bedang er sich nun aus, daß Geld, Truppen und alle Kriegsbedürfnisse vor bem Losschlagen bereit fein müßten und daß weber ber Raiser noch ein Erzherzog ihn in seiner Freiheit und Unbeschränktheit als Haupt ber Liga beeinträchtigen dürften. Reiner der Berbündeten dürfe einseitig Unterhandlungen mit dem Keinde anknüpfen ober Waffenstillstand schließen. Da dem Herzoge an der Spike ber Liaa besonderer Aufwand und große Gefahr erwachsen würden, verpflichtete fich ber Raifer und fein Saus zum Erfate jeglichen Schabens, ben sein Land erleiden, sowie aller Untoften, soweit bieselben seinen Bundesbeitrag überfteigen werben. Bis dieser Schadensersatz erfolgt, werden bem Herzoge entsprechende Pfänder eingeräumt. Sollte er etwas von seinem Lande verlieren, so wird der Kaiser sich alle Mibe geben, das Berlorene für ihn wieder zu gewinnen, und erfolgt ber Friedensschluß, ebe dies geschehen, so ist dem Berzoge fein Landverluft aus ber öfterreichischen Ländermasse zu ersetzen. Bas Maximilian dem Feinde etwa von österreichischen Ländern entreißt, bleibt fo lange in feiner Rugung, bis ihm ieber Schaben und die außerordentlichen Kriegskoften erftattet Der faiferliche Oberfeldherr und der Herzog werden sich von ihren Unternehmungen und Absichten stets gegenseitig unterrichten.

Münblich versprach der Kaiser Maximilian überdies die Übertragung der pfälzischen Kurwürde 1). Hatte der Herzog auf die Kandidatur um die Kaisertrone dem Schwager zuliebe verzichtet, so wollte er wenigstens der katholischen Linie des Hauses Wittelsbach diese nach seiner Auffassung widerrechtlich entzogene und seit langem immer wieder angestrebte Würde zurückgewinnen. Seit die ältere und jüngere wittelsbachische Linie sich im Glauben geschieden hatten, war es natürlich, daß bei jedem Glaubenskriege die Baiern auch dieses politische

<sup>1)</sup> Wie aus feinen Schreiben vom 21. April und 17. Mai 1620 und Maximilians Antwort vom 25. Mai 1620 (Bolf=Brever IV, Beilagen VII, IX, X) hervorgeht.

Ziel ins Auge faßten. Schon im ersten Religionskriege, unmittelbar nach dem Konsessischel des pfälzischen Kurfürsten, hatte die Kur einen, freilich nur als Lockmittel ausgehängten, nicht wirklich gewährten Siegespreis für Baierns-Anschluß an den Kaiser gebildet. Maximilian hegte, abgesehen von der jüngsten politischen Haltung des Kurfürsten Friedrich, gleich seinen Borgängern die Überzeugung, daß Baiern ein historisches Recht auf die Kur besitze. Ohne in dieser Frageklar zu sehen, ohne insbesondere zu wissen, daß schon Kaiser Audolf I. und der damalige Fürstenrat 1289 und 1290-Baiern aus dem Kurfürstenkolleg hinausgedrängt hatten, wußte man doch am bairischen Hose, daß die Festsehung der Goldenen Bulle über die pfälzische Kur nicht mit dem älteren Rechte übereinstimmte 1).

Bahrscheinlich in Maximilians Auftrag war die Frage des bairischen Kurrechtes gerade in den letzten Jahren von seinem Rat und Archivar Gewold, einem oberpfälzischen Konvertiten, in Streitschriften beleuchtet worden, und dieser Gelehrte war zu der übertriebenen und unhaltbaren Behauptung gelangt, daß Wahlrecht, Reichsvikariat und Erztruchsessenamt, mit einem Wort: die Kurwürde, nicht an der Pfalz, sondern an Baiern hange, so daß nur ben Herzogen biefes Landes biese Rechte zustünden. 1611 hatte ber verdiente Heidelberger Sistoriter und pfälzische Rat Martward Freber, ein geborener Augsburger, einen Commentarius ad auream Caroli IV. imp. bullam de legitima tutela curaque electorali palatina veröffentlicht. Es war dies nur ein besonders gedruckter Abschnitt aus seinem eingehenden Kommentar zur Golbenen Bulleund bezog sich nicht auf ben seit geraumer Reit ruhenben bairisch pfälzischen Streit um die Rur, sondern auf die nach Friedrichs IV. Tode brennend gewordene Frage der turpfälzischen Bormundschaft. Darin war von den Herzogen von Baiern

<sup>1)</sup> Über Baierns Kurrecht und Kuransprfice vgl. Bb. II, S. 139 f. 142. 154. 390. 455; Bb. III, S. 46—48; Bb. IV, S. 825 f. 341. 392 f. 437—441.

ganz abgesehen und im Ginklange mit ber Golbenen Bulle ausgesprochen, baf bie pfälgische Rur an ben Befit ber Bfalg gefnüvft sei. Dazu kam, daß (gleich Philipp Ludwig von Reuburg) der Abministrator der Kurpfalz 1612 seine Bikariatspatente auch Maximilian zur Beröffentlichung in Baiern zuschickte, worauf dieser antwortete (9. März), die Reichsverwesung erstrecke sich nicht auf den bairischen Rreis. Als Rurpfalz diese Auffassung unter Hinweis auf historische Gegenbeweise als unbegründet erflärte, erwiderte Maximilian (29. März). er finde nun, daß die Frage noch weitere Rachforschungen bei feiner Kanglei erheische 1). So war in München ber Anstok gegeben, die alte Streitfrage, die man teils aus Friedensliebe, teils in Erfenntnis des sicheren Mikerfolges in der Braris ruben ließ, wenigstens literarisch wieder aufzurühren. Gewold veröffentlichte 1612 seine "Antithesis ad Marg. Freherum". worin er unter Mitteilung von Urfunden, die älter sind als die Goldene Bulle, besonders der auf dem Augsburger Reichstage von 1275 erlaffenen, feinen oben erwähnten Sat ju begründen vermeinte. Daß eine Bublikation biefes Inhaltes nicht ohne Genehmigung des Herzogs erfolgen konnte, ist felbftverständlich; wahrscheinlich hat aber dieser seinen Archivar geradezu damit beauftragt. Freber blieb die Antwort (Epistola responsoria, Heidelberg 1612) nicht schuldig, da er aber 1614 starb, behielt Gewold, ber in ben folgenden Jahren drei weitere Streitschriften über diese Frage erscheinen ließ 2), das lette Wort. Gewold erkannte, daß er feine Forschungen bis auf die Entstehung und Bedeutung des Rurfürstenkollegs ausdehnen muffe, und veröffentlichte 1616 feinen dem Bapft, dem Kaifer und den Kurfürsten gewidmeten Commentarius de S. R. imperii septemviratu (1621 in er-

<sup>1)</sup> Siehe ben Briefwechsel bei 3. 3. Mofer, Teutsches Staats-Recht VII. 532-534.

<sup>2)</sup> Replicatio 1612; Epistola monitoria 1614 und (auf Frehers Antwort: Desuscepta sive Recepisse, Apodosis 1614. Bon ber spättren ausgebehnten Literatur über die Kur (barunter bes Rif. Burgundus Electoratus Bavar. sive Apologia Gewoldi 1634) sei hier abgesehen.

weiterter Ausgabe). Welche Hoffnungen man an dieses Wert knüpfte, läßt sich aus den ihm vorgedruckten Schreiben entnehmen. Wöge die Kur — wünschte Kardinal Bellarmin — noch in unseren Tagen an das erlauchte Haus Baiern zurückallen, wie du so gelehrt nachweisest, daß es geschehen sollte. Und Kaiser Wathias hatte, wie sein Bizekanzler v. Ulm schrieb, den Bericht über den Inhalt des Buches mit so freudiger Wiene entgegengenommen, daß Ulm von seinem Einverständnis überzeugt war. Der neue Kaiser dachte in diesem Punkte nicht anders als sein Borgänger. Ja bei den Verhandlungen in Frankfurt war bereits ausgesprochen worden, im Falle eines Zusammenstoßes mit Kurpfalz sollte diese Gelegenheit benützt werden, um die pfälzische Kur auf Baiern zu überztragen und so die Protestanten auf zwei Kurstimmen zurückzudrängen <sup>1</sup>).

Maximilian hatte nicht versäumt, ben Papst über die Unterhandlungen mit dem Kaiser wie ihren Abschluß zu unterrichten und seinerseits um Hilfe anzugehen. Ognate, nicht zu einem Vertrage bevollmächtigt, machte doch beruhigende Zusicherungen über die Unterstützung Spaniens. Wegen deren Umsangs kam es freilich später zu Mißhelligkeiten. Nach Maximilians Versicherung war veradredet worden, daß Spanien ihm 1000 Reiter schieke, den Kaiser ebenfalls mit Truppen unterstütze und Erzherzog Albrecht die Protestanten am Rhein angreise. Ognate dagegen behauptete, er habe nur versprochen, seinen Hos zu bestimmen, daß er entweder durch Erzherzog Albrecht diese Diversion aussühren lasse oder der Liga 1000 Reiter (oder das dazu ersorderliche Geld) stelle \*).

Daß von bem Münchener Vertrage bis zum Beginn ber triegerischen Operationen noch brei Viertesjahre verstrichen, kam ben Rüstungen und Vorbereitungen ber Liga in hohem Maße zu gute. Man verbankte biesen Aufschub sowohl glück-

<sup>1)</sup> Ritter III, 59.

<sup>2)</sup> So auch Preifing in seinem Tagebuche (v. Aretin, Baierns auswartige Berhaltniffe, Urt., S. 50, 18. November, Rr. 3).

lichen äußeren Umständen als Maximilians diplomatischem Geschick und ber Festigkeit, womit er allen Bitten und Dabnungen zu früherem Losschlagen widerstand. Gbe man sich einschifft, antwortete er noch im Dai 1620 auf bas Drangen bes Bapftes, muß zuerst bas Boot in Ordnung sein. baltenbe Regenguffe. Mangel an Lebensmitteln und Sold nötigten Bethlen Sabor wie den Grafen Thurn (Rovember), von der Bedrohung Wiens abzustehen. Thurn zog nach Böhmen zurud, Bethlen Gabor nach Ungarn, und im Januar 1620 schloß der lettere Waffenstillftand mit dem Raifer. Der Liga aber gab ein Bundestag zu Würzburg, wo Haflang, Brugglacher und der Kammerpräsident Christoph Ulrich von Elfenheim Baiern vertraten, ihre alte Stärke gurud. Ginmutig ward hier (14. Dezember 1619) Maximilian die Leitung des Bundes, besonders die Unterhandlungen mit auswärtigen Mächten, die Beftallung ber höheren Befehlshaber. Artillerie, Broviant- und Kundschafterwesen übertragen. Nach Maximilians Forderung ward die Aufstellung eines Bundesbeeres von 21 000 Mann zu Ruß und 4000 Reitern beschlossen. Baiern stellte 6000 Mann zu Fuß und 1000 zu Bferd, die anderen oberländischen Stände 7000 zu Jug und 1800 au Bferd, die Stände bes rheinischen Direktoriums fo viel wie Baiern. Den Rest bilbeten bie vom bairischen Kreise unterhaltenen Truppen, 2000 Fußgänger und 200 Reiter, beren Rugiehung jum Bundesheere gegen Salzburgs Widerfpruch beschloffen warb. Da ein Beschluß besagte, Die Streitfrafte des Bundes follten nach Gelegenheit und nach Marimilians Distretion verwendet werden, war diesem freie Sand gegeben, diese Macht bem Münchener Abkommen gemäß zur Hilfe bes Raisers zu gebrauchen. In der Bewilligung ber Mittel auf fechs Monate lag keine Schranke, ba zugleich beschlossen wurde, daß bei fortwährender Notwendigkeit gemeinfamer Berteibigung die zeitige Anzeige bes Bunbesoberften genügen folle, die Bewilligung fortlaufen zu laffen.

Jest wurde auch die von Maximilian bisher stets vergeblich geforderte Besteuerung der Geistlichkeit und der kirchlichen Stif-

tungen durchgesett: jeder Geiftliche sollte ein Jahreseinkommen beifteuern. Um die Ruftimmung des Papftes zu biefer ausgiebigen Dezimation und zugleich beffen eigene Hilfe zu erlangen, wurden Cafar Crivelli und der Augsburger Dombechant Bacharias Kurtenbach nach Rom geschickt 1). Maximilian wies sie an, ber an ber Rurie herrschenden Auffassung entgegenzutreten, welche die Schwierigkeiten des deutschen Religionstrieges unterschätte, und befturmte ben Bapft mit Bittschreiben. Baul V. Borgbese hatte schon im Juli 1618 bem Raiser monatlich 10 000 fl. auf ein halbes Jahr zugesagt. Auf eine Sendung Trautmannsborfs nach Rom hatte er diefe Beihilfe verdoppelt und auf alle firchlichen Pfründen in Italien einen breijährigen auf 200 000 Scubi geschätzten Zehnten gelegt. Für bie Liga erwirften Maximilians Gefandte 200 000 Scubi, die zur Balfte aus einem ben zwölf Monchstongregationen auferlegten Behnten fließen follten 2). In Wien hatte Max im Rovember durch Breifing 3) auf Beschleunigung ber Rüftungen und Erwirtung der spanischen Hilfe bringen lassen. Nach Brüssel ging im Dezember ber Oberzeugmeifter Alexander von Grotta. Am Hofe Philipps III. von Spanien wirkte ber kaiserliche Botschafter Graf Rhevenhüller für die gemeinsame Sache, boch bier ließ trot Maximilians Bittschreiben ber Erfolg monatelang auf sich warten. Da ber Waffenstillstand zwischen Svanien und Holland zu Enbe ging, trug man in Mabrib Bebenten, feine Rraft zu verzetteln. König Jatob aber, ber sich noch am 1. September 1619 bei Maximilian für bie gute Aufnahme zweier Gefandten bedankt hatte, ließ nun (5. Januar 1620) einen Warnruf an den Herzog ergeben. Er wies auf die Zurudhaltung bin, die er bisher, wiewohl es ihm an Streitfräften nicht fehle, beobachtet habe, befonders durch Berweigerung des königlichen Titels gegenüber seinem

<sup>1)</sup> Instruktion vom 10. Februar 1620. Am 11. April kamen bie Gesanbten in Rom an. R.-A., 30jähr. Krieg, Fasz. V, Nr. 60. 61.

<sup>2)</sup> Schniger, Bur Politit bes hi. Stubles in ber erften Salfte bes 30jabr. Krieges; Römifche Quartalfdrift XIII (1899), S. 154-158.

<sup>3)</sup> S. beffen Tagebuch; v. Aretin a. a. D. G. 47f.

Schwiegersohne. Würde Maximilian gegen biesen zu ben Waffen greisen, so werbe jede Hoffnung auf bessere Zeiten vernichtet und die Gesahr herausbeschworen, daß Sieger wie Besiegte zulett eine Beute der Muhammedaner würden 1).

Es fehlte viel, daß bei der Union solche Sinmutiakeit und entschlossene Rührigkeit herrschte wie bei ihren beutschen Gegnern. Da sich die Mehrzahl ber Bundesglieder mit ihren Beiträgen im Rückstande befand, war der Bund ichon aus finanziellen Gründen nicht zum Schlagen befähigt. In seinem Lager fehlte eben das angesehene und tatfräftige Haupt, um das sich wie um Maximilian die Genossen vertrauensvoll geschart und bas allen seinen Willen aufgezwungen hätte. Friedrich V., ein Fürst nicht ohne treffliche und liebenswürdige Eigenschaften, war boch so wenig eine Herrschernatur wie sein taiferlicher Gegner, nach Kähigkeiten wie Charafter ben Schwierigkeiten seiner Lage nicht gewachsen. Der Kühnheit seines Beginnens entsprach weber die Energie noch die Klugheit der Durchführung. Die Anerkennung als Böhmenkönig hatte er nur bei auswärtigen Mächten, Holland, Dänemart, Schweben, Benedig, Bethlen Gabor gefunden. Dazu regte sich jett mit neuer Stärke das Erbübel auf protestantischer Seite, Die Amietracht amischen Luthers und Calvins Jüngern. Auf dem im November 1619 abgehaltenen, auch vom Raiser und dem Baiernberzoge beschickten Unionstage zu Nürnberg erlangte ber neue Böhmenkönig nur bie Rusage, daß die Union seine beutschen Länder verteidigen werde, wenn ein Angriff auf dieselben wegen des böhmischen Handels erfolgen würde. Der kaiferliche Botschafter, Graf Johann Georg von Hohenzollern, mahnte zum Frieden und ftellte Abhilfe ber alten Beschwerben in Aussicht. Maximilian ließ durch seine Gesandten, Wilhelm Jugger und Brugglacher, die nur auf Verteidigung gerichtete Absicht der Liga erklären und nebenbei ben Berfuch machen, die Städte, besonders das eiuflufreiche Rürnberg, von der Union abzuziehen.

Sein Hauptstreben war damals Zeit für bie Ruftungen

<sup>1)</sup> St.= 2. 320/18.

zu gewinnen — in Würzburg hatte man das Hilfsgesuch bes taiferlichen Gefandten Johann Ernst Fugger einfach zu ben Alten genommen — und bieser Absicht arbeiteten die Unierten in voller Berblendung über ihre wahren Interessen selbst in die Hände, indem sie auf dem Rürnberger Tage durch eine Gefandtichaft in München bestimmte Erflärungen über bie Absichten der Liga einzuholen beschlossen. Daß der "Brunnquell des Miktrauens" badurch verstovft werden könnte, war nicht zu erwarten: in dem Beschlusse der Unierten sprach sich nur die eigene Ratlosiakeit aus. Graf Friedrich von Solms. Bollrad von Blessen und die Nürnberger Batrizier Dr. 30= hann Chriftoph Delhafen und Andreas Imhof, die mit dieser heitlen Aufgabe betraut wurden, empfingen in München ben Eindruck, daß man bort mitten in eifrigfter Borbereitung auf ben von den Jesuiten geschürten Krieg lebe. Die Broposition, bie sie überbrachten, hatte Camerarius verfaßt, die bairische Antwort, die ihnen am 28. Dezember mitgeteilt wurde und die Maximilian mit feinem Bater, mit Theologen und den Geheimräten beraten hatte, kam aus Jochers Feber. Borfichtig vermied Maximilian. durch bestimmte Berwerfung der Bergleichsvorschläge ber Unierten etwa ben Anftoß zu geben, daß bas ganze protestantische Deutschland sich unter bem Banner ber Union Die bairischen Rüftungen, ließ er erklären, seien besonders gegen Bethlen Gabor gerichtet, der ungescheut erklärt habe, daß ihm und seinem Bolte ihrer Boreltern Weg nach Baiern herauf gar wohl bekannt, daß davon auch noch Vestigia und Monumenta vorhanden seien. Der Herzog beteuerte seine Friedensliebe, wies darauf bin, daß das "berrliche Corpus des römischen Reichs" erhalten werden musse, erklärte sich bereit. Donauwörth in berselben Stunde, ba ihm seine Kosten erstattet würden, herauszugeben — verweigerte aber die Waffen niederzulegen 1). Eine zweite, im Tone milbere Er-

<sup>1)</sup> Bgl. "Legation und Berbung, welche bie correspondirenden unirten Stände auß Rürnberg ... angebracht, sodann Fürfil. Durchl. in Baprn ... Antwort". Gebruckt zu Ansang 1620. Zur Würzburger Versamme.

Klärung ward den Gesandten nach ihrer Abreise nachgeschickt. Sine vom Kurfürsten von Mainz auf den 16. Februar 1620 nach Würzburg einberusene Versammlung aller katholischen Stände, nicht nur der Bundesglieder, der die Anträge der Union nach Maximilians Zusage vorgelegt wurden, billigte dessen Verschalten. Die Vorwürse der Unierten wegen der Küstungen und der Vereitelung des gesuchten Ausgleichs wurden zurückgewiesen, da die Unierten die Küstungen begonnen hätten und für Beschlüsse, welche die höchsten Gerichtshöse des Reiches und die geistlichen Güter berühren, nur der Kaiser und die Reichsstände in ihrer Gesamtheit zuständig seien.

Bon hober Wichtigleit war die Frage, welche Stellung Rurfachsen einnehmen wurde. Diesen Reichsstand für die Unterstützung bes Raisers zu gewinnen, war nicht nur ein faiserlicher, sondern auch der bairische Gesandte Wensin an ihn abgeordnet worden. Streng lutherisch gefinnt, zeigte sich Rurfürst Johann Georg nicht eben erbaut über die hoben Aussichten, welche ber pfälzische Aufschwung bem Calvinismus ju eröffnen schien, und erklärte nun, ber Raifer wurde Rurfachsen und die niederfächsischen Stände auf seiner Seite finden. wenn diesen der ruhige Besitz ihrer geistlichen Güter zugesichert würde. Nach Maximilians Borfchlag beriet über diesen Antrag ein Ausschuß ber Burzburger Bersammlung. Der Baier vertrat den Standpunkt, daß das geforberte Zugeständnis in Anbetracht bes augenblicklichen politischen Gewinns zuläffig fei, wenn die Versicherung nur nicht für ewige Zeiten erteilt wurde, und auf einem Tage zu Mühlhaufen, wo bie Rurfürsten von Sachsen, Mainz und Köln, auch ber rührige Bermittler zwischen Sachsen und ber katholischen Bartei, Landgraf Ludwig von Hessen Darmstadt, versönlich erschienen. während Breifing und Brugglacher Baiern vertraten, gab sich Sachsen nach einigem Sträuben mit biefer Beschräntung qufrieden. Mainz, Köln und Baiern versprachen ihm (20. März).

lung von Aretin S. 130 und Urfunden Rr. 11—16. Baiern war bort burch Breifing, Brugglacher, Donnersberg vertreten.

zugleich im Namen ihrer katholischen Mitstände, jest und Kinftig die lutherischen Inhaber der geiftlichen Güter in den beiden sächsischen Kreisen nicht zu bedrängen noch zu vertreiben unter der Bedingung, daß diese dem Kaiser treu beifteben und das Sigentum der den Ratholiten gehörigen geiftlichen Güter ehren wollten. Es ward weber ein Berzicht auf ewige Zeiten geleiftet noch ben Stiftsinhabern in bezug auf Sit und Stimme auf den Reichstagen mehr als bisher eingeräumt. Alle Berfammelten gaben sich (21. März 1620) das Wort, dem Raiser und sich gegenseitig jetzt und künftig beizustehen. Rurfachsen, bem ber Raifer Roftenersat und bie Berpfändung der Lausit zusagte 1), versprach hiefür auch die Stände ber sächfischen Kreise zu gewinnen. Über bie Art und Beise der Hilfe sollten Johann Georg und Maximilian entscheiben. Schon weckte ber Übertritt des sächsischen Kurfürsten auf die Seite des Raisers, dazu auch sein freundschaftlicher Berkehr mit dem Bischofe von Würzburg und Bamberg in Rom kuhne Hoffnungen. Karbinal Bellarmin sprach (Sept. 1620) Maximilian brieflich seinen Wunsch aus, daß bem wackeren fachfischen Kürften bas Licht bes mahren Glaubens aufgeben moge. Er gebachte, die Rednergabe und Energie des spanischen Karmeliters P. Dominitus auf dieses hohe Riel hinaulenten 2).

Der Kaiser hatte am 20. Januar, ermutigt burch den mit Bethlen Gabor abgeschlossenen Waffenstillstand und trot der bedrohlichen Haltung seiner evangelischen Untertanen "), in einem Manisest das Bersahren der Böhmen als rechtswidrig

<sup>1)</sup> Bgl. Ritter III, 85.

<sup>2)</sup> Roberti Bellarmiui Cardinalis e S. J. Epistolae familiares (Romae 1650), p. 384. 386.

<sup>3)</sup> Die Deputierten ber evangelischen Stände Ofterreichs unter ber Enns entjandten am 25. Februar zwei Bevollmächtigte, Ludwig von Starhemberg und Hans Meldior Mäschto zu Niedernleiß und Pierstensborf, zu vertraulicher Beratung an Christian von Anhalt, ben furpfälzisichen Statthalter zu Amberg. S. ihr aus horn batiertes Beglaubigungssichreiben im St.-A. 346/28.

erklärt und alle Kürften und Obrigkeiten zum Rampfe gegen bie Empörer aufgeforbert. Schon bei ben Berhandlungen mit Baiern und ben anderen Berbundeten mar vorausgesett worden. daß Kurfürst Friedrich als Empörer in die Reichsacht erklärt und dadurch ein Angriff auf seine Lande gerechtfertigt würde 1). Auch Maximilian, nach dem Kurhut lüftern, meinte, daß es bagu nicht erft einer Beratung mit ben Rurfürften bedürfe. Ja eine Zeitlang foll er (nach einem Schreiben bes Raifers) feine Bilfe von ber Achtserklärung gegen bie Rebellen und von der spanischen Diversion gegen die Bfalz abhängig gemacht haben. Nachdem jedoch ber Raiser die in Mihlhausen versammelten Kurfürsten gleichwohl befragt hatte, antworteten biefe auf Drangen Sachsens, vor der Achtserklärung seien die fämtlichen Rurfürften zu hören und ernfte Abmahnungen an bie Gegner zu richten. Indem bie Bersammelten mit Ginschluß Sachsens an Friedrich die Aufforderung zur Ruckgabe ber böhmischen Krone richteten und in ähnlichem Sinne an bie Union sowie an die Stände von Böhmen und Ungarn schrieben, legte auch Sachsen öffentliches Zeugnis ab von seiner Berbindung mit dem Raifer und der katholischen Bartei. Auf Maximilians Drängen, bem ber Kaifer voraus erklart batte, daß das Mühlhaufer Gutachten wegen der Achtserklärung für ihn nicht bindend sein werde, erließ Ferdinand am 30. April die brohende Abmahnung an den Pfälzer. Sie blieb fruchtlos, und nun erklärte ein Gutachten bes Reichshofrates vom 1. Juni das Urteil der Reichsacht ohne weiteres Jett aber war der Baiernherzog, vom Raiser als zulässia. über ben Zeitpunkt ber Achtserklärung befragt, anderen Sinnes geworben und erklärte sich (8. Juli) bamit zufrieben, daß man noch warte. Als kluger Politiker erkannte er die Rotwendigkeit, dem Bunfche bes Rurfürften von Sachsen in biefer Frage Rücksicht zu tragen. Aber noch mehr: es galt jett bie Union selbst, die auf Friedrichs Unterstützung in Böhmen verzichten wollte, nicht unnötig aufs neue zu reizen.

<sup>1)</sup> Ritter III, 59. 63. 86 und jum folgenben 88.

Denn angesichts des Entscheidungstampfes zog sich nun bie Union, die bohmische Sache preisgebend, scheu auf die Berteidigung ihrer rein beutschen Interessen zurück. Solche Birtung übte Maximilians feste und entschlossene Haltung, bas Bewuftfein ber finanziellen Schwäche, Die große Überzahl des ligiftischen Heeres, die Angst vor Spanien, Sachsens Übertritt auf die Seite des Kaifers, das Scheitern ber Hoffnungen auf nachbrückliche Hilfe bes Auslandes. Schon ftanben fich bie Seere ber beiden Gegenbunde zum Kampfe geruftet gegenüber, das der Union bei Ulm, das ligistische bei Lauingen und Günzburg, als die Stände ber Union sich in Ulm zu einem Bundestage versammelten. Dorthin entsandte Maximilian (15. Juni) Donnersberg, Wensin und ben Oberften Grafen Albig von Sulz und forberte eine bestimmte Erklärung, ob die Union Krieg ober Frieden wolle. Zuerst fuchten die Unierten zu erwirken, daß die Achtprozesse, gegen die fie ihre Berbundeten schütten mukten, unterblieben. Antwort lautete: biefe Prozesse tonnten burch gesetymäßiges Berhalten abgewendet werden; geschehe bas aber nicht, so muffe ber Herzog als gehorsamer Reichsfürst handeln. Ebenso ward bie Forderung ber Union zurückgewiesen, daß auch Erzherzog Albrecht, der Statthalter der Niederlande, in den Frieben aufgenommen werbe. Denn bas Gingreifen ber Spanier von den Niederlanden her, das die Union im Rücken zu beschäftigen versprach, bilbete einen wesentlichen Teil in Magimilians Kriegsplan und war nach langen Bemühungen nun endlich gesichert. Unterstützt von Khevenhiller und Zuniga, hatte ber bairische Agent Dr. Leuter 1), ber, über Brüffel und Baris reisend, am 5. März in Madrid eingetroffen war, mit Geschick dem Übelwollen der einflugreichsten königlichen Berater, bes Beichtvaters Alliaga und bes Herzogs von Uzeba, entgegengearbeitet und im April die Aufage ber spanischen Hilfe

<sup>1)</sup> Seine Infruttion vom 21. Januar 1620 f. bei Brever, Beysträge z. Gefc. b. 30jährig. Kriegs (1812), S. 27 f., wo auch die Korresspondenz zwischen Leuler und dem Herzoge veröffentlicht ift.

erlangt. Schon war ber Befehl zum Angriff nach Brüssel abgegangen. Im Juli brach Spinola mit 25 000 Mann gegen bie Rheinpfalz auf, während ein sast ebenso startes Heer unter Belasco in den Niederlanden die Generalstaaten im Schach hielt. Zu direkter Unterstützung des Kaisers aber waren schon im November 7000 Mann Spanier in Innsbruck eingetroffen; Mitte Januar 1620 standen sie in Budweis.

Reben ber Haltung Philipps III. war auch die Ludwias XIII. von Frankreich nicht ganz ohne Einfluß auf die Entscheidung der Unierten. Der Raiser hatte den Grafen von Rürftenberg, dann den Reichshofrat Hans Jatob Rurz von Senftenau nach Baris geschickt und beibe waren bort freundlicher Gefinnung begegnet. Man fprach fogar von einem frangofischen Silfstorps; über die Zeit seines Eintreffens und feine Stärte tonnte Rurg freilich eine bestimmte Busage nicht erwirken 1). Run weilte in Ulm ein französische Gesandtschaft unter Führung des Herzogs von Angouleme, welche von beiben Teilen, besonders von Baiern um Bermittelung angegangen, ben Unierten bringend zur Nachgiebigkeit riet. Der Abfall Burtembergs und Ansbachs von ber pfälzischen Sache verstärkte das Gewicht dieses Rates. Um 3. Juli ward zwischen Maximilian und dem Markgrafen von Ansbach als Bertretern der Liga und Union ein Friede vereinbart, der Böhmen ganglich ausgeschlossen ließ, und die Versuche eines Ausgleichs amischen Ratholiten und Brotestanten auf eine besser gelegene Zeit verschob. Der Bertrag bedeutete, bag Baiern vom Kriege verschont bleiben follte, daß sich bie Liga, unbeforgt um ihren Rücken, gegen Böhmen, die Union aber zum Schutze ber Pfalz gegen Spinola wenden konnte. Union begnügte sich, ihr Haupt in seinem rheinischen Stammlande zu verteibigen, und verzichtete auf die Unterftützung bes Böhmenkönigs. Im Sinne Maximilians wurde ber Bertrag auch bann nicht verlett, wenn er in kaiserlichem Auftrage ein

<sup>1)</sup> Kurz an H. Maximilian, 12. April aus Innsbrud. R. - A., 30jährig. Krieg, Fasz. V, Nr. 62.

Achturteil gegen einen Unierten vollzog 1). Während ber Ulmer Berhandlungen hatten einige oberdeutsche Stände der Liga in Ingolftadt getagt und in voller Einmütigkeit Fortsehung der Rüstungen beschlossen 2).

So brach ber lange gefürchtete innere Krieg ber Deutschen aus - anscheinend als ein Kampf um die bobmische Krone, ein Rampf zwischen ben Bertretern bes Legitimitätsprinzips und ben ehrgeizigen und bestruttiven Tendenzen ber Pfälzer. Bahrheit war der tieffte Grund des Kampfes doch die religibse Spaltung. Die Böhmen verwarfen Ferbinand als ihren König, weil er ben Protestantismus verfolgte, und wenn Bfalzaraf Friedrich nach der böhmischen Krone griff, trieb ihn nicht nur Ehrgeig, sondern auch das Verlangen, seinen bebrängten Glaubensgenossen Silfe zu bringen. Und so waren auch für Maximilians Gintritt in ben Kampf bie entscheiben= ben Beweggrunde, daß ber Ratholizismus in Böhmen geschirmt, eine protestantische Mehrheit im Kurfürstenrate ausgeschlossen, bas Schrechgesvenft eines protestantischen Raisertums gebannt Bunachst saben sich die Ratholiten nicht ben Broteftanten in ihrer Gesamtheit, sondern nur deren radikalem Flügel, ben Calviniften, gegenübergeftellt. Aber auch bie Gegenfate zwischen Lutheranern und Katholiken wurzelten so tief, daß früher ober sväter ber Kampf auf ber ganzen Linie entbrennen mußte.

Maximilian und die Liga hatten nach Kräften gerüftet und aus nah und fern ein so ftattliches Heer zusammengebracht, wie Deutschland seit dem schmalkaldischen Kriege kaum mehr gesehen. Bon den bairischen Kreistruppen wissen wir, daß nur erprobte Soldaten, "keine Hopfen oder Reufäng" angeworden wurden 3). Seit Jahrzehnten waren die Niederlande die Hochschule des Kriegswesens, aus der die angesehensten Generale, Offiziere und Soldaten hervorgingen. Dorthin war

<sup>1)</sup> Ritter III, 95.

<sup>2) (</sup>Stumpf), Diplomatifche Gefc. ber teutschen Liga, S. 154f.

<sup>3)</sup> Lori, Areisrecht, S. 249. Die bairifchen Areistruppen ju Fuß bilbeten bas Regiment Gerliberg.

im Dezember 1619 ber Oberft Alexander von Haflang zur Werbung geschickt worden, und im Februar 1620 treffen wir ibn bereits mit 3000 Mann au Fuß und 1000 au Pferd im Würzburgischen. Auch in Lothringen tonte die Werbetrommel für die Liga, und hatte ber Markgraf von Baben einen Anlauf gemacht, diesen Söldnern ben Durchzug nach Baiern zu verwehren, befann er sich boch balb eines Befferen. Unter Einrechnung der würzburgisch = bambergischen Truppen, bie erft später eintrafen, gablte bas Beer 24 500 Mann zu Ruß und 5500 zu Pferd, nämlich 3400 Küraffiere und 2100 Artebusiere. Darunter waren bairische Truppen die Fußregimenter Haflang und Sulz, jedes 3000 Mann ftart, und die Reiterabteilungen Bönighaufen (ober Bönighuß, 500), Lindelo (400), Bappenheim (200), Graf Wartenberg (500 Mann). Freund wie Feind nannten das ligiftische Beer einfach "das bairische"; so fehr machte es fich geltend, bag Baiern die Seele bes Bunbes mar und ben Kern seiner Streitmacht bilbete. Am 6. Juli erfolgte ber Befehl zum Aufbruch. Sechs Regimenter Fugvolt murben auf Schiffen Donau abwärts nach Bassau beförbert und vereinigten sich in Ried, die Reiterei nahm den Landweg, um sich in Braunau und Burghausen zu sammeln. Außer erlauchten, fremden Gaften folgten die hochsten Sof = und Regierungsbeamten, Oberfthofmeister, Oberfttangler, Die Geheimräte. bie Bistume von Landshut und Straubing, bazu ein großer Teil bes Hofftaates bis auf Silberwäscher. Buttenträger und Salatmacher herab, bem Berzoge in bas Hoflager. ganges Gefolge zählte 281 Berfonen mit 211 Bferben 1). Sier fah man zwei lothringische Prinzen, ben fechszehnjährigen von Baudemont und den von Elboeuf, einen Herzog von Teschen, ben jungen Herzog Birginio Orsini aus Rom, turze Reit auch den Bergog Ernst von Sachsen-Lauenburg, ben

<sup>1)</sup> Furierzettel in ben Alten bes 30jährig. Krieges (R.-A.), T. 108; im Auszug bei Heilmann II, 52. Dort auch S. 48 die Heeres-formation, ohne Ausscheidung der bairischen Truppen. Für diese sind, da alle Ligisten in den Quellen meist als Baiern bezeichnet werden, nur die Ramen der Führer entscheidend.

Maximilian mit einer Jahrespension von 3000 fl. in seinen Dienst genommen hatte, baneben eine stattliche Schar geistlicher Rufer zum Streit, die jest als Felbprediger wirften : ben Hofprediger Jeremias Drechsel, ben herzoglichen Beichtvater P. Buslidius, außer diesen beiden neun weitere Jesuiten. auch vier Kapuziner. Faft wie ein Beiliger wurde verehrt ein Monch der unbeschuhten Karmeliter, der auf Maximilians Wunsch im Lager vor Schärding eintraf, P. Dominitus von Refu Maria aus Calatapud in Arragonien. Aus seinen Sanben empfing ber Herzog am 22. Juli bas Abendmahl, und im Lager bei Griestirchen weihte Dominitus am 1. August bas herzogliche Hauptbanner mit bem Bilbe ber heiligen Jungfrau. Auch ein Seld auf dem Gebiete ber Geifteswissenschaften biente als Rriegsmann im ligiftischen Beere, ber Philosoph Rene Descartes. In den Winterquartieren an der oberen Donau. ben ganzen Tag in seiner Stube eingeschlossen, leibenschaftslos und sorgenfrei, hatte er ben Blan gefaßt, einen vollstänbigen Reubau seiner Gedankenwelt aufzuführen, und ben 10. November 1619 verzeichnet er als ben Tag, an bem er bie Grundzüge seines neuen, ihn mit Begeisterung erfüllenden Syftems entdecte 1).

Maximilian selbst führte den Oberbesehl über das Heer, die Generalität bestand aus dem Generalleutnant Tilly und den Generalwachtmeistern Alexander von Haslang und Johann Jakob Grasen zu Bronthorst, Herrn zu Anholt. Hatte der Herzog auch seine hervorragenden Fähigkeiten als militärischer Organisator zur Genüge bewiesen, so war ihm doch jede Geslegenheit, den Krieg kennen zu lernen und sich als Heersührer auszubilden, entzogen. Seit langem war daher sein Augens

<sup>1)</sup> Unter bem 11. November 1620, brei Tage nach ber Prager Schlacht, in der er wahrscheinlich mitgesochten hat, verzeichnet sein Tage-buch eine neue wichtige Entdedung. Im Juni und Juli 1620 war Descartes mit in Ulm gewesen, später hatte er vom Lager aus einen Abstecher nach Wien gemacht. Im März 1621 vertauschte er die ligistisschen Dienste mit laiserlichen unter Bucquop. Millet, Histoire de Descartes I. 66 s.

merk auf den Gewinn eines tüchtigen Feldherrn gerichtet. Rusworm, an den er zuerst gedacht, hatte auf dem Blutgerüft geenbet. Seit dem Frühjahr 1608 ließ ber Herzog burch seinen Rat Forstenhäuser mit einem anderen taiserlichen Feldmarschall, Johann Tserclaes Freiherrn von Marbif und Tilly, wegen seines Übertritts in bairische Dienste unterhandeln. Es ward ihm die nach Rangordnung der Zeit über dem Feldmarschall stehende 1) Stelle eines Generalleutnants mit dem Range unmittelbar nach Obersthofmeister und Oberstkämmerer Als Gehalt verlangte Tilly zuerft 8000 fl. Maximilian aber wollte trot des hohen Wertes, den er auf seinen Gewinn legte, nicht über 4000 fl. hinausgehen, wollte auch Nebenbestallungen, die Tilly wünschte, nicht gestatten. Bu Anfang 1609 war man so weit, daß Tilly um seine Entlassung aus bem taiferlichen Dienste nachsuchte. Er konnte jedoch längere Reit keinen Bescheid erlangen und im Mai 1609 schien es Forstenhäuser, daß Tilly keine Lust zum bairischen Dienst mehr habe. Erst im Frühjahr 1610 ward sein Übertritt zur Tat, wobei er jedoch bem Hause Ofterreich ftets treu ergeben zu bleiben und bei jeder Gelegenheit mit Sut und Blut zu dienen versprach. Daß ihn diese Zusage nicht in gefährlichen Zwiespalt verwickelte, dankte er doch erft ber politischen Konstellation, wie sie sich später gestaltete.

Einen Feldherrn, der ihm als Mensch kongenialer gewesen wäre, hätte Maximilian nicht sinden können. Als Jesuitenzögling die Welt im Geiste des Ordens sehend, Kirche, Kaiser und Reich über alles stellend, schwärmerischer Berehrer der heiligen Jungfrau, von eiserner Willenssestigkeit, von höchster Sittenstrenge, gegen sich selbst ebenso unerbittlich wie gegen andere, überaus mäßig und abgehärtet, auf jeden Lebensgenuß verzichtend, doch trop seines Junggesellenstandes sür Gelderwerb und Grundbesitz nicht unempfänglich, war er sast durche

<sup>1)</sup> Schon 1554 ift "Obrifter Lieutenant ober Felbhauptmann" eine höhere Stelle als Feldmarschall. Bgl. v. Druffels Branbi, Briefe it. Alten IV, Nr. 387.

aus das Ebenbild seines neuen Kriegsherrn, nur daß ihm beffen feine humanistische Bildung fehlte, die Intelligenz nicht burch unablässige und vielseitige geistige Tätigkeit so hoch entwidelt war und sein Wiffen und Können nicht auf politischem, fondern militärischem Gebiete lag. Johann Tferclaes stammte aus einem brabantischen Ebelsgeschlechte ber habsburgischen Basallität: wer die blutgetränkten Schlachtselber von Fleurus und Jemannes, von Ligny und Waterloo begeht, den grüßt Tilly, das Stammschloß der Familie. Sein Bater Martin war in eine aufständische Bewegung verwickelt, zu ewiger Berbannung verurteilt, nach sechs Jahren aber von Philipp II. begnabigt worden. Seine Mutter, eine geborene v. Schierftabt, war es, die ben Sohn den Jesuiten übergab und so über die Richtung seines Lebens entschied. Tilly sählt zu ben vielen namhaften Kriegsmännern, die aus der Schule des Alexander Farnese hervorgingen. Im buchstäblichen Sinne hatte er von der Bite auf gedient, und nachdem er im tolnischen Kriege zuerst Bulver gerochen, auf vielen Schlachtfelbern für die tatholische, spanische ober taiserliche Sache sein Leben eingesetzt. Nachdem er an der Belagerung Antwerpens teil= genommen, focht er unter ben spanischen Hilfstruppen, die Farnefe ben Buifen fandte, bann im Dienfte bes Bergogs von Lothringen für die beilige Lique in Frankreich, seit bem Frühjahre 1600 1) stand er im faiserlichen Dienste und machte bie ungarischen Feldzüge gegen die Türken und gegen Bocskay mit. Beim Sturm auf Dfen 1603 ward sein wallonisches Regiment faft aufgerieben, er felbst schwer an ber linken Schulter 1604 war er zum kaiferlichen General ber Arverwundet. tillerie, 1605 zum Feldmarschall aufgestiegen. Seine Strenge gegen Soch und Nieder gränzte zuweilen wohl an Graufamteit, wie er benn nach bem Falle Grans neun höhere Offiziere hinrichten ließ, bewirkte aber, daß sich seine Truppen durchverhältnismäßig gute Mannszucht hervortaten. Reugnisse Gronsfelds, der noch unter ihm diente, ließ er wegen

<sup>1)</sup> Stieve, Briefe u. Aften VI, 702.

Räubereien und anderer Ausschreitungen jedes Jahr wohl 200 Mann auftnüpfen 1). Daß er als Wallone Französisch zur Muttersprache hatte, würden wir nicht erwähnen, wenn es nicht oft übersehen würde. Selbst des Italienischen, vielleicht auch des Spanischen, war er in höherem Grade mächtig als des Deutschen 2).

Aus spanischem Dienst war schon vor Tilly, im Juli 1608, ein anderer, in den niederländischen und französischen Kriegen erprobter Kriegsmann, Alexander von Groote oder Grotta 3) als Oberstzeugmeister und Oberst von Maximilian in seinen Dienst genommen worden. Dieser organissierte die Artillerie und leitete das Besestigungs und (seit 1615) das ganze Landesdesensionswesen. Riederländer gleich Tilly waren auch Anholt (aus geldrischem Geschlecht), sowie der bairische Reitersführer Timon von Lindelo 4). Angesichts dieser fremden

- 1) Minich, Gefch. bes 1. Chevaulegers=Regiment I, 117.
- 2) Bon ber ausgebehnten Literatur über Tilly erwähne ich die Biosgraphieen vom Grafen Billermont (1860), von Reym-Marcour, von Bittich (Allg. Deutsche Biographie); Onno Klopp, Tilly im 30jähr. Krieg und: Der 30jähr. Krieg bis zum Tode Gustau Adolfs; den militärischen Bortrag von Hermann Haag. Altenftücke über seine Berufung in baisrischen Dienst bei Stieve, Briese u. Alten; Auszüge aus den Kriegsatten des R.-A. bei Sonnenleitner (cgm. 1938), woraus die auf Tilly und Werth bezüglichen in Bestenrieders Beyträgen VIII, 149 f. 184 f.
- 3) Er unterzeichnet seine Berichte bald Groote, bald Grotta, da er sie aber so lange, bis es ihm der Herzog verweist, in italienischer Sprache (s. bes. 30jähr. Kriegs-Alten V, 1—328) und in derselben seine "Neovallia" (hierüber siehe unten unter Heerwesen) versaßte, dürste in ihm eher ein Italiener zu suchen sein, der seinen Namen in den Riederlanden zu germanisieren lernte, als umgekehrt ein Niederländer, der seinen Ramen italianisierte. Ein schlagender Beweis liegt darin freilich nicht; vgl. S. 155, Anm. 1. Als Gentilhomme della Artilleria erscheint in dem Artilleriestaat Ende 1620 (a. a. D. s. 49) auch Alexander Christoph von Grotta Freiherr, vielleicht ein Sohn, sedensalls Berwandter des Oberstzzeugmeisters.
- 4) Fir die Personalien ber meisten bairischen heerführer sei voraus im allgemeinen auf cym. 1938, Münich, Gesch. bes 1. Thevaulegers-Regiments (1862) I, 62 f. und heilmann, Kriegsgeschichte von Bavern, Franken, Pfalz u. Schwaben von 1506—1651, II, 1105—1130 verwiesen.

Truppenführer ist es nicht überraschend, daß Maximilian einsmal darauf dringen mußte, daß ihm die Kriegsberichte in beutscher, nicht in italienischer oder französischer Sprache erstattet würden 1).

Zunächst galt es nun dem sast ganz protestantischen Lande ob der Enns, dem sogenannten "Landl", wo die kaiserliche Autorität ebenso Schiffbruch gelitten hatte wie in Böhmen. In offener Empörung hatten dort die Stände das Regiment an sich gezogen. Wenn sich Maximilian dieses Land, zu dessen Unterwerfung er vom Kaiser ausdrücklich (burch Bollmacht vom 17. Mai 1620) bevollmächtigt war, als erstes Angrissziel ersah, vereinigten sich in seinem Entschlusse persönliche, politische und strategische Rücksichten. Für die Sicherung seiner Kriegskosten war ihm dieses Rachbarland Baierns mit seiner Bevölkerung bairischen Stammes das willkommenste und, wie sich erwarten ließ, am leichtesten zu gewinnende Pfand 2). Und ties

<sup>1)</sup> R. v. Reitenstein, Der Feldzug b. 3. 1621, S. 144. Auch der Riederlander Anholt schried lieber italienisch als deutsch. Forft, Franz Wish. v. Wartenberg, S. XX.

<sup>2)</sup> Bas unter ben Beweggründen, bie Maximilian (an Tilly, 7. Juni; f. Beilmann II, 53) für feinen Angriff auf Oberöfterreich anführt, allerbings nicht berührt wirb. - Baubtquelle für ben Relbaug ift bas offidiofe, vom hoffupferftecher Rapbael Sabeler verlegte und illustrierte "Ober und nieber Enferisch sowie auch Bohemisch Journal" (München 1621), beffen Abbilbungen, unter Maximilians Aufficht gezeichnet, Die Schlacht am Beifen Berge trefflich veranschaulichen. (Beniger genau find bie vier Bilber von Kriegsereigniffen von ben Gefechten bei Rafonit bis jum Brager Ginguge auf bem Ginblattbrude: Barbaffte und Engentliche Abbilbung u. f. m.) Eine nur burch rhetorische Butaten abweichenbe lateis nische Bearbeitung erschien ebenfalls 1621 unter bem Titel: Expeditionis in utrangue Austriam et Bohemiam Ephemeris. Die Bauptquelle bes Journals ift bas unter Aberwachung bes Bergogs vom Bebeimsefretar und Archivar Dr. Joh. Manbl und nach beffen Erfrantung von Dr. Leuter geführte offiniose Diurnale (St.-A., Ropie im R.-A.). Eine beutsche Fortsetzung biefes Tagebuchs, vom 30. Oktober bis 21. Dos vember reichend, ift gebrudt: Relation was maffen ... Prag widerumben Raberes f. bei Riegler, Der Rarmeliter P. Dominitus a Befu Maria und ber Kriegerat vor ber Schlacht am Beißen Berge.

wurzelte in seinen Anschauungen das Miktrauen gegen Ofterreich, das ihn trieb, sich vor allem durch Besitzergreifung gegen Schaben zu sichern. Aber es versprach auch bem Hauptziele bes Feldzugs, ber Bezwingung Böhmens, wesentliche Forberung, wenn Oberöfterreich, nach bes Herzogs Ausbrud "bas rechte Rest und die Quelle alles Unbeils", vorher unterworfen Man hoffte burch biefen Ginfall bie Böhmen gur Abaweigung eines Hilfstorps zu veranlassen und badurch Sachsen von der Angst vor einem böhmischen Angriff zu befreien, und man glaubte bas Heer, besonders Artillerie und Fuhrwesen. leichter von Oberöfterreich her als durch den unwegfamen Böhmerwald nach Böhmen hineinzubringen. In Oberöfterreich ftanden 6000 Mann Soldtruppen, die Landwehr war mobilifiert, an der Grenze Berschanzungen aufgeworfen. Aber auf ben jähen Angriff eines so gewaltigen Beeres waren bie Stande nicht gefaßt. Durch einen Gesandten, den Hauptmann Sig-

Sits.=Ber. b. Münchener Af. 1897, S. 430 f. Derfelbe Band bes R.=A. ber bas "Diurnale" enthält (30jährig. Rrieg, Fasz. VI, Nr. 82), enthält zwei weitere unebierte Kriegstagebücher von Teilnehmern, Die ich für die folgende Darftellung mehrfach berangezogen habe, bas bes berzoglichen Beichtvaters, bes Jefuiten P. Buflibius, und bas bes Hofvredigers Jeremias Drechfel, ebenfalls 8 J. Am Schluffe biefes Sammelbanbes finbet fich ber beschreibenbe Text ju ben Sabelerichen Tafeln, lateinisch, "ex correctione Serenissimi". Bervorzuheben als Schrift eines bairifden Teilnehmers am Keldzuge ift ferner "Baperifcher Feldzug" u. f. w. (1621) bes Johann Göpner von Rurnberg, ber im Dienfte bes Rates Job. Chrift. b. Breifing fanb. Über bie wichtigen Quellenschriften, welche ber Streit awischen Bucquon und Tilly 1621 ins Leben rief, f. unten S. 180. Das erbeutete Tagebuch bes Prinzen von Anhalt (cod. gall. Monac. 284) bat v. Aretin in feinen Beitragen, II und III, veröffentlicht. Gine lateinifche übersetzung besselben enthält ber erwähnte Sammelband bes R. = A. 3m übrigen bal, über bie Quellen und jur Sache: Ginbelv, Die Berichte über bie Schlacht am Beigen Berge bei Prag, gujammengeftellt (1877); Brenbel, Die Schlacht am Beifen Berge, barin G. 1 f. fiber bie Quellen; befonbers bas treffliche Buch von Rrebs, Die Schlacht am Beifen Berge bei Brag (Breslau 1879), wo G. 136f. Rritif ber Schlachtberichte. Reben ben Quellen leitete mich vornehmlich biefe Schrift. Die Neinen Abweichungen von ben Anfichten bes Berfaffers, ju benen ich bie und ba gelangt bin, tonnen bier nicht begründet werben.

maier, ließen sie (19. Juli) ihre friedlichen Absichten beteuern und um Absührung der Truppen, die sich ihren Gränzen näherten, ersuchen. Maximilian antwortete durch Wensin und den Hauptmann Reinach mit bitteren Vorwürsen an die Stände und mit der Aufsorderung, ihm als dem vom Kaiser gesetzten Stellvertreter Treue zu schwören.

Am 24. Juli überschritt Haslang mit der ersten Kolonne, 6000 Mann zu Fuß, 2000 Reitern und 4 Stück schweren Geschützes, die Gränze. Am 25. folgte Tilly mit der zweiten Kolonne, am 28. der Herzog mit der Rachhut. Ein paar Tausend Mann unter den Obersten Haimhausen, Herlüberg, Lindelo und Cratz wurden zum Schutze der Gränze in den bairischen Wald vorgeschoben, während gleichzeitig der Herzog von Croy, der mit 7000 Mann kaiserlichen Truppen im Passauischen besehligte, von Maximilian, den er in Schärding ausgesucht hatte, den Besehl zu einem Vorstoß nach Böhmen erhielt. Dort errang jedoch der Feind — angeblich dank der Schwerfälligkeit des Marradas — in diesen Tagen einen Vorteil, indem Mansseld mit böhmischem Volk die wichtige Schanze Wallern an der Goldenen Steig trotz der tapferen Verteidigung des Hauptmanns Aldringen eroberte.

Im Lande ob der Enns aber wurde der schwache Widersstand an der Gränze leicht, doch nicht ohne Grausamkeiten auf beiden Seiten, überwältigt. Bei Efferding erschlugen die Bauern den nach Wien reisenden Herzog Ernst von Sachsen-Lauendurg. Rennenswerte Verluste erlitten die Baiern nur beim Sturm auf den ersten Verhau vor Haag, der ihnen 20 Mann koftete, und dann vor dem Schlosse Aistersheim. Nachdem dieses durch Ableitung des Wasser, dem sogenannten "Bauernkönig", hingerichtet, weil der oberösterreichische Befehlschaber, der ständische Oberst Dietmar von Schifer, ihnen die Gegenwehr untersagt haben sollte. Eine Haltung des ständischen Vertreters, die begreislich wird, wenn man vernimmt, daß die Bauern an der Gränze kurz vor dem Einmarsch der Ligisten sich eigenmächtig bewassert zusammengeschart, Schloß

Starhemberg geplündert und sich in Haag einquartiert hatten 1). Es war das erste Zeugnis der trohigen Unbotmäßigkeit dieser selbstbewußten Bauern, die grausame Rache aber ein Borspiel der furchtbaren Tragödie von 1626. Das Sengen und Brennen im Lande jedoch, womit die Truppen begonnen hatten, ward vom Herzog streng verboten, schon weil er sich seinen Pfandbesitz nicht verderben lassen wollte. Ohne Erbarmen wurden Soldaten, die dessen überführt waren, ausgehängt.

Gine neue Gesandtschaft ber Stände erklärte fich jum Gehorsam gegen den Kaiser und zur Übergabe von Ling bereit. wenn man ihnen ihre Borrechte, besonders in Sachen ber Religion, bestätige und ihre fernere Berbindung mit Böhmen gestatte. Maximilian aber, bem auch von Wien aus emvfohlen wurde, sich in keine Berhandlungen einzulassen 2), bestand auf bedingungsloser Unterwerfung, und rückte ohne Widerstand am 1. August in Linz ein. Zwei Tage darauf bat ber Herzog, da sich die Stände Oberösterreichs zur Devotion ergeben hätten, Bucquon, ben Streifzügen seiner Truppen in dieses Land Einhalt zu tun 3). Schon im Lager bei Dillingen hatten einige in der Fremde geworbene Truppen, die Reiter des Grafen Lippe und das lothringische Fukvolt, auf bie Runde, daß fie in das ausgefogene Bohmen ruden follten, gemeutert. In Ling brach nun eine neue Meuterei ber Lothringer aus, als einige Fahnenflüchtlinge ihres Regiments gehängt werben follten. Tilly, ber sich gleich Saflang mit ben Biten bedroht sah, griff wie gewöhnlich mit unerbittlicher Strenge burch: eine halbe Stunde später hingen schon neun Rabelsführer, barunter vier von Abel, am Galgen; ein zehnter, ber die Flucht ergriffen hatte, teilte am folgenden Tage dies Schickfal; in ber Racht waren Geschütze um bas lothringische Regiment aufgefahren 4).

<sup>1)</sup> Raberes f. bei Stieve, Der oberöfterreichifche Bauernaufftanb b. 3. 1626, S. 58f.

<sup>2)</sup> Ginbely, Gefch. bes 30jabrig. Rrieges I, 203.

<sup>8)</sup> R.-A., 80jährig. Krieg, Fasz. VI, Mr. 65.

<sup>4)</sup> Befonbers Brever IV, 424 f. und Bair. Feldgug, G. 4.

Am 20. August hulbigten die Stände Oberösterreichs, verzichteten auf ihren Bund mit Böhmen und stellten ihre Soldtruppen in den Dienst der Liga — wie Maximilian rühmt, schöne, gesunde Truppen, die fortan unter dem Obersten Balentin Schmidt im ligistischen Heere kämpsten und durch ihren Übertritt einen Ersat dafür bildeten, daß eine ansehnliche bairische Besatung im Landl zurückgelassen werden mußte. Dieses nahm Maximilian in bairische Berwaltung, an deren Spitze er den Obersten Adam von Herbersdorf als seinen Statthalter stellte. Reben diesem waltete als Bitztum zuerst der laiserliche Rat Hans Adam Gienger zu Wolfsegg, dann (seit Februar 1622) der bairische Rat Georg Pfliegl von Goldenstein, ein geborener Kärntner. Die Gegenresormation hütete sich der Herzog so rasch und gewaltsam durchzusühren, wie es ihm der Kaiser in einem Schreiben vom 1. August empfohlen hatte.

Rach der offiziellen bairischen Darstellung war auch in der nächsten Zeit, in der die Bewegungen des Heeres den Eindruck von Unsicherheit machen, alles reislich erwogen, in wohlbemessen Zielen begründet, zum Teil auf Täuschung des Feindes berechnet.

Nachdem Maximilian schon am 11. August die Borhut unter Unholt über die bohmische Granze gegen Budweis vorgeschoben hatte, brach er selbst am 23. nach Freistadt auf, beriet fich bort tags barauf mit Don Balthafar von Marrabas, ber bisher in Subbohmen ben kleinen Krieg gegen Mansfeld unterhalten hatte, und schwenkte bann, nachdem er an Friedrich und die böhmischen Stände Mahnschreiben gefandt, westlich nach Riederöfterreich ab, um sich mit Bucquon zu vereinigen. Krantheiten, zurudgelassene Besahungen und Truppenabzweigungen hatten bie ligiftische Streitmacht bereits in folchem Mage geschwächt, daß biese Vereinigung unbedingt nötig war, wenn man ben Rampf mit bem bohmifchen Beere aufnehmen wollte. Wie Maximilian an ben Rurfürften von Sachsen schrieb, erfolgte die Abschwentung nach Rieberöfterreich, um einem bringenben Begehren bes Kaifers zu willfahren und um zunächst wenigstens ganz Ofterreich - in

einigen Plätzen Niederöfterreichs hielten sich noch ftändische Besatzungen — vom Feinde zu säubern. Daß man aber vorher so weit — bis drei Meilen von Budweis — in Böhmen einrückte, während doch von Linz aus die Donau den nächsten und bequemsten Weg nach Niederösterreich geboten hätte, wird mit dem Mangel an Frachtschissen schrecken einzusagen und sie zur Absorberung ihrer Truppen aus Niedersösterreich zu bestimmen.

Wieberholte Schreiben Bethlen Gabors an Maximilian wurden keiner Antwort gewürdigt. Am 30. August empfing ber Herzog in bem fürstenbergischen Weitra einen Gesandten Bucquoys, ben Oberften Caracciolo. Es ward vereinbart, daß am 3. September in Reupölla Ligisten und Raiserliche zusammenftogen follten. Die Bereinigung erfolgte jeboch erft am 8. September bei bem Schloffe Greilenftein, nabe bei Oberndorf. Bucquops Truppen lagen schon im britten Jahre zu Felbe. Als Beteranen saben sie auf ihre noch nicht erprobten neuen Kriegsgefährten wie auf Retruten berab, aber Anstrengungen und Krankheiten hatten ihnen in den letzten Wochen nicht so hart zugesett wie biefen. Dagegen befanden sich die Pferde des taiserlichen Beeres in schlechterem Zustande als die der Berbündeten, bei den letzteren war durch umsichtig vorbereitete Broviantzufuhr aus Baiern beffer für die Berpflegung geforgt, auch die Mannszucht mit größerer Strenge und besserem Erfolg aufrecht erhalten als unter dem gegen seine Truppen zu nachsichtigen Bucquop. Besonders die 4000 leichten volnischen Reiter, jum Teil Kofaten, die Ronig Sigmund III. von Bolen auf Grund eines 1613 geschlossenen Bundnisses seinem kaiserlichen Schwager zu Hilse geschickt hatte, hauften to unmenschlich. daß Maximilian die Rache Gottes fürchtete. Die Artillerie erklärten Bucquop und andere Offiziere als die beste Waffe bes ligistischen Heeres 1).

<sup>1)</sup> Grotta ruft in einem seiner Rechtsertigungsberichte biese Zeugniffe an. R.-A., T. V, f. 173.

Sine schwierige Frage bilbete aber nun bas Verhältnis ber beiben Feldherren. Der tapfere und beliebte Führer bes taiferlichen Heeres, Graf Bucquon aus pitarbischem Geschlecht, um seinen Raiser schon burch manchen schönen Kriegserfolg verbient, hatte durch ben Sieg bei Sablat über Mansfelb (10. Juni) ben Feldzug bes Borjahres entschieben. ersten Rusammentunft mit bem Herzoge füßte er biesem die Hände. Aber er war durchaus nicht gewillt ihm zuliebe feine Selbständigkeit, wie Maximilian vom Raifer begehrt. aber nicht erlangt hatte, aufzugeben und konnte sich auf sein Anstellungspatent berufen, laut bessen ihm ber Oberbefehl nur zu Gunften eines Erzberzogs abgenommen werben burfte. Die von Tilly in seiner Rechtsertigungsschrift später ausgesprochene Behauptung, daß Maximilian laut des Münchener Bertrages der Oberbefehl über den faiferlichen Feldherrn zugestanden sei, scheint unbegründet, in der Tat blieben die beiden Hauptquartiere auch in der Zeit ihrer gemeinsamen Operation selbständig, wenn auch Bucquoy von Wien das beste Einvernehmen mit Maximilian empsohlen ward. Bon Fall zu Fall mußte im Kriegsrat Ginigung erzielt werden. Reibereien und gegenseitiger Groll waren da fast unvermeiblich und es ift als besonderes Glück zu betrachten, daß die Kriegführung nicht ernstlicher unter diesem geheimen Zwiespalt litt. Zumal da die Langsamkeit und das Zaudern der Kaiserlichen Maximilian und Tilly immer wieder gerechten Grund zu Rlagen gab. Während fie vorwärts brangten, schien Bucquon teils aus Überzeugung, teils weil ber Mangel an Vorforge für die Verpflegung in dem ausgesogenen Lande seine Bewegungen lähmte, die Lehre spanischer Rriegstheoretiter zu betätigen, daß der Feldherr "gleichsam mit bleiernen Rugen zur Schlacht schreiten muffe" 1). Doch sette Raximilian, wie er schon vorher auf Bucquops Vorschlag, daß beide Heere getrennt in Böhmen einmarschieren follten. nicht eingegangen war, auch jest gleich bei ber ersten wichtigen

<sup>1)</sup> Rrebs a. a. D. S. 11.

Entscheibung, da das böhmische Heer nach Anaym ausbog und Bucquop ihm dabin nachziehen wollte, seine Ansicht burch, baß man die Richtung auf Brag beibehalten und daß Mähren und Österreich angesichts ber Hauptstadt Böhmens dem Kaiser zurückgewonnen werden müßten. Der Erfolg gab ihm Recht, Die Böhmen wandten Mähren bald wieder den Rücken, um Brag zu retten. Um 20. September vereinigten sich die Berbundeten in Budweis mit Marradas. Auf dem Beitermarsche wurde Brachatit von den Kaiserlichen. Wodnian (Budna) von den Ligiften. Bifet von beiben Seeren genommen. Der Befatung Wohnians batte Maximilian freien Abzug bewilligt, gleichwohl ward sie von den siegreichen Truppen zum größten Teil niedergemacht. Aus ber Burgerschaft biefer Stadt, die fich gang aufrührerisch" verhalten hatte, ließ der Herzog vier Rädelsführer gefangen setzen 1). Noch schlimmer wüteten die zuchtlosen kaiserlichen Truppen in dem eroberten Brachatik gegen die Wehrlosen, in Biset waren es Wallonen und Kroaten, die alles nieberhieben. Schon zeigte fich bie ganze Schonungslofiateit und Unmenschlichkeit, die diesen Religionstrieg schrecklich auszeichnen sollte. Indem Maximilian beim Kaifer die gegen bas ligiftische Heer gerichteten Vorwürfe 2) zurüchwies. erhob er bittere Klagen über die Aufführung der kaiserlichen Truppen und schilderte das Elend, das mit ihrem Einmarsch über Böhmen hereinbrach 3).

Abgesondert vom böhmischen Hauptheere unter Christian

<sup>1)</sup> M. an Bucquop 28. Sept. R.-A., Fasz. V, Nr. 65.

<sup>2)</sup> In biefer Hinsicht ist jedoch auf ein Geständnis von bairischer Seite hinzuweisen. Graf Johann von Hohenzollern beslagt in einem Briese vom 24. Jan. 1624 die Zuchtlosigseit sowohl der bairischen alsspanischen Truppen mit der Bemertung, daß es mehr an den Häuptern als den gemeinen Soldaten sehle; "die sind nunmehr in ihrem Wesen induriert und werden sich nit anderst machen lassen. Et hoe est quoch praedixi gleich ansangs unserer Krieg im Land ob der Enns; es hat aber damals nix gelten oder versangen wollen, sondern hat geheisen, man mues die Lait nit offendieren oder disgustieren". Forst, Pol. Corr. d. Grasen F. W. v. Wartenberg, Nr. 112.

<sup>8)</sup> Ginbely, Geid. b. 30jabr. Rrieges III, 320.

von Anhalt stand Ernft von Mansfeld faft wie ein selbftanbiger Barteigänger im Weften Böhmens. In ihm haben wir einen jener Abenteurer zu suchen, welche eine verhängnisvolle Mitgift ber Geburt zu Feinden ber menschlichen Gesellschaft stempelt. Durch seine uneheliche Abstammung von ber Reichsgrafschaft bes Baters und ben Kamilienrechten ausgeschlossen, sah er in ben großen Gegensätzen, welche bie Menschheit spalteten, nur das Mittel, seine felbstfüchtigen Blane zu fördern. Religiöse und politische Motive waren in dem ausgebrochenen Kampfe von Anfang an vermengt. Wenn der Charafter des Religionsfrieges bald noch mehr verwischt und getrübt wurde, wenn sich neben die religiösen und politischen Riele auch die mannigsachsten egoistischen schoben und bem Kriege immer neue Rahrung zuführten, so war Mansfeld ber erste, bessen Gingreifen biese Richtung kennzeichnet. Sat er doch seit 1610 seinen Degen der protestantischen Sache geweiht, wiewohl er ben katholischen Glauben seiner Eltern nie abgeschworen. Seit August 1618 war er als General ber böhmischen Stände bestellt, benen Friedrich V. bie für Savoyen geworbenen Truppen unter Mansfelds Führung zur Verfügung geftellt hatte. !Roch von Raiser Mathias war (19. Febr. 1619) die Acht über ihn verhängt worden. Die Eroberung Pilsens gab ihm einen festen Stützpunkt, ben ihm auch seine Rieberlage bei Sablat nicht zu entreißen vermochte. Schon am 26. Auguft hatte Maximilian an die Oberften Herliberg und Haimhaufen, bie mit 7000 Mann zu Jug und 1600 Reitern um Furt und Eschelkam die bairische Gränze gegen ihn schirmten, den Befehl aum Vorrücken ergeben lassen. Mansfeld hatte sich über Tein, das dann Marradas eroberte, nach Bilsen zurlickgezogen. Und nun enthüllte sich zum ersten Male, doch nicht seinen eigenen Barteigenoffen, daß dem Gesinnungslosen mehr sein eigenes Glück als ber Schutz bes neuen Böhmenkönigs am Herzen lag. Mansfeld war verstimmt, daß ihm König Friedrich nicht den gewünschten Oberbefehl anvertraut hatte und daß er mit den Solbforberungen für sich und seine

Truppen beim böhmischen Hauptquartier, das seine eigenen Truppen nicht bezahlen konnte, auf taube Ohren stieß. Bilsen aus sette er sich nun mit Bucquoy in Berbinbung und erbot sich, seine Sache von ber bes Bfalgers zu trennen und Bilsen an die Raiserlichen auszuliefern, wenn ihm außer Begnadigung von Seite des Raifers die Erhebung zum Reichsgrafen und Statthalter von Luremburg (die von feinem Bater bekleibete Burbe) erwirkt und überdies 400 000 fl. bezahlt würden. Der verlangte Preis schien um so höber, als Mansfelds Streitmacht nach seiner eigenen Schätzung damals nur 4000 Mann betragen haben foll. Immerhin bedeutete es für die Berbundeten einen großen Erfolg, wenn Mansfelds Bereinigung mit Anhalt verhindert, ihnen felbst für den Marsch gegen Brag der Rücken gesichert wurde. Der Rug auf Bilfen, ben ber bairisch = kaiserliche Kriegsrat am 1. Oktober beschloß, führte in der Tat statt zum Kampfe zu einem Abkommen mit Dürfen wir dem fächsischen Gesandten Zeibler glauben, so ift Mansfelb von drei versprochnen Tonnen Goldes eine ausbezahlt worden. Daß Maximilian ihm die Auszahlung von weiteren 100 000 fl. mit seiner Unterschrift verbürgte, wissen wir aus des Herzogs eigenem Munde. Bezüglich des Restes der beanspruchten Geldzahlung und ber übrigen Forderungen sollte die Zustimmung des Raifers eingeholt und, bis biese eingetroffen, gegenseitig Reutralitat be-Sowie der Raifer auf Mansfelds Beobachtet werben. bingungen vollständig einginge, wollte diefer Bilfen an Marradas ausliefern. Anhalt suchte der Verräter mit der Ausflucht zu hintergeben, daß er burch die eingeleiteten Berhandlungen den Feind nur täuschen wolle 1).

<sup>1)</sup> Diese wichtigen Ausschliffe über Mansseld, bessen Haltung auch nach Erscheinen bes Buches von Rub. Reuß (M. im böhmischen Krieg 1618—1621; 1865) noch manches Rätsel ausgab, hat zuerst Ginbelv III, 314s., aus bem sächsischen und bairischen St.-A. erbracht. Bgl. die Attenstüde IV, 568s. Ginbelv nimmt trot der Rachricht Zeidlers an, daß eine Zahlung kaum geleistet wurde. Mir ist unwahrscheinlich, daß Mansseld ohne eine augenblickliche Gegenleistung sich zur Reutralität ver-

Mittlerweile waren auch von den Svaniern und Sachsen günstige Rachrichten eingelaufen: biefe hatten, sowie sich Maximilian gegen Böhmen gewendet, ben Angriff auf die Lausit, jene unter Spinola ben Angriff auf die Bfalg, beide mit Glud eröffnet. Den Herzog Albrecht, Statthalter ber spanischen Riederlande, hatte der Aufschub des Achturteils gegen Friedrich sowie die brobende Haltung Englands und der Generalstaaten einige Zeit unschlüssig gemacht 1). Auch er war erst durch Maximilians Offensive fortgerissen worden. Es hatte nicht biefer Erfolge bedurft, um Friedrichs Gefandten, bem pfälzischen Oberftleutnant von Schlammersdorf. ber in Littit vor Maximilian mit Anträgen erschien, eine Abweisung zu bereiten. Gleichwohl herrschte im bairischen Lager eine nichts weniger als rosige Stimmung, ba Krankenftand und Sterblichkeit im Beere, trop bes gunftigen Wetters 2), eine erschreckende Höhe erreicht hatten und ber Winter vor ber Ture stand. Die Dinge brauchten nur noch eine Reihe von Wochen so fortzugehen wie bisher und man sah sich besiegt, ohne eine Schlacht geschlagen zu haben. Besonbers unter Raximilians vornehmem Gefolge hielt ber Tob graufige Ernte 3). Allein von den Geiftlichen, die durch ihren mit Aufopferung versehenen Sameriterdienst ber Ansteckung besonders ausgegesett waren, starben mährend bes Feldzuges sechs Jesuiten und brei Rapuziner. Mus Baiern mußten weitere Arate nachberufen werben. Das tläglichste Enbe war Sasidng beschieben: nachdem der vom Alter gebeugte Herr am 17. Oftober fiebertrant das heer verlassen hatte, fiel er streifenden Ungarn in bie Sande und ftarb (24.) an den Folgen ihrer Dighandlungen und aus Mangel an Pflege in ber Gefangenschaft.

standen habe, und in dem Umstande, daß von den bisher betannt gewordenen Zeugnissen nur jenes Zeidlers von einer wirklich geleisteten Geldsplung berichtet, vermag ich eine Entkräftung dieser Nachricht nicht zu erkennen.

<sup>1)</sup> Ritter III, 111.

<sup>2)</sup> Rach Drechfel (p. 154) war es in bem fünsmonatlichen Felbwe immer schön, mit Ausnahme einer zehntägigen Beriode.

<sup>3)</sup> Surter VIII, 536 führt einen Zeil ber Geftorbenen auf.

Als Maximilian am 18. im Lager por Bilsen Tilly mit ber Mahnung zum Aufbruch an Bucquop fandte, entschulbigte sich biefer damit, daß ein großer Teil seiner Mannschaft auf die Fütterei ausgezogen sei. Der Herzog mußte "die liebe Reit vergebens verschleichen laffen." Erst am 22. brachen bie beiben Seere nebeneinander, die Baiern links, die Raiferlichen rechts marschierend, aus dem Lager auf. Der Herzog batte bisber mit gewohnter Strenge gegen fich felbft alle Beschwerben des Kelblagers geteilt, wie er sich guch rücksichtslos bem feinblichen Reuer aussette: in feiner Rabe wurden am 31. Ottober dem Freiherrn Mar Bhilipp Fugger von einer Kanonentugel die Beine weggerissen. Aber das tägliche Sterben in seiner Umgebung, Die unablässigen Reibereien mit bem taiferlichen Hauptquartier, die Greueltaten bes taiferlichen Kriegsvolkes, benen er nicht steuern konnte, scheinen einen Augenblick felbst seine beldenhafte Festigkeit gebeugt gu haben: in Kralowit, am 26. Oftober, foll er entschlossen gewesen sein, bas Heer zu verlassen und nach Baiern zurudautehren. Bielleicht lag bie Entscheidung bes Feldzuges barin, daß er diesen Entschluß nicht ausführte, denn man kann aweifeln, ob Tillys Autorität ausgereicht hätte. Bucquons Rauberspftem zu überwinden und die Gintracht der Operationen zu sichern. Maximilians Beichtvater. P. Buslidius, erzählt in seinem Tagebuche, daß ber Herzog ben P. Dominitus zu Bucquon fandte, biefem ben Entschluß feiner Beimtehr anzuzeigen, und vermutet, daß Bucquop durch die dagegen vorgebrachten Gründe den Herzog zum Bleiben bewog. Erinnert man sich, wie oft Maximilian seinen lässigen Berbundeten in ber Liga vorbem mit Riederlegung des Oberbefehls gedroht hatte, um sie zu Opfern anzufeuern, so wird man die Frage aufwerfen, ob er nicht auch jett burch die ausgesprochene Absicht, bas heer zu verlassen, nur erreichen wollte, daß Bucquop gefügiger und in feinen Bewegungen energischer wurde. Daß der Raiser des Herzogs Heimkehr ungern sehen und daß diese bem Unternehmen schaben wurde, barüber wird Bucquon nicht im Ameifel gewesen fein.

Am 27. Oktober, nachmittags 3 Uhr, stieß Maximilian mit der Borhut, 1200 bairischen Reitern, bei Senomat, unweit 1) von Rakonit, plotlich auf die gesamte Macht bes Feindes. Um ben Besit eines ben Bag beherrschenben Sügels entspann sich sogleich ein Gesecht, das durch einen Angriff ber bairischen Reiterei zu Gunften ber Ligisten entschieden ward. Und nun folgten vor Rakonip mehrere Tage nacheinander blutige Scharmützel. Auch bei dem Rampfe des folgenden Tages will man wohl gemerkt haben, daß die ligiftischen Truppen bem Feinde gewachsen waren: angesichts bes Bergogs und Bucquops follen 18 bairische Reiter ein ganges Geschwader bes Feindes, an 250 Pferbe start, in die Flucht gejagt haben. Doch verzeichnet selbst ein bairischer Bericht für diesen Tag eine Schlappe ber Ligisten. Am 29. rubte man wegen bichten Rebels. Am 30. entbrannte beifer Kampf um einen Balbberg, wo die den Ligisten damals zugeteilten und tapfer fechtenden Reapolitaner unter Spinelli ihren Hauptmann Aquaviva verloren. Oberft Crat erschof einen Fähnrich Anhalts, Mann und Rog burch einen Schuß, und erbeutete Anhalts Kahne aus Goldstoff. Auf Seite des Feindes fiel auch der pfälzische Oberftleutnant von Dohna. Großen Schaben richtete bie bairische Artillerie mit ihren "Granaten oder eifernen Sprengtugeln" an, wiewohl man zur Bedienung ber Geschütze hier wie später auf bem Beigen Berge nur mehr etwas über sechzig Büchsenmeister, noch bazu Reulinge hatte — alle übrigen waren frank ober untauglich 2). Der Feind, meinte man, hatte vielleicht eine völlige Riederlage erfahren, wären nicht bie Raiserlichen wieder zwei Stunben zu spät auf bem Schlachtfelbe eingetroffen. Beibe Heere verschanzten sich. Die Stellung ber Böhmen mar überdies burch einen Moraft gebeckt und so fest, daß ein Angriff nur unter schweren Verlusten ausführbar erschien. Man beschloß daher den Abzug, wollte jedoch vorher noch Lebens-

<sup>1)</sup> Rach bem Journal nur 1/4 Meile, nach ber Rarte boch ein paar Stunden.

<sup>2)</sup> So Grotta; R.-A., T. V, f. 186v.

mittel und Schießbedarf abwarten, die aus Baiern in Sicht waren. Am 1. Rovember tam es nochmal zu heißem Kampfe: ausgewählte Mannschaften aus allen Regimentern und Nationen bes ligistischen Heeres erstürmten einen ummquerten Friedhof mit Rapelle. Um 4. Rovember murbe die Stadt Laun vom faiferlichen Oberften von Wallenstein mit kaiferlichen und bairischen Truppen genommen. Bucquop erhielt an biesem Tage einen Streifschuß, ber burch ben getroffenen Körperteil nicht unbedenklich ward und ihn zwang, bas Bferd mit bem Wagen zu vertauschen. Am selben Tage konnten die angeblich auf 500 Wagen aus Baiern eingetroffenen Lebensmittel unter die Truppen verteilt werden, kostbare Brote, die, wie Drechsel sagt, mit 300 Menschenleben erkauft waren; benn es hatte einer Bebeckung von 2000 Mann und wiederholter Rämpfe bedurft, um diefe Rufuhr vor ben streifenden Ungarn au retten. Rugleich ftiefen die würzburgisch sambergischen Truppen, 2500 Mann zu Jug unter bem Oberften Bauer von Eiseneck und 600 Reiter unter Herzelles, endlich jum Heere, und nun brachen am 5. nachmittags Ligisten und Kaiserliche in Schlachtorbnung gegen Prag auf. Auf bies verließen die Böhmen ebenfalls ihre feste Stellung, schlugen, um Brag vor bem Gegner zu erreichen, schwierige Baldwege ein und erzielten durch Gewaltmärsche wirklich einen halben Tag Borsprung. Am 7. gewahrte Maximilian von einer Unhöhe aus plötlich bas gefamte feinbliche Beer in Schlachtordnung aufgestellt vor sich. Schon ordnete er seine Truppen zur ersehnten Schlacht; ba jedoch Bucquoy trot ber an ihn ergangenen Mahnung nicht rechtzeitig eintraf, mußte man sich bie Gelegenheit nochmal entgehen lassen. Der Herzog rief seine Begleiter zu Zeugen auf, daß nicht er daran Schuld trug. Die Böhmen verdeckten geschickt ihren Abmarsch und erreichten um 1 Uhr morgens (8. November) eine sehr günftige Stellung auf bem Weißen Berge, westlich von Brag. Mitternacht brachen auf Befehl des Herzogs auch die Berbündeten auf und sicherten sich durch einen ermüdenden Rachtmarsch die Kühlung mit dem Keinde.

In derfelben Nacht war es Bucquops Verdienst, daß er burch einen aludlichen Überfall bei ben ungarischen Hilfstruppen des feindlichen Beeres Entmutigung verbreitete. Bethlen Gabor hatte gleichzeitig mit bem Waffenftillstand mit bem Kailer (Nanuar) ein Bündnis mit Friedrich geschloffen und, unterftütt burch pfälgisches Gelb, sich erboten bis jum Berbft 20000 Mann ins Feld zu stellen. Der tatfächliche Erfolg biefer Abmachungen hatte sich jedoch außer ber Rötigung bes Raifers. Rieberöfterreich gegen einen Angriff bes vom ungarischen Reichstage jett (25. August) jum Könige gewählten Gegners zu becken, auf die Berftärtung Friedrichs durch etwa 5000 leichte ungarische Reiter beschränkt. Mehrere Tausende von biesen hatten in der Racht vom 11. auf den 12. Oktober das Dorf Losina füblich von Bilsen, wo ber bairische Oberstleutnant Erwitte mit 500 nieberlänbischen Reitern im Quartier lag, überfallen und angezündet, eine Anzahl der Ligisten niedergehauen. Seitbem hatte Bucquon icon zweimal einen rachenben Überfall auf die Ungarn geplant, der jedoch nie ausgeführt werden konnte. Zum dritten Male, in der Racht auf den 8. November, da die Ungarn mit einem Teile der beutschen Reiterei des Feindes in dem Dorfe Rusin am Ruße des Weißen Berges lagerten, ward ber Überfall, an dem auch bairische Reiter unter Oberftleutnant Rivenheim teilnahmen, endlich zur Tat und glückte vollständig. Er toftete ben Ungarn 200 Tote, an 1000 Bferbe und einiges Geschütz, rief im ganzen feindlichen Lager Aufregung hervor und war eine nicht zu unterschätzende Vorbereitung für ben Erfolg bes nächsten Tages.

Ohne Widerstand überschritt die bairische Vorhut unter Anholt einen gefährlichen Engpaß, das Brücken über den streckenweise von sumpsigem Gelände umsäumten Litowitzer Bach. 500 Musketiere, die Anhalt am Abend vorher mit Deckung des Übergangs beauftragt hatte, waren ungeschickerweise abgezogen. Wiewohl die bairische Hauptmacht noch nicht heran und Bucquoy noch weiter zurück war, rücke Anholt mit seinen Truppen dis zur ersten Kuppe des Weißen Berges vor und setzte sich dort, nahe dem Feinde, in Steinbrüchen sest. Tilly ist getabelt worden, weil er diese gefährdete Stellung seiner Borhut zuließ — in der Tat dachte man im böhmischen Hauptquartier einen Augenblick an einen Angrissauf dieselbe, unterließ ihn aber auf den Sinwand Hohenlohes, man möge die eigene günstige Stellung nicht preißgeben. Auch Tilly war, wie er in seiner Rechtsertigungsschrift bewerkt, über Anholts ohne seinen Besehl erfolgtes, allzu weites Borrücken ungehalten, aber nur so lange, die er dessen vorzügliche Stellung in den Steinbrüchen, in mindestens gleicher Höhe wie der Feind, eingesehen hatte.

Der Weiße Berg, wo sich Böhmens Geschick auf Jahrhunderte entscheiden sollte, ift ein in drei Ginschnitte gegliederter, wellenförmig bis zu 1200 Fuß ansteigender Höhenzug, der nach Südosten wie Westen steil abfällt. Sätte man an einen aur Schlachtordnung bequemen Ort vom himmel fallen können urteilte Graf Thurn von der böhmischen Stellung - es batte nirgends besser geschehen können als hier. Die rechte Flanke des Heeres hatte Unlehnung an den ummauerten königlichen Tiergarten mit dem Jagbschlöfichen Stern. Er wurde von 1800 Mann besetzt. Vor ihrem rechten und linken Flügel hatten die Böhmen je eine Schanze aufgeworfen und barin 10 Gefchüte in zwei Batterieen aufgestellt. Diese beiden Erdwerke follten burch einen Graben verbunden werden, der aber, als der Anariff erfolgte, noch nicht vollendet war. Das Beer, in zwei Treffen aufgestellt, bestand aus Böhmen, Mährern, Schlesiern, Niederöfterreichern, auch fünf Fähnlein Oberöfterreichern unter Dberftleutnant Bechmann. Die englischen Hilfstruppen, 2000 Mann, weilten fern vom Schlachtfelb in Rarlftein, wie überbaupt viele Streitkräfte in Befatungen verzettelt waren 1). Fürst Christian von Anhalt, der die böhmische Streitmacht befehligte, war ein Feldherr von Ruf und Berbienft, an Stelle bes Königs, ber es mit seinem fühnen Unternehmen vereinbar fand, von Brag aus nur ab und zu sein Beer zu besuchen, Die Seele der böhmischen Kriegführung. Die böhmischen

<sup>1)</sup> Sinbely, Gefch. b. 30jahr. Rrieges IV, 18.

Truppen fochten unter ben wittelsbachischen Haussarben ihres Königs: mit weißblauen Binden. Auf dem linken Flügek stand die ungarische Reiterei, die an Stelle ihres verwundeten Generals Bornemissa an diesem Tage Caspar Cornis führte. Mit ihnen zählte das Heer etwa 21 000 Mann.

Die Verbündeten trugen weiße Abzeichen und hatten auf Maximilians Geheiß den Ramen der hl. Jungfrau zum Feldgeschrei erkoren. Sie werden auf 24—26000 Mann geschätzt, wovon höchstens 12000 auf die Kaiserlichen entsallen. Es bleibt aber fraglich, ob die ungeheueren Verluste, welche das ligistische Heer durch Krankheiten ersahren hatte, bei dieser Schätzung genügend veranschlagt sind. Eine Rotiz, die aus dem bairischen Hauptquartier zu stammen scheint, schätzt die Ligisten in der Schlacht nur mehr auf 10000 Mann 1), und dazu stimmt die Rachricht, daß die Ligisten während des ganzen Feldzuges 14000 Mann durch Krankheiten und Gesechte (weit siberwiegend durch die ersteren) verloren.

Die Raiserlichen, die den rechten Flügel biloeten, standen in drei Treffen, das erfte unter Rudolf von Tiefenbach, das zweite und dritte unter Max von Liechtenstein. Tilly tabelt, daß fie ihre Reiterei in 15 kleine Abteilungen verzettelt hatten. Die Ligiften, den linken Flügel, zwang die Enge des Raumes hart am Ruße bes hier fteileren Berges zur Glieberung in vier Treffen. Das dritte bilbeten die bairischen Fußregimenter Saflang und Sulz und das in bairischen Dienst übergetretene oberöfterreichische Fußvolk. Die bairische Reiterei unter Bönighausen und Bappenheim stand im vierten Treffen. Regiment Bönighaufen hielten in einer Rutsche Maximilian und der verwundete Bucquoy. Bucquoys Beichtvater, der irische Jesuit Fitslimon, betete ihnen das Salve Regina vor. Ein Graf von Wartenberg, Albrecht, Sohn Herzog Ferdinands und der Marie Bettenbed, befehligte 200 Kroaten und andere Mannschaften, die zur Dedung ber schweren Geschütze und bes Gepäck an ber Brück zurückgeblieben waren.

<sup>1)</sup> R.-A., Fasz. VI, Rr. 82, nach bem Truppenverzeichnis.

Sowie das kaiserliche Heer endlich in die Schlachtordnung eingerlickt war, berief Maximilian Bucquop und andere kaiserliche Offiziere zu einem Kriegsrat, an dem auch Tilly und Anholt teilnahmen. Der Herzog felbst neigte zum Angriff, wollte jedoch nichts gegen die Mehrheit und gegen Bucquop beschließen 1). Bucquon aber war angesichts der vortrefflichen Stellung bes Keinbes gegen bas Bagnis einer Schlacht und schlug vor, an der linken feindlichen Flanke vorüber im Tal gegen Brag zu ruden, wodurch ber Gegner vielleicht aus seinem Vorteil herausgelockt werden könnte. Dagegen machte Tilly geltend, daß es bei der ftarken Reiterei, über die der Feind verfügte, schwer halten würde, diese Bewegung auszuführen, und drang auf eine Schlacht. Der faiserliche Oberftleutnant Lamotte hatte die Stellung des Feindes ausgekundschaftet und erklärte im Kriegsrat, daß er biefelbe nicht so unangreifbar finde, und ba ber Neavolitaner Spinelli ben Bermittelungsvorschlag eines großen Scharmütels machte, willigte zulett auch Bucquon barein, daß man sich schlage. Bater Dominitus, ber unaufgeforbert im Kriegsrate erschien, hatte seine Stimme begeistert im Sinne des bairischen Hauptquartiers erhoben und ben Schut aller Heiligen, beren Oktave man ja heute feiere, in Aussicht gestellt, ben Ausschlag zum Entschlusse ber Schlacht aber gaben die militärischen Erwägungen 2). Daß das Evangelium dieses Tages lautete: "Gebet dem Raiser, was des Kaisers ist", daran hat auch Maximilian in seinem Berichte an den Papst erinnert.

So begann benn (8. Nov.) zwischen 12 und 1 Uhr mittags mit

<sup>1)</sup> So Buslibius, ber bier unbebingt Glauben verbient.

<sup>2)</sup> Krebs, Die Schlacht am Beißen Berge bei Prag im Zusammenshange ber kriegerischen Ereignisse (1879), glaubte bas Auftreten bes Karmeliters im Kriegsrate als Fabel verwersen zu vürsen. Dagegen voll. Gin veln, Ein Beitrag zur Biographie bes P. Dominikus a Jesu Maria (Archiv s. österreich. Gesch. LXV [1883, I, 1375.]) und Riezler, Der Karmeliter P. Dominikus a Jesu Maria und der Kriegsrat vor der Schlacht am Beißen Berge (Sitz-Ber. d. hist. Al. d. Münchener Al. d. B. 1897, S. 423—444). — Die Literatur siber die Schlacht s. oben S. 155, Anm 2.

einleitendem Geschützfampf, wobei die in fünf Batterieen verteilten zehn bairischen Geschütze mehrmals gezwungen wurden, ihre Stellung zu wechseln, die erfte große Schlacht bes großen Rrieges. Bie fo viele folgende, geftaltete fie fich ju einer wahren Reiterschlacht — nicht als ob schon vor Brag Diefe Baffe, wie wohl später zuweilen, bas Übergewicht ber Bahl gehabt hatte, aber die wichtigften Momente bes Rampfes bilbeten Reiterangriffe: auf böhmischer Seite ber bes jungen Anhalt, auf Seite der Berbündeten jene zwei, welche die Ent= scheidung herbeiführten: bes ligiftischen Oberften Crat und der Bolen. Man hatte nur mehr den Abend des turgen Rovembertages vor sich, als nach zweistündiger Kanonade auf bem äußersten rechten Flügel erft ber Nahlampf begann. Anfangs nicht glücklich: ber Angriff ber wallonischen Regimenter Bucquop und Verdugo und der Reiter Gauchiers und Lamottes scheiterte. Als aber Tiefenbach Berftärkungen an Reiterei heranzog, tamen die Böhmen in Unordnung, sechs Fähnlein des Regimentes Thurn stoben sogar in wilder Flucht auseinander. Auch das Regiment Raplir hielt nicht stand, und die beiden Regimenter Hohenlohe machten nur schwächliche Bersuche, die Kaiserlichen aufzuhalten. Da stürmte ber 21jährige Chriftian von Anhalt, ber Sohn bes Oberbefehlshabers, an der Spipe von 600 Arkebusieren dem Feinde entgegen, warf in wuchtigem Anprall bie spanischen Rurassiere unter Marradas, bann bas Jugvolt ber Oberften Lacroix und Löbel, auch das Fugregiment Breuner, bas faft zur Sälfte niedergemacht und auseinandergesprengt, drei Fähnlein und seinen Oberften als Gefangenen verlor. Auch bas Regiment Tiefenbach ward nach schweren Verluften in die Unordnung Das gange erfte und ein Teil bes zweiten hineingerissen. faiferlichen Treffens war zersprengt. Maximilian und Bucquon verließen den Wagen und wollten — Bucquoy trot feiner schmerzenden Bunde - zu Pferd steigen, um selbst einzugreifen — aber schon hatte sich, bant zweien, wie es scheint, ziemlich gleichzeitigen Reiterangriffen. das Kriegsglück gewendet.

Auch den Ligisten hatte der erfte Zusammenstoß keine Lorbeeren gebracht. Das würzburgische Fusvolt war gewichen. Tilly mußte bie Fliehenden mit gezücktem Degen zurücktreiben, auch nachher hatte man, zum Teil wohl infolge ber Steilheit bes Abhangs auf biefer Seite, wenigstens feine Fortschritte gemacht. Jest aber erspähte Tilly mit Scharfblick ben richtigen Reitvunkt zu einem Flankenstoße auf die durch ihren langen Angriff etwas auseinander gekommenen und ermatteten Reiter Anhalts und gab dem Oberften Crat 1) von Scharfenftein, ber am rechten Flügel bes zweiten Treffens hielt, Befehl, mit seinen fünf Schwadronen einzuhauen. Crat war ein Bruder bes Bischofs von Worms und früher selbst Domherr in Worms gewesen. Wie ein Blitz warfen sich die ligistischen Reiter bem Feinde entgegen, durchbrachen seine Reihen, eroberten eine Standarte, gaben ben Anftof gur Sammlung und erneutem Bordringen ber Kaiferlichen. Der junge Anhalt fiel verwundet in Gefangenschaft. Oberft Breuner ward befreit, die verlorenen Feldzeichen zurückerobert.

Bugleich hatte Liechtenstein seine leichten polnischen Reiter ben Ungarn entgegengeworsen, die, wie es scheint, unter starker Nachwirkung ihrer nächtlichen Niederlage standen. Hatten sie schon vorher versäumt, rechtzeitig einzugreisen, so wandten sie sich nun unrühmlich zur Flucht, die sie bald in Weinberge sührte, wo die meisten ihre Pserde im Stiche lassen mußten. So erklärt es sich, daß die Polen an 5000 ungarische Pserde erbeutet haben wollen. Viele Ungarn wurden niedergehauen, hunderte verschlang die reißende Moldau. Unter der Menge von Fahnen, die hier erbeutet wurden, besand sich Friedrichs Königsbanner, dessen kossen von Lusten des Devisse "Divorti nessio" in diesem Augenblick schmählich widerlegt ward.

Bon da an drangen Ligisten wie Kaiserliche mit Macht vorwärts. Ein paar glückliche Borstöße der Reiter Mansselds, der mährischen Reiter unter Stubenvoll, der Riederösterreicher unter Hoffirchen konnten das Schicksal des Tages

<sup>1)</sup> So fdreibt Crat felbft feinen Ramen.

nicht mehr wenden und in wilber Flucht wälzten sich bald bie Trümmer bes böhmischen Heeres nach Brag hinein. Die letten auf bem Schlachtfelbe waren bas mährische Regiment bes Grafen Beinrich von Schlid, die fünf oberöfterreichischen Kähnlein unter Bechmann und vier Kähnlein des thurnischen Regiments unter Bernhard von Thurn. Die Trophäen der Sieger bestanden in mehr als hundert Feldzeichen, in famtlichen gehn Geschützen bes Feindes und 6-700 Gefangenen, barunter außer bem jungeren Anhalt ein Rheingraf und ein Graf von Schlick. Der Berluft ber Böhmen an Toten und Berwundeten betrug wenig über 2000 Mann, ber ber Berbünbeten wird auf 1500 geschätzt, wovon nicht ganz ein Drittel (100 Tote, 350 Bermundete) auf die Ligisten entfällt. Bon höheren Offizieren der Berbündeten waren tot die kaiserlichen Oberften Graf Lacroix und Graf Meggau und vom Regiment bes letteren ber Generalquartiermeister Caratti. Bon ben Baiern war Oberstleutnant Gottsried Beinrich von Bappenheim schwer verwundet. Rach Rhevenhiller 1) lag er mit zwanzig Stichen und Wunden, darunter sechs schweren, wie ein Toter auf bem Schlachtfelb und pflegte später zu scherzen, er habe nicht gewußt, ob er im himmel ober in ber Hölle fei, jum ersteren habe er zu wenig Freude, zu ber Bolle zu wenig Bein empfunden und darum geurteilt, er sei im Fegfeuer. Erft am Morgen nach ber Schlacht rettete ihn ein taiferlicher Reiter gegen eine Belohnung von 1000 Talern vor dem Tode und den plündernden Kroaten, die ihn für einen Feind hielten.

Auf dem Hradschin stieß Anhalt auf den König, der sich mittags noch frohen Mutes mit dem englischen Gesandten zur Tafel gesetzt hatte und nun binnen einer Stunde — längerhatte die eigentliche Schlacht, abgesehen von dem einleitenden

<sup>1)</sup> Deffen Bericht im wesentlichen burch ben wohl auf Pappenheimseigene Angaben zurückzuführenden Bericht Padavins bei Röcks, Quellensbeiträge zur krieger. Tätigkeit Pappenheims (Programm des Münchener Rargyumas. 1888—1898) II, 18 bestätigt wird.

<sup>1)</sup> S. das Protokoll biefer Sitzung in den "Consultationes oder unterschiedliche Rathschläge" (1624), S. 177 f.

faffer eines beachtenswerten Gutachtens 1) über die Gründe der Rieberlage — sie hatten bies Bolt nicht wieder zum Stehen gebracht. Beachtung verbient auch bas Urteil Anhalts. daß die veraltete Taftit der Böhmen in Anwendung der "Caracole" ihnen sehr geschadet habe. Es war dies eine das Handgemenge vermeibende Form des Reiterangriffs, besonders bei den Arkebusieren: jedes Glied brach im Trab oder Galopp au einem vor, um an der feindlichen Flanke vorüberzustreifen. wobei der Mann seinen Karabiner oder seine Bistolen abicok, um dann mit zwei halben Wendungen zu feiner Rompagnie zurückzusprengen 2). Die Hauptsache war boch, daß Maximilian wie in jeder Hinsicht so insbesondere für den nervus belli seine Borbereitungen besser getroffen hatte. Wie gerechtfertigt erschien jett sein hartnäckig festgehaltener Grundfat, daß man nicht eber schlagen burfe, bis alle Rriegsmittel im beften Stande seien! Sieht man auf die entscheibenben Momente des Feldzugs zurud, fo ftogt man immer auf Gelbfragen. Seiner wohlgefüllten Kriegstaffe verbantte Maximilian die glückliche Übereinkunft mit Mansfeld und ein zuverlässiges heer, an bem Winterkönige rachte sich sein Gelbmangel gleich zu Beginn des Feldzugs durch eine gefährliche Meuterei feiner Truppen (mit welcher die kleinen Emporungen im ligiftischen heere nicht verglichen werden können), burch die Unmöglichteit. Mansfeld in ben tritischen Wochen auf seiner Seite zu erhalten, endlich durch die geringe Kampflust, teilweise sogar Unbotmäßigkeit seines heeres am Tage bes Entscheidungs= Soll boch bas Thurnsche Regiment seine Musteten in die Luft abgefeuert haben!

Bur Unzufriedenheit Maximilians und Tillys, die ihre Leute besser im Zaum zu halten verstanden, hatten die Bürger Prags durch die kaiserlichen Truppen viel unter Plünderung zu leiden. Tilly warf Bucquon später vor, daß er ein den

<sup>1)</sup> Bahricheinlich einer ber pfalzischen Rate. Aus Collectio Camerariana T. 47 bei Ginbely, Berichte, S. 128f.

<sup>2)</sup> Rrebs G. 188 f. nach Oberftleutnant Rabler und Balls haufen, Rriegetunft ju Pferb, Figur 20.

Bragern in biefer Sinsicht gegebenes Versprechen nicht gebalten habe. Er und Haimbaufen gewährten ben Bedrangten Schut. Am 11. und 12. Rovember huldigten die böhmischen Stände Maximilian als Stellvertreter bes Raifers, aber icon nach wenigen Tagen setzte biefer als seinen "subbelegierten Rommissär" Rarl von Liechtenstein ein, den Bruder des Generals. Der Raifer bestätigte biefe Magregel, die er weise und wohlberaten fand, und ernannte Liechtenstein später (17. Jan. 1622) zu seinem unumschränkten Statthalter in Böhmen 1). Bu feinem Schute blieb Tilly mit ben febr gusammengeschmolzenen Baiern noch einige Zeit in Brag zurud, mahrend Bucquon im Dezember jur Unterwerfung Dahrens auszog. Maximilian hatte diesem schon am 16. Rovember empfohlen, seine Truppen, beren entsetliche Ausschweifungen einen allgemeinen Aufstand hervorzurufen brohten, gegen ben Feind au führen 2). Er felbst trat am 17. Rovember, au feiner Sicherheit von mehreren Taufend Mann begleitet, die Seimreise an. Als Beute nahm er die Leibrosse Friedrichs, seinen Hosenbandorden und zwei große Riften seiner Gold- und Silberschätze mit sich. An den Kaiser richtete er vor seiner Abreise ben nur zu gern befolgten Rat, ben Majestätsbrief und andere Brivilegien der Böhmen zu vernichten und die Räbelsführer bes Aufftandes aus dem Wege zu räumen 1). Umringt von fröhlichem Bolte, bas ihn anftaunte, als ob er von den Toten erstanden wäre oder als ob es ihn noch nie gesehen hätte, zog er am 25. November in München ein. Durch das Spalier feiner unter Baffen ftehenden Bürgermehr lenkte er vor allem zur Frauenkirche, wo ihn der Bischof von Freising am Bortal empfing und nun vom hohen Gewölbe die Dankgefänge widerhallten: Taufende hat Saul erschlagen und: Herr Gott, bich loben wir! 4)

<sup>1)</sup> Ginbely III, 94.

<sup>2)</sup> R.-A., Fasz. V, Nr. 65.

<sup>8)</sup> Ginbely III, 377.

<sup>4)</sup> R.-A., Kriegstagebuch bes P. Buslibius. Die Münchener Jugend

Der fiegreiche oberösterreichisch-böhmische Keldaug rettete die österreichische Monarchie vor dem Zerfall, der sie noch nie so nahe bedroht hatte. Zweifellos ware auch ein Sieg der Böhmen niemals im Stande gewesen, ben Bestand der tatholischen Kirche zu gefährben; boch bie Behauptung, daß ein solcher die Übermacht der katholischen Staaten nur zu stärkeren Rüftungen angefeuert und deren endlichen Erfolg nur vergogert haben würde, dürfte schwer zu begründen sein. Marimilian meinte in seiner frommen Weise, bas Gebet vieler Gottesfürchtigen und besonders die Anwesenheit des beiligen P. Dominitus werde wohl viel zum Siege mitgewirft haben. Die Rachwelt wird sich ohne Einschränkung das Lob seines jesuitischen Historiographen aneignen, daß bes Herzogs gewaltiger Geift, seine Umsicht, sein Eifer, seine Berachtung ber Gefahr, im Berein mit ber Tüchtigkeit seines Heeres, bas meiste zum Erfolge beigetragen habe 1). In bas Berbienst der fühnen Offensive, die so vorteilhaft von dem in der Krieaführung damals herrschenden Zaudersystem abstach, teilte sich der Herzog mit seinem Feldherrn. Soberes, schrieb ihm Ferbinand, konnte kein römischer Raiser von einem getreuen und heldenhaften Kürsten je erwarten.

In die letzten Lebenswochen des Papstes Paul V. warf der Sieg einen Lichtstrahl. Von ihm, vom Jesuitengeneral, von Kardinälen empfing der Herzog jubelnde Glückwilnsche. Bie er und der Kaiser auf dem Schlachtselde selbst Unserer Lieben Frau zum Sieg eine Kirche erbauen ließen <sup>3</sup>), so erhob sich in Rom als Denkmal des Sieges gegenüber der Ucqua Fesice der überladene Prachtbau des in seiner Stukkatur schwelgenden Carlo Waderna, die Kirche Santa Maria della Bittoria. Das Bild über dem Hochaltar zeigt den Einzug

begrüßte ben heimgelehrten Sieger mit einem lateinischen Gebichte. St.- Bibl. 4. Bav. 2120, XI, 13.

<sup>1)</sup> Ablgreiter (Berbaux), Boicae gentis annales, p. III, lib. V am Schluffe.

<sup>2)</sup> Zu beren Ban wurden 1630, August 19, von Maximilian 3000 fl. angewiesen. R.-A., Decreta Serenissimi III, f. 234.

der Sieger in Prag, von bairischen Fahnen überschattet; P. Dominikus auf seinem Schimmel so in den Bordergrund gerückt, als sei er der eigentliche Siegeshelb gewesen. Früher sah man in dieser Kirche auch ein Marienbild, das die Calvinisten in Böhmen verunehrt hatten; es ist 1833 eine Beute der Flammen geworden. In München ward noch 1769 zum Gedächtnis des Sieges die alljährliche Prozession am Sonntag nach Allerheiligen begangen 1).

Awischen ben beiben siegreichen Felbherren aber tam es noch zu unerquicklichen Nachklängen. Dürfen wir Drechsel glauben, so hat sich Bucquon in der ersten Siegesfreude dem Einbruck nicht verschlossen, daß bas Hauptverbienft an bem glücklichen Ausgange des Feldzuges Maximilian Guere Durchlaucht - foll er nach beendigter Schlacht zu ihm gesagt haben — hat heute bem romischen Raiser die bohmische Krone zurudgewonnen. In feinem Berichte an ben Raifer aber, der im Druck erschien, hielt sich ber kaiserliche Felbherr nicht frei von Überhebung, verunglimpfte Tilly und fand für die Tapferkeit der Baiern nur kärgliches Lob. Hatte die Gifersucht zwischen ben Berbündeten im Kriege selbst ber gemeinsamen Sache nicht ernstlich zu schaben vermocht, fo machte sie sich nun in einem heftigen Federkriege Luft, ber doch bas Gute hatte, daß wir ihm einige ber wichtigften Quellenschriften zur Geschichte bes Feldzugs und ber Schlacht verbanken 2).

<sup>1)</sup> S. bie Bochenschrift: Der Patriot in Baiern, 3. Rovember 1769, wo A. Zaubser in Gleims Manier bas Siegeslieb "eines bairischen Grenabiers" nach ber Schlacht am Weißen Berge veröffentlichte.

<sup>2)</sup> Zunächst führte Tilly seine Rechtsertigung gegen Bucquoys, Relatione del Seguito contra il Palatino et Rotta d'esso" in der anonymen, Dischiaratione et Aggiunta di molte particolarità" etc. (1621; Münschener St.=Bibl. 4. Eur. 355 [49]). Ironisch wird darin ausgesprochen, ein so parteiischer und leidenschaftlicher Bericht wie der betämpste, tönne gar nicht von Bucquoy rühren. Daraus antwortete wieder, sehr wahrsschilich auf Bucquoys Anregung, dessen Beichtvater Fitzsimon unter dem angenommenen Ramen Candidus Edlanius: de praelio Pragensi und aussichtsicher, sehr inhaltsreich, als Constantius Peregrinus: Bucquoy quadrimestre iter progressusque etc. 1621. Gegen die hier be-

Einen noch intimeren Charafter trugen geschichtliche Aufschlüffe, welche die Reitgenossen der nach der Niederlage im viälzischen Hauptquartier herrschenden Kovflosiakeit verdankten. In der Gile der Flucht war in Brag auch die geheime Kanglei bes Rurften von Anbalt im Stiche gelaffen worben und in bie Hände bes Siegers gefallen. Camerarius hielt biesen Berluft für größer als jeden andern, und in der Tat waren bie durch diese Atten gebotenen Enthüllungen über die pfälzische Bolitit für Maximilian und die taiferliche Bartei von bochftem Man erlangte burch sie bie Gewißheit, daß bie Bert. pfälzische Bolitik darauf ausgegangen war, einen gewaltigen Bund vom Dzean bis zum adriatischen Meer gegen die habsburgische Macht in Deutschland ins Leben zu rufen, die Broteftanten im Reiche, Holland, England, Dänemart, Benedig und ben Bergog von Savogen mit ben aufftändischen Böhmen. Ofterreichern, Ungarn und Bethlen Gabor zu einem vernichtenden Angriffsstoße auf den Raiser zu vereinigen. Marimilian fäumte nicht, von biefer schneibigen Waffe Gebrauch zu machen. Rachbem schon vor dem Drucke Auszüge aus ben Aften Sachsen und einigen Unionsständen mitgeteilt worben waren, veröffentlichten in Maximilians Auftrag feine Rate Jocher und Leufer 1621 unter dem Titel: "Fürftlich Anhaltische geheime Kanzlei" eine Auslese ber erbeuteten Bapiere und knüpften baran eine eindringliche Warnung vor den gefährlichen Umtrieben des revolutionären calvinischen Beiftes. Daß ber Augsburger Religionsfriede, ber ben Calvinisten den Rechtsboden entzog, sie geradezu auf Umsturz= bestrebungen hindrängte, ward hier freilich nicht berücksichtigt. Bar diese Beröffentlichung geeignet, die Katholiken zu neuen

wiesene Geringschätzung der Berdienste Maximilians erschien von bairischer Seite: Constantius Peregrinus castigatus (Bruggae 1621). Als Bersasser, der unter dem Pseudonym Berchtold von Rauchenstein auftrat, vermutet nian den Milnchener Jesuiten Jasob Keller, der auch als Urban Freidenreich die unter dem Namen Panegyricus 1621 zu München gesbrucke Lobrede auf den Sieger Maximilian veröffentlichte. Näheres bei Krebs, S. 136 f.

Anstrengungen zu ermuntern, so versehlte sie anberseits auch im Lager der Gegner nicht ihre Wirkung, die aber großenteils schon vorher durch die den einzelnen Ständen gemachten Mitteilungen aus den Akten erzielt worden war 1).

In militärischer Sinsicht trat jest Mansfeld in ben Borberarund, beffen gefräntten Chrgeiz ber Bfalggraf nach ber Brager Nieberlage zu svät zu begütigen suchte. Daß der Kaifer, wie schwer es ihm auch ward, sich entschloß, das mit diesem Berräter getroffene Abkommen zu bewilligen, dürfte auf das hobe Gewicht zurudzuführen fein, bas er Maximilians Anficht bei-Der kaiferliche Kammerdiener Bavazoni aber, ber bie Auftimmung zum Attord in das Lager bringen follte, erreichte die Feldherren erft nach der Ginnahme Brags, zu einer Reit, da man "des Mansfelds Favors nicht mehr fo sehr bedürftig war". Mansfeld selbst fab ein, daß er seine Forderungen nun niedriger spannen musse, und ließ durch seine nach Braa aeschickten Gesandten 300 000 fl. fordern, dagegen seine übrigen Ansprüche nicht mehr betonen. Maximilian aber wies Tilly und Haimhausen an, ihm nur bie versprocenen 100 000 fl. zu zahlen. Am 20. Januar 1621 berichtet Abam von Waldstein, daß der Afford mit Mansfeld zuruckaehe, da er noch weitere 100 000 fl. und die Freilassung des jungen Unhalt fordere; schon habe er auch seine Werbungen wieder aufgenommen. Unter anderen hatte er die Engländer, denen bei ber Übergabe Karlfteins an Bucquon freier Abzug gewährt worden war, in seinen Sold genommen. Bon Holland hatte er das Bersprechen einer Unterftützung erlangt, und Kurfürst Friedrich, dem er die Ansammlung eines neuen starten Beeres und hiermit eine Wendung des Kriegsglücks in Aussicht ftellte. hatte das Vertrauen auf ihn noch nicht verloren: er übertrug

<sup>1)</sup> Näheres bei Kofer, Der Kanzleienstreit (1874); Ab. Petersen, Maximilian von Baiern und die Kurwürde mit Berücksichtigung der bair. Flugschrift: Die Anhaltische Kanzlei 1621 (Ludauer Programm 1890), S. 10 f. 20 f.

<sup>2)</sup> Das folgende nach ben Attenftuden bei Ginbely IV, 569-577, und beffen Darftellung, S. 18f.

ihm (12. Febr. 1621) ben Oberbefehl, zwar nicht, wie Mansfeld gewünscht hatte, in seinen pfälzischen, aber in Böhmen und dessen Rebenlanden. Mansseld nahm Tachau und Tepl, welche Plätze jedoch Grotta Anfang Februar zurückgewann, plünderte und verbrannte Rothcan, ließ seine Truppen bis nahe vor Prag streisen. Ansang Februar reiste er zu dem Unionstage nach Heilbronn, sah sich jedoch, da die Union am Ende ihrer Hilsmittel angelangt war, in seiner Hosfnung, von dieser Geld zu erlangen, getäuscht und mußte sich mit 60 000 st. begnügen, die ihm Herzog Johann von Zweibrücken, Friedrichs Stellvertreter in der Pfalz, einhändigte. Dazu tamen ausgiedige Leistungen der Oberpfalz und Subsidien der Generalstaaten.

Bährend der Abwesenheit ihres Feldherrn aber ließen sich bie Offiziere ber Bilfener Befatung, benen feine Annaherungsversuche an den Jeind kein Geheimnis geblieben waren, ihrerfeits in Unterhandlungen wegen ber Übergabe ein, und angesichts biefer fand es jest keine Beachtung mehr, wenn Mansfeld wieder eine halbe Million und dazu die Bewilliqung des Raifers. fein Rriegsvoll nach Bolen zu führen, forberte. Tilly und Berliberg, welche die Unterhandlungen mit der Bilfener Besatzung von den Raiferlichen übernahmen, erboten sich gegen biese zu bochftens 150 000 fl. und fanden gleichzeitig geraten, Bilfen mit ihren Truppen zu umschließen. Maximilian empfahl ihnen für den Gewinn dieser Stadt lieber 200 000 fl. auszugeben, als "ben Afford zergeben zu lassen", wies fie aber an, biefes Gelb von Liechtenftein zu verlangen. Diefer gablte auch 150 000 fl., aber teils in schlechter Münze, teils in hoch angeschlagenem Silbergeschirr, womit sich die mansfeldischen Truppen nicht entlohnen lassen wollten, so daß Tilly genötigt ward, aus ber Bundestasse 50 000 fl. bazu zu geben. Am 26. März tam in Dies der Bertrag zwischen Tilly und ber Bilfener Befatung ju ftanbe. Die lettere erhielt freien Abzug und trat in der Oberpfalz wieder in Mansfelds Dienste. Am 3. April zogen die Ligiften in Bilfen ein.

Maximilian weilte erft einige Wochen zu Hause, als ber

Graf von Hohenzollern, Bräsident des Reichshofrats, und der Rat biefer Behörde Hegenmüller 1) ihm bas Ansuchen bes Raisers überbrachten, daß er als Regent nach Böhmen zurudkehren möge, um das gerichtliche Rachspiel zu leiten, das ber böhmischen Emporer harrte. Mit gutem Grunde lehnte es ber Bergog ab, biefe gehässige Rolle zu übernehmen, burch welche die Erbitterung der Böhmen und Protestanten gegen ibn gesteigert worden ware. Er felbst hatte anfangs, als er noch in Böhmen weilte, burch seine Beamten ben Ginwohnern bes Landes zwar nicht Schut ihrer politischen und firchlichen Brivilegien, wohl aber ihrer perfönlichen Freiheit, ihres Bermogens und ihrer Guter in Aussicht stellen laffen, war aber wohl nie der Meinung gewesen', daß sich dies auf die Anftifter der Empörung erstrecken follte. Dagegen schlugen Slawata und die Wiener Rate fo ftrenge Handlungen ber Sühne vor, daß die Gegenvartei für alle Zeit unschädlich gemacht wurde: die Rädelsführer follten hingerichtet, das Bermögen aller am Aufftande irgendwie Beteiligten eingezogen Darüber zu Rate gezogen, erhob jest Maximilian, ohne Rücksicht auf seine früheren Bertröftungen, teinen Biderspruch, wenn er auch ben Konfiskationen, wie es scheint, nicht ben ungeheueren Umfang gegeben haben wollte wie die kaiferlichen Rate. Der unter bem Borfite Liechtenfteins tagenbe Gerichtshof fällte bann Urteile, beren Ausführung bie Selbftanbigkeit Bohmens und die Macht ber einheimischen alten Geschlechter für immer vernichtete. Die Umwälzung bes Besitsstandes, die Böhmen durch die vollzogenen Konfistationen erfuhr, sucht ihres gleichen: ber Wert ber eingezogenen Guter wird auf 30-35 Millionen Taler geschätt 2). Am 21. Juni 1621, während der fromme Raifer durch eine Wallfahrt nach Maria = Bell sich in seinem guten Gewissen bestärkte, mußten

<sup>1)</sup> Thre Instruction ist vom 12. Dezember 1620 batiert. Zum solsgenben s. Ginbely IV, 9. 45 s.; III, 421 s. 59 -- 88.

<sup>2)</sup> Der bairische Oberst Haimhausen taufte 1623 bie eingezogene Herrschaft Kuttenplan um 50000 Taler, wovon ihm der Kaiser die Hälfte schenkte. Ritter III, 199.

in Prag 27 Ebelleute und Bürger bas Blutgerüft besteigen. Das grausamste Los traf den gelehrten Jessenius, dem vor der Enthauptung die Zunge ausgeschnitten und dessen Leichegevierteilt wurde, und einen Ratsdiener, der eine Stunde lang, mit der Zunge an den Galgen angenagelt wurde — eine Exetution, die er nur einen Tag überlebte. Zehn Jahre langsahen die Prager die Köpse von zwölf Hingerichteten auf dem Altstädter Brückenturm ausgesteckt.

Mit bem Siege am Beißen Berge, bem Falle ber bobmischen Festungen und der Unterwerfung der böhmischen Rebenländer ware nun der Krieg zu Ende gewesen, hatten nicht bie beiden feinblichen Wittelsbacher burch ihre Forberungen bies verhindert. Maximilian kann man es nicht verbenken. baß er als Sieger auf Auszahlung feines teuer erfämpften Lohnes, auf Ginlösung bes taiferlichen Berfprechens bezüglich ber pfälgischen Kur beftanb. Rach einer von feinen Gefandten am 4. Februar 1621 in Wien vorgelegten Rechnung schulbete ihm ber Raifer für Kriegstoften schon mehr als brei Millionen Sulben 1). Das mußte bem Raifer ben Gebanten nabe legen. bie Entschädigung für Baiern in ben Erbländern seines Gegners au suchen, also endlich zum Urteil ber Acht gegen Friedrich au schreiten. Auf benfelben Entschluß wies ihn bas Drangen Danates, daß Spanien burch pfälzischen Landerwerb belohnt werbe. Erst später (8. März 1611) erklärte Philipp III. in ber Beforgnis, sich neue Feinde auf den Hals zu ziehen, und beftrebt, alle feine Kräfte gegen bie Generalftaaten gusammenzuhalten, daß er teinen Anspruch auf Teile der Bfalz erhebe 2). Bahrend aber ber Raiser bem besiegten Bfalggrafen auch seine Erbländer entreißen wollte, tonnte fich biefer nicht einmal zum Bergicht auf Böhmen entschließen. Auf ben boch keineswegs feften Ruchalt seines englischen Schwiegervaters pochend, verftieg er sich bei ben mit bem Kaiser eingeleiteten Unterhandlungen zu Bebingungen, die mit ber Bucht seiner Rieberlage nicht in Ginklang standen — geradezu lächerlich war das Be-

<sup>1)</sup> Ritter III, 128.

<sup>2)</sup> Ritter III, 131.

gehren, daß ihn der Kaiser für seine Kriegskosten entschädigen sollte. In Mansfeld stellte sich ihm ein General zur Berfügung, der in der Fortsetzung des Krieges das Mittel sand, für sich selbst Herrschaft und Sigentum zu erobern. So trat für einige Zeit der Charakter des Religionskrieges über den Triebsedern politischen Shrgeizes in den Hintergrund.

Die im Dezember 1620 in München erschienene taiferliche Gefandtschaft hatte auch ben Auftrag, Maximilians Buftimmung zu der vom Kaiser gevlanten Achtung des Kurfürsten Friedrich einzuholen. Da dieses Urteil die Boraussehung für die Übertragung der Kur an ihn bilbete, wird es Maximilian ersehnt haben. Um jedoch seine Gegner nicht zu reizen, gab er sich mit ber ihm eigenen überlegten Burudhaltung in einer für bie Öffentlichkeit beftimmten schriftlichen Erklärung ben Anschein, als wolle er jeder Ginmischung in diese Sache fern bleiben. Unter der Hand ließ er dem Raifer nicht nur feine Ruftimmung aussprechen, sondern auch für den Kall, daß die Erefution des Urteils auf Widerstand stoken würde, feine Hilfe versprechen, wenn nur auch die Liga sich zu neuen Opfern verstehen würde. Darauf sprach Ferdinand 22. Januar 1621 die Acht und Aberacht über ben Pfalggrafen aus, ber fich zum Haupte ber Rebellen aufgeworfen und die kaiferliche Majestät verraten habe. Dasselbe Urteil erging gegen brei hervorragende Helfer Friedrichs, ben Fürften von Anhalt, den Markgrafen von Jägerndorf und einen Grafen von Sobenlobe.

Im Februar und März tagte die Liga in Augsburg. Die großen Rücktände an Bundessteuern verrieten, wie sehr es vielen Bundesständen an Eiser für die gemeinsame Sache sehlte. Gleichwohl ließ sich die Versammlung durch Maximilian und ein unterstützendes Gesuch des Kaisers von der Rotwendigkeit neuer Rüstungen überzeugen. Die geistlichen Fürsten des Bundes hielten sich nicht ohne Grund von der kurpfälzischen Rache bedroht, solange die Macht des calvinischen Fürsten nicht gänzlich gebrochen war. Maximilian wie der Kaiser betonten jetzt, daß nach den errungenen Ersolgen mit der

Tatholischen Auslegung des Religionsfriedens Ernst gemacht und das protestantische Machtgebiet eingeengt werden müsse. Da das glänzende Heer, dem die Liga ihre Ersolge verdankte, auf nahezu ein Drittel seines ursprünglichen Bestandes zusammengeschwolzen war, beschloß man nun seine Zahl wieder auf 12000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pserd zu bringen, erteilte aber Maximilian auch die Bollmacht zu weiteren Werbungen, salls er solche für nötig sinden würde. Gegen Salzburg, das durch alle gütlichen Mittel bisher nicht zur vollen Leistung seiner Bundespslichten hatte gebracht werden können, beschlossen die oberländischen Bundesstände, daß der Bundessoberst, wenn weitere Mahnungen nicht fruchteten, zur Exetution bei den erzstiftischen Gütern und Gefällen schreiten solle \*).

So hatte Maximilian erzielt, daß die reichen Hilfsquellen der deutschen Bistlimer, die in den Zeiten der Ottonen und Salier vornehmlich die krastvolle auswärtige Politik des Reichs gestützt, in der Folge aber allen gemeinsamen Interessen sich mehr und mehr entzogen hatten, unter seiner Leitung wieder einem großen einheitlichen Zwecke dienstbar gemacht wurden. Freilich unbedingt wie über Basallen konnte er über diese Bundesgenossen nicht verfügen. Sie standen ihm zu Gebote, weil und solange die katholische Sache und ihr eigener Besitzstand ernstlich gefährdet war. Ehrgeizige Pläne des Herzogs ließen sich mit ihrem Schutze doch nicht leicht verbinden.

Während also die Liga, im erhebenden Gesühl der erzielten Erfolge, sest zusammenstand, waren die Tage der Union bereits gezählt. Diesem Bunde sehlte sowohl der trastvolle Führer wie das zwingende Interesse der Selbsterhaltung, das bei den geistlichen Fürsten der Liga Opferwilligkeit entzündete. Des Pfalzgrasen Niederlage am Weißen Berge, die großen Kosten und Mißersolge des Krieges, den die Unierten selbst in der Rheinpfalz gegen Spinola führten, die grausamen Enthüllungen der dem Sieger in die Hände gefallenen anhaltischen

<sup>1)</sup> Ritter III, 141.

<sup>2)</sup> Stumpf, Liga, S. 161 f. u. Beilage IX (Abichieb vom 12. März 1621); v. Aretin, Berzeichnis, S. 176 f.

Kanzlei verbreiteten Entmutigung in ihren Reihen. ftärklen Eindruck machte die über das Bundesoberhaupt verhängte Acht. Sollte man durch Unterstützung des Geächteten bie eigene Existenz aufs Spiel seten? Bon jeber batte in ben protestantischen Bundnissen bas Friedensbedürfnis ber Reichsstädte jede fühne und ausbauernde Aftionspolitif gelähmt: auch jett waren die Städte die ersten, die auf ber am 7. Kebruar eröffneten Bundesversammlung in Seilbronn jebe weitere Rablung ablehnten. Am kaiferlichen Sofe ward ben Gefandten ber Union ber einschüchternde Bescheid zu teil. bie Bundesstände hätten feine Bedingungen zu stellen, fondern einfach zu gehorchen. Da auch die von England erwarteten weiteren Geldsendungen ausblieben und Spinola die eine Reitlang eingestellten Keinbseligkeiten wieder aufnahm, löfte fich ber Bund in seiner Schluffitzung (21. April) in Beilbronn auf, und die Bundesfürsten bankten ihre Truppen ab. Auf einer Zusammentunft mit Spinola in Mainz trafen ber Markgraf von Brandenburg-Ansbach und der Herzog von Bürtemberg mit dem spanischen Felbherrn das Abkommen (12. April), daß in der Rheinpfalz bis zum 14. Mai (nach einem geheimen Artitel unter gewisser Boraussetzung bis zum 12. Juni) Waffenruhe auf Grund des damaligen Besithftandes herrschen solle. Bürde sich der Pfalzgraf mittlerweile nicht mit dem Raiser ausgeföhnt haben, so erklärten die Unionsfürsten, daß sie sich neutral verhalten würden. Am 14. Mai 1621 wurde in Heilbronn der lette Unionsabschied ausgefertigt. Auch Rönig Christian von Dänemark, der auf Friedrichs Hilfsgesuch in Segeberg (9. März) sich mit Fürsten bes niederfächsischen Kreises beraten und die Ausruftung eines Heeres beschlossen hatte, ließ infolge der Untätigkeit Englands und ber Union und ber schroffen Zurüchweisung, welche auch seine Gefandten in Wien erfahren hatten, ben Blan, für bie Sache bes Geächteten die Waffen zu ergreifen, fallen und bantte feine bereits geworbenen Truppen ab.

Für Baiern war nun der Gewinn der pfälzischen Kur, womöglich samt den pfälzischen Landen, das große Ziel, auf

das Maximilians Bolitik klug und beharrlich losskeuerte. Bon mehr als einer Seite ber stellten fich bem Schwierigkeiten in ben Weg 1). Fürs erste war nicht zu erwarten, daß die pfälzischen Agnaten sich gutwillig verbrängen lassen würden, und es war taum zweifelhaft, daß ber Raifer nicht die Befugnis hatte, beren Rechte zu übergeben. An biefem Wiberftreit ber Interessen mußte vor allem bas burch die Betebrung Wolfgang Wilhelms von Bfalz-Neuburg erzielte junge Einverständnis zwischen Baiern und Neuburg scheitern. Schon por Berfündigung des Achturteils hatte ber Neuburger unter Berufung auf bie Simultanbelehnung bes pfälzischen Saufes seine Ansprüche in Wien geltend gemacht. Als er Maximilian um Unterftützung seines Gesuches bat, rudte biefer mit ber offenen Erflärung heraus, daß auch er Ansprüche auf bie Rur erhebe. Der Wiener Reichshofrat aber sprach gefügig bem Raifer die Befugnis zu, aus politischen Grunden bie Rur ohne Rücksicht auf bas Erbrecht ber Agnaten und bie Simultanbelehnung zu vergeben. Was aber follte mit ben Ländern geschehen, an welche die Kur geknüpft war? Rechtlich ließ sich eine Trennung berfelben von der Rurwurde nicht wohl begründen, und wenn in dem Versprechen bes Raifers an Maximilian von dem pfälzischen Landbesitz nicht Die Rebe war, fo barf man aus biefem Schweigen nicht folgern, daß Maximilian anfangs an folche Ausbehnung bes Siegespreises nicht bachte; er konnte geltend machen, bag es einer besonderen Erwähnung des Landes nicht bedürfe, weil dasselbe rechtlich untrennbar mit der Kurie verbunden war.

Der Kaiser war von aufrichtigem Dankgefühl gegen seinen Berbündeten, sowie von der Überzeugung, daß er seines Beistandes auch serner nicht entraten könne, durchdrungen und darum gesonnen, das ihm gegebene Bersprechen, soweit es irgend anging, einzulösen. Aber das mit Entsehung des Psalzgrafen immerhin verbundene Wagnis wollte er nicht auf sich nehmen ohne Sewinn für sich selbst und sein Haus. Er

<sup>1)</sup> Bgl. Ginbely IV, 174f.; Ritter III, 130f.

entschloß sich daher zu dem Mittelwege. Maximilian die Rur nur mit ber Oberpfalz anzutragen - würden die Reichsftände diese Ausstattung der Kurwurde als zu geringfügig erachten. könnte ja ein Teil der bairischen Lande dazu gezogen merben —, die rheinische Pfalz bagegen bem Statthalter ber Nieberlande, Erzherzog Albrecht, und in ber Folge Spanien au überlassen. Die Eroberung der Oberpfalz sollte Marimilian auf feine Koften burchführen und, sobald fie gelungen, Oberöfterreich ohne irgend welchen Erfat für die Rriegstoften von 1620, sogleich aber die vornehmften Erträgnisse biefes Landes, ben Ertrag ber Steuern, Gefälle und bes Salghandels, dem Kaifer zurückstellen. Gegenüber Erzberzog Albrecht follte er ausbrücklich auf die untere Bfalz verzichten und sich mit ihm zu wechselseitiger Silfe verbinden. diesen Anträgen schickte Ferdinand ben Grafen Georg von Hohenzollern nach München. Ginge Maximilian barauf ein, so stellte er ihm in einem Schreiben die erbliche Übertragung ber Rur auf bem nächsten Rurfürstentage in Aussicht.

Diese Anträge, die Maximilian am 26. März aus Sobenzollerns Munde entgegennahm, blieben nun weit hinter bem aurück, was er auf Grund der kaiserlichen Bersprechungen fordern durfte. Während man in Wien glaubte ober zu glauben vorgab, daß Baiern bei diesem Sandel etwa eine Million gewinnen würde, berechnete man in München — wohl mit entgegengesetter Übertreibung -, daß die Oberpfalz nicht einmal die Ainsen für das auf den böhmischen Feldzug aufgewendete Kapital tragen würde. Der Herzog gab seiner Berftimmung nur in vertrauten Kreisen Ausbruck, lehnte jeboch (2. April) den Verzicht auf die oberöfterreichischen Ginfünfte, sowie den Tausch Oberöfterreichs gegen die Oberpfalz entschieden ab und bestand barauf, daß der Münchener Bertrag vom Oftober 1619 genau einzuhalten wäre. Acht Tage später erklärte er auch, nicht auf die Unterpfalz verzichten zu wollen — vielleicht nur, um seinen übrigen Forberungen mehr Gewicht zu geben — und beschwerte sich, daß die ihm bebingungslos zugefagte Übertragung ber Rur jest an Bebingungen gefnüpft würde. Dit bem Gebanken, die Eretution in der Oberpfalz auszuführen, hatte er sich anfangs befreundet: versprach sie doch auch ihm ein Unterpfand in die Bande zu liefern, wie es die Spanier in einem Teile ber Unterpfalz bereits befagen, und ein altbairisches Stammland, bessen Behauptung sich eber hoffen ließ als bie der Rheinpfalz, an das Mutterland und zugleich an die Mutterfirche zurudzubringen. Schon gegen Enbe bes Boriabres batte er. bamals noch ohne kaiferliche Ermächtigung, einen Ginfall in die Oberpfalz erwogen. Dem Oberften Lindelo, der in Taus mit einer aus Soldtruppen und Landwehr gemischten Abteilung die rückwärtige Berbindung mit Baiern sicherte, war diese Rolle zugedacht. Der Blan ward jedoch aufgegeben, weil Maximilian die zu seiner Ausführung verfügbaren Trupven, befonders auf die Nachricht vom Ginruden der englischen Silfstruppen aus Böhmen in die Oberpfalz, zu schwach befand 1). Um 29. Märg 2) hatte er bann Tilly und Berlibera mitgeteilt. daß ihm der Raiser die Eretution gegen die Oberpfalz aufgetragen, daß er zwar noch nicht endailtig entschlossen sei, alle nötigen Vorbereitungen aber getroffen werden mögen. In einer dritten Erklärung aber lehnte er dann — vielleicht mehr in der Absicht, dem Raiser die Unentbehrlichkeit seiner hilfe vor Augen zu führen — gegen Hohenzollern auch bas Einschreiten in der Oberpfalz ab, da ihm das Ulmer Abtommen mit der Union einen Angriff verbiete, dieser voraussichtlich eine Koalition zur Verteidigung des Pfalzgrafen ins Leben rufen würde, überdies Mansfeld von Tag zu Tag sich Der Rampf mit biefem Gegner war allein auf verstärke. seine Schultern gewälzt, ba Bucquon im April bas taiferliche Sauptheer aus Böhmen und Mähren gegen Bethlen Gabor nach Ungarn führen mukte.

Rach einer einlenkenden Antwort des Raisers machte Maxi-

<sup>1)</sup> Maximilian an Lindelo, 27. Dezember 1620; Karl v. Reiten = ftein, Der Feldzug bes Jahres 1621 mit ber Besitzergreifung ber Obersplat, S. 35, Ann. 1; val. S. 15.

<sup>2)</sup> S. fein Schreiben bei Ginbely IV, 575f.

milian in dem endailtigen Bescheid an Hohenzollern (16. Mai) feine Einwilligung in ben Tausch Oberöfterreichs gegen bie Oberpfalz bavon abhangig, daß er im Besit ber letteren fei. und behielt sich die Abrechnung für den Kostenauswand vor. Das vom Raifer gewünschte Darleben von 200000 fl. auf Die au konfiszierenden Rebellengüter in Oberöfterreich schlug er ab, ba folches Anwachsen bes Pfanbschillings bie Auslösung nur erschweren wurde. An seinen Ansprüchen auf die Rur wie an den nun offen ausgesprochenen auf die gesamten Kurlande, die nach der Golbenen Bulle unlöslich mit der Rur verbunden seien, hielt er fest, jog jedoch nun die Möglichkeit in Betracht, daß der Kaiser aus dringenden politischen Grunben fich genötigt feben konnte, bem Bfalggrafen feine Lande teilweise ober sogar gang zu belaffen; in biefen Källen wollte er mit der Obervfalz und sogar mit der Rur allein vorlieb nehmen und die lettere mit bem Bergogtum Baiern als Rurland perbinden.

War man in München über bes Kaisers Wankelmut und Begehrlichkeit verstimmt, so mißfiel nun in Wien die sprobe Haltung Maximilians. Donnersberg, der vom Berzoge nach Wien aeschickt ward mit bem Berlangen, daß ihm ber Raifer schon jest die Kur schriftlich übertrage, erzielte anfangs feinen Erfolg. Der Raiser verschob die Angelegenheit der Sur wie der Kurlande auf den auf 20. August nach Regensburg ausgeschriebenen Fürstentag. Einstweilen bot er Marimilian die rechtliche Grundlage zur Besitzergreifung der Ober-Da dieser nicht als Vollstrecker der Achterekution auftreten wollte, wurde ihm (9. Juni) die früher erteilte Kommission auf Eroberung Böhmens auf die vom böhmischen Kriege berührte Oberpfalz ausgebehnt. Diefen Weg hatte ein vom Herzoge eingeholtes Gutachten Jochers angeraten, trot aller Bebenken, die entgegenstünden: um die Reizung, die man daburch auf Dänemark, die niedersächsischen Kreisstände und andere protestantische Mächte üben werde, abzuschwächen und bie aus bem Ulmer Vertrage abgeleiteten Vorwürfe zu entfraften, möge man erklaren, daß der Angriff nicht dem Pfalz-

grafen Friedrich gelte, sondern Mansfeld, der durch Ausfälle über die oberpfälzische Granze Bohmen bedrobe. Indem ber Bergog nun seine Bereitwilligkeit jum Angriff auf die Oberpfalz aussprach, forberte er jedoch, daß er felbst, nicht ein taiserlicher General den Oberbesehl führen, die Liga ihre Dienste nicht ohne Entschädigung leisten und der Kaiser, um das Unternehmen zu erleichtern, gleichzeitig ben Waffenstillstand in ber unteren Bfalz fündigen folle. Schon begab fich der Herzog felbft nach Straubing, um bie Ruftungen für ben neuen Feldzug ju vollenden. Seinen Bunfchen gab Ferdinand, ber nun ben Reichshofrat Reck nach München sandte, so weit nach, daß er Maximilian die Leitung übertrug und sich zum Ersat ber Kosten erbot, sofern die in Augsburg von der Liga bewilligte Truppenzahl von 15 000 Mann überschritten würde. Für die Mehrkoften sollte der Herzog einen Teil der Oberpfalz als Bfand behalten dürfen. Maximilian fprach jedoch die Hoffnung aus, daß ber Raifer ihm fämtliche Kriegstoften erfeten werbe. und als der Angriff begann, war über diese Frage so wenig ein Einvernehmen erzielt, wie man am taiferlichen Sofe eine bestimmte Entscheidung über das Schickfal ber Rur und ber pfälzischen Lande getroffen hatte.

Denn in der allgemeinen politischen Lage sollten die für eine Restitution des geächteten Pfalzgrafen sprechenden Gründe, deren Eintreten bei den Verhandlungen mit Hohenzollern bereits in Aussicht genommen war, bald genug verwirklicht werden. König Jakob von England sand es zwar billig, daß sein Schwiegersohn Böhmen verliere und ausdrücklich darauf verzichte, wollte jedoch ihm und den eigenen Enkeln nicht die Kur und die ererbten Stammlande entrissen sehen. Auf dieser Grundlage sollte sein Gesandter, Lord Digby, in Brüssel und Wien unterhandeln. Hatten die englischen Forderungen an sich hohes Gewicht, da der Kaiser nicht die Feindschaft dieser Macht auf sich laden wollte, so wurde dasselbe durch die augenblickliche Lage auf den Kriegsschauplätzen noch verstärkt. Bethlen Gabor, mit dem sich die in Haindurg seit Ende Januar geführten Friedensverhandlungen zerschlagen, hatte im

Felde Erfolge geerntet, am 10. Juli war Bucquoy, ber erprobte General, vor Neuhäusel gefallen; die Bereinigung des geächteten Martgrafen Johann Georg von Jägernborf. ber ben Kampf zuerft in ber Lausit, bann in Schlefien fortgesetzt hatte, mit Gabor, die Berftärtung und die Julierfolge bes Mansfelbers, ber Gebanke, daß die Generalstaaten in den pfälgischen Krieg eingreifen würden, alles bies bereitete bem Raifer schwere Sorgen. Er empfing (21. Juli) Digby mit Auszeichnung und saubte ben Reichshofrat Rurz von Senftenau zu Maximilian nach Straubing, um bessen Meinung über bie englischen Borschläge einzuholen und ihm die bedrohliche Lage au schilbern. Auf ausreichenbe Silfe Spaniens sei nicht au rechnen. Burbe Maximilian mit ber Liga wohl im Stande fein. bie Rur, wenn fie ihm verlieben murbe, gegenüber Angriffen festzuhalten? Indem es der Raiser dem Ermessen des Herzoas anheimstellte, ob er angesichts ber politischen Konstellation fein Versprechen wegen ber Rur einlösen könne, gab er ziemlich beutlich zu erkennen, daß er felbst die Frage verneinte. Marimilian lehnte mit gewohnter Zuruchaltung die Erteilung eines biretten Rates ab, zeichnete aber bie Lage in gunftigerem Lichte und verstand es, bem Kaifer seine Angst auszureben und zugleich bessen Migtrauen gegen die englische Ehrlichkeit zu wecken, indem er barauf hinwies, welche Heuchelei in Jakobs Berficherung liege, er habe feinen Schwiegersohn im Rriege nicht unterftütt. Mit welchen Gefahren würde die Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen den Katholizismus und besonders bessen geistliche Rachbarn bedrohen! Und wie wenig entspreche es der kaiserlichen Würde, daß Friedrich selbst durchaus keine Genugtuung anbiete und keine Reue bezeige! In ber Tat weigerte sich der Pfalzgraf, der nunmehr im Haag eine Ruflucht gefunden hatte, trot ber Friedensmahnungen seines Schwiegervaters und Digbys halsstarrig, Mansfeld und ben Jägerndorfer aus seinen Diensten zu entlassen.

Maximilians Außerungen verfehlten in Wien zunächst nicht ihre Wirkung auf das Verhalten gegen Digby: eine weitere Berlängerung des Waffenstillstandes in der Pfalz ward ab-

gelehnt, die Entscheidung der pfälzischen Sache bis zum Regensburger Fürstentage verschoben. Bald aber gewann Angstlichteit neuerdings die Oberhand. Digdy erhielt eine wenigstens teilweise günstige Antwort und machte sich nun auf, um auch Raximilian, in dem er das Haupthindernis der englischen Bermittelung erkannte, umzustimmen. Rostig wurde vom Kaiser zu Maximilian gesandt, dessen Zustimmung zur Berlängerung des Bassenstillstandes zu erwirten. Der Gesandte tras den Fürsten im Kriegslager vor Cham und holte sich, wie vorauszusehen war, einen abschlägigen Bescheid.

Rehren wir nun zu ben friegerischen Greignissen und bem ligistischen Heere in Böhmen zurud! Seine burch ben Augsburger Beschluß verstärkten Streitkräfte barf man auf minbestens 16 000 Mann veranschlagen, die aber durch mancherlei Abzweigungen (auch nach Oberöfterreich, an die untere March au den Kaiserlichen und ins Beltlin) zersplittert waren 1). Man bedurfte ihrer vor allem, um die festen Bläte, die in Böhmen noch Widerstand leisteten, zu erobern. Gleich in den nächsten Tagen nach der Übergabe Bilsens eröffnete Grotta den Artillerieangriff auf die Egerfestungen. Am 8. April übergab der Oberstwachtmeister Derope, gleich Bucquon der Abkömmling einer pikarbischen Familie, die Teplfeste Betschau, welche Grotta im Februar vergebens im ersten Anlauf zu nehmen versucht hatte. Der Besatzung ward freier Abzug in die Oberpfalz bewilligt. Falkenau wurde von Ligiften und Sachsen im Berein angegriffen und nach viertägiger Beschießung am 11. April vom Obersten Gray übergeben. Gegen Elbogen, wo Oberstleutnant Graf zu Ortenburg, ein protestantischer Baier, befehligte, ward das Feuer am 7. April eröffnet. Tilly selbst leitete hier den Angriff und erzwang am 7. Mai die Übergabe ber wichtigen Festung. Wiewohl bereits Bresche geschossen war, ward die Kapitulation angenommen, weil ein Sturm viele Leute getoftet hatte und Mansfeld, ber zum Er-

<sup>1)</sup> Raperes bei v. Reitenftein, S. 60, ber auch für bas folgenbe ju vergleichen ift.

sat heranruckte, nur mehr vier Meilen entfernt in Königswart stand 1).

Oberstzeugmeister Grotta konnte sich in einem Berichte an ben Herzog 2) rühmen, daß er "mitten im Winter und fast ohne Leute" bie Schlösser und Städte Band, Tachau, Töpel, Schlaggen: wald und Schlaggenwörth, Karlsbad, Bleistadt, Lauterbach, Betschau, Hartenberg, Buchau, Faltenau, Elbogen, "welche alle mit dem von Mansfeld inkorporiert gewesen". eingenommen und dadurch einen Landstrich mit etwa 1200 Dörfern aus dem Machtbereiche des Keindes befreit habe. **Maximilian** aber svendete den Erfolgen seines Artilleriegenerals nur karge Anerkennung, überhäufte ihn dagegen fort und fort mit Borwürfen, die auf Denunziationen geheimer Ankläger beruhten: daß er sich in Brag der eroberten Geschütze nicht angenommen habe, längere Zeit von der Truppe abwesend gewesen sei, in Berwaltung und Berteilung der Munition Unfleiß zeige u. f. w. Alle Magnahmen und Berichte des Generals wurden von dem gegen ihn argwöhnischen und verstimmten Kürsten mit einer Kritit verfolgt, über beren Berechtigung sich in ben meisten Buntten jett schwer entscheiden läfit, während man sich in anderen dem Sindruck kleinlicher Rörgelei nicht entziehen fann. Nach einem Scharmützel im Juli will ber Herzog nicht glauben, daß seine Truppen 94 000 Rugeln verschossen haben, und will die Rechnung über die verbrauchte Munition nicht paffieren laffen. Wenn der Bergog Tadel darüber ausspricht, daß der Aufwand für die Artillerie jetzt, da man meist in Quartieren liege und die Armada sich nicht auf den halben Teil erstrecke, zu groß sei und daß so viele Geschütze aus Baiern nachgeforbert würden, so leuchtet die Richtigkeit von Grottas Antwort ein, daß man zum Angriff auf Festungen mehr Artillerie brauche als in Felbschlachten. Als Ber-

<sup>1)</sup> So Grottas Bericht; R.-A., T. V, f 208.

<sup>2) 13.</sup> Mai aus Elbogen. A. a. O. f. 198. Ebenbort f. 1—328 bie jum folgenden benützten Alten, jum großen Teil Rügen bes Herzogs und Grottas Rechtfertigungsberichte.

leumbung bezeichnete Grotta, daß er nach der Einnahme Prags, statt die Plünderung zu verhüten, auf dem Hradschin und in der Reustadt selbst geplündert habe. Er habe sogar auf die plündernden Soldaten eingehauen und dem Generalquartiermeister, der sich darunter befand, einen Finger abgehauen. In einem späteren Berichte wies er doch den Borwurf des Beutemachens nicht ganz zurück: wenn er mit gutem Gewissen etwas erobere, wer wolle es ihm verdenken!

Tabor, Wittingau, Klingenberg hielten sich noch Monate lang, und als Wansseld am 26. Mai Tilly mitteilte, daß er sich nach Weisung des Pfalzgrafen, der damals Digdys Vershandlungen nicht durchfreuzen wollte, auf die Oberpfalz des schränken werde, dagegen forderte, daß Tilly von der Belagerung dieser Festungen absehen solle, ward dies abgelehnt. Erst im Februar 1622, nachdem der Haupttriegsschauplat längst in die obere und rheinische Pfalz verlegt worden war, ward der letzte Widerstand in Böhmen gebrochen.

Seit Anfang April 1621 hatte Mansfeld begonnen, feine Truppen in die nördliche Oberpfalz zu verschieben 1). Berftärtung seines Heeres hatte ihm bas Land, bas er schirmen wollte, die Mittel zu liefern: ber Grundfat, daß ber Rrieg ben Krieg ernähren muffe, ift schon vor Wallenstein von biefem rudfichtslofen Freibeuter burchgeführt worden. Dem Bamberger Domfapitel brobte er, gang Franken mit Feuer und Schwert zu verheeren, wenn nicht die Regimenter Bauer und Herzelles aus Tillys Beer zurückberufen wurden. Auf ber anberen Seite betrieb Maximilian, nachdem ihm am 6. Juli der Raifer befinitiv feine Zuftimmung zum Angriff auf die Oberpfalz ausgesprochen hatte, im Lager bei Straubing eifrig feine Rüftungen und warb zu ben von der Liga bewilligten 15 000 aus eigenen Mitteln weitere 10 000 Mann. Un ben Kurfürften von Sachsen hatte er (23. Mai) bas Ansinnen um Mithilfe gerichtet. Wenn Johann Georg biefe auch ablehnte, ging

<sup>1)</sup> Bum folgenden vgl. v. Reitenftein, S. 79f.; Beilmann II, 1, 97f.; Ginbely IV, 202f.

doch aus seiner Antwort hervor, daß er dem Angriffe nichts in den Weg legen würde.

Während Maximilian so mit gewohnter Umsicht und ben Gegner eher über- als unterschätzend, seine Vorbereitungen traf, sammelte Mansfeld seine Macht in einem verschanzten Lager bei Waibhaus nahe ber böhmischen Granze. Die Stellung war ausgezeichnet: auf der rechten Seite zog sich eine ganze Meile weit ein Weiher bin, auf der linken Berge und Balber; ber Baf bazwischen, ber burch vier mit Geschützen besetzte Schanzen befestigt warb, war feine 2000 Schritte breit 1). Mit gutem Grunde befürchtete man, daß Mansfeld von bier aus neuerdings in Böhmen einfallen wolle, und am 12. Juli erging an Tilly ber Befehl, ihm mit bem Angriff zwoorautommen. Diefe Rampfe vor Baibhaus, die fich nun Bochen lang fortsetten, blieben entscheidungslos, tosteten aber ben Ligiften mehr Leute als die Schlacht am Weißen Berge. Am 14. Juli überfiel Mansfeld die ligiftische Borhut bei Baffelsborf, erbeutete Fahnen und Gefangene. Am 16. führte Tilly die tags vorher herangezogene Hauptmasse seines Heeres zum Unariff auf Mansfelds verschanztes Lager, über elf Stunden wogte der Kampf hin und her, der würzburgische Oberft Bauer fiel töblich verwundet. Nach namhaften Verluften mußte Tilly seine Truppen über ben Rehlingbach zurücknehmen. 26. Juli berichtet Grotta aus dem Lager bei Rokhaupten, man habe nun schon fünfmal ohne Erfolg versucht, ben Keind aus seiner festen Stellung zu vertreiben; er empfahl eine Diversion, überraschende Ginfälle bei Cham und bei Königswart. Man bemerkt ben Einbruck ber erlittenen Schlappen, wenn nun der belagerungsmäßige Angriff des Lagers und zu diesem Zwecke Verftärfung der Artillerie beschlossen wurde, wenn Maximilian sogar ben Kaiser um Hilfstruppen anging und darauf drang, daß die Feindseligkeiten in der unteren Bfalg feitens ber Svanier wieder eröffnet würden. Am 1. August war es Mansfeld, der bei einem Angriff auf die Regimenter

<sup>1)</sup> So foilbert Grotta, T. V, f. 228 v.

Wortaigne und Haimhausen zurückgeschlagen wurde. Auch am 8. August scheint er der angreisende Teil gewesen und im Rachteil geblieben zu sein. Erst Mitte dieses Wonats begann der Artillerieangriff auf das Waidhauser Lager, aber noch ehe dieser zum Ziel führte, trat in der militärischen Lage eine Wendung ein.

Bunachft baburch, daß nun Maximilian sich enblich ftart genug glaubte, um seinerseits von der Donau ber jum Angriff auf die Oberpfalz vorzuruden. Am 8. September begann er fein heer, das auch Landwehr umfaßte, gegen Furth in Be-In einem Aufruf an die Oberpfälzer 1) wegung zu seten. stellte er seinen Angriff so bin, als sei berfelbe nur gegen Mansfeld gerichtet, aber bies machte, wie es leerer Schein war, auch keinen Eindruck. Die Oberpfalz wurde, auch nachbem fie Mansfeld geräumt hatte, als erobertes Land feftgehalten. Cham am Regen, ber Schlüffel ber füblichen Dberpfalz, mußte bas erfte Angriffsziel bilben. hier leitete ein Schotte, der als Mufteroffizier der oberpfälzischen Landwehr bestellt war, Oberftleutnant Beblig an ber Spipe einer Besakung von höchstens 2400 Mann, die wie die ganze zum Schute bes Landes verfügbare Streitmacht aus Soldtruppen und Landwehr gemischt war, die Verteibigung. Die veralteten Festungswerke waren vor turzem ausgebessert worden. Rachdem die Burgen Arnschwang und Runding, die als Chams Vorwerte betrachtet werden konnten, ohne Widerstand von den Baiern beset worden, begann am 16. September die Belagerung. Um 24. gelang es einer an ben Regen vorgeschobenen Batterie Bresche zu schießen. Mansfeld, von der Amberger Regierung aufgeforbert Cham zu entsetzen, hatte sich zu schwach erklärt. Amberger Regierung bies Beblig mitteilte, empfahl fie ihm, auf gunftige Bedingungen ber Übergabe bedacht zu fein. erfolgte schon am 25. die Übergabe ber Stadt an Maximilian. Die Besatzung erhielt freien Abzug, sah sich aber von ben

<sup>1)</sup> Gebruckt: Herzog Maximiliani Intimation und getreue Warsung.

beutelüsternen Siegern trop ber Anwesenheit bes Herzogs mit Plünderung bedroht 1).

Landgraf Wilhelm von Leuchtenberg, der würdige Domberr (f. oben S. 104), lebte bamals wieder in feiner Refidenz Bfreimt. Er hatte sich gegen Mansfeld entgegenkommend erwiesen, dadurch aber nicht hindern können, daß die Untertanen seines unter kaiserlicher Verwaltung stehenden Ländchens gewaltsam ausgehoben und unter Mansfelds Fahnen gesteckt wurden. Das von Maximilian zu seinem Schutze entfandte Kähnlein unter bem Hauptmann Riflas Beck vermochte nun den Einbruch ber Mansfeldischen nicht aufzuhalten: Bfreimt ward trop bes mit den Oberftleutnants Derope und Linftow abgeschlossenen Affords geplündert (15. Sept.) und zum Teil niebergebrannt, die Einwohner mußten bas Schlimmfte über sich ergeben lassen. Notdürftig bekleibet, wie er eben ging und stand, wurde Landgraf Wilhelm nach Amberg geschlevot. Bon bort entkam er in das Franziskanerklofter Relheim, von wo er (27. Sept.) einen jammervollen Brief an Maximilian schrieb. Der Herzog wies ihm gegen sein Gelöbnis, der Berwaltung ber Landgrafschaft gänzlich zu entsagen, jährlich 4000 fl. an und gestattete ihm, im Relheimer Rloster zu bleiben (14. Febr. 1622). 1624 finden wir ihn als Domherrn von Briren, dann in verschiedenen Franzistanerklöftern, endlich wurde er 1629 in Passau aufgegriffen und in das Franziskanerkloster ins Landshut gesteckt. 1634 endete im Franziskanerklofter zu Ingolftadt das Leben eines der muftesten Fürften ber müften Reit 2).

Die bairische Besetzung der Oberpfalz aber verlief, absgesehen von dem Waffengang um Cham, der den Baiern 76 Tote, den Verteidigern angeblich 128 Mann kostete, wie

<sup>1)</sup> Über bie Belagerung Chams und zum folgenden f. bef. v. Reitensftein, S. 149f.; Beilmann II, 1, 109f.; Schuegraf in Berhandl. b. hift. Bereins ber Oberpfalz X, 50f.; über Mansfelds Berhalten bef. Ginbely IV, 209f.

<sup>2)</sup> heilmann II, 1, 105f.; Schreiber, Max I., S. 242, bef. nach Kriegsatten T. XIV; F. M. Wittmann a. a. D.

ein militärischer Spaziergang. Am 4. Oktober brach der Herzog. von Cham aus über Stamsried nach Rorden auf, um fich mit Tilly zu vereinigen, der sich am 5. gegen Neunburg vor dem Balbe in Bewegung gefett hatte. Die einheimischen Streitfräfte, welche ber Amberger Kriegsrat unter bem Oberften Grafen Reinhard zu Solms organifiert hatte, waren zu schwach, um ernsten Widerstand zu leiften. Bon Rorden und Süden ber augleich bedroht, ergab sich Neunburg am 6. Bei Schwarzenfeld in der Gegend von Nabburg vereinigten fich bie beiben Heere, zusammen etwa 25 000 Mann. Ohne Wiber= ftand wurde am 7. auch die Hauptstadt Amberg besetzt, worauf bie zehn Fähnlein und drei Kompagnieen Landwehr, die Raximilian unter seinen Truppen hatte, in die Heimat ent-Rach einer Trennung von fast breihundert lassen wurden. Jahren war der alte bairische Nordgau, zunächst wenigstens tatfächlich, wieber mit bem Stammlande verbunden. Raiser hatte schon am 30. September an die Stände ber Oberpfalz die Weisung gerichtet, Maximilian als seinem Kom= missär zu huldigen 1), und am 19. Oktober nahm biefer burch Donnersberg und Wilhelm Fugger beren Sulbigung für fich und den Kaiser entgegen. Im November tam als Statthalter Maximilians Hans Chriftoph von Breifing, den später Wenfin ablöfte.

In der Oberpfalz war es wieder die Untätigkeit Mansselds gewesen, welche wie das Jahr vorher in Böhmen den Baiern den Sieg erleichterte. Hielt er Stand, verteidigte erbesonders den wichtigen Paß von Castel, so betrachteten die vornehmsten Obersten des bairischen Heeres die Eroberung der Oberpfalz als ein schwieriges Unternehmen von zweiselhaftem Ersolg. Die Regierung in Amberg stand mit Mansseld schon wegen seines schonungslosen Aussaugungssystems nicht in bestem Einvernehmen. Klagte der General, sie habe sich geweigert, eine Besatung seiner Truppen nach Amberg zu nehmen, der

<sup>1)</sup> Das taiferliche Manbat ift auch gebrudt in ber Churpfalz. Kronit b. Biltmaifters, G. 264f.

-Rangler stede sogar unter einem Hut mit dem Reinde, so machte anderseits die Regierung nach dem Ausgange Mansfeld verantwortlich für alles hereingebrochene Unheil. Indessen war für Mansfelds untätiges Verhalten nicht sein gespanntes Berhältnis zur Regierung, sondern geradezu wieder verräterische Gesinnung entscheidend. Seit Juni ließ er durch René von Chalon in Bruffel neue Unterhandlungen führen, bot für zwei Millionen seinen Übertritt in spanische Kriegsbienste und die Entlassung seines Beeres. Seit ihn der Angriff Marimilians mit der Gefahr bedrohte, amischen awei Keuer genommen zu werden, knüpfte er durch den Obersten Carpezon auch mit Maximilian an und svannte nun seine Forderungen etwas herab. Schon war man so weit, daß bairischerseits Oberst Crat als Geisel ausgeliefert wurde, Mansfeld seine Schanzen bei Waibhaus räumte und am 20. und 21. September sein Seer hinter die Naab zurücknahm. Der am 10. Oftober abgeschlossene Aftord besagte, daß Mansfeld für seine Berson 200 000 Taler und zur Entlohnung seiner Truppen 650 000 fl. erhalten, dagegen alle feften Plate in Böhmen und der Oberpfalz räumen und sich mit seinen Offizieren verpflichten follte. falls seine Truppen nicht übertreten wollten, wenigstens nicht gegen den Kaiser zu fechten und binnen vierzehn Tagen sein Kriegsvolt zu entlassen. Mansfeld war aber, als dieses Abtommen zum Abschluß gedieh, bereits entschlossen es nicht zu halten, da mittlerweile Lord Digby in Neumarkt mit ihm zufammengetroffen war und ihn auf andere Bedanken gebracht Der englische Gesandte hatte von Maximilian vergebens eine Zusammentunft und Waffenstillstand erbeten 1) und mußte feine Bemühungen um Biedereinsetzung bes Bfalggrafen auf friedlichem Wege zunächst als gescheitert betrachten. Auch der Kaiser drang in Maximilian, den von Digby vorgeschlagenen Waffenstillstand anzunehmen, dieser aber ichob die Entscheidung auf die lange Bank, indem er die Meinungen

<sup>1)</sup> Am 22. und 24. September aus Bilshofen und Straubing. St.-A. 320/18.

ber Bundesstände einholte <sup>1</sup>). Dagegen gelang es Digby nun, ben Heersührer, der eben im Begriffe war Friedrich im Stiche zu lassen, durch seine Kenntnis dieser Absicht zu beschämen, ihm entweder das Gewissen zu rühren oder ihn zu überzeugen, daß sein Borteil in Fortsetzung des Kampses für den Pfalzgrafen liege <sup>2</sup>). Bielleicht spielten bei diesem Umschwung auch 40000 Dusaten eine Rolle, die Mansseld, "die desperate Person", wie ihn Maximilian nennt, zur rechten Zeit aus England erhalten haben soll <sup>2</sup>). Am 10. Oktober brach Mansseld von Neumarkt aus in Eilmärschen nach der Rheinpfalz auf.

Maximilian scheint balb durchschaut zu haben, daß Mansfeld den Bertrag nicht halten wolle, denn schon am 13. Otstober befahl er Tilly dem abziehenden Gegner nachzueilen. Schon aber hatte dieser solchen Borsprung gewonnen, daß er nicht mehr eingeholt ward. Bairischerseits mußte man später den Borwurf zurückweisen, nicht verhindert zu haben, daß Mansfeld den Spaniern auf den Hals siel. In einer Dentschrift, die sich dies zur Aufgabe set, wird betont, daß Mansfeld, während man noch an den Atsord glaubte, bereits begonnen habe seine Truppen nach Westen zu verschieden, daß er "connivendo oder aus anderen Ursachen" allenthalben durch fremde Territorien ziehen konnte, während die Ligisten, um neue Beunruhigung zu vermeiden, sich nicht das gleiche erlaubten, und daß Mansfeld, da er vorauszog, sich leichter verproviantieren konnte. Daß die Baiern sich mit der Berverproviantieren konnte.

<sup>1)</sup> Sein Schreiben an ben Bifchof von Eichftätt vom 2. Ottober f. bei Schuegraf, Cham während ber bohmifchen Unruhen 1618—1628 a. a. D. S. 67.

<sup>2)</sup> In einer Dentschrift aus bairischer Feber in ben Camerariana (Münchener St.-Bibl.) T. 44, 438 f. werben bie Gründe, die für einem Bertrag mit Mansfeld sprachen, besonders daß dieser wenig, der herzog viel zu verlieren habe, auseinandergeseht. Auch hier (439) wird die Bermutung ausgesprochen, daß der englische Gesandte Mansfeld dem Attord abspänftig gemacht habe.

<sup>3)</sup> Digbys Zureben aber war nach Garbiner (vgl. Ritter III, 149) von teinen Zahlungen begleitet.

<sup>4)</sup> Camerariana l. c.

folgung absichtlich Zeit ließen, um Gelegenheit zu bekommen, fich nun, nach glücklicher Befetung ber Oberpfalz, auch in ber rheinischen Pfalz festzuseten, ist nicht wahrscheinlich — auch für ben Fall, daß die Verhandlung mit Mansfeld zu deffen Abrüftung geführt hätte, batte Maximilian beabsichtigt, namhafte liaistische Streitkräfte an den Rhein zu werfen 1). Hatte Maximilian damals noch Absichten auf den Erwerb der Rheinpfalz, so schien es allerdings in seinem Interesse zu liegen, daß der Kampf mit Mansfeld erft in der Bfalz durchgefochten würde. Daß Mansfelds Marich nach dem Weften die rheis nischen Bistumer bedrohte, daß die Spanier nach beffen Erscheinen in der Pfalz, auf sich allein angewiesen, nicht mehr in der Lage sein würden das Feld zu behaupten, daß die Rüftungen Christians von Braunschweig von Norden ber neue Gefahr brohten: alles bies schien zu fordern, daß Tilly Mansfeld auf den Fersen bleibe und den Kampf mit ihm, wenn es sein müßte, auch in der Rheinpfalz aufnehme. Der Bapft schrieb ihm benn auch auf die Nachricht von der Verschiebung bes ligistischen Heeres nach der Rheinpfalz, daß er jest neue Triumphe von ihm erwarte, er munterte ihn auf in seinen Anstrengungen nicht nachzulassen und auch die Rheinpfalz zu unterwerfen, und sprach zugleich den Wunsch aus, daß Marimilian sich felbst zu seinem Beere borthin begeben moge "). So lange aber, bis die kaiserliche Kommission auf die Rheinvfalz erstreckt wurde, betonte Maximilian fort und fort, daß sein Auftrag nur auf die Oberpfalz laute, und es ift möglich, daß Bebenken wegen ber Buläffigkeit oder Rätlichkeit seines Eingreifens in der Rheinpfalz das auffallende Zaudern bes sonst so energischen Tilly erklären: erft am 27. Oftober, nach elftägigem Verweilen an der Rednit, nahm dieser ben Berfolgungsmarfch wieder auf. Um dieselbe Zeit kehrte Maximilian nach München zurud. Mansfeld aber führte fein

<sup>1)</sup> Wie aus einem Schreiben bes Bergogs an ben Bifchof von Speier betworgebt; v. Reigen ftein, Felbzug 1622, S. 31.

<sup>2) 19.</sup> u 25. Dez. 1621. Camerariana T. 44, 443 f.

Heer, ungefähr 18000 Mann, in etwa vierzehn Tagen vom fränklichen Jura nach dem unteren Reckar und vollzog dort seine Bereinigung mit den pfälzischen und englischen Truppen, welche die untere Pfalz disher gegen Cordova verteidigt hatten. Um für die Unterkunft und Beförderung seiner Truppen zu sorgen, hatte ihm Pfalzgraf Johann von Zweidrücken, der pfälzische Statthalter, Kriegsräte entgegengeschickt.

Der spanische General Cordova, der in der Pfalz an die Stelle des nach den Niederlanden zurückberusenen Spinola getreten war, hatte nach der Eroberung von Stein, Kaiserstautern und anderen Pläzen am 29. September die Belagerung von Frankenthal begonnen, brach diese aber in der Racht vom 24. auf 25. Oktober schleunig ab, als er die Kunde von Mansselds Ankunst in Mannheim und dessen Vereinigung mit Vere erhielt. Dem Abziehenden brachten Mansselds nachdrängende Truppen noch einige Verluste bei. Doch septe Mansseld die Versolgung der Spanier nicht fort, warf sich vielmehr auf das Gebiet des Bischoss von Speier, dessen Dörfer nun durch Plünderung und Einäscherung schlimm heimzgesucht wurden. Vere trennte sich von ihm und verteilte seine Truppen in pfälzische Städte.

Tilly traf am 8. November mit Cordova in Gernsheim zusammen. Aber auch sie trennten sich sogleich wieder, sei es, daß sie sich nicht einigen konnten oder daß ihnen die Trennung aus Gründen der Berpflegung oder der Strategie ge-

<sup>1)</sup> Zum pfälzischen und westfälischen Feldzug vgl. heilmann II, 1, 115; Ginbelv IV, 289 s.; v. Reitzenstein a. a. D. S. 179 f. u. Der Feldzug bes Jahres 1622 am Oberrhein u. in Westsalen bis zur Schlacht bei Wimpsen, heit 1 u. 2 (1891, 1893); Gmelin, Beiträge z. Schlacht bei Wimpsen (Zeitschrift f. Geschichte b. Oberrheins XXXI, 332 s. u. XXXII, 1 s.); Westamp, Das heer ber Liga in Westsalen zur Abwehr bes Grasen von Mansseld und bes Herzogs Christian von Braunschweig 1622—1623 (Münster 1891); "Tilly und Mansselb" in Vosselts Europ. Annalen (1807), Bb. III, 84—92; Obser, Der Feldzug d. J. 1622 am Oberrhein nach den Dentwürdigkeiten des Freisbern Ulpsses v. Salis-Marschlins (bes. über das Tressen bei Mingolsheim; Zeitschr. f. d. Gesch. b. Oberrheins, R. F., VII, 38—68).

boten schien. Corbova, ber ben Ligisten zehn bis zwölf seiner Reiterkompagnieen überließ, folgte anfangs Mansfeld, wandte sich aber bald zur Belagerung von Deibesheim. Tilly, mit der spanischen Verstärtung etwa 16 000 Mann start, nahm (12. Nov.) Ladenburg am Reclar, das Bergschloß Lindensels und Schönau. Über 3000 Mann seiner Truppen ließ er unter Grotta an dem Unternehmen auf Deidesheim teilnehmen, das am 10. Dezember zur Übergabe der Stadt sührte. Bei dieser Belagerung erkrankte Grotta, der den Artillerieangriff leitete, und starb am 19. Dezember.

Daß es Maximilian, wenn er Tilly an den Rhein entsandte, lediglich auf die Verfolgung Mansfelds abgesehen habe, werden wir trot seiner dabin lautenden Erklärung zu bezweifeln haben. Aber ber Baiernfürst wußte wohl, daß er am svanischen Hofe ben gefährlichsten Widersacher seines politischen Hauptzieles, des Erwerbes der pfälzischen Kur, zu suchen habe. Schon ber Agent Leuker hatte in einem besonderen "Rebenmemorial" zu seiner Instruktion nach Madrid die Anweisung mitbekommen, wie er bort die bairischen Ansprüche auf die Rur begründen folle 1). Maximilian fah voraus, daß fein Eingreifen in der unteren Pfalz im spanischen Lager, wenn man auch nicht umbin konnte feine Hilfeleiftung zu begrüßen, boch anderseits auch Miktrauen und Beunruhigung hervorrufen würde. Daher war er ängstlich bestrebt alles zu vermeiden, wodurch Spanien unnötig gereizt würde. Als er erfuhr, daß Tilly Heibelberg (am 28. Ottober, ohne Erfolg) zur Übergabe aufgeforbert habe, machte er biefem gegenüber kein Hehl aus seiner Unzufriedenheit. Er erinnerte seinen General nochmal baran, daß er die Erekution gegen den Pfalzarafen und die untere Pfalz niemals auf sich genommen habe, daß der Beschkiß über diese auf einen Kurfürstentag verschoben sei und daß er die Oberpfalz nicht wegen der Achtexetution, sondern wegen Mansfelds besett habe.

<sup>1)</sup> Brever, Bentrage, S. 48 f.; vgl. Leuters Bericht a. a. D. S. 160 f.

Rheinpfalz sei Tilly von ihm geschickt, nur um Mansselb zu versolgen und Cordova Hilse zu bringen. Tilly solle handeln, als ob er nur den Besehlen Cordovas solge, und so, daß der verantwortliche Schein einer Exetution vom Herzoge abgewendet werde. Sine Beisung, die den energischen bairischen Feldherrn wohl um so weniger besriedigte, da dieser in Cordova "einen bescheidenen Cavalliero im Kommandieren" sand und klagte, daß die Spanier "ihre aufschubige Manier nicht lassen". Die Spanier, schrieb er, hätten keine Lust diesseits des Rheins zu bleiben, ihre Gedanken stehen nach jenseits, während doch die größte Gesahr diesseits liege und der Abmarsch der Berbündeten auf das linke Rheinuser die Stifter und Bistümer ganz hilslos lassen würde. Tilly erklärte seinem Fürsten, daß er Verstärtung brauche").

Abgesehen von den Truppen, welche er den Spaniern zur Belagerung von Deidesheim überließ, hatte er sich genötigt gesehen, sein Beer durch eine weitere Abzweigung zu schwächen. Schon in ben erften Rovembertagen ließ er ben Mainübergang bei Hanau und den wichtigen Bag von Gelnhausen besetzen, da vom Norden her ein neuer Feind brohte. jugenbliche und tolltühne Chriftian von Braunschweig-Wolfenbuttel, Abministrator bes Stiftes Halberstadt, zulet Dberst= leutnant im Dienste ber Generalstaaten, rüftete für ben geächteten Bfalgarafen und ward von biefem als Oberbefehlshaber der von ihm geworbenen Truppen bestellt. Auf seinen Fahnen und Münzen las man die Inschriften: Tout pour Dieu et pour elle! und: Gottes Freund, der Pfaffen Jeind! Die ihn leitenden Haupttriebfebern find damit gekennzeichnet: schwärmerische Verehrung ber Pfalzgräfin Elisabeth, beren Schwester seine Mutter war, und grimmige Feindschaft gegen den Katholizismus, durch dessen rücksichtslose Ausrottung in halberstadt er sich schon früher beim Raifer einen üblen Ramen gemacht hatte. Auf die Friedensmahnung des Kai-

<sup>1)</sup> R.=A., T. 68, f. 414. Tilly an M., 14. Nov. 1621 aus-Labenburg.

fers antwortete er jest in einem Entschuldigungsschreiben, in dem jedes Wort Verhöhnung der kaiserlichen Autorität war. Aber die Anfänge seines Unternehmens waren nicht glück-Im niederfächsischen Kreise hatten sich besonders Christian von Lüneburg und Friedrich Ulrich von Braunschweig feindselig gegen ihn gestellt. Enbe Ottober wurden sechs Kähnlein seines Fußvolks, die Achaz von Dohna vorausführte, und die auf dem Marsche Ausschreitungen begingen. bei Arendshausen von Truppen dieses Kreises überfallen und gezwungen, die Waffen zu strecken oder überzutreten. dem Mitte November in Aerzen gemufterten Refte seiner Truppen, fast nur Reiterei, brach dann Christian selbst gegen Süben auf und eroberte am 2. Dezember bas maingische Amoneburg. Tilly bilbete, um die Stifter Koln und Mainz gegen den Halberftädter zu beschirmen und ihm den Durchbruch nach dem Oberrhein zu verwehren, eine Abteilung unter dem Generalwachtmeister Anholt und ließ biese anfangs Dezember durch den Odenwald gegen die Wetterau Dazu stießen würzburgische Truppen und porrücken. -Hauptmasse ber bairischen Regimenter Lindelo. Bönighausen und Herliberg, die Maximilian aus der Oberpfalz nachsandte, später auch Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt. ober 13. gewann Anholt Fühlung mit dem Feinde und am 20. Dezember tam es bei Kirtorf zu einem beifen Gefechte. durch welches der Halberstädter zum Rückmarsch gezwungen wurde. Seine Absicht, Mansfeld und ben Pfälzern die Hand zu reichen, war zunächst vereitelt. Nun aber warf er sich auf bas Maximilians Bruder, dem Kurfürsten von Köln, gehörige, von Truppen fast völlig entblöfte Stift Baderborn und gewann hier durch Plünderungen und Brandschatzungen bie Mittel, sein Beer zu verstärken. Im festen Lippstadt schlug er sein Sauptquartier auf. Anfang März 1622 wird feine Macht auf mehr als 3000 Reiter und 4000 Fußgänger geschätt. Bom 10. Februar an rückte ihm Anholt in bas Baberbornische nach. Seine Truppen hatten den Weg durch protestantische Gebiete mit furchtbaren Grausamteiten bezeichnet, Anholt sah sich wieberbolt genötigt. die Berantwortung für ihre schlechte Aufführung von sich abzulehnen. Übrigens hatte ihm sein Herzog, als er nach Westfalen vordrang, den Besehl erteilt, falls etwa der Landaraf von Hessen-Rassel ibn an Mansfelds Berfolgung hindern sollte, auch diesen anzugreifen und in seinem Lande ebenso zu hausen wie der Halberftädter in Weftfalen. Landgraf Morits war neben dem badischen Markgrafen im Lager der Union fast der einzige Fürst gewesen, der entschlossen und rührig für die protestantische Sache eingetreten mar. März kamen Anholt kölnische Truppen vom Rieberrhein ber au Bilfe, erft in ber zweiten Balfte April feste fich von Roermund aus auch der von der Infantin Isabella zum Eingreifen angewiesene Reitergeneral Graf Heinrich von Berg mit spanisch-neuburgischen Truppen in Bewegung. Unter wechselndem Kriegsglud ward im Frühjahr in Weftfalen gefämpft. Ruhmvoll verteidigte der ligistische Oberftleutnant Erwitte die Stadt Gefecte gegen Christian.

Mansfeld aber war gegen Ende bes Jahres im Elfaf eingebrochen, um den Bischof von Strafburg, Erzherzog Leovold, anzugreifen und fein Gebiet zu vermüsten. Tilly, der ebenso wie Cordova seine ermatteten und zusammengeschmols zenen Soldaten in Winterquartiere gelegt hatte, fühlte fich nicht ftart genug, Leopolds bringendem Silfegesuch Folge zu leisten, und die neue Achterklärung, die der Raiser (4. Januar) über Mansfeld aussprach, blieb ohne Wirtung. Im Elsaß öffnete die Reichsstadt Hagenau Mansfeld ihre Tore, Rabern aber verteidigte Graf Hermann Adolf von Salm-Reifferscheidt mit folder Tapferkeit, daß Mansfeld von diefer Stadt ablassen mußte. Am 17. Januar stieß er zuerst mit Truppen des Erzherzoas Leopold zusammen und schlug sie zurück. Bald aber nahm er feine Richtung gegen die niederländische Gränze und ließ sich neuerdings in Unterhandlungen mit der Infantin Ifabella ein. Maximilian foll fich erboten haben, von ber Mansfeld angebotenen Summe 200 000 Taler auf sich zu nehmen. Außer Geld wurden Mansfeld der Fürftentitel,

bie Landvogtei Hagenau, die Übernahme in spanische Dienste und eine lebenslängliche Benfion angetragen.

Aber schon wectte ein neuer Keind Befürchtungen. bem Markgrafen Georg Friedrich von Baben-Durlach, einem eifrigen Brotestanten, der sich gegen die Abrüftung der Union gestemmt hatte, traten reiner als bei Mansfeld und bem "tollen" Halberstädter die Unionstendenzen hervor. fehlte es auch bei ihm nicht an einem perfönlichen Interesse, ba er sich durch die Erbansprüche der Söhne Eduard Fortunats auf die obere Markgrafschaft Baben-Baben bedroht und ben Kaiser auf Seite dieser katholischen Brätendenten sah. Schon im Dezember 1621 hatte er den Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar für seinen Dienst gewonnen. Maximilians Bersuche, bessen Bereinigung mit dem Markgrafen zu verhindern, blieben erfolglos: am 17. April stießen die sächsischen Regimenter por Durlach zum Markarafen. Bei ihnen befanden fich auch als Führer zweier Reiterkompagnieen die Bfalzgrafen Friedrich von Zweibruden und Chriftian von Birkenfeld, der Stammvater unseres Königshauses. Der Markgraf felbst hatte bis dahin bereits ein ftarkes und glanzendes heer aufammengebracht. Als ein Gefandter Maximilians, der Oberft v. Stingelheim, ber zuerst an Erzherzog Leopold geschickt worden war. um mit diesem eine Siniaung über die dem Markarafen gegenüber einzunehmende Saltung zu erzielen, bem Markgrafen bes Bergogs Befremben über seine Ruftungen aussprach, gab biefer ebenso wie gegenüber bem taiferlichen Gesandten Grafen Johann Georg zu Hohenzollern vor, daß er nur gegen räuberifche Einfälle des Kriegsvoltes beiber Barteien die Grangen seines Landes beschirmen wolle. Am 22. April 1622 vereinbarte er einen abschließenden Bertrag 1) mit Mansfeld, mit dem er schon länger in Verhandlungen stand, und mit dem Pfalzgrafen Friedrich, der sich am selben Tage im mansfelbischen Lager in Germersheim eingefunden hatte, und zugleich entfagte er, um im Falle bes Diflingens seine Familie und

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Gesch. b. Oberrheins XXXII, S. 24.

seine Lande nicht mit sich ins Unglück zu stürzen, der Regierung zu Gunsten seines ältesten Sohnes. Gleichwohl herrschte am Durlacher Hose eine so gehodene Stimmung, daß man von-Bertreibung des Herzogs von Baiern, Einziehung der geistlichen Güter, ja Hirrichtung der Bischöse von Mainz, Würzdurg und Speier sprach 1). In der Pfalz war der geächtete Pfalzgraf, der in tiesstem Geheimnis vom Haag dorthin gereist war, von seinen treuen Untertanen mit Jubel begrüßt worden. Auf seine Ankunst hin hatte Mansseld die Berhandlungen mit der Infantin abgebrochen. Er beschloß jett die Offensive gegen Tilly zu ergreisen und setzte gegen Ende April über den Rhein.

Tillus Borhut, zwölf Reiterkompagnieen unter Pappenheim und Eynatten, hatte am 4. April in Ubstadt, nördlich Bruchfal, mansfelbifche Reiterei unter bem Generalmajor Streiff Damals hatte Markgraf Georg Friedrich den Fliehenden unter Berufung auf seine Reutralität noch die Aufnahme hinter Durlachs schützenben Mauern verweigert. Dann nahm Tilly Hillsbach (7. April) im ersten Anlauf, Eppingen und Sinsheim ohne Widerstand, Wiesloch nach wenigen Schuffen, Rectargemund (15. April) mit Sturm. Durch die Riedermetelung der Besatung und vieler Einwohner in Hillsbach und Rectargemund wurden biefe Erfolge um fo mehr geschändet, als ber ligistische Felbherr bie Ausschreitungen seiner Truppen in Schut nahm. Nachdem aber ber Markgraf bie lange getragene Maste fallen gelaffen hatte, mußte Tilly vor allem bedacht sein, die drohende Bereinigung Mansfelds mit diesem zu vereiteln. Er brach daher die begonnene Belage= rung des Schlosses Dilsberg, das man vergebens durch nächt= liche Ersteigung zu gewinnen versucht hatte, ab und rückte nach Sein Heer zählte damals einschließlich der Besatungen nicht ganz 12000 Mann. Bei Mingolsheim un-

<sup>1)</sup> Ginbely IV, 329, nach einem Berichte im sächfischen St.-A. Salis (S. 47) spricht von bem burch die Niederlage von Bimpfen vereitelten Plane, dem Baiernherzoge einen Besuch in seinem Lande abzusfatten.

weit Wiesloch kam es am 27. April zu einem Treffen zwischen ihm und Mansfelb, in dem die Ligisten eine tüchtige Schlappe erlitten. Sie verloren etwa 2000 Mann, 4 Geschütze, 8 Standarten und 5 Fähnlein. Tilly selbst hatte sich im Kampse so ausgesetzt, daß ihn der Herzog an die Folgen erinnerte, die sein Verlust nach sich ziehen würde. Am Abend nach dem heißen Kampse standen sich beide Heere in Schlachtordnung im Angesicht gegenüber, dazwischen lieserten sich kleine Reiterhausen blutige Scharmützel.

Der Markgraf von Baben eroberte am 27. April Sinsbeim zurud und vollzog (am 29.) ungehindert seine Bereinigung mit Mansfeld, der am 2. Mai Eppingen zurückeroberte. abziehenden ligiftischen Besatungen der beiden Städte murben vertragswidrig geplündert und mißhandelt 1). Daß sich Mansfeld in Bruchsal buldigen und von Friedrich die eroberten speirischen Gebiete als Fürstentum überweisen ließ, enthüllte feine ehrgeizigen Bläne. Run aber erfolgte bie unwahrscheinlichste Wendung: mährend am 3. und 4. Mai Cordova mit feinen Spaniern sich mit Tilly vereinigte und beffen Starte wieder auf 110 Fähnlein Fußvolf und 70 Reiterkompagnieen hob, trennten sich Mansfeld und der Pfalzaraf vom Mart grafen und überließen diefem allein den Entscheidungstampf mit Tilly. Ein Grund dieses ebenso auffallenden wie verhängnisvollen Entschlusses lag zweifellos barin, bag weber ber Markgraf, der sich als Fürft und überdies als militärischer Theoretiter fühlte, noch Mansfeld, der eben dem Sieger vom Weißen Berge einen Vorteil abgewonnen hatte, auf ben Oberbefehl verzichten wollte. Man will die Bemühungen ber beiben Heeresleitungen erkennen, in den Tagen nach Dingolsheim den rechten Flügel zu gewinnen, welche Stellung nach dem Gebrauche der Reit in der Regel die Überordnung in fich fchloß 2).

Die Schlacht bei Wimpfen (eine ftarke Stunde nordweftlich

<sup>1)</sup> Gegen die Nachricht von ihrer Riebermetelung f. Gmelin in Beitschr. f. b. Gefc. b. Oberrheins XXXI, 428, Anm. 12.

<sup>2)</sup> v. Reitenftein II. 150.

von Heilbronn), welche am 6. Mai zwischen Tilly und dem Martgrafen von Baden geschlagen wurde, gehört nicht zu den blutigften, aber zu ben entscheidenbsten Rämpfen bes großen Rrieges. Barb boch burch fie einer ber begeiftertsten Vorlämpfer ber proteftantischen Sache unschädlich gemacht und die Gefahr eines Biederauflebens der Union, die mit seinem Erfolge drohende Gestalt gewonnen hatte, im Reime erstickt. Tilly verdankte bem Siege bie Bieberherstellung seines burch ben Tag von Mingolsheim etwas erschütterten Kriegsruhmes, ben Sieg aber in ber Hauptsache nur der numerischen Überlegenheit seiner Truppen und dem glücklichen Zufall einer Bulvererplosion. Am Schlacht= tage selbst wurde er in dem Augenblick, da der Entscheidungstampf begann (2 Uhr), durch einen Ende Abril vom unteren Lech aufgebrochenen bairischen Nachschub unter Herbersborf Mit diesem und ben Spaniern verfügte er über perstärft. mehr als 21 000 Mann, während das badische Heer nur auf 12500 Mann zu schäten sein wird 1). Der Markgraf hatte nach mittelalterlichem Brauch eine Wagenburg gebildet, zwischen ben "Spieftwagen" — seiner eigenen Erfindung — sechs Kartaunen aufgestellt, überdies "Orgelwert" angebracht, worunter fogenannte spanische Reiter jum Schluß von Berschanzungen zu verstehen sind. Dahinter nahm sein Beer, an ben Böllingerbach und das Dorf Obereisesheim angelehnt, eine fehr fefte Stellung ein, die ben Unterschied ber Bahl einigermaßen ausgleichen konnte. Wie auf bem Weißen Berge hatten Tilly und seine Berbündeten die Aufgabe, gegen einen Jeind in vorzüglicher Stellung anzustürmen, ihre Schlachtordnung war ähnlich gebildet wie damals und die Niederlage bes Gegners artete hier wie dort in wilbe Flucht aus. Bormittags ward ein hinhaltendes Gefecht, zumeist nur von der Artillerie geführt. Mittags herrschte zwei Stunden lang ohne gegenseitige Bereinbarung Waffenruhe. Wahrscheinlich wollte Tilly ben

<sup>1)</sup> Gmelin, S. 448 schätt bie Truppenstärte beiber Beere ungefäbr gleich boch. Ich folge ben auf archivalischen Quellen beruhenben Berechnungen v. Reitensteins (f. bessen Kapitel fiber bie Schlacht II, 151—202).

Ernsttampf nicht eber beginnen, bis Herbersdorf, den er wohl in der Räbe wußte, eingetroffen sein würde. Er benutte die Reit, seine Truppen mit Lebensmitteln zu stärken, während ber Markgraf mabrend dieser Baufe seine Schlachtstellung mehr nach Often hin verschob. Nachdem um 2 Uhr der Kampf wieder aufgenommen worden war, wogte er zuerst als Reiterschlacht außerhalb ber babischen Wagenburg einige Stunden mit wechselndem Glück bin und her. Gine umgehende Bewegung der Spanier auf dem rechten Flügel übte auf die Entscheidung nicht den Ginfluß, der ihr in manchen Darstellungen der Schlacht beigemessen wird. Im badischen Heere fiel Herzog Magnus von Würtemberg, nach einigen Rachrichten ') durch einen Schuß des Grafen Jakob Ludwig von Fürstenberg. Cordova, von seinen fliehenden Reitern mit fortgerissen, schwebte eine Zeitlang in höchster Gefahr: schon zerrten feindliche Reiter an seiner goldenen Halskette. Fukknechte vom Regiment Bauer wurden auf dem Schlachtfelbe wegen feiger Flucht hingerichtet. Um 16 Uhr aber brachte das Auffliegen mehrerer Bulverwagen innerhalb der babischen Schlachtreibe einen erschütternden Eindruck und, wie es scheint, entscheibende Wirtung auf den Gang bes Kampfes hervor. Bon da an gelang es allmählich einzelnen Abteilungen ber Berbündeten, in die tapfer verteidigte Wagenburg einzudringen. Eine auserlesene Gruppe badischer Fähnlein, die als "das weiße Regiment" bezeichnet wird, scharte sich um den Führer des badischen Bentrums, den Oberften Pleithard von Helmftadt und hielt am längften Stand. sehr wahrscheinlich, daß unter dieser Truppe die nicht völlig grundlos, nur ungenau sogenannten vierhundert Pforzheimer 2)

<sup>1)</sup> U. a. Camerariana XLIV, 469. Jalob Lubwig war bamals Oberstleutnant in bem ligistischen Regiment seines Brubers Grafen Egon von Fürstenberg.

<sup>2)</sup> Die Kritit, wie sie besonders Cofte, Die 400 Pforzheimer (Hift. Zeitschrift XXXII, S. 23—48) und Gmelin (Beiträge 3. Schlacht bei Bimpsen; Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins XXXI, s. bej. S. 364 f. 438 f.) vertreten, ist zu weit gegangen, wenn sie der Sage jeden historischen Kern absprach. Nicht um ein Märchen handelt es sich, sondern um Namens

zu suchen sind, deren opferwilliger Helbentod seit dem badissen Historiker Sachs (1770) und dem Dichter Deimling (1788) von vielen Seiten verherrlicht, in unserer Zeit aber allzu kategorisch in das Reich patriotischer Sagenbildung verwiesen wurde. Erst bei Andruch der Nacht beendete die Einnahme des Dorses Obereisesheim den Kamps. Eine plansmäßige Berfolgung fand nicht statt, sei es, daß die Truppen zu ermattet waren, sei es, daß die Sieger das würtemsbergische Gebiet nicht verletzen wollten.

Dessen regierender Herzog hatte sich trot alles Drängens seines badischen Nachbarn und trot aller Sympathieen mit demselben seinem Unternehmen nicht angeschlossen, doch zu ihm nahm jett Georg Friedrich, der in der Schlacht selbst verwundet worden war, seine Zuslucht. Er hatte 20 Fahnen und Standarten, seine ganze Artillerie, das Gepäck und die Kriegskasse mit großen Barbeständen versoren, von seinem glänzenden Heere blieben 600 Mann tot, 1300 waren verwundet, über 1000 gesangen. Die Sieger hatten an Toten etwa 550, an Verwundeten etwa 1100 Mann zu beklagen. Unter den wenigen Gesangenen, die sie versoren, war der achtzehnjährige Graf Ernst Benno zu Wartenberg vom spasischen Regiment Naöstro, ein Entel Herzog Albrechts V. Von Stuttgart aus führte Georg Friedrich später die Trümmer

übertragung in der Bezeichnung der Truppe. Geftütt auf die trefflichen Untersuchungen, die K. v. Reitzenstein (Der Feldzug 1622, vgl. bes. I, 157—172) den Beständen des badischen Heeres bei Wimpsen gewidmet dat, zweisse ich nicht, daß der Kern der Sage in den beiden Freisähnlein des Obervogtes von Pforzheim, Oberstlentnant Hans Georg Berstamb zu Hersbach, liegt, deren jedes 200—250 Mann start war. Diese Freisähnlein waren allerdings höchstens zum Teil Pforzheimer und keine Landwehr, sondern geworden, aber in der Hauptsache aus Landeskindern. Sie wurden wahrscheinlich in das Regiment zu Fuß Helmstadt eingereiht, das nach seiner Unisorm das "weiße Regiment" genannt war. Bon diesem weißen Regiment aber sagt ein Bericht, daß es sich die auf den letzten Mann wehrte. Die 400 "Pforzheimer" sind also die unter dem Beschle des Obervogtes von Pforzheim stehenden badischen Krieger. Eine kürzende Bezeichnung, analog den "Pappenheimern", "Deutschmeistern" u. a.

seines Heeres zu Mansselb, doch entblößt von allen Geldmitteln, sah er sich bald gezwungen, sie zu verabschieden und selbst den Kampsplatz zu verlassen. Die Besetzung seines Landes durch die ligistischen Truppen ward durch seinen Regierungsverzicht nicht abgewendet.

So blieben Tilly nur mehr zwei gefährliche Gegner: Christian von Braunschweig und Mansseld. Auch ihre Bereinigung vermochte er auf die Dauer nicht zu verhindern, aber auch dem Braunschweiger brachte er ebenso wie dem badischen Markgrasen vorher eine so empfindliche Riederlage bei, daß die strategische Bedeutung dieses Ersolges nur mehr eine geringe war.

Chriftian hatte sein heer in den letten Monaten so beträchtlich verftärft, daß Anholt mit seinen schwachen Kräften allein nicht mehr daran benten tonnte, ihm den Weg zu Mansfeld zu sperren. Am 3. März hatte bieser beim Herzog veraebens um Enthebung von feinem Poften nachgefucht; Magimilian erkannte vielmehr feinen "guten Balor" an, indem er ihn am 30. Mai zum Feldmarschall ernannte. Anfangs Juni zog Anholt in das Würzburgische und nach Aschaffenburg, um die frankischen Stifter zu schirmen und ben vom Raifer burch Maximilian erbetenen Hilfstruppen die Hand zu reichen. Der am 6. Januar 1622 zu Nikolsburg endlich zustande gekommene Friede mit Bethlen Gabor übte feine Rückwirfung auch auf bem rheinischen Kriegsschauplate, da er bem Raiser gestattete, einen Teil der frei gewordenen Truppen der Liga aur Verfügung zu ftellen. Aus Nordbohmen durch die Oberpfalz heranrudend, trafen biefe Mannschaften, die vorher in Mähren gegen Bethlens Berbündeten, ben Markgrafen von Jägernborf, gefochten hatten, am 10. Juni in Miltenberg ein: etwa 6000 Mann zu Fuß und 1000 Bferde unter bem Marchese Thomas Caraccioli. Dagegen kamen die polnischen Rosaten aus ber Utraine, die König Sigmund von Bolen dem Raiser gefandt hatte, im Westen erst später zur Berwendung. 2500 Mann von biesen hatte ber Raiser in Sold genommen, während die übrigen ohne Sold mitreiten, also ausgesprochenermaßen nur vom Plündern leben wollten. Maximilian ließ biese wilden Reiter gegen Ende Juni in Klattau durch einen seiner Beamten mustern, schried aber gleichzeitig an Tilly, daß er sich der Kosaten, wenn dieselben hinunter tämen, nicht annehmen möge. Nach dem Wunsche Maximilians hätte auch Erzherzog Leopold seine Truppen mit Tilly vereinigen sollen. Außer seinen eigenen Streitkräften versügte dieser über taiser-liche und spanische Regimenter, auch über Teile der bairischen Regimenter Cratz, Bönighausen und Herliberg, im ganzen über 14000 Mann. Leopold zog es aber vor, seine Macht im Elsaß zusammenzuhalten, und schritt zunächst zur Belagerung Hagenaus, das dann von Mansseld entsett wurde.

Auch ohne diese Silfe verfügten die Berbundeten, nachdem sich Tilly und Cordova bei Dettingen am Main mit Anholt und Caraccioli vereinigt hatten, über eines der stärtsten Beere, bie bisber im Felbe aufgetreten waren, etwa 26 000 Mann. Mit einem Vorsprung von zwei Tagemärschen vor Mansfeld ruckten fie bann bem Salberftäbter entgegen, und am 20. Juni sah sich dieser bei Höchst, nachdem er eben eine Schiffbrude über ben Main geschlagen hatte, von bem von Often heran= rückenden Feinde angegriffen. Roch hätte er durch seinen Ruckzug bem Rampfe gegen bie Übermacht — fein Beer wird auf etwa 18000 Mann geschätt - ausweichen können, bazu wollte sich jedoch der Brahler nicht verstehen. Den 18 Geichuten Tillys, die im Dreieck aufgestellt, eine furchtbare Batterie bilbeten, konnte er nur brei gegenüberftellen, von benen noch dazu zwei bald außer Tätigkeit gesett wurden. Die Entscheidung bes Kampfes brachte die Erstürmung bes tapfer verteidigten Dorfes Sossenheim, das den Übergang über ben Sulzbach beherrschte, durch den Oberstwachtmeister Francesco de Magni vom bairischen Regiment Schmit. Schlacht währte von 10 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends und endete mit der vollständigen Niederlage des Halberstädters. Benn ber Übergang feines geschlagenen Beeres über bie schwache Schiffbrude anfangs noch in guter Ordnung vollzogen ward, löste er sich boch später, zumal als die Reiterei desSiegers auch hier einzuhauen begann, in wilde Flucht auf. Tilly schätzt in seinem sehr summarisch gehaltenen Schlachtberichte die Zahl der hier Umgekommenen, zum Teil im Main Ertrunkenen auf mehr als tausend. Höchst wurde von den Siegern erstürmt, die starke Besahung trot des bewilligten freien Abzugs niedergehauen, weil die Nachricht von grausamen Ausschreitungen derselben die Ligisten erbitterte.

Bei Bensheim ftieß dann Christian mit bem Refte feines Beeres, nach Tilly nur mehr ungefähr 6000 Mann, zu Mansfeld. Auch biefer hatte, als er vor ben vereinigten Streitkräften Tillys und Cordovas von Dieburg aus den Rückzug nach Mannheim angetreten, durch Tilly in einem Berfolgungsgefechte auf der Lorscher Heide (Racht vom 9. auf 10. Juni) 1) sehr schwere Verluste erlitten. Tilly schätzte sie auf 3000 Unter den Gefangenen war Pfalzgraf Friedrich von Mann. Aweibrücken. Mansfeld tehrte nun wieder nach dem Elfag um und ging aufs neue an die Belagerung bes vom Grafen Salm verteidigten Rabern. Den geächteten Bfalzgrafen Friedrich aber hatten die Niederlagen von Wimpfen und Höchst den Friedensmahnungen seines Schwiegervaters zugänglicher gemacht. Er entließ am 13. Juli in einem aus dem Keldlager vor Rabern datierten Patente Mansfeld, Christian von Braunschweig, alle seine Offiziere und beren Soldatesta, da ihm alle Mittel zu ihrer Unterhaltung gesperrt seien, aus seinen Diensten, erklärte sich zufrieden, daß sie ihre Fortuna anderswo suchen, und trennte sich bald von den Truppen, um zunächst beim Herzog von Bouillon in Sedan, dann wieder im haag feine Ruflucht zu suchen. Mansfeld teilte Tilly tags barauf seine Entlassung mit und bot seinen und des Braunschweigers Übertritt in faiferliche Dienste an, unter ber Bedingung, daß ihnen ihre Soldrückftande bezahlt wurden. In einer Rachschrift erklarte er: im Falle ber Richtgenehmigung würden sie doch den Boden des Reichs räumen, wenn nur ihnen und ihrem ganzen Heere

<sup>1)</sup> Salis, S. 50. 51, ber biejes Gefecht nach ber Schlacht bei -Dochft fett, ift hier verworren. Bgl. Obfers Bemertungen S. 66.

Amnestie erteilt und die über ihn verhängte Acht aufgehoben würde 1). Zugleich richtete der Pfalzgraf an Tilly die Anfrage, ob er ihm den Aufenthalt in der Rheinpfalz gestatten und diese mit weiteren Angriffen verschonen wolle. Tilly blieb die Antwort schuldig und schenkte auch den Anträgen der Generale keine Beachtung; vielmehr ließ er nun Anholt mit 8000 Mann zur Verftärfung Erzherzog Leopolds nach bem Elfaß rücken. Als bann König Ludwig XIII. von Frankreich für den Fall, daß Mansfeld ihn angreifen würde, sich an Maximilian um Hilfe mandte, befahl biefer (11. August). daß Anholt um 1000 Mann verstärkt werde und so lange, bis der König in gewisse Bedingungen willigen wurde, an ber Granze von Lothringen fteben bleiben, bei einem Ginfalle Mansfelds nach Trier ober Luxemburg aber ihm borthin folgen folle 2). Mansfeld aber erreichte, nachdem sein Ungebot von Tilly nicht ernst genommen und seine Berhandlungen mit Frankreich gescheitert waren, daß ihn die Generalstaaten mit einem Monatsfold von 200 000 fl. in ihren Dienst nahmen. Er rudte durch die spanischen Niederlande nach Holland, lieferte Cordova bei Fleurus (29. August) eine blutige Schlacht, in ber sich beide Teile ben Sieg zuschrieben, vereinigte sich mit bem Refte seines Beeres bei Bergen op Zoom mit ben Hollanbern und zwang baburch Spinola, die Belagerung diefer Stadt aufzugeben. Anholt war nach Mansfelds Abzug von ber lothringischen Gränze in das Baderbornische entsandt worden, um die von Chriftian von Braunschweig bort zurückgelassenen Besatungen zu vertreiben.

Tilly hatte mit der Einnahme Ladenburgs den Angriff auf die pfälzischen Städte und Festungen wieder aufgenommen. Er besetzte die Reichsstadt Speier, erstürmte Germersheim, das der Plünderung versiel, und griff nach Witte August die schon im Juli begonnene Belagerung Heidelbergs energischer an, trot der Warnung eines englischen Bevollmächtigten, daß

<sup>1)</sup> Camerariana, T. 48, n. 72. 73.

<sup>2)</sup> Ginbely IV, 372.

bie Besatung dem Könige von England gehöre 1). Aber auch im ligistischen Lager machte die lange Dauer des Krieges ihre schlimmen Wirkungen geltend. In den ausgesogenen Landftrichen um Rhein und Neckar stockte die Verpflegung des Heeres, die Folgen traten wie gewöhnlich in Lockerung der Mannszucht und Ausschreitungen der Truppen hervor. Mitglieder der Liga kargten mit ihren Beiträgen und schon stellte Maximilian dem Kaiser in Aussicht, daß er sich genötigt sehen werbe, sein Heer abzudanken. Da erfolgte zur rechten Reit der Kall Heidelbergs und Mannheims, womit bie Unterwerfung ber Rheinpfalz in ber Hauptfache entschieden Roch am 15. September schlugen bie tapferen Berteibiger Heibelbergs, die der Oberft Heinrich von der Merven befehligte, einen Angriff zurud, tags barauf aber erfturmten die Ligisten, nachdem ihnen "ber Trutfaiser" und "ber Trutbaier", zwei wichtige Vorwerte, in die Hande gefallen waren, Die Stadt, und ein graufiges Blutbad ftrafte Die Einwohner für die zähe Tapferkeit ihrer Berteidiger. Am 19. übergab Merven, nachdem ihn der Oberbefehlshaber Bere in Mannbeim ermächtigt hatte nach Lage ber Dinge zu handeln, auch Tilly mußte die Besatzung, ber freier Abzug das Schlok. bewilligt war, gegen die Mordluft der Sieger schirmen. Beidelberg verfiel ber Plünderung, die kostbare Bibliothek, nach Caraffas Urteil die reichste in Deutschland, in beren Schäten Die Bestände der säfularisierten Klöster doch nur einen Teil bilbeten, schenkte Maximilian dem Bapfte, bessen Runtius schon früher zu erkennen gegeben hatte, daß sie in Rom als Dank für die papstlichen Hilfsgelder willkommen sein würde. einer Zuschrift vom 24. September fündigte Maximilian Gregor XV. bas ihm zugebachte Geschenk an und balb führte bessen Bevollmächtigter Leo Allacci, "griechischer Striptor" ber vatikanischen Bibliothek, ben Beuteanteil über bie Alpen: am 14. Februar 1623 verließ er Heidelberg mit 50 Frachtwagen, die 184 Kiften voll Bücher und Handschriften enthielten.

<sup>1)</sup> Ritter III, 166.

Allacci hatte Maximilian geistliche Geschenke, Tilly mit Abslässen verknüpfte Medaillen zur Berteilung an die Soldaten mitgebracht. Er war angewiesen, in der Tracht eines venestianischen Kausmanns zu reisen. Aus der eingehenden Instruktion, die er für den Transport erhalten hatte, spricht die ganze Umsicht und Menschenkenntnis der Kurie. Außer der großen pfälzischen Bibliothek wurden auch Bestandteile aus den Bücherschätzen der Universität und des Sapienzkollegiums nach Kom gebracht. Wan wundert sich, daß Maximilian, der sonst die Interessen seiner Familie auch dem Papste gegenüber mannhast vertrat, nicht wenigstens die Handschriften zur wittelsbachischen Hausgeschichte zurückbehielt 1).

Am 2. Rovember kapitulierte auch Bere in dem seit 20. September von Tilly umschlossenen Mannheim. dem Abzug seiner Truppen in ihre englische Heimat war die Hauptkraft des Feindes gebrochen. Nur Frankenthal hielt sich noch. Tilly schloß es ein, ließ aber seine Truppen bald Binterquartiere in der Wetterau beziehen. Bei seinem Abzuge (24. Nov.) ließ er Pappenheim vor der Stadt zurud, der dann dem Aurfürsten einen Vorschlag nach dem anderen, wie sie gewonnen 2) werden könnte, einreichte. In Madrid und Bruffel wunschte man Waffenstillstand. In der Regierung der spanischen Niederlande war dem Erzherzoge Albrecht (geft. 12. Juli 1621) seine Witwe Isabella, die Tochter Philipps II., gefolgt. Diese wandte fich an Tilly mit bem Berlangen, die Belagerung von Frankenthal abbrechen und Die Waffen ruben zu lassen. Der Raiser sandte, um sich über diese Frage Rat zu erholen, den Reichsvizekanzler Freiherrn

<sup>1)</sup> Bgl. Billen, Geschichte ber Bilbung, Beraubung und Bernichstung ber Heibelberger Büchersammlungen (1817); Häufser, Gesch. b. rhein. Psalz II., 392 f.; P. Theiner, Schenkung d. Heibelberger Bibl. durch M. an Gregor XV. (1844); Zangemeister in d. Westdeutschen Zeitschr. f. Gesch. VII, 325 f.; einige Attenstücke in der Archival. Zeitschr. N. F. II, 314 f.; (Maas), Die Instruktion für d. Berbringung d. Paslatina nach Rom, Beilage z. Allg. Ztg. 1901, Nr. 96.

<sup>2)</sup> Richt entfett, wie Röckl, Duellenbeitrage II, 12 fagt. Bgl. auch Bille, Frankenthal mabrend bes 30jahr. Krieges (1876).

von Ulm nach München. Dort aber wies man auf die neuen Rüstungen Mansselbs und des Halberstädters und auf die von diesen Seiten dem Erzstifte Köln drohenden Gesahren hin und setzte durch, daß der spanische Antrag auf Waffenstülstand abgelehnt wurde.

Die eroberte rechtsrheinische Pfalz wurde zunächst unter bairische Verwaltung genommen, Heinrich von Metternich von Maximilian als sein Statthalter bestellt. Dem Wechsel der Herrschaft sollte nach der Absicht des Siegers auch der Wechsel bes Glaubens folgen. Die Beidelberger Kirchen wurden dem katholischen Kultus zurückgegeben, die calvinischen Geistlichen aus ber Stadt (Febr. 1623) und balb auch überall auf bem Jesuiten kamen und halfen dem bairischen Lande vertrieben. Statthalter das Bekehrungswert durchführen, anfangs mit autlichen Mitteln, bis der Kurfürst im Februar 1628 befahl, mehr Ernst anzuwenden und den Geiftlichen mit dem weltlichen Urme reichlicher beizustehen. Der September 1628 wurde bann als letter Termin bes Übertritts angesetzt, nach welchem bie Halsftarrigen auswandern follten 1).

Es hatte größerer Anftrengungen im Felde bedurft, den Widerstand der pfalzgräflichen Bundesgenossen zu brechen, als vordem gegen den Pfalzgrafen selbst nötig gewesen war. Während dieser Kämpse aber stellten sich Maximilians hohem Ziele der pfälzischen Kur nicht geringere politische Schwierigsteiten entgegen \*). Von Dankgesühl, Vertrauen und Bewunderung gegen seinen Retter aus schwerer Not erfüllt, war der Kaiser sest entschlossen, das ihm gegebene Versprechen einzulösen. Solange dieses nicht geschah, war ja auch sein dringender Wunsch unerfüllbar, daß ihm Oberösterreich gegen die Oberpfalz herausgegeben würde. Über er sah sich durch zwei unvermeidliche Rücksichten gehemmt: nach dem Tadel, den sein eigenmächtiges Vorgehen bei der Ächtung des Pfalzgrafen gefunden hatte, wollte er jeht vom versassungsmäßigen Wege

<sup>1)</sup> Bauffer, Gefc. b. rhein. Pfalg II, 405f. 481f.

<sup>2)</sup> Bum folgenben f. bef. Ginbely, Bb. IV; Ritter III, 170f.

nicht abweichen und die Angelegenheit vor die Kurfürsten bringen; und unmöglich durfte er Spanien verleten, ba er ber Hilfe dieser Macht so wenig entraten konnte wie ber Liga. Im Kurfürftenkolleg aber beftanden trübe Aussichten für Baiern. Bon vornberein konnte man nur auf die Stimmen Kölns und Böhmens mit Sicherheit zählen, selbst von den katholischen Kurfürsten waren Mains, wo Kurfürst Johann Schweithard immer friedliche Lösungen anstrebte, und Trier zum mindesten unschlüssig. Der Bapft gab dem P. Spazinth, ber in biefer Angelegenheit unermüdlich für Maximilian hin und ber reifte. Auftrag, diese beiben Sofe für Baiern zu ge-Der Mainzer aber beschwerte sich bei Bapft und Raiser über das zudringliche Werben des Rapuziners, der ihn brieflich fast mit der Extommunitation bedroht habe, und wünschte "bem unverschämten Mönche ben Teufel in Bas die protestantischen Kurfürsten betrifft, so war die Stimme des Brandenburgers, der eine Schwester des geächteten Bfalgarafen zur Gemahlin hatte, fich hart an ber Granze offener Feindschaft gegen ben Raifer hielt und bohmische Flüchtlinge bei sich beherbergte, hoffnungslos verloren. Eber ließt fich auf die Stimme Johann Georgs von Sachsen hoffen, ber im taiferlichen Auftrage bie Exetution in Schlefien und der Lausit durchgeführt und jum Ersat für seine Kriegskosten das lettere Land als Pfandbesitz erhalten hatte. Als im Frühjahr 1621 ber Raifer seinen Bruder Rarl und Bergog Maximilian Wenfin zu ihm nach Dresben schickten, gab er (wie auch später im Rovember) Erklärungen, die von den Gesandten günstig ausgelegt werden konnten. In Wahrheit aber war er gegen die Übertragung der Kur an einen Katholiken und wollte biefe Burbe bem Bruber ober Sohne bes geächteten Friedrich retten 1).

Bei dieser Lage der Dinge mußte sich Maximilian zunächst mit einer geheimen Übertragung begnügen, die immerhin schon einen bedeutsamen Schritt zum letzten Ziele bedeutete. Der

:

<sup>1) 8</sup>gl. Ritter III, 175.

Raiser hatte diesen Ausweg im März vorgeschlagen, Donnersberg, der im Sommer nach Wien geschickt wurde, hatte den Auftrag, die Ausführung zu betreiben. Unterftützt durch das Drängen des P. Hugginth, der das konfessionelle Interesse der Frage nachbrücklich in Erinnerung rief, setzte er es durch, daß ber Raiser am 22. September 1621 einen eigenhändigen Brief aussertigte, worin er Maximilian, seine Brüder und deren gesamte Rachkommenschaft mit ber pfälzischen Kur belehnte. In seinem Dankschreiben versprach der Herzog bas Gebeimnis zu mahren, erklärte, daß ber Kaifer biefen Schritt nie zu bereuen haben werde, und sprach die Hoffnung aus, daß derselbe zur Bublitation der Übertragung schreiten werde, sowie die Rustimmung Spaniens und Sachsens erlangt sei. aber der Kaiser als Dank für dieses Entgegenkommen Borteile für sich herauszuschlagen versuchte, erwies sich dies sogleich als vergeblich. Im November 1621 ließ er durch Hohenzollern in München neuerdings die Forderung erheben, der Herrog möge nun Oberöfterreich herausgeben und dafür die Oberpfalz, die als wertvoller bezeichnet wurde, als Bfand behalten. Bezüglich ber Rheinpfalz fündigte er seine Absicht an, sie bem Könige von Spanien zu überlaffen. Maximilian aber wollte von einer Herrschaft ber Spanier in der Pfalz durchaus nichts wissen und riet, den Madrider Hof auf die Gefahren hinguweisen, welche sich daran knüpfen würden. Den Tausch Oberösterreichs gegen die Oberpfalz lehnte er um so mehr ab, als ber Besitz ber letteren noch nicht gesichert sei; an ein Bersprechen, das er früher in diesem Sinne gegeben haben sollte, erklärte er, fich nicht zu erinnern. Ende des Jahres kehrte Hohenzollern nach München zuruck, um Maximilian um Rechnungsftellung für die geleiftete Kriegshilfe und Übergabe der Oberpfalz in die kaiserliche Verwaltung und Nutniekung zu ersuchen und die Erklärung zu fordern, daß der Herzog die pfälzischen Länder, namentlich die Rheinpfalz, nicht für sich beanspruche. aber antwortete, da er noch nicht einmal der Kur selbst sicher sei, sei ein Bergicht auf die Kurlande für ihn abträglich; sei ihm einmal die Kur in aller Form Rechtens übertragen,

dann werde man über diese Frage weiter verhandeln können (28. Januar 1622).

Bon den auswärtigen Mächten hatte Maximilian seinen besten Freund am Bapfte. Gregor XV., früher Karbinal Ludovisi, der am 9. Februar 1621 auf Paul V. gefolgt war, brannte vor Berlangen, sein redliches Teil zum Repertriege beizutragen und fuhr fort, sowohl den Kaifer als die Liga mit reichlichen Hilfsgelbern zu unterftüten 1) - von Seite Spaniens. das die papstliche Unterstützung der Liga mit Gifersucht erfüllte, ward behauptet, dieser Bund habe 1621 an papstlichen Hilfsgelbern 875 000 fl., aus bem bewilligten beutschen Rebnten aber zwei Millionen bezogen, welche lettere Summe die bairischen Bertreter in Rom als stark übertrieben bezeichneten. 1623 wurden von bairischer Seite die papstlichen Hilfsgelder und der Rehnten zu sammen nur auf nicht ganz 848 000 fl. Gregor gönnte und wünschte dem siegreichen Bortämpfer des Ratholizismus in Deutschland die Rur samt ber Bfalz und schrieb an ihn, als er von den Friedensunterhandlungen zwischen bem Kaifer und bem Pfalzgrafen erfuhr: "Bir schämen uns unseres Zeitalters, wenn bies mahr ift 2)." Schon sah er im Geiste die Ober- und Unterpfalz wieder fatholisch und sette eine eigene "Kongregation für die Bfalz" 8) ein, um die vielen Fragen über Kirchengüter, deren Auftauchen nun zu erwarten war, zu erledigen. Ru Gunsten der bairischen Bunsche sette er beim Kaiser, bei Spanien, Mainz und Trier das ganze Gewicht seines Ansehens ein. In Wien brang ber Runtius Berospi auf die baldige seierliche Übertragung der Aur an Maximilian, er knupfte die Gemährung von Hilfsgelbern an diese Bedingung und forderte geradezu, daß der Kaiser Raximilian die Bestimmung bes Zeitpunktes überlassen möge, worauf Ferdinand ausweichend, aber freundlich antwortete. Unter dem Einflusse des Nuntius geschah es wohl, daß er

<sup>1)</sup> Bgl. Soniter, Rom. Quartalidrift XIII, 161 f.

<sup>2)</sup> Camerariana, T. 44, 443.

<sup>3)</sup> Mitteilungen aus ihren Atten veröffentlichte v. Weech in Zeitschr. f. b. Gesch. des Oberrheins, N. F. X, 632 f.

Maximilians oben erwähnten ablehnenden Bescheid ruhig binnahm und nur betonte, daß Spaniens Austimmung gewonnen werben muffe. Des Kaifers äußerstes Bestreben, mit seinem Schwager und Retter im Einklang zu bleiben, kann nichts beutlicher bekunden, als daß er ihn, der doch in dieser Sache Bartei war, burch ben nun zum britten Male (17. Febr.) nach München gesandten Hohenzollern sogar hinsichtlich ber Berospi zu erteilenden Antwort um Rat fragen ließ. Marimilian meinte, der Raifer moge dem Bapfte die feierliche Übertragung der Kur an ihn für die Zeit versprechen, da er und feine Freunde fich beffer gerüftet haben wurden, moge aber biesen Schritt jedenfalls noch vor dem Busammentritt bes Kurfürstentages vollziehen. Als dann die aufgefangenen Briefe bes Raisers nach Spanien auch ben Rurfürsten von Sachsen ftutig gemacht hatten, ward Hohenzollern wiederum nach München und auch nach Dresden geschickt, um bort Rat zu erholen, bier an die früher erteilten freundlichen Antworten zu erinnern. Den neuerdings angeregten Austausch der von Mansfeld geplünderten, bann von den Baiern ausgesogenen, daher zunächst so gut wie teine Erträgnisse abwerfenden Oberpfalz gegen Oberösterreich lehnte Maximilian wieder ab (Mai, Juni), ließ jedoch Gefügigkeit in diesem Punkte hoffen, wann er mit ber Rur feierlich belehnt fein würde.

Die Hauptschwierigkeit für Maximilian lag barin, daß König Jakob von England, der seine Enkel nicht der Kur und ihres väterlichen Erbes beraubt sehen wollte, einen unerwarteten Bundesgenossen sier dieses Ziel an Spanien fand. Die leitenden Räte des jugendlichen Königs Philipp IV., der am 13. März 1621 seinem Bater in der Regierung gesolgt war, wünschten die Restitution des Pfalzgrafen, weil sie Freundschaft mit England wünschten. Auch den Plan die Rheinpfalz zu gewinnen, dem Ognate vordem wohl Ausdruck gegeben hatte, ließ man in Spanien jest gänzlich fallen. Der Kaiser, mit Spanien noch enger als mit Baiern verbunden, aber auf die Hille beider Mächte angewiesen, geriet durch diese Richtung der spanischen Politik in schlimmes Gedränge, behauptete sich

aber wacker auf der Seite, welche die Treue gegen sein gegebenes Wort ihm anwies. Als Zuniga, der unter den spanischen Staatsmännern Baiern am freundlichsten gesinnt war, vorschlug, Maximilians Dienste anderweitig, etwa mit der Markgrasschlug Burgau oder einem anderen österreichischen Gebiete zu entschädigen, erklärte er, er sei schon zu weit gegangen, als daß eine Umkehr statthaft sei, und zu Carassa äußerte er, er wolle Maximilian zusrieden stellen und sollte es darüber zu Blutvergießen kommen.

Um ben spanischen Hof für die Übertragung ber Rur an Maximilian zu gewinnen, entsandte ber Raiser im Serbst 1621 den Rapuziner P. Hyazinth nach Madrid. ging zunächst nach Bruffel und erbat sich von bort zur Unterftützung seiner Aufgabe kaiserliche Schreiben. Der Raiser gewährte seinen Wunsch und schrieb eigenhändig Briefe an ben jungen König, an die Erzherzogin Margarete und an Runiga, dem er betonte, daß nicht nur seine Dankespflicht gegen Maximilian, sondern auch die politische Klugheit rate, den geächteten Pfalzgrafen, der immer ein unverföhnlicher Feind bleiben werbe, zu vernichten. Der mit biefem Schreiben nach Brüffel abgefandte Kurier aber geriet am Oberrhein mansfelbischen Soldaten in die Hände, die ihm seine Papiere abnahmen. Run befaß die pfälzische Bartei eine Waffe, mit ber sich ein Gegenstoß gegen die Veröffentlichung ber Anhaltischen Kanzlei führen ließ 1). In drei sich erganzenden Flugschriften: Literae interceptae, Prodromus und Cancellaria Hispanica die beiden letzteren haben den rührigen Leiter der pfälzischen Politif, Dr. Ludwig Camerarius, zum Berfasser), wurden bie erbeuteten geheimen Schreiben zusammen mit einigen später In dem ausgefangenen 1622 an die Öffentlichkeit gebracht. Briefe an Zuniga fand sich auch bes Kaisers Erklärung, daß er Maximilian wiederholt mündlich wie schriftlich bie Kur versprochen habe, daher ohne Berletzung seiner Ehre und Herausspriberung des göttlichen Borns nicht zurückweichen könne. Im

<sup>1)</sup> Bum folgenben vgl. Rofer, Rangleienftreit, S. 23 f. 15\*

pfälzischen Lager machte man großes Aufheben von biesem unwiderleglichen Rachweise, daß der Raiser schon bei der Münchener Zusammenkunft mit Maximilian, also noch ebe Friedrich die böhmische Krone angenommen hatte, entschlossen war diesen der Kur zu berauben. Indessen batte sich bie pfälzische Bolitit boch schon damals in einer gegen ben Kaiser höchst feindseligen Richtung bewegt, auch hatten die bairischen Unsprüche auf die Kur eine gewisse rechtliche Grundlage und stammten nicht erst von gestern her. Der Entschluß des Raisers konnte also nicht so ungeheuerlich erscheinen und die Wichtigkeit dieser Enthüllungen reichte nicht entfernt an jene der An-Immerhin fand es auch Hohenzollern haltischen Kanzlei. "zum Erbarmen", daß solche Dinge an die Öffentlichkeit kamen. Maximilian schrieb an den Kaiser, daß die Unierten aus den aufgefangenen Schreiben einen Vorwand entnähmen, "sich in eine neue und starte Berfassung zu stellen", und bat den Kaiser, fie von Werbungen abzumahnen 1). Auch der Raiser wurde nach dem Zeugnisse Carafas, des Wiener Runtius, durch die Beröffentlichung in auffällige Angst versett, doch in seiner Baiern günstigen Absicht nur bestärkt.

Das Erscheinen dieser beiden Kanzleien, der anhaltischen und der spanischen, gab das Zeichen zu einem lebhaften Federfriege, an dem sich auf bairischer Seite mit dem größten Eiser der Rektor des Münchener Issuitengymnasiums, P. Jakob Keller, beteiligte. Im Austrag oder doch mit Borwissen des Hoses, dem er amtliche Schriftstücke verdankte, verössentlichte er als Fadius Heroynianus (der angenommene Name erklätssich aus seiner Heimat Säckingen am Südsuße des Schwarzwaldes) die Litura seu Castigatio Cancellariae Hispanicae, worin er den Kamps auf das persönliche Gediet hinüberspielte und mit derbem Spott über Camerarius hersiel. Dieser sandes geraten, in der "Apologia" seine Werke, die Spanische Kanzlei und eine Gegenschrift auf die Anhaltische Kanzlei abzuleugnen, worauf Keller mit einem "Ajax" (in deutscher über

<sup>1) 26. 3</sup>an. 1622. Bei hurter, R. F. IX, 683 f.

setzung: "Bolradis von Plessen Rittersprung") antwortete und Camerarius in weiteren Flugschriften angriff. Biberlegung bes "Berichtes auf die Anhaltische Kanzlei" erschien unter dem Titel: Schutz ber Anhaltischen geheimen Kanzlei, ift aber nicht, wie die Pfälzer annahmen, von Jocher verfakt. Das Keuer gewann neue Rahrung, als bei ber Ginnahme Beibelbergs wiederum pfälzische Aften mit wichtigen Beiträgen zur Geschichte ber Unionspolitit eine Beute ber Baiern wurden und biefen Gelegenheit zu neuen Enthüllungen und zu perfönlicher Bolemit gegen die pfälzischen Rate Camerarius und Rusborf gaben. Als die wichtigsten der 1624 erschienenen Schriften, welche biese Aufgabe verfolgten, find zu nennen die "Hollandische Bundtsverwandtnuß" und bie "Consultationes ober unterschiedliche Rathschläa", die auch unter ben Titeln: Böhmische Kanzlei, Acta consultatoria bohemica, Unhaltischer Kanzlei fünfter Teil, ausgegeben wurden. dem Herausgeber der letzteren, der die erbeuteten Aufzeichnungen der Feinde, zum großen Teil des oberöfterreichischen Oppositionsführers Freiherrn Georg Erasmus von Tschernembel, im Übermut des Siegers mit höhnischen, aber oft sehr zutreffenden Glossen begleitet, dürfte wiederum der Jesuit Reller zu suchen sein.

Verfolgen wir, den Ereignissen vorgreisend, diese ganze, durch die Anhaltische Kanzlei eröffnete politische Streitliteratur, von der hier nur die wichtigsten und besonders die bairischen Schriften erwähnt werden können, im Zusammenhange, so haben wir als ihr letztes Erzeugnis noch eine in ernstem Tone gehaltene, wahrscheinlich wieder von Jocher versatte Flugschrift zu nennen, welche 1628 unter dem Titel: "Der unirten Protestierenden Archiss" mit einem "Appendix" erschien. Sie bietet in zweisellos authentischen Texten den früher in Aussicht gestellten vollständigen Abdruck der in Prag erbeuteten Papiere, eine Publikation, zu der sich Maximilian wahrscheins

<sup>1)</sup> Bgl. über biefe bochftens mit geringem Borbehalt zu bejahenbe Frage Rofer, S. 82.

lich aus Anlaß des befinitiven Erwerbes ber Oberpfalz entschlossen hat.

In Madrid aber schien die bairische Angelegenheit in ein besseres Geleise zu kommen, seit P. Hyazinth und besonders seit (März 1622) Khevenhiller im Auftrage bes Kaifers ben Hof und die Minister bearbeiteten. Schon wies ber Konia Danate an, in Wien den bairischen Wünschen nicht mehr entgegenzuwirken, und sprach Maximilian Khevenhiller (19. Juli) Dank für seine erfolgreichen Bemühungen aus. P. Spazinth behauptete nach seiner Rückfehr sogar, König Bhilipp habe ibm ben Wunsch ausgesprochen, daß ber Raifer die Kur noch vor bem Ausammentritt bes Kurfürstentages Maximilian übertragen Dies war mehr, als ber Kaiser wollte: an Rhevenhiller schrieb dieser (August), er wolle den Kurfürstentag abwarten, bann aber ben Schritt vollziehen auf die Gefahr bin, alle seine Länder zu verlieren. Mittlerweile mahrten bie Unterhandlungen zwischen London einerseits, Wien, Bruffel und Madrid fort. Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg, ber im April als kaiserlicher Gesandter noch London ging, mußte bie aufgefangenen Briefe bes Raifers als Fälfchungen holländischen Ursprungs ausgeben. An den in Bruffel geführten Berhandlungen über den von England gewünschten Baffenstillstand sich zu beteiligen, lehnte Maximilian ab; fie führten auch zu keinem Ergebnis. In Madrid aber verstand es Diaby, mit Klugheit die spanische Bolitik wieder in die frühere, dem Pfalzgrafen günstige Richtung zu lenken, indem er Tone anschlug, die nicht ohne Widerhall blieben: er misbilligte das herausfordernde Benehmen des Pfalzgrafen, betonte die Abhängigkeit, in welche ber Kaifer und Spanien vom Bergoge von Baiern geraten seien, und frug, ob benn Deutschland nur wegen des Ehrgeizes biefes Fürsten nicht zur Rube tommen folle. Als Gegenleiftung für die Restitution des Pfalggrafen stellte er eine Heirat des Bringen von Bales mit ber Infantin und ein englisch = spanisches Bündnis in Aussicht. Olivares, der an Stelle Zunigas (geft. 7. Ottober 1622) bie Leitung der auswärtigen Politik Spaniens übernahm, tam den englischen Wünschen entgegen und arbeitete den Plan aus, daß der Sohn des Pfalzgrafen mit der zweiten Tochter des Kaisers verlobt, in Wien erzogen und in das väterliche Erbe eingesetzt werden solle — ein Projekt, das abenteuerlich erscheinen würde, wenn nicht dabei mit der Tatsache gerechnet wäre, daß König Jakob einer Aussschnung mit Rom vielleicht unter allen protestantischen Fürsten am nächsten stand.

Im September 1622 versuchte Maximilian ber Liga einen neuen auswärtigen Bundesgenossen und badurch eine selbständige Stellung gegenüber Habsburg zu gewinnen. Bu diesem Awede und um Frankreichs Unterftützung in ber Kurfrage zu erlangen, sandte er einen Rapuziner, ben P. Balerian Magno aus mailandischem Grafengeschlechte, an König Ludwig XIII. 1). Um frangösischen Hofe war die alte Gifersucht und Feindseligkeit gegen die Habsburger in Deutschland wie Spanien wieder erwacht, feit bas Rriegsglud ben Raifer begunftigte und Spanien Wiene machte, sich des Beltlins zu bemächtigen. dauernde Freundschaft Baierns mit bem Raiser wollte man dort angesichts der historischen Erinnerungen nicht glauben. Schon vor Magnos Werben ward ber Gefandte Baugy in Regensburg angewiesen, auf die Erhebung des Herzogs zum Aurfürften hinzuwirten. Aber ber Bundnisantrag führte nicht jum Ziel, weil Frankreich sich die Verbindung mit den deutschen Protestanten und mit Holland offen halten wollte, anderseits Raximilian, wenn er auch feine Stellung gegenüber ben Sabsburgern verstärken wollte, boch nicht geneigt war auf Blane einzugehen, die auf direkte Schädigung bes Raifers abzielten. Schon tauchte in frangösischen Rreisen ber Gebante auf, zwischen den zwei großen feindlichen Parteien in Europa eine dritte zu gründen, die den Papft, Frankreich, Savoyen, Benedig mit Baiern, den geiftlichen Kurfürsten, überhaupt der Liga verbinden und beren Ziele Befämpfung der Brotestanten,

<sup>1)</sup> S. Ginbely IV, 487 f.; Richelien bei Rante, Französ. Gesch. V, 137; Fagniez, Le Père Joseph et Richelien (1894) I, 250 f. über Magno (auch Magni) vgl. auch Reusch in b. Allgem. D. Biosgraphie XX, 92.

aber zugleich Ginschränkung ber habsburgischen Übermacht sein sollten.

Die öfter angesetzte, immer wieder hinausgeschobene Berfammlung, auf welcher bie Rurfrage entschieden werden sollte, eröffnete am 5. Dezember 1622 in Regensburg ihre Beratungen 1). Aus dem geplanten Kurfürstentage war ein Reichsbeputionstag geworden, der sich von dem ersteren badurch unterschied, daß auch einige Fürsten, darunter Baiern und Salzburg, zugezogen waren. Bon ben protestantischen Fürsten aber war nur Landgraf Ludwig von Heffen anwesend, die beiden Kurfürsten durch Gefandte vertreten. Maximilian hatte nach Regensburg Jocher und ben Bizekanzler Dr. Richel gefandt. Diese ertlärten in Auschriften an ben Raiser, auch ihr Herr muniche den Frieden, werde aber Beidelberg und Mannheim nur aufgeben, wenn ber Kaifer sowohl seine Zusage bezüglich der Rur erfülle als für die aufgewendeten Kriegskoften Erfatz leifte. Dem P. Hnazinth, der gleich dem Runtius rührig für Baiern arbeitete, flagte Ferdinand in Regensburg, daß Maximilian nun auch die Rheinpfalz, soweit sie von ihm besetzt sei, als Bfand für seine Kriegskoften behalten wolle, mährend er doch Hohenzollern vordem zugefagt habe, für die Exefution in diesem Lande keinen Ersat beanspruchen zu wollen. Maximilian selbst erschien in Regensburg nicht eher, als bis der Inhalt der am 7. Januar 1623 vorgelegten kaiserlichen Proposition ihm die Sicherheit gewährte, bag ber Raifer mit seinem Versprechen Ernst mache. In Diefer Broposition 2) eröffnete der Kaiser den versammelten Reichsständen, baß er die pfälzische Kur, die er Friedrich wegen seiner fortgesett feindlichen Haltung entzogen, Maximilian verliehen habe und diesen mährend des Konvents damit belehnen wolle. Run hielt auch Maximilian (12. Januar), begleitet von der Gemablin und dem Bruder von Röln, seinen

<sup>1)</sup> S. vornehmlich Acta Ratisbonens. inter imp. Ferdin. II. etelectores in conventu Ratisb. anno 1622 et 1623 agitata; Ginbely IV, 420 f.

<sup>2)</sup> Im Drud erschienen (Der Röm. Raif. Maj. Proposition auf bem Chursurfürftentag zu Regensburg 1623).

pruntvollen Einzug in Regensburg. In seinem Gesolge waren 451 Personen, seine Räte und höchsten Beamten, eine große Anzahl der Landsassen, die Leibgarden und Trabanten.

Aber auch die pfälzischen Agnaten säumten nicht, in Regensburg persönlich oder durch Bertreter Opposition gegen den Plan des Kaisers zu erheben. Friedrichs V. Bruder, Pfalzgraf Ludwig Philipp von Simmern, ließ, falls der Kaiser über die Kur verfügen wolle, um deren Übertragung auf seine Berson ersuchen. Wolfgang Wilhelm von Reuburg, der selbst anwesend war und den der Kaiser durch P. Hyazinth verzgebens zu beschwichtigen versuchte, auch Friedrich von Zweisbrücken richteten an die Versammlung Zuschriften, worin sie ihre Rechte auf die Kur mit guten Gründen verteidigten 1). Es war keine Widerlegung, wenn dagegen geltend gemacht wurde, die Vergehen des Geächteten seien so enorm, daß das durch auch die Agnaten ihrer Rechte verlustig geworden seien.

Am 26. Januar wurde dem Kaiser die Antwort der Bersammlung auf seine Proposition zugestellt. Wahrscheinlich burch papstlichen Ginfluß war ber Kurfürst von Maing, ber anfangs Berfuche gemacht hatte, ben Raifer jum Fallenlaffen feines Planes bezüglich der Kur zu bestimmen, zur Nachgiebigfeit gewonnen worden. Die Erflärung aller fatholischen Fürsten lautete daher zustimmend. Aber auch im protestantischen Lager war durch eine Schwentung Sachsens Eintracht erzielt worden. Kurfürft Johann Georg hatte fich burch ben vom Raifer im Juli 1622 an ihn gefandten Grafen Johann Georg von Hohenzollern überreden laffen, daß erft in Regensburg unter feiner und feiner Glaubensgenoffen Mitwirkung über bie pfälzische Sache entschieden werden solle. Aber die vom Raiser - wie Maximilian urteilte, febr zur Unzeit - auf die lutherische Konfession in Böhmen ausgebehnte Verfolgung hatte ihn schwer gereigt und zum Aufgeben ber bisher beobachteten Dbebieng gegen den Kaiser bestimmt. Dhne Erfolg war der französische Befandte am Raiferhofe in die Sachsen gebrungen, daß fie

<sup>1)</sup> Für Wolfgang Bilhelm geschah bies auch 1623 in der Druck-schrift: Rationes ex Aurea Bulla etc.

ihren Wiberspruch aufgeben möchten. So kam es in Regensburg zum Wiberspruch der protestantischen Kurfürsten gegen die Übertragung der Kur an Baiern. Ja diese erinnerten jetzt daran, der Kaiser hätte vor der Üchtung Friedrichs die Kurfürsten zu Rate ziehen sollen. Und Sachsen kehrte sortan von der Seite des Kaisers zu seiner neutralen Stellung zurück.

Weber mit biefen protestierenben Ständen und Spanien, noch anderseits mit Maximilian wollte es der Kaiser verberben. Aber wie hätte er biese widerspruchsvollen Ziele auf geraden und offenen Wegen erreichen können! Um Spanien und die Protestanten zu befriedigen, gab er jett die erbliche Übertragung der Kur an Baiern, wiewohl seine Erklärung vom 22. September 1621 dieselbe aussprach, preis, erklärte sich auch in einer am 30. Januar ber Bersammlung zugestellten Buschrift bereit, den Pfalzgrafen, wenn dieser sich demütige, in Gnaden aufzunehmen und mit ihm über die Restitution feiner Länder zu verhandeln, mährend er boch an seinem Rechte festhielt, über die Rur unumschränkt zu verfügen. Bon Spanien ward damals vorgeschlagen, Maximilian solle mit der Kur nicht belehnt, sondern nur bis zum Urteil eines fünftigen Konventes mit deren Administration betraut werden. mit wollte sich biefer nicht begnügen. Dagegen gelang die Einigung auf einen anderen Mittelweg, den zuerst der taiferliche Oberfthofmeister von Eggenberg gegen ben Berzog aussprach und nach getroffener Übereinkunft der Bertreter von Trier in der Sitzung vom 20. Februar vorschlug. Die Rurfürstenwürde sollte hiernach dem Baiernherzoge sogleich übertragen, mit dem Pfalzgrafen aber über seine Aussöhnung verhandelt und zu diesem Awecke eine neue Bersammlung ausgeschrieben werben. Könnte der Friede dann nicht erzielt werden, so sollten die Rurfürsten barüber richten, ob der Kaiser über die Kur frei verfügen oder dieselbe den Kindern und Agnaten bes Pfalzgrafen und wem von diesen er sie zuftellen sollte. Maximilian aber sollte sich schriftlich verpflichten, daß er diesem Urteil sich unterwerfen und eventuell auf die Kurfürstenwürde verzichten wolle.

Wenn Maximilian sich damit zufrieden gab, war biese Genügsamteit wahrscheinlich nur Schein, nicht in ber Ertenntnis, daß sich für den Augenblick nicht mehr erreichen lasse, begründet. Denn als er biefem Borschlage zustimmte, burfte ihm schon befannt gewesen sein, in welcher Beise ber Kaifer ihn insgeheim in seinen getäuschten Hoffnungen beschwichtigen werbe. Ferdinand fand einen Ausweg aus biesem Labyrinth boch nur in einer Doppelzungigkeit. Gine Erklärung besselben vom 24. Februar, die Maximilian schriftlich zugestellt wurde, besagte, nur aus Rudficht auf Sachsen, Brandenburg und England werbe ihm die Inveftitur nicht erblich erteilt, und wenn der in Aussicht genommene Schiedspruch ber Rurfürften nicht mehr bei Maximilians Lebzeiten erfolge, solle ber Bruder des Kinderlosen in seine Rechte eintreten. Sollte ber Schiebspruch gegen ben Pfalzgrafen lauten, so würde die Zusage vom 22. September 1621 einfach in Kraft treten. Wo nicht, verpflichtet sich ber Raifer boch, ben Herzog auf feine Lebenszeit im Befite ber Rur zu belassen. Burbe aber ber Schiedspruch zu Gunften ber Agnaten lauten, so wolle sich ber Kaiser nicht an benselben halten, sondern tun, was dem Rechte und der Billigfeit entspräche.

Nach so vielen Schmälerungen und Verlusten, welche die habsburgische Eisersucht Baiern zugefügt, hatte die österreichische Monarchie in der Stunde der höchsten Gesahr doch im Baiernstürsten ihren Retter gefunden. Um diese überraschende und man möchte sagen: unnatürliche Wendung herbeizusühren, war es nötig gewesen, daß ein neuer, den politischen Strebungen fremder Faktor hinzukrat: nur die Wucht der übermächtigen religiösen Strömung konnte über den politischen Gegensahzwischen Baiern und Österreich hinwegreißen. Wer die Dinge im großen historischen Zusammenhange sieht — und Maximisian selbst stand solcher Betrachtung nicht fern —, wird es gerechtsertigt sinden, daß der Herzog sür seine außerordentslichen Leistungen sich nicht mit niedrigem Lohn abspeisen ließ und allen Schwierigkeiten zum Trotz auf seiner Standesserhöhung bestand. Teils durch ihre eigene Kurzsichtigkeit, teils

burch die Feindschaft des lützelburgischen Kaisers waren die Herzoge von Baiern aus der Ehrenstellung als Wähler des Reichs, welche der historischen Bedeutung des alten Stammes-herzogtums entsprach, verdrängt worden. Seit geraumer Zeit hatten sie, dessen bewußt, den Rückgewinn der Kur, je nach der politischen Konstellation, mit mehr oder weniger Entschieden-heit ins Auge gefaßt. Es lag eine ausgleichende Gerechtigkeit darin, daß Maximilian endlich das hohe Ziel erreichte, daß der fähige Fürst, der durch eigene Kraft eine Machtstellung in Deutschland errungen hatte, wie sie lange kein Reichssürft innegehabt, aufstieg auf Kosten des unsähigen. Noch einmal wie unter Kaiser Ludwig siegte die jüngere Linie des Hauses Wittelsbach über die ältere.

Regensburg, wo die Erhebung Ottos von Wittelsbach zum Baiernherzoge gefeiert worden war, sah nun auch die Belehnung seines großen Nachsommen mit ber Kur. Hier wie bort war die Standeserhöhung der Lohn für ausgezeichnete Dienste, welche ein Wittelsbacher bem Kaiser geleistet hatte. 6. März 1623 ward die feierliche Handlung im Rittersaale ber Bischofsburg vollzogen. Wie ber jesuitische Landeshiftoriograph erinnert: am felben Tage 1), da Morit von Sachfen, und zwar aus ähnlichem Anlag und ebenfalls auf Koften eines Stammesvetters, von Karl V. die fächsische Kur erlangt hatte. Maximilian bereitete sich auf seine Auszeichnung vor durch Anhören dreier Messen und einer von P. Hpazinth in der Kapuzinerfirche gehaltenen Bredigt, der auch der Raiser anwohnte. Auf eine fast eine Stunde währende "herrliche schöne Dration" bes Reichsvizekanzlers von Ulm antworteten bes Herzogs Geheimräte, die Grafen Sans von Hohenzollern und Egon von Fürstenberg, im Namen ihres Fürsten mit Dank für das gnabigste kaiserliche Anerbieten. Geleitet von bem Erzbischofe

<sup>1)</sup> Dies ist jeboch nicht ganz genau. Mority empfing die feierliche Belehnung als Kurfürst am 24. Febr. 1548. Für Maximilians Belehnung wird ber 25. Febr. a. St., ber 6. März n. St. genannt. — Es sei hier bemerkt, daß sich in unserer Darstellung alle Daten nach bem neuen Kalender versteben.

von Salzburg und seinem Bruder Albrecht, trat dann Marimilian felbst aus dem Borzimmer vor den auf reichgeschmücktem Throne sitzenden Raiser, kniete "mit schuldiger Reverenz" auf einem Rissen nieder und empfing aus der Sand des Raifers durch hut und Mantel die Belehnung mit ber pfalgi= schen Kur 1). Seine Gemahlin, die Raiserin, viele Fürsten und Gefandte waren Zeugen des bentwürdigen Borganges. Rach einem Berichte des brandenburgischen Gesandten soll fich Maximilian beim Kaifer ausbrücklich bebankt haben, daß ihm biefer mit ber Rur auch bie bazu gehörigen Länder und Leute — wiewohl von diesen nicht die Rede gewesen war verliehen habe; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß der ernste Fürst ben Versuch einer berartigen Überliftung als angemessen und erfolgverheißend erachtet habe "). Nach bem Berichte des fächfischen Gefandten Lebzelter foll Maximilians Dant angftlich herausgekommen sein. Er mag gefühlt haben, daß ihm die Stimmung nicht gunftig war. Selbst dem Erzbischofe von Mainz fah man fein Digbehagen an. Ognate hatte noch zulett auf Berschiebung gedrungen und zog es dann vor, dem Schauspiel fern zu bleiben 3). Die Gefandten Sachsens und Brandenburgs hatten gegen die Ausschließung des turpfälzischen Brubers und ber Agnaten protestiert und auf die unter ben Pfälzern beftehende Gesamtbelehnung hingewiesen 4).

Schon hielt auf der Gasse ein Kurier, der in dem Augenblick, da die Belehnung vollzogen war, fortsprengte, um die frohe Botschaft nach Rom zu bringen. In dem Dankschreiben, das der neue Kurfürst an den Papst richtete, hieß es geradezu, daß er ihm seine Erhöhung zu danken habe. Gregor XV. aber sand sich durch die Nachricht erquickt "wie durch Manna

<sup>1)</sup> S. auch "Relation u. gründlicher Bericht welchermassen Maximilian ... investirt worden" (1623). Der nur auf Maximilians Person lautende Lehensbrief, datiert v. 25. Febr. (nach altem Stil, weil in dem protestanstischen Regensburg ausgestellt) 1623, ist gedruckt u. a. dei Lünig, Reichsarchiv, Pars spec. I, 693f.; Khevenhiller, Ann. Ferd. XII, 2299.

<sup>2)</sup> Bie Ginbely IV, 449, Anm. 1 bereits richtig bemerkt hat.

<sup>3)</sup> Ritter III, 187.

<sup>4)</sup> Londorp, Acta publica II, 702.

bes Himmels" 1). Olivares machte jett gute Miene zum bösen Spiel und erklärte zu Khevenhiller, daß man dem Baiern die Kur wohl gönne und nur im Hinblick auf die sich auftürmenden Schwierigkeiten einige Bedenken erhoben habe. In die Maximilian insgeheim erteilten Zusagen wurde der spanische Hof nicht eingeweiht. Beim Bankette, das der seierlichen Handlung folgte, reichte Maximilian gemeinschaftlich mit den beiden Landgrafen von Hessen Darmstadt dem Kaiser Wasser und Handtuch. Seinem Eingreisen war es zu danken, daß der Gegensah zwischen derartigen äußerlichen Kundgebungen der Ehrsurcht vor dem Reichsoberhaupte und dessen wahrer Machtstellung nicht mehr so schneidend erschien, wie er noch vor wenigen Jahren erschienen wäre.

In der Festfreude sollte auch Maximilians Feldherr, ohne bessen geschickte und glückliche Heeresführung die Dinge vielleicht ganz anders lagen, nicht leer ausgehen. Der Raiser, ber ihn furz nach bem Siege bei Höchst, im Juli 1622, jum Grafen erhoben hatte, bot ihm jest Erhebung in den Fürstenstand an. Tilly lehnte dies ab, nahm aber die glänzende Dotation von 100 000 Talern, die ihm der Kaiser, und weitere 20000 Taler, die ihm die Liga gewährte. fügten einzelne Bundesfürften noch wertvolle Geschenke, Maximilian ein außerlesenes Pferd, ber Erzbischof von Salzburg eine kostbare Truhe u. a. Die wertvollsten Belohnungen verdankte ber Feldherr seinem Fürsten in einer Reihe oberpfälzischer Berrschaften und Güter. Freiftadt, Holnstein und Bobenfels erhielt er als Mannslehen, Helfenberg und Breiteneck, eine frühere Herrschaft der Herren von Laber, als erbeigen. Breiteneck ward 1631 als reichsunmittelbar erklärt und 1649 erlangten die Besitzer dieser Herrschaft Sitz und Stimme auf den bairischen Kreistagen.

<sup>1)</sup> Ein papftlicher Beamter a. D. riet, Maximilian möge ermachnt werben, die papftliche Bestätigung seiner neuen Bürde nachzusuchen. S. Consilium Gregorio XV. P. M. exhibitum per Mich. Lonigum (Arcenni 1623). Im St.-A. sindet sich weber eine papstliche Bestätigung noch ein Gesuch M.s um solche.

Bolfgang Bilhelm von Reuburg hatte noch am Tage ber Belehnung Audienz beim Kaifer begehrt und bann im Borfaale bes bischöflichen Schlosses vor taiferlichen Geheimräten seinem Unwillen Luft gemacht. Der Raiser hielt es für nötig. etwas zur Beschwichtigung bes unablässig Rlagenben zu tun, fand aber wieder nur einen Ausweg, der den Maximilian gegebenen Zusagen widersprach. Es ift, als ob dem Raiser bei allen biefen widerspruchsvollen Versprechungen vorgeschwebt hätte, daß neue Stürme ausbrechen und die früheren Abmachungen über ben Saufen werfen würden. Am 30. März versprach er Wolfgang Wilhelm urfunblich, daß er nach Maximilians Tode ihn und seine Erben mit ber Kur und ben dazu gehörigen Ländern ober einem Teile berfelben belehnen werde, falls das Urteil des Kurfürstenkollegs Friedrich und bessen Rachkommen die Kur entziehen würde. Wenn aber Friedrichs Rinder in die früheren Rechte eingesett würden und bessen Linie in der Folge ausstürbe, sollte die neuburgische Linie wieder die nächste Anwartschaft auf die Kur besitzen. langten aber Maximilian oder bessen Erben in den erblichen Befit ber Rur, fo follte Wolfgang Wilhelm nach biefen bas nächste Anrecht haben. Überdies überließ der Kaiser Bolfgang Wilhelm die oberpfälzischen Umter Partstein und Weiben.

Über die Rheinpfalz ward in Regensburg noch nichts entschieden. Schon traten der Kurfürst von Mainz und der Landgraf von Hessen beim Kaiser mit den Anliegen hervor, daß ihnen Teile des Landes ausgefolgt werden möchten. Dynate legte vor Eggenberg dagegen Berwahrung ein, konnte aber nicht hindern, daß Mainz die beanspruchte einträgliche Bergstraße überlassen ward.

Dagegen kam nun Klarheit in die wichtige Frage des Kriegskoftenersatzes. Maximilian rückte jetzt endlich mit seiner Rechnung herauß: sie lautete für die Zeit vom 8. Oktober 1619 dis 28. Dezember 1622 für die Feldzüge in Oberösterreich, Böhmen, Ober- und Unterpfalz auf 16 Millionen Gulden, eine Summe, deren dare Bezahlung damals wohl keinem Fürsten Europas möglich gewesen wäre. Für das gewordene Fuspvolk

waren ausgegeben worden nabe an 7 Millionen, für die Reiterei nahezu 54 Millionen, für den Artillerieftaat nahe an 2 Millionen, für ben Proviantstaat 386739 fl., für Svitäler 63 971 fl., für "internierte", d. h. vorübergehend nicht mit einem Rommando betraute und auf Wartegeld gesette Offiziere 25 682 fl., für Rundschaften 32 123 fl. u. f. w., für die Landwehr zu Bferd 138 759 fl., für die zu Fuß 346 753 fl. In Abzug tam jedoch die papftliche Silfe und Dezimation mit 847 993 fl. und ein 1620 von Svanien geleisteter Ruschuk von 72 000 fl., zusammen also 919 993 fl. Ferner sollten die Leiftungen der Bundesstände der Liga, über die damals noch keine Rechnung gestellt war, abgezogen werden. einer späteren Außerung des Kammerpräsidenten Mandl wurben diese damals auf 2 Millionen geschätt. Dies als annähernd richtig vorausgesett, würde sich ergeben, daß Maximilian, wenigstens nach bairischer Berechnung, etwa sechs Siebentel von den Lasten des Krieges auf sich genommen hatte und daß die durch den Bundesvertrag festgesetten Leistungen Baierns durch freiwillige Ruschüsse weit überholt wurden 1).

1) Unter berfelben Boraussetzung wurde fich ergeben, bag eine andere im Geh. Staatsarchiv (K.fcm. 399/13) bewahrte "Rechnung über bie Kriegstoften ber tatholischen Bunbesftanbe von Anfang 1620 bis Enbe 1622" gröktenteils nicht bie tatfachlichen Leiftungen ber Stanbe verzeichnet, sonbern bie Summen, bie fie gablen follten. Für biefe Auslegung fprechen auch die in der Rechnung gebrauchten Ausbrücke: "gebührt zu contribuiren" und "Contributionen, die obliegen", die immer fich wiederbolenben Rlagen über bie Läffigleit ber Berbundeten in Bablung ibrer Rontributionen, die Erwähnung ber bairifchen "Anticipationen" in ber Infirultion Preifings für ben Augsburger Bunbestag 1624 (f. unten), sowie bie von Maximilian für fich beanspruchte Summe von 16 Millionen. Sichergestellt wird bie Auslegung burch bie fpatere Berrechnung im "Contobuch ber Liga" (f. unten). Die Rechnung verzeichnet: vom Anfang bis jum 6. Febr. 1621, ba wieber ein Bundestag ju Augsburg war und ein neuer Abichluf vorgenommen wurde 6185760 fL Rerner vom 6. Rebr. 1621 bis 28. Ott. 1621, als bie

Herner bom 6. Febr. 1621 bis 28. Ott. 1621, als bie Armada in die untere Pfalz und das rheinländische Dis rettorium passierte

4071489 fL

Enblich vom 28. Oft. 1621 bis Enbe 1622, "foweit bie

Der Kaiser verzichtete nun auf diese Abrechnung und einigte sich mit Maximilian auf eine Pauschsumme von 12 Millionen. Rach einer am 28. April 1623 zu Prag getroffenen Übereinkunft ward die Hälfte dieser Summe auf Oberöfterreich,

| gemachte taiferliche GeneralfriegGrechnung befch | Coffen     |                 |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| worben"                                          |            | 8025460         | ft. |
| Im ga                                            | njen :     | 18282710        | fl. |
| (Krenzer und Pfennige werben, wie auch im folger | nben, t    | veggelaffen).   | •   |
| Davon gebührt zu contribuiren auf Mainz          |            | 816406          | fĩ. |
| Trier                                            |            | 936537          | ,   |
| <b>R</b> öln                                     |            | <b>344</b> 9397 | "   |
| Worms                                            |            | 57 106          | ,,  |
| Speier                                           |            | 433 505         | *   |
| Straßburg                                        |            | <b>46</b> 3 650 | ~   |
| Fulba                                            |            | <b>304</b> 089  | "   |
| Stift Murbach                                    |            | 111379          | *   |
| Summa der Contributionen, die den rhein- ober    | unter=     |                 |     |
| länbischen Bunbesständen obliegen                | · <u> </u> | 7252097         | fl. |
| Aurbaiern als Bunbesobrifter                     |            | 2224148         | fl. |
| Salzburg                                         |            | Nihil           |     |
| Bamberg und Würzburg zusammen                    |            | 2423577         | ,,  |
| Ciopatt                                          |            | 1278366         | ,,  |
| Bistum Angsburg                                  |            | 1085278         | ~   |
| Bistum Conftanz (bas fich nach bem 6. Febr. 169  | •          |                 |     |
| weiterer Parition nicht verstehen wollte und au  |            |                 |     |
| Augeburger Bunbestage 1621 burch feinen Abgeort  | neten      |                 |     |
| bertreten war)                                   |            | 199317          | "   |
| Stift Rempten                                    |            | 252998          | *   |
| Stift Elwangen                                   | · _ ·      | 219717          | "   |
| Summa ber oberlänbischen Bunbes                  | stänbe     | 9484163         | fl. |
| " " beiben Direttorien                           |            | 16736260        | ft. |
| Ferner find Beihilfen eingegangen:               |            |                 |     |
| Bon ben bairischen Kreisständen, auch ben schwä  |            |                 |     |
| Rlöftern und herrschaften, auch Stäbten, bis 6.  | Febr.      |                 |     |
| 1621                                             |            | 514062          | fl. |
| Bon ben Städten Aachen und Köln, bis 6. Febr.    |            | 29 305          | *   |
| Dann vom 6. Febr. 1621 bis 28. Oft. 1621         |            | 230 589         | "   |
|                                                  | · <u>-</u> | 745 492         | "   |
| Summa folder Bei                                 | hilfen     | 1546449         | fl. |
| Gesamtsumm                                       | e also     | 18282710        | fl. |
| Riegler, Gefcichte Baierns. V.                   | 16         | 3               |     |

bie andere auf die Oberpfalz versichert, und bezüglich des letteren Landes ward vereindart, daß es der Kaiser niemanden als Baiern zum Kauf andieten dürse. Die jährlichen Einkünste der Oberpfalz betrugen nur etwa 300 000 fl. Bis zur vollständigen Rückzahlung der Schuld verpflichtete sich der Kaiser, sie mit fünf Prozent zu verzinsen. Er hatte vor, mit Ende 1623 beginnend, jährlich eine halbe Willion abzuzahlen, und mutete den oberösterreichischen Ständen zu, diese Leistung zwölf Jahre lang auf sich zu nehmen, was diese jedoch als unmöglich zurückwiesen 1).

## Drittes Kapitel.

## Maximilian als Kurfürst bis zum Regensburger Kurfürstentage. 1623—1630.

So schwer es Maximilian gefallen war des Siegespreises endlich habhaft zu werden, den errungenen sestzuhalten ersorderte noch größere Anstrengungen und Opfer \*). Die Frage, ob die jüngere Linie des Hauses Wittelsbach die ältere endgiltig von der Kur und ihren Erblanden verdrängen solle, verslocht sich mit dem Gegensaße der Konsessionen und mit der Opposition gegen die habsburgische Übermacht und dehnte ihre Wellen über Spanien, England, Frankreich, Holland,

<sup>1)</sup> S. bie Rechnung aus bem Münchener St.-A. bei Ginbely IV. 596 f. und hurter, Ferbinand II., IX, 205 f.

<sup>2)</sup> Zum folgenden vgl. bes. Ginbely IV, 509 f.; Opel, Der niedersächsische Krieg I, 533 f.; Schreiber, S. 294 f.; Wittich, Tilly (Allg. D. Biographie); Westamp, Das Heer der Liga in Bestsalen.

Dänemark und Schweden aus. Schon war eine neue europaische Roalition zu Gunften bes Pfalzgrafen in Sicht. Mansfelb warb in Oftfriesland, Chriftian von Braunschweig im halberftädtischen Truppen zu einem neuen Feldzug, beide gefährliche Gegner durch die Unterftützung des Auslandes, Hol= lands und Frankreichs. Bom Often her bedrohte Bethlen Sabor, im Ginverständnis mit Mansfeld, ben Raiser mit wiederholtem Angriff. Maximilian, ber die Gefahr ber Lage burchschaute, trachtete bie Gegner in Deutschland mit aller Macht aus dem Felbe zu schlagen, ohne daß man sich barüber in auswärtige Verwickelungen einließe. Er sah wohl, daß das Bestreben der Spanier dahin ging, die Liga in einen Rrieg mit Holland zu verflechten und baburch fich felbst zu entlaften. Der verftectte, aber unüberbrückbare Gegenfat, ber sich mehr und mehr zwischen seiner und ber spanischen Politik entwickelte, erhöhte die Schwierigkeit. Neben bem Wiberspruche ber protestantischen Rurfürsten und ber pfälzischen Agnaten war es ber spanischen Opposition zuzuschreiben, wenn Maximilian seine Ansprüche auf die Kur und die Pfalz nicht in vollem Maße befriedigt sah. Das Brojett der englisch-spaniichen Heirat, beffen Ausführung nabe zu stehen schien, zeigte, welch unzuverläffigen Halt Spanien ber bairisch = ligistischen Politik gewährte. Dazu traute man in München ben Spaniern die Absicht zu, die Pfalz, deren linkerheinisches Gebiet sie bereits in Händen hielten, dauernd für sich zu erwerben. Ende März 1623 hatte Cordova, von Pappenheim unterstütt, mit Frankenthal ben letten vom Feinde befetten Plat in der Bfalz gewonnen. Zwischen England, ber Mabriber und Brufseler Regierung tam bamals ein Bertrag zu ftande, traft beffen die Stadt ber Regentin ber spanischen Niederlande überlaffen wurde. Sie follte aber einer englischen Befatung gurudgegeben werden, falls binnen achtzehn Monaten teine Aussöhnung des Pfalzgrafen Friedrich mit dem Kaiser erzielt ware 1). Maximilian aber willigte nur auf wieberholtes An-

<sup>1)</sup> Ritter III, 167.

sinnen des Kaisers ein, daß Frankenthal von den Spaniern besetzt blieb, und sah fortan eine Hauptausgabe seiner Politik darin, dem spanischen Einfluß entgegenzuarbeiten und die dauernde Festsetzung dieser Wacht in Deutschland zu vershindern. Bei seinem Bersuche, mit Frankreich anzuknüpsen, dürfte dieser Gegensatzu Spanien den Ausschlag gegeben haben.

Auf dem Regensburger Deputationstage hatte der Kaiser Hilfe gegen Mansfeld und die Hollander sowie Geld zur Instandsetzung der ungarischen Gränzfestungen gefordert. rend die Brotestanten beides ablehnten, rieten die Katholiken unter bairischem Einfluß dem Raiser, zwar Mansfeld mit seinem Beere entgegenzutreten und die benachbarten Reichsftande um ihren Beistand zu ersuchen, die Entscheidung über einen Krieg mit Holland aber einem fünftigen Reichstage vorzubehalten, was so viel hieß als ihn verwerfen. Bergebens brang Danate in ben Raiser, ben Generalstaaten burch bie Liga Krieg erklären zu lassen, basselbe wünschte, in der Abneigung des Wallonen gegen die Hollander und mehr nach militärischen als politischen Erwägungen, auch Tilly, den der Raifer zur Einholung seines Rates nach Regensburg beschieben hatte. Maximilian aber verhehlte sich nicht, daß ein solches Unternehmen zwar den Spaniern große Erleichterung bringen, die Liga aber ber Gefahr unabsehbarer Berwickelungen aussehen würde, und hielt damals wie in der Folge daran fest, daß trot der feindlichen holländischen Politik offener Rrieg mit bieser Macht zu vermeiden sei. Als Tilly ins Felblager zurückfehrte, erhielt er von seinem Fürsten die Weifung, die Gränze Hollands, auch wenn sich Mansfeld bahin zurudziehen follte, nicht zu überschreiten.

In der Liga hatte Maximilian genug zu tun, die mit ihren Zahlungen säumigen Bundesglieder zur Pflichterfüllung anzutreiben und die gesunkene Kriegslust wieder zu beleben. Er selbst hatte dem Bunde mit Hilfe eigener Anlehen schon beträchtliche Summen vorgestreckt und sah sich nach wie vor gezwungen, die Hauptlast auf sich zu nehmen. Dem nach Strau-

bing einberufenen Ausschusse seiner Landstände legte er daber die Forderung einer aukerordentlichen Kriegssteuer von einer Million Gulden vor. Aber wiewohl der Kurfürst diesmal gegen das Hertommen die Mitglieder des Ausschuffes felbst ausgewählt hatte, sah er seine Forberung abgelehnt und mit bitteren Rlagen über die Not des Landes beantwortet. gegen fette er im Bunde, ber nach ber Fürstenversammlung in Regensburg tagte 1), durch seine Beharrlichkeit und den Hinweis auf die gefährliche Lage ben Beschluß burch, daß bessen Rormalstreitmacht in der in Augsburg beschlossenen Starte (12000 Mann ju Jug und 3000 Reiter) weiter unterhalten werden solle. Zwar war auch die Meinung laut geworden: da die Wirren das ganze Reich berührten, sei es Sache bes Raifers, zu ihrer Beilegung bie Stände des Reiches und vor allem die gelbfräftigften, die Reichsstädte, aufzubieten. Indessen konnte man sich der Ginsicht nicht verschließen, daß biefer Weg bei ber Stimmung ber Protestanten höchst unsicher und im besten Falle zu langwierig sei. Ferdinand erbot sich, die durch die lange Kriegführung an Zahl sehr herabgekommenen Truppen der Liga mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd zu unterftüten, und unterftellte fogar biefe von Collalto geführten Silfstrafte bem Befchle Tillns. Die vom Runtius Caraffa zugesagte papstliche Hilfe — monatlich 20000 fl., ein Regiment zu Fuß und eines zu Pferd schien bald der Regierungsantritt des antihabsburgisch gefinnten Papstes Urban VIII. aus bem Sause Barberini in Frage zu stellen. Maximilian entsandte seinen Rat Wilhelm Fugger an die Rurie, um Unterftugung zu erwirten; wiederholte Bittschreiben an den Bapft zeigen, daß seine Bunsche nicht voll befriedigt wurden \*). Maximilian felbst hatte sich in Regensburg erboten, über seinen Anteil zwei Regimenter zu Fuß,

<sup>1)</sup> Abichieb vom 2. April 1623 bei Stumpf, Liga, Beilage X.

<sup>2)</sup> So von 1623, 15. Aug. u. 23. Dez.; 1624, 20. Mai. Im letteren flagt M, daß er vier Regimenter Fußvolf und einige Kompagnieen habe verabschieben muffen. St.=A., Crivelli, Correspondenze da Roma unter 1623, 1624.

6000 Mann, die einen Monatsold von 60000 fl. erforberten, zu unterhalten. Krieg mit den Generalstaaten, eine Berfolgung Mansfelds nach Holland wurden auf dem Bundestage abgelehnt; man wollte gegenüber den Generalstaaten neutral bleiden, sie höchstens so weit bekriegen, als sie etwa Mansfeld auf dem Reichsboden durch Truppen unterstützten.

Ende Mai 1623 brach Tilly aus seinem Hauptquartier zu Assenheim in der Wetterau auf und rückte im Laufe der nächften Wochen über Hersfeld nach Hörter an der Wefer. Landgraf Morit von Beffen-Raffel, ber bie Überflutung seines Landes durch die Ligisten nicht hindern konnte, beschwor umfonst ben niedersächsischen Rreis um Bilfe. Die Stände diefes Kreises stellte ber drobende Baffengang vor die wichtigste Entscheidung. Als Brotestanten waren sie der Liga feindlich gefinnt, und da die Bistumer Minden, Rateburg, Magdeburg, Halberstadt von Fürsten aus dem braunschweigischen und branbenburgischen Sause eingezogen waren, die im Falle eines Sieges ber Katholiten für ihren Besitzstand fürchten mußten, fesselten sie zum Teil auch politische Interessen an Mansfeld und ben Braunschweiger. Für alle Fälle traf ber Kreis seine Rüftungen. Am meisten war König Christian von Danemart, ber als Herzog von Holftein dem niederfächsischen Kreife angeborte, jum Losschlagen geneigt. Indessen faßte eine Rreisversammlung zu Lüneburg, als Tilly an sie die Aufforderung richtete, die niederfächfischen Streitfrafte mit ben seinigen gu vereinigen, nur den Beschluß, ben Kaiser durch eine Deputation zu bitten, daß Tilly aus Hörter abziehen und vom niederfächsischen Kreise fern bleiben möge; mit dänischer Hilse würden sie sich selbst gegen Mansfeld zu schützen wissen. Die Antwort bes Raifers aber befagte: folange Tilly einen Gegner unter Waffen vor sich habe, konne er ihm den Weg biefen gu bekriegen nicht vorschreiben; seien die Kreisstände gegen ihn in der Tat so loval gesinnt, wie sie beteuern, so mogen sie ihre Truppen zu seinem Beere stoßen lassen. Dem Folge zu leiften waren nun die niederfächsischen Fürsten durchaus nicht gesonnen, aber sie verharrten in beobachtender und abwartender Stellung und forberten sogar Christian von Braunschweig aus, unter Annahme des vom Kaiser ihm angetragenen Pardons sein Heer abzubanken oder es wenigstens aus dem Kreise abzusühren; wie er auf dem betretenen Wege die deutsche Freiseit zu retten und die Religion zu sichern vermöge, könnten sie nicht befinden. Tilly besestigte sie noch in ihrer Reutralität, indem er ihnen am 23. Juli auf dem Marsche gegen den Braunschweiger die Zusicherung erteilte, den Besitzstand aller Stände des Kreises schonen zu wollen.

Bu Christian von Braunschweig waren indessen unweit von Göttingen Wilhelm von Weimar und die Grafen von Henburg und Thurn geftogen. Sein Heer wird nach diefer Bereinigung auf 21 600 Mann zu Juß und 54 Reiterschwadronen geschätzt. Wilhelm von Weimar hatte sich seit Ottober 1622 im frankischen Kreise bemüht, einen Bund gur Reftitution ber Beraubten zu ftande zu bringen, und burch feine Ruhrigteit bei ber bairischen Regierung ernste Sorgen geweckt 1). Die friegerischen Greignisse eröffnete am 25. Juni eine Schlappe der Ligisten. Die tausend Kürassiere, die ber Herzog Franz Albrecht von Lauenburg, wiewohl Lutheraner, ihren Fahnen zuführte, waren bei Geismar von den Braunschweigischen angegriffen und mit einem Berlufte von mehr als hundert Gefangenen zersprengt worben. Diefer kleine Erfolg Christians follte jedoch sein einziger bleiben und auch in diesem Feldzuge fich bewähren, daß seiner unruhigen Tatenluft die Tatkraft nicht entsprach. Am 6. Juli erzwang Tilly durch Beschiegung die Übergabe des festen Schlosses Friedland bei Göttingen. Der Bescheid ber niederfächsischen Stände, ben Christian einige Tage barauf erhielt, beraubte ihn ber letten Soffnung auf Beiftand von dieser Seite, und veranlagte ihn, aus bem nieder= fächsischen nach dem westfälischen Kreise zu ziehen. Am 18. Juli entsagte er zu Lemgo seinem Bistum Halberftadt zu Gunften bes dänischen Prinzen Friedrich. Dhne Tilly eine Schlacht zu liefern, wollte er entweder Mansfeld oder die holländische

<sup>1)</sup> Ritter III, 237.

Gränze erreichen. Beides ward durch die überlegene Strategie des ligiftischen Feldherrn und die Raschheit seiner Bewegungen vereitelt. Tilly hatte burch Bereinigung mit seinem Unterbefehlshaber Anholt sein Heer auf etwa 21 000 Mam gebracht und rückte in gewaltigen Gilmärschen bem Weichenben nach. Ohne ernsten Kampf gaben die Braunschweiger eine feste Stellung nach ber anderen preis. Am 6. August aber. nur mehr wenige Meilen von der hollandischen Granze entfernt, sab sich Christian, nachdem es schon am 4. und 5. zu kleinen Scharmützeln mit der ligistischen Borbut gekommen war, wider Willen, wenn auch in vorteilhafter Stellung, genötigt, dem Gegner zwischen Wüllen und Stadtloon die Stirn zu bieten. An Bahl ihm etwas überlegen, konnten sich doch seine neugeworbenen Truppen an militärischer Tüchtigkeit mit ben in harter Kriegsschule geftählten Beteranen Tillys nicht messen. Das erfte bairische Treffen, bestehend aus den Reaimentern Holstein, Kürstenberg, Herbersborf, Schönburg, unterstützt von den Regimentern Mortgiane, Schmid und 500 Musketieren des Keldmarschalls Anholt, bessen entscheidendes Eingreifen hervorgehoben wird, genügte, die feindliche Schlachtordnung zu zersprengen. Der Kampf endete mit ber völligen Nieberlage bes Abenteurers, und nun gereichte ber Sumpf, an ben sich ber linke Klügel seines Heeres angelehnt hatte, ben Fliehenden nur zum Verderben. 6000 Mann berfelben beckten das Schlachtfeld. 4000 gerieten in die Gefangenschaft bes Siegers. Unter diesen befanden sich die beiden ernestinischen Fürsten, die nach Wien gebracht wurden: der verwundete Wilhelm von Weimar und Herzog Friedrich von Sachsen - Altenburg. Als Trophäen zählten die Ligiften 73 Fähnlein, 8 Standarten, 16 neue Geschütze, 3 Mörfer, 300 Artilleriewagen. 16 Kähnlein, 5 Standarten und 5 Beschütze hatte allein der tapfere Oberft Graf Jakob Ludwig von Fürstenberg erobert: er ward vom Raiser mit der Aufnahme dieser Trovhäen in sein Wappen begnadigt 1). 2000 Hollander

<sup>1)</sup> Münch, Gesch. b. Hauses u. Landes Fürstenberg III, 8.

follen verspätet, zwei Tage nach der Schlacht eingetroffen sein 1). Christian, der noch 3000 Reiter und 2500 Mann zu Fuß über die Gränze gebracht haben soll, sloh nach dem Hag. In seinem Glückwunsch an Maximilian pries der am Tage der Schlacht gewählte Papst Urban VIII. den Herrn der Welt, der sich am selben Tage dem Braunschweiger als Rachegott, ihm als darmherziger Vater bewährt habe. Tilly aber klagte: hätte er freie Hand zur Berfolgung über die Gränze gehabt, so hätte sich sein Sieg so entscheidend gestaltet, daß er dem Reiche den Frieden gesichert hätte; vielleicht, meinte er, sei es noch jest nicht zu spät, ihm Freiheit in seinen Bewegungen einzuräumen 2).

Dagegen warnte Maximilian aufs neue, "fich nicht in bas Wefen ber Spanier und Generalstaaten einflechten zu lassen". und gehorsam richtete Tilly nun seinen Marsch gegen Mans-Da aber dieser von Meppen weiter nach Oftfriesland fich zurudzog und bort unangreifbare Stellungen einnahm. bie Lebensmittel im ligiftischen Lager zu mangeln begannen und ber Winter vor ber Ture ftand, befchloß Tilly Ende September den Feldzug für biefes Jahr zu beenden. wohlberaten dieser Entschluß war, zeigten die kommenden Ereignisse, da Mansfeld, auch ohne angegriffen zu werden, sein Beer nicht mehr lange beisammen halten konnte. hatten sich die Dinge dahin entwickelt, daß man sich vor die Gefahr geftellt fah, in Danemart und ben nieberfächsischen Stanben neue Feinde befämpfen zu muffen. Tilly legte die Truppen Anholts in das Stift Paderborn, führte die seinigen in die beffen-taffelschen Lande und nahm felbst Ende Ottober fein Hauptquartier zu Hersfelb. Wiewohl ihm der Kaiser auf das

i

<sup>1)</sup> Diese Angaben nach ber Flugschrift: Eigentliche, warhaftige Spezifikation u. s. w. (Köln u. nachgebruckt zu Straubing). Sie beruht auf bem Schlachtberichte, ben Tilly durch bem Grasen von Gronsseld an Maximilian sandte. Die oben angegebenen, abweichenden Berluftziffern meldete Tilly dem Kaiser (Londorp II, 768) und (ähnlich) in einem sür den Kardinal Ludovisi bestimmten Schreiben nach Rom (St.-A., Crivelli, Correspondenze 1628, 9. August).

<sup>2)</sup> Beftenrieber, Bentrage VIII, 155.

Drängen der heffischen Ritterschaft wiederholt die Räumung Heffens empfahl, ließ er feine Truppen bort überwintern. Am 9. November kündigte der Kaiser, Maximilians Wunsche entsprechend, mehreren nordbeutschen Fürsten und Ständen an, daß die ligistischen Truppen Winterquartiere in ihren Gebieten nehmen würden 1). Die kaiserlichen Regimenter waren, da Bethlen Gabor in Mähren eingebrungen war und bereits Böhmen bedrohte, dorthin gurudberufen worden. Auch die vier bairischen Reiterregimenter Bappenheim. Haimhausen. Herbersborf und Berliberg entfandte Maximilian bem Raifer zu Hilfe nach Böhmen. In Freistadt und Krumau meuterten sie, da ihnen der Sold in geringwertiger Münze ausbezahlt wurde, samt ihren Oberften. Dem Ansehen Tillys, ber als Retter in der Not herbeigerufen, über München, Altötting und Wien nach den Quartieren der aufftandischen Regimenter reifte, gelang es, zuerft Pappenheim und mit großer Dübe auch die anderen Befehlshaber und ihre Mannschaft zu be-Doch wurde bald barauf die Auflösung dieser schwichtigen. Regimenter beschloffen.

Inbessen (12. Oft.) hatte der Braunschweiger, durch seine furchtbare Riederlage noch nicht entmutigt, zu Gretfiel einen Dienstwertrag mit Mansfeld geschlossen. In ihrem Lager träumte man von fühnen Angriffsplänen auf Baiern - während sich doch bald erwieß, daß die Tage bieses Heeres ge-Im November murden die französischen Hilfszählt waren. truppen aus Mansfelds Lager abberufen, auch begannen nun die Ostfriesen selber, die Tillys Aufforderungen dazu anfangs tein Behör geschenkt hatten, Feindseligkeiten gegen ihre ungebetenen Gafte. Gin gegen Weihnachten unternommener Borftog des mansfeldischen Oberften Limbach nach dem Münfterschen — ein Anzeichen, daß Mansfeld die Notwendigkeit empfand, sich nach neuen Quartieren umzusehen - toftete biefem den Kern seiner Infanterie: bei Friesopthe vom bairischen Obersten Erwitte angegriffen, mußte sich Limbach mit drei Re-

<sup>1)</sup> Ritter III, 259.

gimentern und fünfzehn Fahnen ergeben. Unter den Gefangenen waren solche, die schon einmal gegen das eidliche Geslödins, nicht mehr gegen Kaiser und Liga zu dienen, aus ligisstischer Gesangenschaft entlassen worden waren; auf Tillys Besehl wurden diese ohne Gnade ausgehängt. Und nun gaben auch die Generalstaaten Mansselds Sache verloren. Am 2. Januar 1624 schlossen ihre Gesandten mit ihm einen Bersgleich, saut dessen er für 300 000 st. die von ihm besehten Festungen an Holland auslieserte, dagegen seine Truppen, die damals nur noch etwa 4000 Reiter und 500 Mann zu Fuß gezählt haben sollen, abdankte 1). Auf Bethlen Gabor hatte die Riederlage von Stadtsoon schon früher ihren Rückschlag geübt. Rach Abschluß eines Wassenstillstands war er nach Ungarn zurückgesehrt und am 8. Mai 1624 erneuerte er seinen Frieden mit dem Kaiser.

Raum aber waren biese Gegner beseitigt, so ballte sich am Horizont aufs neue brobenbes Gewölf zusammen. Wenn eine Reihe von glänzenden Siegen wie Wimpfen, Bochft, Stadtloon ben Siegern nicht gestattete, ihre schwere Kriegsrüftung abzulegen, so begreift man die mißmutige Frage in ben Kreisen ber ligistischen Berbundeten, wo benn ein Ende ber Berwickelungen abzusehen sei. Schon im Juli 1623 hatte ein bairischer Geheimrat, Graf Johann von Hohenzollern, die Ansicht ausgesprochen, man werde fortan auf den Frieden bebacht sein muffen, "es geschehe, mit was Conditionen es wolle, benn realiter könnten wir länger nit folgen." Selbst am Münchener Hofe trug man sich mit bem Gedanken, die Truppen ju verabschieben. Die rheinischen Bundesstädte hielten sich zurud, für Baiern war es eine Unmöglichseit, auf die Dauer bie Lasten allein zu tragen 2). Es war natürlich, daß Maximilian in dieser Bedrängnis an das katholische Frankreich bachte. Er fandte seinen Rat Johann Ruttner nach Baris

<sup>1)</sup> Opel II, 8.

<sup>2)</sup> Forft, Pol. Korrespondenz F. 23.6 v. Wartenberg, Rr. 100. 102. 115.

(gegen Ende 1623), um den französischen Hof für eine freundliche Stellung zu seiner Politik zu gewinnen. Dem Auntius in Paris, der im Begriffe stand sich zu verabschieden, wurde für seine guten Dienste beim Könige von Frankreich gedankt, der Rachfolger um die gleiche Unterstützung angegangen 1).

Dem Scharfblick bes Rurfürsten entging es aber nicht. baß ber Bfalggraf sich nie von freien Stücken gum Bergicht auf den Kurhut beguemen, daß ihm England, eine der protestantischen Mächte bes Nordens ober protestantische Reichsftände immer wieder die Mittel zum Versuche einer gewaltfamen Wiederherstellung bes früheren Zustandes bieten würden. So fehr er baher von ber Notwendigkeit durchdrungen war, daß die Liga unter Waffen bleiben muffe, entschloß er sich doch gleichzeitig, ben Weg gütlicher Unterhandlungen mit bem Bfalgarafen zu beschreiten. Schon waren Ausgleichsvorschläge von anderer Seite aufgetaucht, bei benen Baiern nicht ins Bertrauen gezogen ward und beren Gelingen seine neu errungene Machtstellung bedrohte. Während der englische Thronfolger als Brautwerber in Svanien weilte, war von englischer Seite vorgeschlagen worden 2), ber älteste Sohn bes Bfalggrafen Friedrich solle in Wien erzogen, mit einer jungeren Tochter bes Raifers vermählt werden und bie Länder und Burden seines Baters zurückerhalten. Da es aber boch unmöglich schien, den bairischen Kriegserfolgen der letten Jahre gar feine Rechnung zu tragen, kam König Jakob auf den Gedanken, baß Baiern mit einer neu zu gründenden achten Kur abgefunden werden solle. Maximilian dankte dem kaiserlichen Gefandten Khevenhiller in Madrid (9. Oft.), daß er diefen englischen Blänen entgegenarbeite, und sprach die Meinung aus, daß die Errichtung einer achten ober neunten Kur — ber lettere Blan wurzelte in der Absicht, die ungleiche Stimmengahl ber Wähler zu erhalten — wohl schon bei ben anderen

<sup>1)</sup> Max an Bagni 1623, 30. Dez. St.=A. 261/5.

<sup>2)</sup> Khevenhiller, Annales Ferdinandei X, 90; zum folgenben bes. 94. 108 s. 105. 109 s. 117; Forst a. a. D. S. 67 s. 72 s.

Kurfürsten und Fürsten auf Widerstand stoßen werde. Im Falle der Ausstührung bestand er darauf, daß ihm und seinem Hause die seierlich übertragene und durch treue Dienste erworbene pfälzische Kur, unter den weltlichen die vornehmste, ungeschmälert bliebe.

Als im September Bring Karl ben spanischen Boben verließ, war seine spanische Bermählung, wiewohl bereits der Segen des Bapftes dazu eingetroffen mar, gescheitert und mit ihr das unnatürliche englisch-spanische Einverständnis geschwun-Run erlebte Maximilian die Genugtuung, sich von ben. Spanien als Kurfürft anerkannt zu sehen. Aber am kaifer= lichen Hofe, wo man bes ewigen Krieges mübe war und wo die Klagen der durch die einquartierten ligistischen Truppen schwer bedrückten heffischen, westfälischen und niedersächsischen Reichsstände ihren Eindruck nicht verfehlten, hatten die englischen Ausgleichspläne einen Wiberhall gefunden. Nach Ginholung eines Gutachtens seines jesuitischen Beichtvaters schickte ber Raifer einen Gefandten an Maximilian, um bas bringende Friedensbedürfnis zu betonen und des Rurfürsten Meinung über Borfchläge zu hören, deren Ausführung biefes Bedürfnis zu befriedigen versprach. Burbe sich Ferdinand zur Restitution bes Pfalzgrafen verstehen, so habe König Jatob zugefagt, biefen zur Unterwerfung und Abbitte sowie zur Zulassung freier Übung ber katholischen Religion in seinen Landen zu Dagegen folle ber Pfalzgraf zwei feiner Sohne gleichsam als Unterpfand am taiserlichen Sofe tatholisch erziehen laffen. Für Baiern aber solle eine achte Kur errichtet werden. An König Jakob hatte ber Raifer felbst geschrieben und eine Heirat bes pfälzischen Erbprinzen und seiner zweiten Tochter vorgeschlagen 1). Maximilian war verstimmt und antwortete furz, wie er schon Khevenhiller geschrieben hatte: wenn es zu einer achten Kur tomme, hoffe er in Anbetracht seiner Dienste, bag biefe nicht Baiern, sondern der Pfalz

<sup>1)</sup> Rusborf aus London an den Pfalzgrafen Friedrich 22. Okt. 1623. St.=A. 319/8.

übertragen würde. Und der Pfalzgraf erklärte zwar seine Zuftimmung zu dem kaiserlichen Heiraksprojekt, aber nur wenn vollständige Restitution bewilligt würde 1). Seine stillschweigende Weigerung, die Söhne katholisch erziehen zu lassen legte den durch die politischen Tendenzen sast verschütteten religiösen Urgrund des Streites wieder bloß und entzog diesen englischkaiserlichen Vermittelungsplänen den Voden.

Gleichwohl verfiel man bei Vorschlägen von einer anderen Seite, denen Baiern nicht so fern stand wie diesen, auf dasseite, denen Baiern nicht so fern stand wie diesen, auf dasselbe Auskunstsmittel: ein Beweiß, mit welcher Stärke die ursprünglichen religiösen Triedsedern des Krieges wirkten. Wie Pfalzgraf Friedrich seine Söhne nicht der päpstlichen Abgötterei preisgeben wollte, konnten sich die eisrigen Katholiken eine Lösung der Frage ohne die Zurücksührung der Pfalz zum Katholizismus nicht denken, weil ohne eine solche ihr Gewissen der Borwurf bedrückt hätte, daß die Gelegenheit, hunderttausende von Seelen der Rechtgläubigkeit zu gewinnen, versäumt worden war.

Maximilian hatte den päpftlichen Kuntius in Brüssel ermächtigt, Unterhandlungen mit England anzuknüpsen. In einem besiegelten und eigenhändig unterzeichneten Dokument stellte er ihm die Vollmacht aus, mit dem englischen Könige in den Angelegenheiten des Pfalzgrafen, soweit sie Baiern berührten, persönlich oder durch Deputierte zu unterhandeln und abzuschließen, ja er soll — so erklärt wenigstens der Kuntius — voraus zugesagt haben, alle dabei zu stande kommenden Abmachungen zu genehmigen \*). Der Kuntius entsande nach

<sup>1) 30.</sup> Oft. 1623; Gardiner, Prince Charles and the spanish mariage II, 430.

<sup>2)</sup> S. bes Nuntius Bollmacht für Rota (beren Original, wie Rota erflärte, ber Nuntius auf Berlangen jederzeit nach London schieden wollte) im St.-A. (Rusborfs Bericht vom 3. März/22. Febr. 1624 an Friederich) u. gebruckt bei Mr. de Rusdorf, Memoires et Negociations secretes (redigées par Cuhn, 1789) I, 241. Zum folgenden s. ebendort bes. S. 158 f. 178 f.; Khevenhiller X, 421 f.; Ausborfs zahlreiche Berichte an Friedrich vom Dez. 1623 bis März 1624 im St.-A. 319/8

London den Kapuziner Alexander von Alais, der unter dem Ramen Francesco della Rota auftrat, aber solange der englische Kronpring in Spanien weilte, bas Kelb für seine Bemühungen nicht gunftig fand. Unverrichteter Dinge verließ er England, aber im Dezember tam er wieder und nun fand ber rührige Unterhanbler, ber seinen Stand forglich verbarg ein kleiner, bicker Herr, bürgerlich einfach gekleibet wie ein Raufmann und mit seinem stattlichen roten Bart eber einem Deutschen als Balfchen gleichend — beim Könige und bei Staatsmännern Gehör. Er sprach von einem Ausgleich auf folgender Grundlage: Rückgabe der Rheinpfalz mit einer achten Rurwurde und - gegen Erstattung ber Kriegstoften - ber Oberpfalz. Bur Sicherstellung der tatholischen Fürsten, daß. gegen fie und ihre Staaten nichts Feindseliges unternommen würde, follten dagegen ein ober zwei Söhne Friedrichs am bairischen Hofe erzogen werben. Sie jum Katholizismus zu bekehren ober in ihrer Religion zu ftoren, sei damit nicht be= absichtigt. Gine Beirat zwischen ben beiden wittelsbachischen Linien follte bann ber Berföhnung bas Siegel aufbruden. Es lebte damals nur eine bairische Bringessin, an die dabei gedacht werben konnte: Maximilians Nichte Marie Renate, die 1616 geborene Tochter Herzog Albrechts. Hätte man sich nur erft über biefe Grundlage geeinigt, bann follten an einem vom Könige von England zu beftimmenden Orte formelle Unterhandlungen gepflogen werden. P. Hnazinth, ber in papftlichem Auftrage und bairischem Interesse in Bruffel und anderwärts seine diplomatischen Bemühungen fortsette, wird alsberjenige genannt, ber Rotas Sendung angeregt hatte. Magimilians Einverständnis muß doch wohl vorausgesett werden, ohne dieses die Hand einer bairischen Prinzessin und die Rückgabe ber pfälzischen Länder anzubieten, wäre lächerlich gewesen. Am 6. Dezember schrieb auch Rusborf, Friedrichs Geschäftsträger in London, daß ein bairischer Ebelmann bem

und die Berichte bes venetianischen Gesandten Basaresso in London, St.-A. 320/13. Bgl. auch v. Aretin, Baierns auswärtige Berhältnisse I, 195.

Rönige Jakob in Tibolts einen Brief seines Fürsten überbracht und wegen diefer Sache mit ihm konferiert habe: ber König sei nicht abgeneigt, Spanien aber arbeite entgegen. der französische sowie der venetianische Gesandte in London vertraten bei Rusborf sehr ernsthaft den bairischen Bermittelungsvorschlag. Rusborf fand es fehr begreiflich, daß diefe Mächte, in beren Interesse es lag, baß Spanien und Österreich sich nicht zu sehr verftarken, auf Aussöhnung der wittelsbachischen Linien hinarbeiten, und setzte seinem Herrn bie Gründe auseinander, die ihm den bairischen Borschlag weit annehmbarer erscheinen ließen als vorher den kaiserlichen. Auch Blessen riet seinem Herrn, benselben nicht vorweg zu verwerfen 1). Rurfürst Ferdinand von Köln aber spottete über die "hilzenen capucinerischen Anschleg"; er besorgte, "der gute Bater causiere mit seiner englischen pratica noch große Diffibenz zwischen Spanien, dem Kaiser und dem Hause Bittelsbach" 2). Rota unterhandelte in England mit König Satob und Rusborf, suchte dann ben Bfalzgrafen selbst im Saaa auf, ward auch durch biefen mit seinen in Leiden studierenden Söhnen bekannt gemacht. Bon beren Stellung als Geiseln wollte der Bater freilich nichts wissen, wenn der Rapuziner auch beschwichtigte: nicht als Geiseln — als Bräutigam zu seiner Braut solle der Erbprinz nach München kommen. Aweisellos hatte man bei biefem Borschlag trop der Bersicherung bes Gegenteils den Hintergedanken, daß die pfälzischen Brinzen und mit ihnen in Zukunft auch die pfälzischen Lande wieder katholisch werden sollten. Um diesen Preis wollte also Marimilian auch auf die Rheinpfalz und Oberpfalz verzichten. Ein Schreiben P. Hpazinths aus Bruffel 3) erklärte, es gebe tein

<sup>1)</sup> Rusborf an Friedrich, 4. u. 6. Dez. Pleffen an benfelben 13. 3an. 1624. St.-A.

<sup>2)</sup> Forft, Pol. Korrespondeng F. 28.6 v. Wartenberg, Rr. 105.

<sup>3) 23.</sup> April 1624; Camerariana ALVIII, n. 108. Umfängliche Korrespondenz des P. Hacinth aus Brüssel 1623—1626 im St.-A. 442, Alt 19. Ich wiederhole, daß alle Berweisungen auf dieses Archiv sich, wo nichts anderes bemerkt wird, auf K.schw. (die bairische Abteilung) beziehen.

anderes Mittel der Ausföhnung als die Rückehr des pfälzischen Saufes zur katholischen Kirche, die ja auch Heinrich IV., ber Pfalzgraf von Reuburg und "unzählige" andere Fürsten vollzogen hätten. Wenn der Bater durchaus nicht wolle, müßten weniastens die Söhne in einer katholischen Familie erzogen werden. Ihrem Gewissen wurde babei, wie ja auch die Kirche fordere, kein Awang angetan werben. "Die Barmberziakeit Gottes hat mir zum Amede bes Friedens ein Wertzeug gegeben, bessen gleichen man wohl in der ganzen Welt nicht findet: ben Berzog von Baiern, ber nicht ben Bartikularinteressen der Größe seines Hauses nachläuft." Rota sprach von der bedrohlichen kaiserlich spanischen Übermacht und von Maximilians berechtigtem Migtrauen nach biefer Seite. Handelte er aud nicht im birekten Auftrage bes Kurfürften, so ift boch sicher, daß man sich in Rom und München damals in biesem Gefühl wieder begegnete. Angefichts der Kränkung, welche für Maximilian in bem jungften Wiener Ausgleichsplane lag, und der Gefahr, daß die untere Pfalz spanisch würde, begann am bairischen Hofe ber alte Gegensat zu Sabsburg wieber aufzuleben.

Daß ein Deputierter bes päpftlichen Nuntius und verkleibeter Kapuziner in England Mißtrauen weckte, ist selbstverständlich. "Hier befindet sich ein Frate" — so meldete ein Berichterstatter aus London ') — "wie man sagt, ein bairischer Agent, der einen Bergleich unterhandeln und unter gewissen Bedingungen die Restitution der Psalz andieten soll; er ist viel weniger angesehen und geachtet, als sich ziemte." Manche bezweiselten, daß seine Angedote ernsthaft gemeint seien. Khevenhiller und andere witterten in seiner Sendung nur die Absicht zu spionieren und hinzuhalten. Ausdorf nahm den Vorschlag sehr ernst und war dafür gewonnen. Aber auch er sprach doch einmal die Besürchtung aus, es sauere eine Schlange im Grase. Buckingham aber benutzte diesen

<sup>1) 12.</sup> April 1624. Anonym, vielleicht von bem bair. Agenten Lo-renzo Stefano. St.-A. 486/23.

geheimen bairischen Versuch, mit England und dem Bfalzgrafen ohne die Habsburger ins Reine zu kommen, um zunächst die Eifersucht bes spanischen Gesandten zu weden. Auf spanischer Seite ward man wirklich argwöhnisch und auf Ersuchen König Philipps bat Khevenhiller 1) Maximilian um Aufflärung. Diefer bezeichnete die Nachrichten aus England als "kundbaren Ungrund": er nehme sich des Kavuziners nicht an und dieser habe von ihm nie einen Auftrag erhalten 2). Aber zugleich klagte er: während man von anderer Seite mit England ohne sein Wissen über einen möglichst günstigen Abschluß verhandelt habe. werde es ihm verdacht, wenn er ebenfalls auf Mittel und Wege finne, sich und feinem Saufe felbst zu helfen. Da Bürtemberg mit ihm wegen eines gütlichen Ausgleiches mit bem Pfalzgrafen in Unterhanblungen stand 3), braucht man bei bieser Erklärung nicht gerabe an Rota zu benten, boch legt es seine Generalvollmacht für den Nuntius, beren Schtheit sich kaum bezweifeln lassen wird, nahe, daß er sich ber Diplomatensprache bediente, wenn er den Kapuziner ganzlich verleugnete.

Dieser weilte bis zum Februar ober März 1624 in London. Damals aber begann sich eine große Wendung in der politischen Lage zu vollziehen. Das protestantische Gefühl des englischen Volles bäumte sich auf gegen den Annäherungsversuch an die katholische Vormacht Spanien. Das im Februar einberusene Varlament beschloß in seinen beiden Häusern, daß

<sup>1)</sup> Ann. Ferdin. X, 422.

<sup>2)</sup> Dagegen heißt es in einem Schreiben M.s an seine Rate auf bem Augsburger Bunbestage von 1624, 17. Mai: "was ber bewußte amicus in England und sonften negotiirt, barüber wird an Aurtoln von bem P. Haginth bereits umstänbliche Relation geschehen sein". R.A., T. 116, f. 58.

<sup>3)</sup> Ann. Ferdin. X, 454. Am 15. Juli 1624 schrieb M. bem herzoge von Würtemberg, der ihm Friedensvorschläge des Pfalzgrafen übermittelt hatte, da es dem Kaiser bedenklich geschienen sei, in diese Berhandlungen zu willigen, gebühre auch ihm nicht für diesmal weiter zu schreiten. Camerariana XLVIII, n. 118.

ber König weber bie Heiratsverhandlungen mit Spanien länger fortführen noch die Restitution ber Bfalz durch einen Bergleich anstreben bürfe 1), und bewilligte zu einem Kriege gegen Spanien, wie König Jatob in seiner Antwort bankbar anerkannte, so viel, wie noch nie ein König von England auf einmal erhalten hatte. Jatob erklärte fich entschlossen, die Pfalz wieder= querobern und lieber Krone und Leben zu verlieren als quzugeben, daß nur ein Jugbreit Erbe bem Erbe seiner Kinder entriffen würde. Mansfelb hatte sich von Oftfriesland nach bem Haag, bann nach Frankreich begeben und war bort von Richelieu beauftragt worden, sich zunächst bes Königs von England zu verfichern. An die Stelle bes englisch-spanischen Heiratsprojektes war mit besserem Erfolge ein englisch = franzöfisches getreten: im November ward der Heiratsvertrag des englischen Thronerben mit König Ludwigs XIII. Schwester Henriette Marie beurtundet 2), und als Mansfeld gegen Enbe April in London erschien, fand er beim Hofe freundlichen, beim Bolf geradezu begeifterten Empfang. Rasch ward sein neuer Feldzugsplan bewilligt, wonach er gegen eine monatliche Unterstützung von 20000 Pfund mit 10000 Mann 2. K. und 3000 Reitern die Wiedereroberung der Pfalz in Angriff nehmen sollte. Ludwig XIII., Savopen und Benedig hatten (7. Febr. 1623) zur Wiederherftellung ber Bunbischen Berrschaft im Beltlin ein Bundnis gegen Spanien geschloffen. Diese Mächte erbot sich nun Mansfeld zu gleichen Leistungen zu bewegen. In Frankreich lenkte Richelieu, ber in biefen Tagen in das französische Ministerium eintrat, die Politik mit überlegener Runft in das alte antihabsburgische Geleise zurud. Die Verhandlungen ber Generalstaaten mit England und Frankreich führten im Juni hier wie dort zum Abschlusse eines Defensivbundnisses. Bergebens suchte Maximilian burch ben Runtius in Baris die französischen Staatsmänner gegen Mans-

....

<sup>1)</sup> Bgl. Opel II, 42 f.

<sup>2)</sup> über bie englisch spanischen Beziehungen vol. bes. Gardiner, Prince Charles and the spanish mariage 1617—1623, Vol. II.

feld umzustimmen und für die Interessen der katholischen Sache zu erwärmen 1).

In dieser bedrohlichen Entwickelung waren die Dinge beariffen, als Maximilian am 22. April in Augsburg durch seinen Hofratspräsidenten Johann Christoph von Breising einen Bundestag der Liga eröffnen ließ 2). In Wien waren die von seinen Gesandten Tilly und Donnersberg ausgesprochenen Wünsche nicht erfüllt worden: man wollte dort weder eine Unterftützung ber Liga durch schwäbische und frankische Areishilfen noch die Verlegung des Bundesheeres in den niederfächsischen Kreis bewilligen 3). Um so nachdrücklicher ließ nun der Kurfürst in Augsburg die fortgesetzten Werbungen Mansfelds, die Schwentung in der englischen Bolitit und die von Bethlen Gabor (ber bamals seinen Frieden mit bem Raifer noch nicht geschlossen hatte) und seinen Bundesgenossen, ben Türken, brobende Gefahr betonen. Der bairische geheime Kriegsrat hatte (26. Jan.) bereits beschlossen, die Unsicherheit ber politischen Lage erfordere, daß die Armada in voller Stärke bereit bleibe. Gine Dentschrift Unholts schilberte bie bedrohlichen Rustungen des niedersächsischen Kreises und Danemarks. Da unter ben Bundesständen bas Gerede von großen Gelbvorräten ging, die noch in der Bundestasse 4) vorhanden feien, ließ Maximilian burch Breifing erklären, es fei gefährlich, sich einem solchen Wahn hinzugeben. Und wenn sich bie Bundesstände etwa einbildeten, der Hauptgrund weiterer Kriegsverwickelungen liege in der Übertragung der pfälzischen Rur an ihn — würde er sie wieder abtreten, mare ber Gefahr schon abgeholfen; jebenfalls wäre er allein verpflichtet, wegen aller baraus entspringenben Folgen sich gerüftet zu

<sup>1)</sup> M. an ben Runtius 1624, 28. Mai, 11. Juni. St.-A. 261/5.

<sup>2)</sup> R.-A., 30jähr. Kriegsakten, T. 91 u. 116; Hurter K. Ferdinand II. IX, 149 f. Außer Preising waren die bairischen Konventsgesanden Oswald Schuß, Bartholome Rickel und Mair.

<sup>3) 22.</sup> April. Surter, IX, 346f.; Opel II, 29f.

<sup>4)</sup> In ber kursurstäten Kriegskasse besanden sich am 22. Mai 1624 217 472 Reichskaler. R.-A., T. 116, f. 169.

halten —, so rief er nun Gott zum Zeugen dafür an, daßer ser seinesteils von Ansang dieser Unruhen an keine Absicht auf die Kur gehabt, dieselbe weder affektiert noch begehrt habe, sondern daß sie nur infolge der Entwickelung der Verhältnisse, wie er sich ausdrückt, "allein per accidens und secundario" an ihn gelangt sei"). In der Tat — wenn er auch dem bairischen Anspruch auf die Kur durch Gewold hatte literarischen Ausdruck geben lassen, — es war doch der Kaiser gewesen, der ihm 1619 die Übertragung der Kur, ohne daß er darum gebeten, zugesagt hatte. Sein Wunsch nach der Kur hatte weder den Ausdruch des Krieges noch seine Teilnahme an diesem herbeigeführt.

Jett aber tam bies weniger in Betracht als bie Frage, ob nicht sein Festhalten an der Kur den Krieg in die Länge ziehe. Dagegen sollte Breising vortragen, es sei reichstundig, daß die Gegenvartei ihr feindliches Beginnen und Absehen auf die tatholischen, zumal geiftlichen Stände und beren Länder schon gehabt und durch die Tat mehrfach erwiesen habe, ehe ein Mensch benten tonnte, daß ihm je die Kur verlieben würde. Die Schuld des neu auflodernden Krieges werbe unbillig auf biefe Übertragung geschoben. Wofern ihm mahrhaft bewiesen werde, daß er durch Verzicht auf die Kur ben Frieden herstellen tonne, werbe er sich solcher Abbitation nicht weigern. Dit Gottes Inabe getraue er sich in biesem Kalle boch zu fein und zu bleiben, was er vorher gewesen. Es fei aber flar, daß mit seinem Bergicht auf die Rur ben anderen, zumal geiftlichen Ständen nicht geholfen, sonbern baß sie nachher in gleichem, ja höherem Mage Kriegsgefahren ausgefest fein wurden. Die Stände wurden daher ermahnt, teinen Beschluß auf Abbantung bes Heeres zu fassen, sonbern die zu bessen Unterhalt nötigen Mittel zu bewilligen. ber bloken Entschuldigung ber Unmöglichkeit sei es nicht getan. Sollten ihn die Stände abermals stecken lassen und "ihm so viel aufbinden, als er bisher zur Konservierung ihrer Stifter gutwillig antizipiert habe (was jett leiber nicht mehr in seinem

<sup>1)</sup> M. an Breifing in Augeburg, 10. Mai 1624; T. 91, f. 560 f.

Bermögen sei), so musse es notwendig zur Extremität und zum Bruch kommen".

Ein gewisses Wißtrauen der Berbündeten gegen die beschauptete Uneigennützigkeit der bairischen Politik ließen die Bershandlungen doch erkennen. Als die Fragen berührt wurden, ob die Restitution des Psalzgrafen ein Mittel zum Frieden und ob die Translation der Kur eine Ursache des jetzigen Kriegszusstandes sei, wolkten die rheinischen Bundesstände nicht mit der Sprache heraus und von den oberländischen widerrieten nur einige die Restitution der Kur. Maximilian ließ sein Besremden über solche "Dissimulation" aussprechen. Im Falle der Restitution, meinte er, würden die Nachdarn der Psalz, besonders die geistlichen, die üblen Folgen bald zu spüren bestommen 1).

Der Bundesabschieb, der am 29. Mai unterzeichnet wurde 2), entsprach zulett boch den bairischen Wünschen. Durch alle Siege, hieß es barin, ift für bie katholische Bartei noch keine Sicherheit erreicht, die Umtriebe und Kriegsbereitschaft ber Gegner machen es vielmehr zur Notwendigkeit, daß die Liga, wie schwer es ben Bundesständen auch falle, noch länger erhalten bleibe. Doch foll man nicht alles auf die Spite und ben ungewissen Ausgang bes Krieges setzen, sondern die consilia pacis nicht außer Acht lassen und daran fleifig laborieren. Hierzu gebe es kein näheres, bequemeres und sichereres Mittel, als daß das Kurfürstenkolleg die Translation der pfälzischen Kur an Maximilian anerkenne. Bu diesem Awede foll baldmöglichst ein Kurfürstentag zusammentreten. Der Rurfürft von Mainz wurde angegangen, dies zu betreiben. fünftigen Friedensbedingungen, die dem Raifer und dem Rurfürstenkolleg anheimgestellt blieben, wollte ber Bundeskonvent nicht vorgreifen. Da aber die Erfahrung lehre, daß die tatholischen Stände durch Friedensabmachungen nicht genügend asseturiert seien, sollten sie allezeit in gutem und besonderem

<sup>1)</sup> T. 116, f. 134.

<sup>2)</sup> A. a. O. f. 399 f. u. f. 435 f.

Einverständnis bleiben und burch jährliche Anlagen Geldvor-Das Kriegsvolt bes Bundes foll nicht feiern, räte sammeln. sondern bei erfter Gelegenheit etwas Fruchtbares ausführen. Und zwar soll es auch gegen solche gebraucht werben, die sich nicht als offene Feinde erweisen, die aber ohne Borwissen des Raisers und wider die Reichstonstitutionen entweder inländisches Bolk werben und versammeln ober ausländisches hereinführen und auf des Kaisers Abmahnen nicht sogleich verabschieben, geschehe bies unter bem Namen bes eigenen Landesschutes ober unter anderem Schein. Was die auswärtigen Potentaten betrifft, murbe ber Kaiser, wofern biese Truppen werben und gegen die Reichsgränzen führen und legen würden, daran erinnert, sich über ihre Absichten und Borhaben zu erkundigen und im Notfalle auf Mittel der Abhilfe bedacht zu fein. Sollten aber bie Gegner beabsichtigen, bie Katholischen ohne Schwertstreich, burch die mit ihrer bauernben Ruftung verbundene Erschöpfung "zu fonsumieren", so wird die Entscheidung, wie dem zu begegnen, einem kunftigen Tage vorbehalten.

Die Bundesarmada erhält bis Johannis ben Sold für brei Monate ausbezahlt, da fonft zu fürchten, daß fie nicht fechten, sondern eber alles brunter und brüber geben laffen wurde, und sie wird - abgesehen von der beschlossenen Abbantung der bem Raifer zu Silfe geschickten vier Regimenter Reiterei in Böhmen, barunter bes pappenheimischen — in ihrer bisherigen Stärke (etwa 25 000 Mann) erhalten. Magimilian, ber mit biefer partiellen Abbantung einverstanden war, wurde ermächtigt, nach Gutbunken zu weiteren Abbankungen ju schreiten. Salzburg erbot sich, bie 500 Pferbe, bie es zu Regensburg bewilligt, zunächst auf weitere sechs Monate zu unterhalten. Gegen bie mit ihren Beiträgen fäumigen Bunbesglieder wurden die Eretutionsmittel und Strafen der früheren Rezesse neuerdings in Aussicht genommen. Die Bundesglieder follen, soweit nur möglich, mit Ginquartierungen verschont Daß die Laft für ben Bund auf die Dauer unerträglich sei, wurde allseitig anerkannt. An den Raiser erging baher das schriftliche Ansuchen, daß er mit seiner Autorität intervenieren und die bisher dem Bunde sern gebliebenen katholischen Stände, aber auch alle protestantischen zu gleichmäßiger Mithilse und Handhabung des allgemeinen Friedens vermögen, mit Erteilung der Salva Guardia mehr an sich halten, der Bundesarmada für den Rotsall mit ergiebigen Truppen zu Hilse kommen, endlich auf Mittel und Wege benken solle, wie man aus diesem langjährigen Unwesen herausskommen könne.

Der Kaiser hatte sich an etliche Bundesstände mit dem Begehren gewendet, daß die Grafschaft Ostsriesland durch das Bundesheer aus der Gewalt der Generalstaaten wieder zur Unterwersung unter Kaiser und Reich gebracht werde. Der Konvent sand jedoch hier eine Einmischung nicht geraten, zumal da die Sache nicht den Bund, sondern das ganze Reich berühre. Auch die angeregte Abtretung der mit großen Kosten eroberten Städte Heidelberg und Mannheim und die Absührung der Garnisonen aus diesen wurde abgelehnt.

Auf bem Regensburger Tage hatte der Papft die Unterhaltung von 2000 Mann zu Fuß und 500 Pferden samt monatlich 20000 fl. an Geld zugesagt. Bis zum Augsburger Konvent waren hiervon nicht mehr als 10000 Reichstaler eingegangen. Da aber nun in Augsburg ein apostolisches Breve verlesen wurde, das die Bundesstände zu beharrlicher Ausdauer ermunterte, nahm man davon Anlaß, beim Papste selbst und den maßgebenden Kardinälen die Not und Gesahr der katholischen Sache neuerdings zu betonen und auf Hilfe zu dringen.

Stliche katholische Stände, so im bairischen Kreise die Stifter Freising, Regensburg, Passau und die Reichsklöster in Regensburg, im franklichen Kreise der Deutschmeister und das Kloster Kaisheim, im schwäbischen der Bischof von Constanz, alle Reichsprälaten, Grasen, Herren und katholischen Städte hatten sich bisher teils gar nicht, teils nur in gewissen Gränzen an dem katholischen Desensionswesen beteiligt, auch durch verschiedene Gesandtschaften und Zuschriften sich zu keiner

anderen Haltung bewegen lassen. Maximilian und der Bischof von Bürzdurg wurden ersucht, diese Bemühungen sortzusetzen, anch den Kaiser suchte man zu bestimmen, auf sie einzuwirken. Tilly sollten außer den versprochenen 20000 noch weitere 100000 Reichstaler in Aussicht gestellt werden, "wiewohl er durch seine tapseren hervischen Taten noch weit mehr verdient hätte". Da Maximilian seinen Feldherrn schon mit Landgütern belohnt hatte, sollte er seinerzeit zu diesen 100000 Talern nicht herangezogen werden.

Frankreich, bas sich burch ben Gesandten Baubecourt ben brei geiftlichen Kurfürften als Friedensvermittler angetragen, follte burch eine Gegengesandtschaft bafür Dant ausgesprochen werden. Auf eine Erinnerung bes Raifers und ber Infantin in Brüssel ward jedoch auf diesen Schritt verzichtet und Rhevenhiller von Maximilian wegen des Vorhabens beschwichtigt: man habe nichts anderes beabsichtigt als den mächtigen tatholischen Rönig bei guter Gesinnung zu erhalten 1). Marimilian versah sich von Frankreich, durch dessen Freundschaftsversicherungen in Sicherheit eingewiegt, noch nichts Ubles; als die militärischen Bewegungen an ber französischen Gränze Tilly beunruhigten, schrieb er an diesen (19. Nov. 1624): Frankreichs Ruftungen seien nicht gegen die Liga gerichtet und bezweckten nicht die Reftitution des Bfalzgrafen; auch habe Frankreich zugesagt, sich Mansfelds nicht annehmen zu wollen 2). In den König von Spanien brang der Kurfürft, wegen bes Beltlins mit Frankreich zu verhandeln, damit er seine Truppen gegen die Generalstaaten verwenden könne. Gegen einen Krieg mit diesen, in den Spanien die Liga immer zu verwickeln strebte, verwahrte sich, gang in Maximilians Sinn, die Bersammlung. Frankenthal sollte Tilly so start mit Baiern beseten, daß für eine spanische Garnison kein Plat übrig bliebe. Der Bapft und bie Infantin in ben Rieberlanden wurden um hilfe angegangen, die lettere unter Berufung auf den Ruten, den Tillys Kriegführung ihr gebracht habe.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller a. a. D. S. 460f.

<sup>2)</sup> Beften rieber, Bentrage VIII, 156.

Greifen wir den Ereignissen vor mit der Frage, ob die Opferwilligkeit, beren Mangel Maximilian an feinen ligiftischen Berbündeten beklagte, bei diesen in ber Folge in höherem Make erwachte, so ist bies entschieden zu verneinen. Bährend ber ganzen Dauer bes Bundes follte bessen Hauvtlaft auf Vom Ende des Jahres 1627 besitzen wir Baiern ruben. eine abschließende Rechnung 1) über die Einnahmen der Liga, aus der sich dies unwiderleglich ergibt. Bis zu diesem Zeitpuntte hatten die Bundesstände des rheinischen Direktoriums zahlen sollen: 6664384 fl., sie hatten aber nur gezahlt: 2886 178 fl. Die Quote für die Stände bes oberländischen Direktoriums ohne Baiern betrug: 8117776 fl.; gezahlt hatten biefe: 3 166 759 fl. Die schwäbischen geiftlichen Stände hatten statt der schuldigen 777728 fl. nur 207751 fl. gegablt, die schwäbischen Grafen und Herren statt 512928 fl. nur ungefähr ein Rehntel, nämlich 52 008 fl., die katholischen Reichsstädte aar statt 516096 fl. nur 26777 fl. Die Beihilfen von Mächten, die nicht Bundesglieder waren, betrugen: 1 635 890 fl., barunter vom Bapfte: 1 287 000 fl., und von Spanien: 258 398 fl. Endlich die Leiftungen ber bairischen Rreisstände ohne Baiern beliefen sich auf 342 666 fl. Die Gesamtfumme aller Leiftungen ohne Baiern betrug 9566758 fL Dagegen hatte Baiern allein, bessen Quote mit ben Rreishilfen 5 254 300 fl. betrug, ftatt diefer Summe 21 342 154 fl. bezahlt.

Wiewohl es Maximilian also nicht gelungen war, seinen Berbündeten größere Opferwilligkeit für die gemeinsame Sache einzuhauchen, bedeutete der Augsburger Bundestag einen Erfolg seiner Politik. An diesen reihte sich bald ein neuer: seine Aufnahme in das Kurfürstenkollegium. Hier bemührt sich der Kaiser ernstlich, Kursachsen 2) und Brandenburg zum

<sup>1)</sup> R.-A. Stieve, Das "Contobuch" ber Liga. Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswiffenschaft X, 97 f.

<sup>2)</sup> Die Friedensvorschläge, die Kursachsen bem Kaijer machte, sand Maximilian unter Erklärung seiner Friedensgeneigtheit boch anderungs- bedürftig. Bgl. u. a. Forft, Fr. B. v. Bartenberg, S. 89.

Kallenlassen ihres Widerspruchs zu gewinnen, während König Jatob die lettere Macht dirett und Kursachsen durch den Danentonig anging, barauf zu bestehen 1). Der Raifer ersuchte Rainz und Köln um ihre Bermittelung und bewog den Landgrafen Ludwig von Hessen, sich wegen biefer Sache selbst aum fächfischen Kurfürsten au begeben. Die beste Wirtung erzielten bie Bemühungen Schweithards von Maing, ber mit dem sächsischen Kurfürsten befreundet und aleich diesem auf Krieben und Ausgleich bedacht war 2). Gine Bersammlung ju Schleufingen, wo fich biefe beiben Rurfürsten, Landgraf Ludwig, spanische, würzburgische, bambergische Gesandte und Tilln als Bertreter Baierns trafen, enbete bamit, daß ber Aurfürst von Sachsen Maximilian auf Grund der kaiserlichen Inveftitur als seinen Mitturfürsten anerkannte. Brandenburg auf das Ersuchen des Raisers teine befriedigende Erflärung gegeben hatte, ward bann Maximilian vom Mainzer zu Rurnberg in die kurfürstliche Bereinigung aufgenommen 3).

Es gab eine Macht, beren religiöses und politisches Interesse zu sehr mit jenen Baierns zusammensiel, als daß nicht von beiben Seiten immer wieder Versuche gemacht worden wären ein Einverständnis zu erzielen. In Frankreich wie Baiern war man gut katholisch gesinnt und wollte der Sache des Katholizismus dienen, aber Habsdurg nicht zu mächtig werden lassen. Insehesondere näherte die beiden Mächte die sür den Augenblick sast vierennendste Frage: der Festsehung Spaniens in der Pfalz widerstredte Frankreich, das die spanische Umklammerung im Osten besürchtete, nicht minder entschieden als Maximilian. Zum Gewinne der Kur hatte König Ludwig XIII. Maximilian brieflich Glück gewünscht 4). Aber

<sup>1) 1623, 20.</sup> Febr.; 1624, 15. u. 16. Febr. St. M. 319/8.

<sup>2)</sup> Bgl. Ritter III, 254 f. Benn Mainz (a. a. D. S. 255, Anm. 1) auf bem Schleufinger Tage bemerkte, beim pfälzischen hause sei keine Gesamtbelehnung hertommlich, war es falsch berichtet. Bgl. v. Sischerer, Gesamtbelehnung, S. 66 f.

<sup>3)</sup> Rhevenhiller X, 429f. 436f.; Ourter IX, 352f.

<sup>4) 1623, 20.</sup> März. St.=A. 410, Rr. 6.

ber französische Gegensatz zu Habsburg hatte auch eine nationale Kärbung, mit seinem Oberhaupte wollte man hier auch dem Reiche schaden. Trop aller Berührungspunkte sollten baber bie Versuche einer Annäherung scheitern, auf Seite Maximilians, weil dieser als guter Deutscher und dem Kaiser treu ergebener Reichsfürft sich nicht in eine bem Reiche schäbliche Politik hineintreiben ließ, auf Seite Frankreichs, weil man dort den Berbindungen mit den deutschen Brotestanten als der tauglichsten Waffe gegen Habsburg nicht entfagen wollte. Magnos fruchtlofer Sendung erschien im August 1624 am frangösischen Hofe wiederum ein bairischer Gesandter, ber Rat Johann Küttner, der schon 1622 und 1623 in Marimilians Auftrag in Baris geweilt hatte 1). Wit ihm begegneten sich unsere zwei Ravuziner aus Bruffel, die im September beim Nuntius Spada in Noisy abstiegen, P. Hyacinth von Cafale und P. Alerander von Alais (auch Alice, in Montferrat). ber sogenannte Francesco bella Rota, in bem Bestreben, ber Annäherung an England, welche die Heirat der königlichen Schwester herbeizuführen brohte, entgegenzuarbeiten, Frankreich für den Dienst ber katholischen Sache zu gewinnen und es von Unterftützung der deutschen Brotestanten zurückzuhalten. Wenn es richtig ift. daß die in gleicher Richtung damals unternommenen publizistischen Vorstöße von dem Rettor des Münchener Jesuitenkolleas P. Jakob Reller herrührten 2), dürfte Maximilian selbst, der Keller auch sonst als literarisches Wertzeug benutte, diesen Bersuchen, die frangösischen Staatsmänner bei ihrem katholischen Gewissen zu packen, nicht fern gestanden sein. P. Hyacinth vertrat auch in Paris seinen Plan eines Ausgleichs zwischen Baiern und bem Bfalggrafen burch birette Unterhandlungen und da diefer die Liga von Habsburg 3u trennen versprach, fand er bei ben frangösischen Staatsmännern vollen Beifall, doch von einem Verzicht auf die Verbindung mit den deutschen Protestanten wollte selbst der Ordensgenosse

<sup>1)</sup> St.=A. 425, Nr. 10 und oben S. 251. Zum folgenden f. Fagniez Le Père Joseph et Richelieu I, 251 f.:

<sup>2)</sup> Bgl. unten bei ber historischen Literatur.

dieser geistlichen Diplomaten, Richelieus Witarbeiter P. Joseph, nichts wissen.

Im Dezember tam hinwiederum ein frangofischer Gefandter. v. Kancan, mit bem P. Alexander nach München. um den Kurfürften für eine antihabsburgische Bolitik zu gewinnen 1). Die französischen Ausgleichsvorschläge hielten sich im wesentlichen auf demselben Boden wie jene des P. Huacinth: nach Maximilians Tode follte die Kur an die Bfalz zurückfallen unter ber Bedingung, daß ber bann regierende Bfalggraf nicht nur katholisch wäre, sondern auch die Aufrichtigkeit seiner Bekehrung schon fünfzehn Jahre lang durch Treue gegen seinen neuen Glauben bewährt hatte; bie Dberpfalz follte nur bann herausgegeben werben, wenn Maximilian binnen sechs Jahren seine Kriegstosten im Betrage von brei Millionen Gulben ersett würden. Den französischen König aber sollte Maximilian burch eine feierliche Gesandtschaft um seine Bermittelung angeben und damit seine Lossagung vom Kaiser und von Spanien vor aller Welt befunden. Um ihn zu töbern, brobte man mit dem englischen Bundnisse, mabrend auf der anderen Seite ein geheimer Artikel bes Entwurfs bem Wittelsbacher mit ber Aussicht auf die Kaiserkrone schmeichelte. Dieser kede Versuch für Frankreich mittels Baierns und ohne Waffengewalt die von Richelieu angestrebte Schiederichterrolle in Deutschland zu erobern, scheiterte an Maximilians Treue gegen Kaiser und Reich und an seinem Widerwillen gegen eine Einmischung der Fremden in die deutschen Angelegenheiten. Fancan konnte nicht einmal feinen Empfang beim Rurfürften burchseten und mußte sich begnügen, seine Borichläge ichriftlich in München zu binterlassen.

Bielleicht geschah es aus Mücklicht auf Baiern, daß Richelieu Ransfeld den Durchzug durch französisches Gebiet zu einem Angriff auf die Rheinpfalz nicht gestattete. Am 31. Januar 1625 schiffte sich Mansseld mit englischen und einigen deutschen Truppen in Doder, am 16. März Christian von Braunschweig

<sup>1)</sup> Fagniez I, 254 f.

mit Reitern, die er in Frankreich geworben hatte, in Calais ein. In Holland vereinigten sich beide Feldherren, aber die seinblichen Elemente kamen den Spaniern und Ligisten zuvor: Stürme, Seuchen und Hungersnot sollen nicht viel über 4000 Kampsfähige des mit so größem Auswand gesammelten Heeres übrig gelassen haben. Mit so schwachen Streitkräften gelang es Wansseld nicht, das von Spinola belagerte Breda zu entsehen und den Fall dieser Festung (11. Juni) zu hindern. Und als im Frühjahr Buckingham in Paris mit dem Antrage eines englischen Bündnisses zur Wiedereroberung der Psalz auftrat, weigerte sich Richelieu darauf einzugehen, da er sich weder binden noch mit der Liga verseinden wollte. Mit Spanien setzte sich Frankreich wegen des Beltlins gütlich auseinander, so daß die spanischen Kräfte nach dieser Seite frei wurden.

Run aber betrat ein neuer Gegner ben Schauplat. König Christian IV. von Danemark. Seit langer Reit schon mar man von englischer Seite unter bem Bersprechen reichlicher Unterstützung in biesen Fürsten gebrungen, ben Kampf für bie protestantische Sache aufzunehmen. Zulest hatte sich auch Frantreich biefen Bemühungen angeschlossen und das Werben biefer beiben Mächte fand um so eher Gehör, ba auch ber junge Schwedenkönig Guftav Abolf fich zum Lossschlagen bereit erklärte, ein großes protestantisches Bundnis vorschlug und für sich die Kriegsleitung beanspruchte. Dieser geniale Kürft unterhielt feit Jahren Berbindungen mit ben Bfalgern, feit 1620 zahlte er an Camerarius, ben rührigen Bertreter ber auswärtigen Politik Friedrichs V., ein Jahrgehalt. Im August 1623 hatte er burch seinen Gesandten Rutgers ben Generalstaaten vorgeschlagen, mit einem Angriff auf seinen alten Gegner Bolen, ben er felbst ausführen wollte, einen zweiten gegen Schlefien und die bohmischen Lande des Raifers zu Für biesen zweiten Krieg sollte ein von den verbinden. Generalstaaten, protestantischen beutschen Fürsten und anderen Gegnern Öfterreichs zu bezahlendes Heer aufgebracht werden. Ru ben Zielen bes Krieges gehörte bie Rückführung bes ver-

triebenen Pfalzgrafen in seine Erblande und in die Kur. Dieser Blan war gescheitert, aber in ber zweiten Balfte 1624 war ein noch weitergreifender der Ausführung nahe gerückt. Im August hatte der Pfälzer seinen Bevollmächtigten Spens an Guftav Abolf geschickt, ihm folgte balb ein Gesandter Lurbrandenburgs, v. Bellin. Außer diesen Mächten suchte auch Bring Karl von England ben Schwebenkönig zum Gintritt in den Kampf gegen Ofterreich und zwar zu einem Angriff auf Schlefien zu beftimmen. Bei ben Berhandlungen, Die Camerarius in ben letten Monaten 1623 in Schweben über einen derartigen Angriffstrieg geführt hatte, war die perfonliche Beteiligung bes Pfalzgrafen in Aussicht genommen. Am pfälzischen Hofe war man gegen Mansfeld migtrauisch geworden und auf Borschlag des pfälzischen Gesandten wurde nun von englischer Seite die diesem Beerführer zugesagte monatliche Beisteuer von 20000 Pfund Sterling bem Schwebentoniae in Aussicht gestellt. Suftav Abolf war entschlossen. ben Waffenftillftand mit Bolen, ber bis zum Juni 1625 lief. nicht mehr zu verlängern. Da aber ber brandenburgische Gesandte einen polnisch-schlefischen Krieg verwarf, hatte sich Gustav-Abolf um ben Breis eines Bundnisses mit England und ben protestantischen Reichsständen und Aufstellung starter Streitmächte sogar bereit erklärt, ben polnischen Teind im Rücken laffend, ben Krieg gegen ben Raifer zu magen 1).

Berharrte nun Christian von Dänemark in seiner bisherigen Zurückhaltung, so mußte er befürchten, daß sein schwedischer Rebenbuhler die Früchte der protestantischen Erhebung im Norden erntete. Bei Christian verbanden sich aber mit dem religiösen sehr bestimmte territoriale Interessen. Als Herzog von Holstein bereits Reichsstand des niedersächsischen Kreises, hatte er, wenn das protestantische Prinzip obsiegte, Aussicht, die Macht seines Hauses in Niederdeutschland weit aus-

<sup>1)</sup> Am besten unterrichtet nun über biese Berhaltnisse M. Ritter in seiner Rezenston über bie Ausgabe ber Schriften und Briese Orenssternas, Göttingische gelehrte Anzeigen (1901), S. 54—74.

zudehnen, da sein Sohn Friedrich, meist in zwiespältiger Babl, aum Roadjutor von Bremen und Bischof von Berden, Roadjutor von Magdeburg und Donabrück gewählt war, überdies Christian von Braunschweig zu bessen Gunften auf Halberstadt verzichtet hatte. Dem banischen Hause winkte also eine Machtstellung an der Elbe und Wefer, wie sie Bittelsbach durch dasselbe Mittel am Riederrhein und in Westfalen erlanat hatte. Der unerträgliche Druck des ligistischen Heeres und die von ihm brobende Gefahr konnte nur bazu beitragen, bak bie protestantischen Reichsstände bes Nordens sich nach einem machtigen Schirmherrn und Befreier umsahen. Rostete doch Sessen-Kassel allein die Einlagerung von zehn ligistischen Regimentern bis zum Juli 1625 3 318 000 Reichstaler 1)! Wohl fanden bie flehentlichen Klagen ber burch die Einquartierung Bedrängten Aber vergebens forderte ber am faiferlichen Sofe Gebor. Raifer, daß Tilly seine Streitfrafte aus Seffen, Braunschweig-Wolfenbüttel, dem Erzbistum Bremen und Baden = Durlach abführe. Maximilian erwiderte fartaftisch: ber Raifer moae ihm nur "basjenige Ort nennen, wohin die Truppen geführt werden follten" 2).

Mitte Januar 1625 wurden die Unterhandlungen mit Schweden durchkreuzt durch das konkurrierende Anerdieten des Dänenkönigs und dieses fand bei England wegen der geringeren Höhe der dänischen Geldsorderungen, bei den niedersächsischen Fürsten wegen der nachbarschaftlichen Verbindungen größeren Anklang. Nachdem der Däne zugesagt hatte, wollte man Gustav Adolf weder die beanspruchte Kriegsleitung gewähren noch konnte man ihn dem dänischen Rebenbuhler unterordnen. Gustav Adolf entschloß sich daher Ansangs März den Krieg mit Polen wieder auszunehmen und seine deutschen Pläne dis auf weiteres ruhen zu lassen. Im Juli wurde der schwedisch-polnische Krieg auss neue eröffnet.

Am 4. April 1625 aber beschlossen zwei geistliche und

<sup>1)</sup> Ritter III, 260.

<sup>2)</sup> Opel II, 92; und jum folgenben S. 122f.

fünf weltliche niebersächsische Fürsten, die in Lanenburg um den Dänenkönig versammelt waren, ein Heer auszurüsten und dieses unter Christians Besehl zu stellen, "um den Religionsund Prosanfrieden, auch die deutsche Libertät und Freiheit zu wahren". Ein sast gleichzeitig versammelter Kreistag zu Lüneburg hatte zwar Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel zum Kreissobersten gewählt, dieser aber lehnte zu Gunsten des Dänenkönigs ab. Am 21. Wai beschloß dann ein Kreistag zu Braunschweig, die bewilligten Truppen, etwa 13000 Mann, auch zum Schuße des Religionsfriedens, schleunigst auszubringen.

Gegenüber dem Raiser hatten die niedersächsischen Stände in Lüneburg noch eine Devotionserflärung erlassen. Bahrend fie hoffen mochten, ihn noch von der Liga zu trennen, hatte Maximilian bei diesem auf Tillys Bunfch um eine Bollmacht für seinen Feldherrn nachgesucht, laut welcher ihn alle Reichsftande als Reichsgeneral respettieren sollten 1). Der Haltung ber niederfächsischen Stände entsprach es aber, daß auch Ferdinand den Gedanken an Bermittelung noch nicht aufgab und Die von Tilly schon im April geforberte Erlaubnis jum Ginruden bes ligistischen Heeres in ben niebersächsischen Kreis nicht erteilen wollte. Anderseits aber brachte bas immer wiederholte Drängen Maximilians auf Berftärfung der taiferlichen Streitfräfte Ferdinand zu einem Entschlusse, bessen Musführung ben großen Rampf in ein neues Stadium leitete und beffen Folgen Maximilian bei seinem Drängen wohl nicht geahnt hatte. Indem der Raifer trop seiner drudenden Finangnot ein neues eigenes Heer aufftellte, ward der erste Schritt gemacht, die taiferliche Politit ber bisherigen Abhängigkeit von ber Liga zu entwinden. Die Entfendung bes Don Balthafar be Marradas nach München (Januar 1625) kann als die taiferliche Antwort auf Maximilians wiederholte Hilfsgesuche und Mahnschreiben betrachtet werben. Ferdinand ließ burch Diesen Gesandten auch seinerseits auf die an allen Eden und

<sup>1)</sup> Opel II, 325.

Enden, von Ungarn, Oftfriessand, Holland, der Rheinpfalz, Burgund, Mailand und Friaul gleichzeitig drohenden Sefahren hinweisen und an Maximilian die Aufforderung richten, im Einverständnis mit dem Kaiser und Spanien diesen entgegenzutreten. Maximilians Antwort (9. Februar) erklätte denn auch den gemeinsamen Widerstand des Kaisers, Spaniens und der Liga als den einzigen Weg der Rettung und forderte, daß der Kaiser wie Spanien stattliche Heere aufstellten, der Kaiser dort, wo man es am besten, sei es zur Verteidigung, sei es zur Diversion, verwenden würde. Den König von Spanien ersuchte der Kurfürst (1. April), besonders dahin zu wirken, daß nicht französsische, venetianische und savonische Streitkräfte nach Deutschland geworsen würden.).

Und nun ging der Kaiser auf das Angebot ein, das ihm Albrecht von Waldstein oder Wallenstein schon vor zwei Jahren gemacht hatte und im Februar 1625 erneuerte: dem Kaiser vorschußweise ein Heer zu stellen unter der Bedingung, daß er den Oberbesehl darüber erhielte. Am 7. April 1625 ernannte Ferdinand Wallenstein zum "Capo" über alle seine Truppen im Reich und in den Riederlanden, und nachdem auch der neue kaiserliche Feldherr dringend Ausdehnung der Rüstungen gesordert hatte, ward im Mai beschlossen, daß die bestehenden sechs Regimenter Fußvolk auf ihre volke Stärke von je 3000 Mann gebracht, die 24 Reiterkompagnieen ergänzt, überdies aber ein neues Heer von 15000 Mann z. F. und 6000 z. Pf. ausgestellt werden solke. Später ward bessen Stärke auf 24000 Mann erhöht und am 25. Juli übertrug

<sup>1)</sup> S. bie Attenstide bei v. Aretin, Baperns auswärtige Berhältnisse, Beilagen S. 142—150, burch welche Fagniez' (I, 262) Auffassung, daß
bie Mission des Marradas gescheitert sei, nicht bestätigt wird: von einem
förmlichen Bunde war damals noch nicht die Rebe. Schrieb doch der
spanische Botschafter in Wien, Graf Offona, 24. Dez. 1625 an Maximilian: die Antwort, die dieser Marradas erteilt, habe durchans so gelautet, wie man es von seiner besonderen Augheit erwartete. Und erst
auf diesen günstigen Bescheid hin sei ihm (Ofsona) dann der Austrag erteilt worden, ein Bündnis anzuregen. A. a. D. Beilagen, S. 156.

ein Patent Wallenstein ben Oberbefehl "über ben in das Reich geschickten Sukturs".

Albrecht von Wallenstein 1), damals 42 Jahre alt, war ein Mann von überlegenen Geiftestraften, unerschöpflich in großen und fühnen Blänen, durch volitische und administrative Begabung vielleicht noch mehr hervorragend als durch triegerische, eines jener Genies, die nach einem groken Schauplat zur Betätigung ihrer glänzenden Fähigkeiten lechzen und durch keinerlei moralische Bebenken in den Bersuchen biesen zu erobern sich beirren lassen. Den bisberigen Bortampfern ber katholischen Sache, Maximilian und Tilly wie bem Raifre Ferdinand, waren Schutz und Ruhm der tatholischen Religion, in beren Dienft sie tampften, das Beiliafte. Mit Ballenstein trat nun auch auf bieser Seite, wie unter ben Gegnern schon längst in Mansfeld und Christian von Braunschweig, ein Charafter hervor, bessen oberste Triebseder nicht das religiöse Interesse war. Gleich Ernst von Mansfeld hat er auf deutschen Boden die Art italienischer Condottieri verpflanzt, ihren ruckfichtslosen Caoismus, ihre Strupellosiafeit und Habsucht, aber die Gunft ber Berhältnisse gestattete ibm. seine Riele noch höher zu steden als der luxemburgische Bastard. Im Glauben der Brüdergemeinde erzogen, hatte er 1599 sieben Monate lang die protestantische Universität Alt= borf besucht, ward bort wegen Schulden und Ruhestörung in Arrest gesets und erhielt bas consilium abeundi 2). Erst geraume Zeit später (wie es scheint, im Herbst 1606) ward er durch den von ihm hochverehrten Jesuiten Beit Bachta bem Katholizismus gewonnen. Der Glaubenseifer bes Konvertiten blieb ihm jedoch, wiewohl er in seinen Besitzungen

borf, 1860.

<sup>1)</sup> Reben ber ausgebehnten Literatur fiber Wallenstein, besonbers v. Aretin, Ranke, Hurter, Förster, Dubik, Ginbely, Hallswich, Stieve in Münch. Al. Sig.-Ber. A., hist. Al. 1897, II, S. 195 f. u. 1898, II, S. 307 f., Wittich in b. Allg. D. Biogr. ALV, S. 582 f. j. anch Huber, Gesch. Ofterreichs V, 283 f.; Ritter III, 200 f. 297 f. 2) S. Baaber, Wallenstein als Student an ber Universität Alts-

die Gegenreformation ohne Härte durchführte, nach Loreto wallfahrtete und die Jefuiten freigebig unterftütte, fo fern, daß er inmitten seines bogmatischen Beitalters fast von religiöser Gleichailtigkeit erscheint. Rachdem er den Dienst der mährifchen Stände verräterischerweise mit dem des Raifers vertauscht hatte, führte er in den böhmischen Reldzügen ein Regiment wallonischer Rurassiere und ein Regiment 3. F. Stellung als "Oberfter von Brag und Gubernator bes Rönigreichs Böhmen", die ihm ber Statthalter Fürst Lichtenstein übertrug und ber Raiser (Januar 1622) bestätigte, verftand er ausgiebig für seinen Brivatvorteil auszunuten. Der Bermittelung bes Jesuiten Bachta hatte er bie Sand einer begüterten Witwe und biefer die Grundlagen feines Reichtums verdankt. Dann boten ihm bie großen Güterkonfiskationen nach ber Rieberwerfung bes böhmischen Aufftandes die Gelegenheit, seinen Besit burch vorteilhafte Ankäufe eingezogener Herrschaften außerordentlich zu erweitern. In den Jahren 1619-1623 war er schon im Stanbe, bem Raifer Summen im Befamtbetrage von mehr als 14 Millionen Gulben vorzuftreden. Seine zweite Che mit Isabella von Harrach brachte ihn in Bermandtschaft mit einflufreichen Hoftreisen. Ills Solbat hatte er sich wiederholt ausgezeichnet, durch die Kührung seines Rüraffierregiments im Feldzuge von 1620 auch bei Marimilian und Tilly Ansehen und Vertrauen errungen. Seine Hertunft aus altem czechischem Abelsgeschlecht hinderte ihn nicht, als Deutscher aufzutreten. Seit September 1623 mar er vom Kaiser als Herr bes Hauses Wallenstein und Friebland, eines vom ihm 1622 angetauften großen böhmischen Herrschaftstompleges, in ben Reichsfürstenstand erhoben. Seit Juni 1625 führte er ben Herzogstitel. Er nahm nun bem in größter Gelbnot befindlichen Raifer bie Roften ber erften Seeresausruftung ab, indem teils er felbst, teils seine Oberften ben Truppen das Lauf- und Anrittgelb und den ersten Monatssold bezahlten. Was Sold und Unterhalt bes neuen Heeres betrifft, ward Wallenftein (27. Juni) ermächtigt, zu biefem Amede "an eroberten Orten leibliche Contributionen" zu er-

heben. Der Charafter ber ganzen Kriegführung aber ward num baburch umgeftaltet, daß sich ber Feldherr von Anfang an rudfichtslos über die Schranken biefes Rugeftanbnisses binweasette und ber Kaiser es ruhig geschehen ließ, zufrieden, daß ihm dadurch die Auslagen für ein eigenes Heer so aut wie vollständig erspart wurden. Überall, wo bes Friedlanders Truppen erschienen, mußte die unglückliche Bevölkerung sie nicht nur unterhalten, sondern den Offizieren foldes Wohlleben ermöglichen, daß fein anderes Beerlager sich mit diesem an Anziehungstraft messen konnte. Wurde doch dem Hauptmann ein Wochensold von 100. bem Oberften von 500 Gulben zugesprochen! Rachbem Ballenstein, dem der Oberft von Aldringen als Oberftquartier= meister beigegeben warb, im Sommer sein Beer im nordweftlichen Böhmen und in Franken gesammelt hatte, sette er es im August, den Weg durch Thüringen nehmend, gegen Niederfachfen in Bewegung.

Mittlerweile hatte Mansfeld mit Unterstützung Frankreichs und Englands bie Luden feines Beeres wenigftens teilweife wieder erganzt und hatte beschlossen, dem Danenkönige zu Silfe zu tommen. Tilly berief Anholt, ben er ben Spaniern zu Hilfe nach Brabant geschickt hatte, von bort zurud und wies ihm die Aufgabe zu, Mansfeld zu beobachten und seinen Einmarsch in den niederfächsischen Kreis zu vereiteln. Diesem Awecke wurden Anholt kaiserliche und spanische Regimenter zugeordnet, die es aber vorzogen, im Lüttichschen und Rölnischen Quartiere zu beziehen. Maximilian schrieb es biefem Berfagen zu, daß Anholt Mansfelds Marsch nach Niederfachsen nicht zu hindern vermochte 1). Tilly selbst, durch brückenden Proviantmangel zum Aufsuchen neuer Quartiere genötigt, überschritt (28. Ruli) in der Gegend von Hörter die Wefer und ruckte mit Ermächtigung feines Fürsten in ben niedersächsischen Kreis ein. Der Kaiser betätigte nochmals feine Rachgiebigkeit gegen Maximilian, indem er auf die Bor-

<sup>1)</sup> Ritter III, 292, Anm. 1.

stellungen des bairischen Gesandten Leuker den noch am 12. Juli erhobenen Wiberspruch gegen biefen Schritt fallen ließ. Die Bevölkerung der von den Ligisten überschwemmten nieberlächsischen Gebiete weigerte sich, die verhaften Gindringlinge mit Lebensmitteln zu verfeben, ja ber Bortrab bes Beeres fab fich fogar Überfällen ber braunschweigischen Bauern ausgesett, die von ihrer Regierung unter die Baffen gerufen, aber führerlos gelassen waren. Die Folge war, bak bie ligistischen Truppen, darüber erbittert, besonders in den wolfenbüttelschen Fürstentumern mit Plündern und Berwüsten, Brandschaken. Brennen und Morden unmenschlich hausten. Broteftantischen Bredigern wurden Sande und Füße, anderen Rasen und Ohren abgeschnitten. Der Raiser selbst ließ auf die Rlagen bes Herzogs von Wolfenbüttel ben Feldheren burch Marimilian an strengere Disziplin erinnern. Tilly erklärte, baß er zwar an den Ausschweifungen seiner Truppen tein Gefallen trage, daß aber die Bauern "durch ihren hartnäckigen Ungehorfam und rebellische Mordtaten alle Übel reichlich verbient hatten" 1). Fast schien es einige Zeit, als ob Ballenfteins Silfe nicht mehr nötig fein follte. Das Blud, bas bem liaistischen Kelbherrn schon so lange treu geblieben, lächelte ihm biesmal in neuer Geftalt: am Abend bes 30. Juli fturzte ber Danenkönig bei Besichtigung ber Kestungswerke von Sameln mit bem Bferbe in einen tiefen Graben hinab und ward bewußtlos vom Plate getragen. Einige Wochen ftand in Frage, ob er mit bem Leben bavontommen ober boch bie Leitung seines Beeres behalten konnte. Räumte aber biefer Gegner ben Schauplat, so war, ba unter ben nieberfächsischen Rreisständen Zersplitterung und Lauheit herrschte, die Saupttraft bes Wiberstandes gebrochen. Das banische Heer warb infolge biefes Unfalls bis Berben zurudgeführt, Hameln und andere Weserfestungen fielen in Tillys Gewalt, nur Rienburg

<sup>1)</sup> Rhevenhiler X, 793; Surter IX, 416f.; Savemann in Forfchungen 3. beutichen Gefc. I, 397f.; Opel II, 246; Ritter III, 294f.

ward vergebens angegriffen. Am 27. August aber konnte König Christian den Oberbesehl über sein Heer wieder übernehmen.

Als Wallenstein anfangs Oktober bei Göttingen eintraf. war es schon Reit, an die Winterquartiere zu benten. beiden Feldherren einigten sich dahin, daß den Truppen Tillns das Braunschweigische und Hildesheimische, jenen Wallensteins die Stifter Magdeburg und Halberstadt überlassen würden. Ohne Schwertstreich murben die letteren von Wallenstein befett. Tilly nahm sein Hauptquartier zu Rössing an der Leine unweit Hilbesheim. Bei einem Basse an diesem Flusse, in der Rähe von Hannover errang er im Rovember einen glänzenben, aber blutigen Sieg gegen eine kleine banische Abteilung unter bem Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg. Der bei Stadtloon gefangene, vom Raifer aber gegen Revers freigelassene Fürst büfte seinen Wortbruch mit dem Leben. Auf banischer Seite fiel auch Oberst Obentraut, früher in Mansfelds Diensten, mährend auf bairischer Oberst Kurtenbach schwer verwundet wurde. Im Rovember gelang es Mansfeld, an ber unteren Wefer seine Berbindung mit ben Danen zu bewertstelligen. Auch ber Markgraf von Baben rührte sich wieder; wie er an den Pfalzgrafen Friedrich schrieb 1), hatte er sich an Frankreich und England um die Mittel zur Aufstellung eines Heeres von 8000 Mann 3. F. und 2000 zu Pferd gewendet, womit er in Oberdeutschland ber guten Sache bienen Bom Rovember bis in den März 1626 wurden in Braunschweig, ohne daß barüber die Waffen völlig geruht hätten, Friedensunterhandlungen geführt, bei denen Tilly und Ballenstein durch Bevollmächtigte, der erstere durch den Grafen von Gronsfeld und Ruevo, vertreten waren und in allen wesentlichen Fragen einträchtig auftraten. Die Verhandlungen scheiterten, ba man auf beiben Seiten vor allem bie Abdankung des feindlichen Heeres, auf protestantischer überdies Gewährleiftung des Besitzftandes in den geiftlichen Fürften-

<sup>1) 24.</sup> Ott. 1625. St.=A.

tumern forberte, Maximilian aber die lettere nur so weit bewilligen wollte, als sie ber Mühlhauser Abschied 1620 enthielt, nämlich ohne Nachteil bes Religionsfriedens und bes geiftlichen Borbehaltes. Schon ließ ber Mainzer Rurfürst burch den Jesuiten Liegler vom Münchener wie Wiener Hofe bie Execution und katholische Restauration in Magdeburg und Halberftadt anregen. Roch ward bies an beiden Sofen als eine verfrühte Magregel, die leicht der Zerfahrenheit im protestantisch-beutschen Lager ein Ende bereiten könnte, abgelehnt 1). Im Stillen aber war ber kaiferliche Beichtvater Lamormain mit Wallenstein bereits übereingekommen, daß diefe beiben Bistumer bem zweiten Sohne bes Kaifers, Leovold Wilhelm, zugewendet werden sollten, der auf eine Ausstattung mit geistlichen Gütern angewiesen war, ba bie öfterreichischen Sauslande nach früheren Kestsetzungen des Kaisers nicht weiter geteilt werden sollten 2).

Während man aber in Braunschweig verhandelte, gewann die protestantische Sache neuen Halt durch ein Schutz- und Trutbündnis, das am 19. Dezember im Haag zwischen Holland, England und Dänemark abgeschlossen ward und Christian die Wittel zur Verstärtung seines Heeres bis auf 30 000 Mann Fußvolk und 8000 Reiter in Aussicht stellte. Indessen hatte im englischen Parlament, nachdem für die Werdungen Wansselbs große Summen ohne Ergebnis ausgewendet, auch ein Angriff der englischen Flotte auf die spanischen Küsten gescheitert war, die Stimmung umgeschlagen. Es wollte vor allem den verhaßten Buckingham stürzen und verweigerte König Karl I., der im März seinem Bater auf dem Throne gesolgt war, die Wittel zu weiterer Kriegführung.

Immerhin ward durch das Haager Bündnis die von Marimilian noch immer genährte Hoffnung eines friedlichen Ausgleichs bedeutend herabgestimmt. Am 12. August hatte Donnersberg in seinem Austrag in Wien angeregt, daß der das

<sup>1)</sup> Opel II, 886. 275.

<sup>2)</sup> Ritter III, 299.

mals in Rom weilende P. Hyacinth nach Paris gefandt werde, um Frankreichs Bermittelung bei England und bem Bfalzgrafen zu gewinnen. Am taiferlichen Sofe wollte man jedochvon französisscher Einmischung nichts missen und auf Eggenbergs Gutachten ward der bairische Borschlag abgelehnt 1). Im Sande verlief auch ein weit entgegenkommendes Anerbieten, das Maximilian in einer ausführlichen Denkschrift vom 4. September bem Raiser machen ließ: bieser moge ben Bfalzarafen beanadigen und allein die Bebingungen, unter benen berfelbe seine Lande guruderhalten folle, festfeten, mahrend freilich die Kur Maximilian verbleiben und nach seinem Tode auf seinen Better Wolfgang Wilhelm übergeben folle 2). Aus biefen Antragen erhellt, wie fehr fich bes Raifers Stellung von dem Augenblick an, da er über sein eigenes starkesheer verfügte, gebessert hatte. Balb barauf errang er auch ben Erfolg, daß sein Sohn Ferdinand (7. Dezember 1625) zum Könige von Ungarn gekrönt ward. Baiern ward burch andere Borgange in ber habsburgischen Familie näher berührt. Des Raifers Bruder Leopold, Bischof von Strafburg. und Bassau, wollte sich verheiraten und brang auf einen Anteil an ben öfterreichischen Ländern. Durch seinen Gesandten Marcheville sette Frankreich ben Hebel an, Leopold mit seinem. Bruder zu entzweien. Donnersberg mußte in Wien einerseits auf das Trügerische ber frangösischen Anerbietungen gegenüber Leopold und auf Frankreichs Streben, sich bem Rhein zu nähern, hinweisen, anderseits klagen, daß Leopold die Aufrichtigkeit bes Kurfürsten beim Kaiser verbächtige. Ferdinandgab darauf die beruhigende Bersicherung, daß ihn niemand von Maximilian trennen folle; seine Geheimräte seien so gut bairisch wie kaiserlich. Leopolds Unzufriedenheit beschwichtigte ber Raiser, indem er ihm Tirol, die Markgrafschaft Burgau und Rellenburg als Landesberrn überließt, worauf dieser im März 1626 seine Bermählung mit Claudia von Toskana

<sup>1)</sup> Burter IX, 386f.; Opel II, 270f.

<sup>2)</sup> Opel II, 273f.

feierte und seinen Hof nach Innsbruck verlegte. Seine beiben Bistümer aber gingen Habsburg nicht verloren: in Passau wie Straßburg setzte ber Kaiser die Postulation seines Sohnes Leopold Wilhelm zum Bischof durch. Dagegen gewann Wittelsbach ein neues Stift im Norden, da das Domkapitel von Osnabrück (26. Okt. 1625) den vom Bischofe, Kardinal Eitelsriedrich von Hohenzollern (gest. 19. Sept. 1625), bezeichneten Nachsolger, den Grasen Franz Wilhelm von Wartenberg, Sohn Herzog Ferdinands, bisher Dompropst von Regensburg und Administrator von Hildesheim, Münster, Lüttich und Paderborn, wählte. Da der Dänenkönig den Herzog von Weimar in das Stift entsandte und die Stände (14. März 1626) dessen Sohn Friedrich als Koadjutor aufstellten, hing es freilich erst vom Kriegsglück ab, ob Osnabrück den Katholisen verbleiben würde.

Im Frühjahr 1626 wurden in Brüssel zwischen Spanien, dem Kaiser und Maximilian Beratungen über die Gründung eines katholischen Gegendundes gegen die Haager Koalition eröffnet.). Maximilian hatte seine Beteiligung an den von der Insantin angeregten Verhandlungen unter verschiedenen Ausstüchten lange hinausgeschoben und gab erst nach, als auch der Kaiser durch den Grasen Ludwig zu Schwarzenberg in ihn dringen ließ. Am 12. Mai 1626 langten seine Gesandten, Preising und der Hosberrichter Tanner, in Brüssel an, das sie erst am 20. Oktober verließen. Der spanischdairische Gegensat trat bei diesen Verhandlungen deutlich hervor; der kaiserliche Gesandte Schwarzenberg neigte mehr nach

<sup>1)</sup> S. bie Altenstüde u. Preisings Tagebuch bei v. Aretin, Baierns auswärtige Berhältnisse, Beilagen Nr. 32—36, 39, 41, 42; Hurter IX, 446f.; St.=A.: ein Band "Brüsslisse Commission" 1626 bis 1627. — Papst Urban VIII. richtete am 4. April 1626 Breven av beutsche Domsapital, barunter alle bairischen, mit ber Mahnung, für den heiligen Arieg beizusteuern. Er selbst sei durch die Ausstellung von Truppen zum Schuhe der Religion im Beltsin finanziell bedrängt, wolle aber darum nicht gänzlich auf Unterstützung der heiligen Sache verzichten. St.=A. 487/34 b.

ber spanischen Seite. Während Spanien Einfluß im Reiche zu gewinnen strebte, wollte Maximilian diese Macht vom Reiche sernhalten, dagegen für das ligistische Heer Untersstützung durch spanische Hilßtruppen gewinnen. Der von Spanien angestrebte Bund kam nicht zu stande, wie überhaupt die halbjährigen Verhandlungen ohne Ergebnis verliesen.

Marimilian aber benutte biefen fpanischen Bundnisantrag, um auf Frankreich einen Druck auszuüben. Dort wollte man. wenn auch Richelieu bem englischen Gesandten einmal einen Feldzugsplan vorlegte, keinen offenen Krieg mit dem Raifer und den deutschen Katholiken, fuhr aber insgeheim fort, den Danenkönia und Mansfeld mit Hilfsgelbern zu unterftüten. Bethlen Gabor, ber fich nach fruchtlosem Werben um bie hand einer Erzherzogin im März 1626 mit Ratharina, ber Schwester bes Kurfürsten von Brandenburg, vermählte 1), hatte ben Gegnern bes Raifers schon im Februar 1625 seine Bereitwilliakeit zu neuem Losschlagen erklärt. Auf Frankreichs und der Haager Berbundeten Aufforderung fandte er nun (April 1626) ben Hauptmann seiner beutschen Truppen, Quabt von Wichrobt, um mit ben letteren einen Vertrag zu schließen. Raximilian waren die französischen Berbindungen mit ben beutschen Protestanten tein Geheimnis, gleichwohl schrieb er aus Anlaß bes Bruffeler Kongresses an Richelieu 2) und ließ König Ludmig einladen, seine Bermittelung zunächst für einen Baffenftillftand, dann für einen Ausgleich mit bem Bfaldgrafen Friedrich auf der von P. Hnacinth früher entworfenen Brundlage eintreten zu lassen. Die Spanier nicht nach Beibelberg und Mannheim zu lassen, erklärte er sich fest entschlossen. Sobald ber französische König ihm seine Absicht tundgegeben, werde er seine Gesandten anweisen, ihren Beitritt zu bem in Brüffel geplanten Abkommen zu verzögern. Auf Borschlag bes P. Joseph wurde barauf P. Alexander von Alais, bem im September 1626 Marcheville folgte, nach München ge-

<sup>1)</sup> Auch Maximilian fandte reiche Hochzeitsgeschenke. Opel II, 427.

<sup>2)</sup> Fagnieg a. a. D. I, 265 f.

schickt. Richelieus Plan ging dahin, daß Frankreich burch Einverständnis mit Baiern und der Liga Deutschland ben Frieden wiedergeben und badurch eine gebietende Stellung im Reiche gewinnen follte. Ein geheimer Artikel ber Inftruktion. mit dem jedoch Marcheville nur im Rotfalle herausrücken follte, versprach die französische Mitwirtung, um den Bfalagrafen und seinen Schwager von England zur Annahme ber Friedensbedingungen zu nötigen. Den Raifer und Spanien bafür zu gewinnen, blieb Maximilian überlassen. Auch von Aufbietung bes frangofischen Einflusses zu Gunften ber Erbebung Maximilians auf den taiserlichen Thron war wieder Die frangösischen Gesandten fanden diesmal in München freundliche Aufnahme, ohne jedoch einen schriftlichen Bertrag erlangen zu können. Wieber scheiterte bie Annaberung baran, daß ber Kurfürst von Frankreich Preisgebung ber beutschen Brotestanten forderte, mabrend Richelieu, ber fie insgeheim, freilich nicht reichlich, mit Gelb unterstützte, nicht von diesen lassen wollte. Auch auf den von Maximilian beansvruchten Bechsel ber Aur wollte man frangösischerseits nicht eingehen. Als bann Marcheville (mit Instruction v. 6. Dez. 1626) nochmals nach Deutschland zurückehrte, war das Übergewicht ber kaiserlichen Waffen so groß, daß die französischen Bemühungen, die Fürften ber Liga vom Raifer zu trennen. aussichtslos waren. Der Kurfürft von Trier ward zwar burch eine Benfion in das frangösische Interesse gezogen, aber weber bie anderen geiftlichen Kurfürften noch Maximilian ließen sich für die frangösischen Blane gewinnen.

Die Aufstellung bes kaiserlichen Heeres unter Ballenstein war nicht, wie dies oft dargestellt wird, gegen Maximilians Bunsch 1), sondern im Gegenteil mit auf dessen Anregung hin erfolgt. Doch ist möglich, daß die Stärke dieses Heeres Maximilians Erwartungen übertraf und ihn angesichts der gelich-

<sup>1)</sup> S. die Beweissführung M. Ritters, Untersuchungen z. Geschichte Ballenfteins (1625—1629); Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft IV (1890), S. 14 f.

teten Reihen bes ligiftischen Beeres beunruhigte, wie er benn wenigstens später am taiferlichen Bofe auf Ginftellung ber Berbungen brang. Richt ohne Berechtigung konnte bie Frage aufgeworfen werden, ob nicht bei den auf Frieden abzielenden bairischen Anträgen auch der Wunsch mitgespielt habe. Wallenfteins Anmarsch nach bem Rorben zu vereiteln. Als aber dann Tilly und Wallenstein am 12. Oktober in Hemmendorf in der Rabe von Koppenburg zusammengetroffen waren und als nun die beiden so ungleich gearteten Feldherren, von denen feiner dem anderen übergeordnet mar, neben einander wirfen sollten, brachen fehr balb bie fast unvermeidlichen Streitigfeiten aus. Richt nur ber Feldzugsplan und die Berteilung ber Quartiere 1) boten Anlaß bazu, ber bairischen Auffassung des Krieges widerstrebte es auch, daß Wallenstein bei der Aufnahme in sein Beer bem religiosen Betenntnis teine Rechnung trug und unter seinen Oberften und Offizieren Brotestanten fast die Übergabl hatten. Richt minder mar den Ligiften bas von Ballenftein eingeführte Raubsuftem ein Dorn im Auge. Bergebens brang Maximilian in Wien barauf, daß die Truppen besser bezahlt würden, damit die Kontributionen erspart werden könnten. Roch fand Maximilians aut taiserliche Gesinnung Ausbruck in dem an Tilly (13, Nov.) erteilten Befehle, daß er fich Ballensteins Beisungen zu fügen habe 2). Aber die bairische Stimmung machte sich Luft, wenn der Gefandte Leucker in Wien an ber Jahresmende Ameifel äuferte. ob nicht ber Raiser besser getan hatte, seine Sache burch bas Beer ber Liga verfechten zu lassen, als ein eigenes aufzuftellen.

Als am 8. März die Friedensverhandlungen in Braunsschweig abgebrochen wurden, hatte sich der Zwist zwischen Tilly und Wallenstein weiter verschärft. 3). Im bairischen Lager kagte man, daß Wallenstein sich weigere, Truppen aus seinem überstarken Heere an die zusammengeschmolzenen Ligisten ab-

<sup>1)</sup> S. n. a. Ballenftein an ben Kurfürften 14. Febr. 1626; v. Arestin, Beilage 37.

<sup>2)</sup> Opel II, 379.

<sup>3)</sup> Bgl. bef. Ginbely, Balbftein, S. 82f.

zutreten und daß er für die Seinigen allzu ausgebehnte Quartiere beanspruche. Es ward behauptet, daß er Tilly geringschätig behandle, daß er Deserteure aus bessen Lager in seine Reihen aufgenommen habe. Das Schlimmfte war, baß fich die beiden Feldherren nicht über ihr Zusammenwirken verständigen tonnten. Während Tilly forderte, daß Wallenstein sich mit ihm an der Weser vereinige, meinte biefer. Tilly follte die Weferlinie aufgeben, an die Elbe ruden und bort seine Berbindung mit ihm vollziehen. Tilly konnte sich barauf berufen, daß er unmöglich die Verbündeten in Rheinland und Westfalen bem Dänenkönige preisgeben könne, Wallenftein bagegen glaubte schon damals einen Angriff Mansfelds auf Schlesien befürchten zu mussen und wollte nicht burch seinen Abmarich nach bem Westen die kaiserlichen Erblande entblößen. Anfangs April hatte bie Zwietracht zwischen ben Felbherren schon einen folden Grad erreicht, daß von Wien ber Soffriegsrat Questenberg vornehmlich zu dem Zwecke, sie beizulegen, in Wallensteins Lager entfendet wurde. Für den Augenblick scheint dieser seine Vermittlerrolle nicht ohne Erfolg gespielt zu haben, aber nun schufen die friegerischen Greignisse, die eben das mals in ernftlicher Beise einsetten, neuen Grund zum Saber.

Mitte Februar war Mansfeld aus seinen braunschweigischen Quartieren gegen Brandenburg aufgebrochen. **Gleichzeitig** brang ber banische Oberft Ruchs von Bimbach, ein protestantischer Franke, durch die Altmark in das Magdeburgische vor. Diefe Bewegungen gaben Wallenstein noch vor Tilly Gelegenheit, Schläge gegen ben Keind zu führen. Che Ruchs bie angestrebte Verbindung mit Mansfeld vollziehen konnte, ward er von Wallenstein bei Tangermunde angegriffen und geschlagen. Mansfeld selbst traf bas gleiche Schickfal, als er am 25. April mit neun Regimentern, ber Balfte feines Beeres, einen Angriff auf die verschanzte Elbbrücke bei Roglau unweit von Dessau unternahm; fast sein ganzes Fußvolt bectte die Walstatt ober geriet in Gefangenschaft, und es vergingen mehr als zwei Monate, bis der luxemburgische Abenteurer sich zu neuen Unternehmungen gefräftigt hatte.

Daß aber Wallenstein keine Miene machte, diesen Erfolg auszunuten, gab der bairischen Mißstimmung gegen ihn neue Rahrung. Durch Leuker ließ Maximiliam (21. Mai) den Kaiser um engere Verbindung der beiden Heere ersuchen; mit vereinten Streitkräften, ließ er erklären, würden die beiden. Feldherren stark genug sein den Dänenkönig niederzuwersen und den Krieg rasch zu beendigen. Drei Tage später erhob er scharse Klagen gegen Wallenstein, der seinen Sieg nicht ausnütze und Tilly nicht unterstützen wolle. Der Kaiser bemerkte zu Leuker, daß ihm dieses neue Mißverständnis zwischen Tilly und Wallenstein um so beschwerklicher sei, da er erkenne, wie gut und eifrig es der Kurfürst mit dem Gemeinwesen meine.

Ballensteins Untätigkeit machte es Mansfeld möglich, mit seinem burch bänische Berftartung unter bem Bergoge-Johann Ernst von Weimar wieder auf etwa 10000 Mann gebrachten Streitfräften am 10. Juli von Havelberg aus nach Schlefien vorzubringen, wo er wenig Wiberftand fanb. Ballenstein hatte zur Unterstützung der dort stehenden schwachen faiserlichen Truppen anfangs nur ben Obersten Bechmann mit 5000 Mann entfandt, erft am 8. August brach er selbst mit 14000 Mann, einen starten Teil seines Heereszur Behauptung Mittelbeutschlands in Sachsen zurudlassenb, von Berbst nach Schlesien auf. Es gelang Mansfeld, burch Schlefien und Mähren, wo seine Truppen aufs übelfte hauften, nach Ungarn vorzubringen. Wallenstein folgte ihm borthin, tonnte aber trot eines am 30. September bei Neuhäufl errungenen Sieges nicht verhindern, daß Bethlen Gabor mit türkischen Hilfstruppen seine Verbindung mit Mansfeld vollzog. Der siebenbürgische Fürst hatte umsonft auf bie ihm von ben verbundeten Mächten in Aussicht gestellten Silfsgelber gewartet. Erft um die Mitte August hatte er ernstlich zu ruften begonnen und Anfang September sich gegen Ungarn in Bewegung gesett. Seine Kriegslust war gering und wurde auch burch die Bereinigung mit Mansfeld nicht gehoben. Am 28. Dezember ichloß er in Bregburg feinen Frieden mit bem

Raiser. Die Reste der mansselbischen Truppen kehrten nach Schlesien zurück, wo sie die Einwohner ausplünderten und brandschatzten. Mansseld wollte mit wenigen Begleitern über Benedig nach England reisen, ward aber unterwegs in einem Dorse bei Serajewo (30. Rov.) vom Tode ereilt. Am 14. Dezember starb in Ungarn auch Herzog Johann Ernst von Weimar.

Damals aber hatte Tilly längst ben entscheibenben Schlag geführt und für sich allein vollbracht, was man nur von ber Bereinigung beiber Feldberren zu hoffen magte. Lange mußte er in diesem Feldzuge infolge der Schwäche seines Beeres auf bie gewohnte Offensive verzichten. Durch Strapagen, Rrantheiten und die Notwendigkeit, viele Besatungen aufzustellen, waren seine Felbtruppen so gelichtet, daß sie Ballenftein anfangs Juni auf nur 9000 Mann schätzte. Weber von ber Infantin noch von Wallenftein unterftütt, einige Reit felber fo elend, daß ihm der Kurfürst zu seiner Erholung Untätigteit empfahl, befand sich ber sieggewohnte ligistische Felbberr in so übeler Lage wie noch nie. Wenn er nicht balb Rusua erhalte, schrieb er nach München, werbe er sich mit Schande und Spott in die Gebiete der Liga gurudziehen muffen. Babrend der Bauernaufftand in Oberöfterreich Maximilian zwang die bereits abgeschickten Berftärkungen umkehren zu lassen, bebrobte Tilly felbst ein in Heffen gegen die einquartierten Ligisten ausgebrochener Bauernaufruhr im Rücken. Chriftian von Halberftadt, seit Oftober 1625 im Dienste bes Danenkönigs und seit Januar 1626 regierender Landesherr in Wolfenbüttel, suchte diesen Aufstand durch kühne Borftoße zu ermutigen, ftarb aber, burch Ausschweifungen und die Kriegsbeschwerden frühzeitig erschöpft, am 16. Juni in Wolfenbuttel, ber erfte unter den drei hervorragenden Gegnern der fatholischen Sack, welche der Tob in diesem Jahre hinwegraffte. Anfangs Juni ließ Tilly burch seinen General Grafen Jatob Ludwig von Fürstenberg Münden am Zusammenflusse ber Fulda und Werra, ben Schlüssel zum hessen-kasselschen Lande, angreisen 1).

<sup>1)</sup> Bum folgenben f. bef. Opel II, 534f.

Erst ber elste Sturm brachte am 9. Juni den Plat in die Gewalt der Ligisten und nun kam es, da die Sieger durch ihre schweren Berluste, den tapseren Widerstand und, wie es scheint, auch durch eine Treulosigkeit der Belagerten erbittert waren, in der eroberten Stadt zu einem grauenhaften Gemețel, das 2500 Menschen das Leben kostete.

Anfanas Juli traf Tilly in Duberftadt mit Ballenstein ausammen 1), bei bem furz vorher Graf Trautmannsborf aus Wien gewesen war. Auch ein Gesandter der Infantin war augegen und ftellte, freilich nur unter gewissen Bedingungen, 6000 Mann spanische Hilfstruppen in Aussicht. verstand sich Tilly zur Rusage, gemeinsam mit Wallenstein ben Segner auf beiben Ufern ber Elbe zurückzubrängen; nur wollte er sich vorerst burch die Eroberung Göttingens und Nordbeims den Rücken decken und die Ankunft der Spanier abwarten, und da diese nie eintrafen, zerschlug sich bas Duberstädter Abkommen. In der zweiten Juliwoche begann Tilly die Einschließung von Göttingen. Erst nach einer Belggerung pon sechs Wochen und sechs Tagen räumte die banische Befatung die Stadt und am 13. August hielt Tilly seinen Einzug. Der ligistische Oberft Graf Egon von Fürstenberg hatte mittlerweile (27. Juli) in Berbindung mit dem wallensteinischen Oberften be Fours dem dänischen Oberften Konrad Rell bei Rössina vor Kalenberg ein siegreiches Reitergefecht geliefert 2). Rach Göttingens Übergabe wandte sich Tilly gegen Rordheim und traf Anftalten, auch biefe Stadt zu belagern.

Run aber hatte Wallensteins Abzug den Dänenkönig ermutigt, seinerseits zum Angriff vorzugehen. Er entsetzte Nord-

<sup>1)</sup> Bgl. bie Attenstüde bei v. Aretin, Baperns auswärtige Bers haltniffe, Urtunben, S. 232. 234.

<sup>2)</sup> Hierüber f. auch Munch, Gefch. bes Haufes u. Landes Fürstensterg II, 331 f. Der Entsatz Kalenbergs Ende Juli wird in der Allg. D. Biogr. VIII, 218 dem Grasen Egon, VIII, 226 aber und ebenso bei Münch, Gesch. d. Hauses Fürstenberg III, 10 (vgl. II, 331) wohl richtiger bessen Bruder Jakob Ludwig von Fürstenberg, der im Nov. 1627 als ligiskischer Generalzeugmeister ftarb, zugeschrieben. Egon wurde erst Nov. 1630 Generalwachtmeister, März 1634 Generalzeugmeister. S. Beilmann II. 1119.

beim und beabsichtigte, durch das mainzische Gichsfeld auf die frankischen Stifter loszuruden. Bon entscheibenber Bebeutung war es ba, baß auf einer zweiten Rusammentunft ber beiben katholischen Kelbherren (18. Juli in Ellrich bei Rordhausen) Wallenstein fich endlich boch entschlossen hatte. Tilly sechs Regimenter, aufammen 4300 Mann feines Heeres zu über-Am 20. August bei Angerstein und zwei Tage später in der Nähe von Geismar vollzogen diese Truppen ihre Bereinigung mit den Ligisten, und wiewohl Tilln über ihre Beschaffenheit klagte, auch ihre Rahl nicht ausreichend fand, fühlte er sich nun boch ftark genug, eine Felbschlacht gegen ben Dänenkönig zu wagen. Dieser, etwa 26-30000 Mann ftark, batte, wohl auf die Rachricht der Bereinigung des Gegners, bie er durch seine Bewegungen vergebens zu verhindern gesucht hatte, den Rückmarich nach Wolfenbüttel angetreten, ward aber, wie vor drei Jahren der Braunschweiger, von Tilly auf bem Mariche festgehalten und am 27. August. einem Sonntage, bei Lutter am Barenberge zur Schlacht gezwungen. Die Dänen hatten eine vorteilhafte Stellung und mahrscheinlich das Übergewicht der Rahl für sich. Vormittags ward nur ein Geschützfampf geführt. Als die Danen nachmittags jum Angriff schritten, wurden die ligistischen Reiterregimenter Cronberg und Schönberg sowie das Regiment 3. K. Reinach in Unordnuna gebracht. Tilly felbst gesteht, ber Anfang "ber diesseitigen Victori" habe sich "sehr dubios erzeigt". Doch das würzburgische Fußregiment Herliberg unter Gronsfeld hielt tapfer Stand, und unter bem Schutz dieser Truppe und ber Artillerie gelang es bem perfönlichen Gingreifen Tillys und Anholts, die geschlagenen Regimenter wieder zu sammeln und bas Gefecht zunächst zum Stehen zu bringen. Bur glücklichen Wendung scheint viel beigetragen zu haben, daß ein Teit der Reiterei, besonders friedländische unter de Fours und dem Sachsen Bindauf, die Tilly auf ben Flügeln durch zwei Engpaffe hatte vorrücken laffen, in ben Rücken bes feinblichen Fußvolkes gelangte 1) und bort die feindliche Reiterei in einen 1) An eine beabsichtigte, weit ausholenbe Umgebung burch bie Rei-

Rampf verwickelte. Die vollständige Riederlage ber Danen war entschieden, als ihr Rugvolt auf biefe hinter ber Kront tampfenden Reitermassen zurückgeworfen wurde. Am Birtenbergstampe bot der König mit seinem blauen Leibregiment und der abeligen Leibgarde 3. Bf. den nachbrängenden Siegern noch einmal die Stirn, aber nachdem diese Truppen fast vernichtet worden 1), mußte er alles verloren geben. Barhäuptig. schweißtriefend floh er nach Ringelheim und weiter nach Bolfenbüttel, wo er bie entmutigten Reste seines Beeres sammelte. Am 5. September zog er sich mit biesen auf bas rechte Elbufer gurud. Die Danen hatten viele Tote und Gefangene, ihre ganze Artillerie: 22 Geschütze, 50-60 Fahnen und 6 Reiterstandarten verloren. Im Schlosse Lutter ergaben sich nach ber Schlacht noch 30 Fähnlein. Gefallen waren ber junge Landgraf Philipp von Beffen-Raffel, Bring Sermann Abolf von Solms-Hohenfolms und General Fuchs, ber ben König gewarnt hatte, die Schlacht anzunehmen und ben biefer boch für die Riederlage verantwortlich machte. Tilly spendete Gronsfeld und Anholt, ben Oberften Erwitte und Bod, bem verwundeten Oberftleutnant Grafen von Wahl und auf taiferlicher Seite de Fours und Bindauf besonderes Lob. Gronsfelb fette er nach ber Schlacht feinen Sut auf mit ben Worten: "Du bift ein Graf und haft getan wie ein Graf, ein Generalshut wird dir nicht übel stehen." Gronsfeld ward auch ausersehen, ben Siegesbericht nach München zu bringen 3).

Rach seinem glänzenden Siege brachte Tilly Hannover und das ganze Stift Berden in seine Gewalt. Die Herrschaft

terei unter be Fours, die Tilly veranlaßt haben könnte, den Angriff des Fuspolls zu verzögern, läßt fich kaum benken, da dies Tilly und Bindauf in ihren Berichten nicht verschwiegen haben würden.

<sup>1)</sup> Aber nicht burch bie Ruraffiere Pappenheims, ber ja erft einige Bochen fpater wieber in bairische Dienste trat.

<sup>2)</sup> Lichtenstein, Die Schlacht bei Lutter (1850); Opel II, 558 f.; Seilmann II, 200 f.; bef. Dietrich Schäfer, Die Schlacht bei Lutter, Rene heibelberger Jahrbücher 1900, S. 1 f., wo auch weitere Literatur. Unter ben Quellen ift Gronsfelb in ber Amsterbamer Ausgabe bes Tentschen Florus von 1647, S. 110—117, zu beachten.

über die beiben Elbeufer von Schnackenburg abwärts blieb in Händen des Dänenkönigs. Bon Stade aus machte dieser im November nochmal einen Borstoß, doch wurden Hoya und der Paß dei Nethem, die er damals gewann, dalb von den Ligisten zurückerobert. Weiter süblich behauptete sich die Stadt Wolfenbüttel als Hauptstüppunkt der Dänen.

Während dieser Kämpfe im Norden war unter den neuen bairischen Untertanen in dem Pfandbesitz Oberöfterreich ein Bauernaufftand 1) ausgebrochen, bem wenige Bauernerhebungen nach Gefährlichkeit, wenige auch nach Ibealität ber Motive verglichen werden können. Denn wie die Empörer des Hausruckviertels am 29. September 1626 erklärten, "an ber Religion hafte der rechte und ganze Hauptzweck" (ihres Unternehmens). so wurden die Gründe des Aufstandes auch in der Inschrift, welche die Bauern auf einigen ihrer Fahnen anbrachten, richtig bezeichnet: "Weil's gilt die Seel' und auch das Gut, so soll's auch gelten Leib und Blut" — Glaubenszwang und Zerrüttung ber wirtschaftlichen Eriftenz waren in ber Tat bie Hauptursachen der Empörung. "Die im Erzherzogtum Öfterreich ob der Enns versammelte und reiner augsburgischer Ronfession zugetane Gemeinde" - so unterzeichneten die aufstänbischen Bauern im Juli ihre große Eingabe an ben Raiser ?). Dagegen griffen sie mit dem Riele ihres Sehnens fehl, wenn fie die erwähnte Kahneninschrift mit dem Gebete begannen: "Bon Baierns Joch und Tyrannei und seiner großen Schinderei Mach uns, o lieber Herrgott, frei!" Reuen Herren bürdet man gern auf, was nicht sie, sondern die Verhältnisse verschuldeten. Wenn die bairische Verwaltung als brüdend

<sup>1)</sup> S. vor allem Stieve, Der oberösterreichische Bauernaufstand bes Jahres 1626, I u. II (1891); serner Kurz, Beiträge z. Gesch. b. Landes Österreich ob der Enns, I. Band (1805); Czernys Bilder aus der Zeit der Bauernunruhen (1876); Gindely, Gegenreformation und Ausstand in Oberösterreich 1626 (1889); Der Bauerntrieg in Oberösterreich . . . erzählt von einem Oberösterreicher, Wels, 1902 (Verf. ist der um die Geschichte Oberösterreichs hochverdiente k. k. Oberlandesgerichtsrat Inlins Strnadt).

<sup>2)</sup> Gebruckt bei Stieve II, 244 f.

empfunden ward, so steht boch fest, daß sie weder an der ichweren Steuerlast noch an der Bedrohung der Glaubensfreiheit die Hauptschuld traf. Für den ersteren kam vor allem in Betracht, daß ber Anschluß Oberöfterreichs an ben böhmischen Aufftand 1619 die Schulden der Landschaft, die schon vorher acht Millionen fl. überftiegen, auf mehr als breizehn Millionen erhöht hatte und daß der auch unter der bairischen Bfandberrschaft fortwaltende ständische Ausschuß, um die Zinsen für biefe Schuld aufzubringen, von den Untertanen jedes Jahr wei aukerordentliche Steuern erheben mukte. Eine weitere Ausnahmslaft bilbeten allerdings die Rosten ber Besatzungen, die in dem unruhigen und erst jüngst unterworfenen Lande nicht entbehrt werben konnten. Beim Abzuge best ligiftischen Seeres nach Böhmen waren 3000 Mann 3. F. und 200 Reiter im Lande zurückgeblieben. Ward biefe Truppenzahl auch bald ermäßigt, so erreichten boch die für ihre Unterhaltung erhobenen Steuern bis 1626 ben Betrag von mehr 1400 000 fl. Auf mehr als 840 000 fl. schätzten die Stände ben Schaben, ber 1620 burch bas ligistische Heer und in ben nächsten fünf Jahren durch die bairischen Besahungen verursacht warb. Ferner hatte ber Kaifer ben weltlichen Stänben wegen ihrer Teilnahme am Aufruhr eine Gelbstrafe von 600 000 fl. auferlegt und Ende 1625 zwang Maximilian, dem diese Forberung burch ben Pfandvertrag überwiesen worben war, die Stände, sich zur balbigen Bezahlung ber Balfte in brei Friften zu verpflichten. Er mochte um so weniger auf biese Einnahme verzichten, als weber die konfiszierten Abelsgüter, die laut des Bertrags ebenfalls an ihn fallen follten, noch ber ihm versprochene Anteil an den Einfünften des Gisenwerkes zu Gisenerz in seine Sande gelangten und bie Ginkunfte bes "Landls" nicht ausreichten, die Binfen seiner Kriegskoften zu beden.

Seit der Regierung Kaiser Maximilians II. war das Land saft vollständig protestantisch. Segen die Versuche Rudolfs II., den Protestantismus auszurotten, war der gefährliche, zum Teil auch in dem unruhigen Seist der Bevölkerung wurzelnde Aufstand von 1595 bis 1598 gerichtet gewesen. Die tropige

Unbotmäßigkeit, zu der der bairische Stamm neigt, war nirgend so scharf außgeprägt wie bei dem Landvolke ob der Enns 1). Die religiöse Reaktion, welche die Riederwersung dieses Ausstandes begleitete, hatte nur vorübergehend gewirkt, nicht einmal in der Hauptstadt selbst konnten sich die Jesuiten, die seit 1600 in Linz eine Riederlassung hatten, erheblicher Ersolge rühmen. 1601 und 1602 hatte sich das Salzkammergut, das an der letzten Empörung nicht teilgenommen, gegen die drohende Katholisserung erhoben und mußte durch salzburgische Truppen bezwungen werden.

Dank seinem schärferen politischen Blick erwies sich Marimilian hier bulbsamer als Raiser Ferdinand II. icon 1597 zu religiösen Augeständnissen geraten hatte, meinte er auch nach bem Siege von 1620 gegenüber Ferdinands Drängen auf tatholische Restauration, daß man damit noch zuwarten folle, um nicht neuen Aufruhr zu erregen. richteten bie Stände an ben Raifer ein fogar von den Bralaten unterzeichnetes Gesuch um Religionsfreiheit, ohne welche keine mahre Devotion gegen ben Herrscher bestehen konne. Der Raifer aber ließ sich in feinem Entschluffe, die ihm berbliebene Landeshoheit zur Wieberherstellung bes allein feligmachenden Glaubens zu benuten, nicht irre machen und verwies burch ein Mandat vom 4. Oftober 1624 alle evangeliichen Prediger und Schullehrer aus dem Lande. Gine faiferliche Rommiffion, an ihrer Spite Abt Kalbe von Göttweih und ein Jesuit, ging ans Wert, die protestantische Religionsübung, die nach Verjagung ber Prediger in geheimen Konventiteln und Hausandachten fortlebte, auszurotten. Der bairifche Statthalter, Graf Abam von Berbergborf, mußte auf Beifung bes Rurfürsten seine Mitwirkung leihen und erschien ber Daffe als ber Haupturheber des religiöfen Zwanges. Er hatte in ber Jugend seines protestantischen Glaubens wegen bie fteirische Beimat verlaffen, war aber bann burch die Reuburger

<sup>1)</sup> In Stieves Angabe jedoch, daß biefes nach alter Sitte noch fiolz das Schwert an der Seite getragen habe, muß man bei dem notorrischen Baffenmangel der Aufftanbischen ftarte Zweifel setzen.

Jesuiten bekehrt worden und hatte im Dienste des Bfalggrafen Wolfgang Wilhelm felbst an ber katholischen Restauration im Herzogtum Reuburg mitgearbeitet. 1619 war er als Rittmeister in Maximilians Beer eingetreten, 1622 erscheint er bort als "Afsiftengrat", b. i. Generalftabschef Tillys. Der Raiser hatte ihn 1623 in den Grafenstand erhoben. Er galt als ein stolzer und strenger Herr, boch ward ihm von den Bauern felbst in ihrer Beschwerbeschrift von 1626 das Zeugnis ausgestellt, er habe sich bis jum Beginne ber Gegenreformation fo erzeigt, daß im Bolle taum iemand zu finden aewefen sei, ber nicht von ihm bes Baterlandes Aufnahme und die Erhaltung guter Ordnung zuversichtlich gehofft hatte. Rach Ausweisung ber Brabitanten verbot Berbersborf nun ben Ständen auch, das Evangelium in ihren Schlöffern burch ihre Bfleger und Schreiber lefen zu laffen, mobei ber Rulauf bes Boltes ebenfo groß mar wie vorher zu ben Brädikanten. In geheimen Berichten an Erzherzog Leopold in Innsbruck bezeichnete er es als bringend nötig, fähige und musterhafte Geiftliche zu gewinnen. Rach Passau sende er beswegen häufige und starte Mahnungen, bort aber fehle es an Gifer. Die Reformation ber in großer Menge im Lande vertretenen fatholischen "bosen, unexemplarischen und ungeschickten Briefter" sei ein ebenso bringendes Bedürfnis wie die Ausschaffung ber lutherischen Brabitanten, benn biefe verberben burch ihre Infolentien, mas er, ber Statthalter, mit Lebensgefahr für bie tatholische Sache leifte. Besonbers flagte Berbersborf über wälsche Geiftliche auf bem Lande, bie aus Mangel an Sprachtenntnis feine Kinderlehre halten können 1). Auch waren bie von den fatholischen Seelsorgern erhobenen Stolgelber und bas Seelgerät nirgend brudenber als im Lande ob ber Enns. Rügt boch der Kurfürst selbst 2), daß die Pfarrer zuweilen fünf Brozent bes Bermogens als Seelgerät forberten!

<sup>1)</sup> Herbersborf an Erzherzog Leopold 26. Dez. 1624 u. 12. Febr. 1625 bei Strnabt, S. 148f.

<sup>2)</sup> S. seine Instruktion bei v. Aretin, Balerns auswärtige Bers Saltniffe, Urkunben, S. 257.

Am 12. Oktober 1625 erfolgte ber Hauptschlag burch ein im ganzen Lande verkündetes kaiserliches Patent, laut dessen die Ostern 1626 jedermann den katholischen Slauben annehmen oder auswandern mußte. Die Auswanderer hatten den zehnten Psennig als Nachsteuer an die Obrigkeit, die Bauern ebensoviel als "Freigeld" an ihre Grundherrschaft zu bezahlen. Und während die Übergetretenen mit Einquartierung verschont wurden, ließ man deren schwerste Last auf jene sallen, die sich für die Auswanderung entschieden. Sine ständische Gesandtschaft, die unter Führung des Freiherrn Gundakar von Polheim den Kaiser in Wien um Aushebung des Patentes ersuchte, stieß auf taube Ohren.

So griffen Erbitterung und Berzweiflung unter ben Bebrängten weiter und weiter um sich. Schon 1625 war es im Hausruchviertel, das als Sit der unruhiaften Bevölkerung galt, zu ernften Unruhen, zu Gewalttaten gegen bie bairifchen Befahungen, gegen Prozessionen, gegen bie Organe ber tatholischen Restauration gekommen. Um 11. Mai 1625 erhob sich Aufruhr in der thevenhillerschen Grafschaft Frankenburg, als im Markt Zwiespalten ober Frankenburg ein tatholischer Geiftlicher eingeset werben follte. Bis auf 5000 ftieg bie Rahl ber Bürger und Bauern, die das Schloß Frankenburg umlagerten, das Leben des Pflegers 1) und feiner Familie burch Schüsse gefährbeten. Am 14. erschien ber Statthalter auf bem Schauplate. Die Weisung bes Rurfürsten, biesmal nicht so glimpflich zu verfahren wie bei Unruhen, die im Januar zu Natternbach stattgefunden hatten, war ihm wohl noch nicht zugegangen, als er am 15. Mai, um ein Erempel zu statuieren, schon ein grauses Blutgericht anstellte. An diesem Tage versammelte sich auf seinen Befehl die ganze männliche Bevölkerung ber Märkte Frankenburg und Bochlamarkt und dreier benachbarter Pfarreien unbewaffnet bei der großen Linde auf dem Haushamer Relde bei Böcklamartt: war doch verfündet worden, daß alle nicht Erschienenen Besits

<sup>1)</sup> Bgl. beffen Bericht bei Rhevenhiller X, 738f.

und Leben verwirkt hätten. Rachbem Herbersdorf diese Masse, etwa 6000 Köpse, mit seinen Truppen umstellt hatte, ließ er die Richter und Ratspersonen, auch die Achter (Gemeindebevollmächtigte) der fünf Pfarreien auf einem auf der Erde ausgebreiteten schwarzen Wantel um ihr Leben würseln, drei von ihnen an der großen Linde, vierzehn an den Kirchtürmen von Frankenburg, Böcklamarkt und Reukirchen aushängen, die Leichen der Hingerichteten dann an der Landstraße an Spießen aussteden. "Und nun erzeigt sich" — so meldete der Pfleger Grünbacher — "auf Dato bei den Untertanen nicht allein mit dem Kirchgang, sondern auch in andere Wege ein soschöner Gehorsam, daß sich zu verwundern, und wird künstig die Obrigkeit viel ein besseres Hausen haben."

Es war die Windstille vor dem Gewitter — wirkte die Strenge bes Statthalters einschüchternb, fo hatte fie boch auch die Erbitterung gesteigert, so daß es kühnen und entschlossenen Rannern nicht schwer fiel, eine formliche Berschwörung gegen die bairische Herrschaft ins Leben zu rufen. Im Frühjahr 1626 fanden wochenlang in dem Bauernhofe Katting am Wald bei St. Agatha im weftlichen Hausructviertel geheime Bebrechungen ftatt, die der Besitzer des Hofes, Stephan Fadinger, leitete. Als zweites Haupt ber Berschwörung erscheint Fabingers Schwager, ber Wirt Chriftoph Zeller von St. Agatha. Im westlichen Hausruchviertel und zugleich im westlichen Rüblviertel jenseit ber Donau gewann ber Bund ber Emporer seine ersten Anhänger. Bon hier aus verbreitete er sich rasch über das ganze Land. Am Pfingstsonntag, 31. Mai 1626, wollte man losschlagen, die bairischen Beamten und Soldaten verjagen, dann das befreite Land dem Raifer zurudund die alte Berfassung wiederherftellen. Damit meinte bas in gröblichem Wahn über die Quelle seiner Leiden befangene Bolt auch dem religiösen Zwange zu entrinnen. Sowohl im Mihl- als Hausructviertel brach jedoch der Aufstand etwas früher aus, als verabredet worden war. Als nämlich am 17. Mai aus Anlag von fünf Rreugfahrten, die im Martte Lembach im Mühlviertel eintrafen, bort eine Brügelei zwischen Bauern und Solbaten ausbrach, ward die hierdurch verursachte Erregung für die anwesenden Teilnehmer der Berschwörung zum Signal, sosort loszuschlagen. Der Pfarrhos in Lembach ward übersallen, drei mit den Prozessionen angekommene Priester erschlagen, der Pfarrer von Grieskirchen mißhandelt. Tags darauf übersielen die Aufständischen den Markt Rohrbach, dessen sichwache Besatung in das nahe Schloß flüchtete. Am 20. wurden auch in Peuerbach, wo Zeller die Bauern besehligte, 250 Soldaten gezwungen, sich in das Schloß zurüdzuziehen, wo sie sich tags darauf ergeben mußten. Während des Kampses ging ein großer Teil des Marktes in Flammen aus.

Der Statthalter war auf die Runde des Aufruhrs nach Ling geeilt, wo die größte Truppenmacht lag, und ruckte von bort am 20. Mai mit 1000 Fußinechten, 100 froatischen Reitern und 3 leichten Geschützen nach Efferbing. In seinem Gefolge fehlte nicht ber Benter -, boch biesmal tam es gu zu einem Blutbabe anderer Art als bei ber Haushamer Als Herbersdorf am 21. Mai vor Beuerbach auf die Bauern ftieß, erlitt er, vornehmlich infolge eines Flankenangriffs ber Bauern und weil bie jur Bespannung feiner Geschütze aufgebotenen Landleute davonjagten, eine furchtbare Rieberlage, bie 6-700 seiner Solbaten bas Leben toftete. Auch im Lande ob der Enns war ja ebenso wie in Baiern Die Bauernschaft als Landwehr organisiert, besaß baber eine gewisse militärische Schulung. Dit friegemäßigen Baffen freilich waren die Aufständischen nie ausreichend verseben, so daß fie fich mit Beilen, Beu- und Miftgabeln, Drefchflegeln und mit Rägeln befchlagenen Stoden, Die einigermagen Morgensternen glichen, ben sogenannten "Brügeln", behelfen mußten. Und nun pflanzte sich die Emporung mit unwiderftehlicher Gewalt auf bem rechten wie linken Donauufer fort. Die Bauern, so besagt ein Bericht aus dem Landl, wollen lieber sterben als die tatholische Restauration ober die Soldaten gebulben. Mehrfach ließ sich auch die ftabtische Bevölkerung ohne langes Bögern für ben Anschluß gewinnen. ward für das Hausruck- und Traunviertel, Reller für Machlandund Mühlviertel als Oberhauptmann aufgestellt. Überall wurden die Bfarrhofe gevlündert, die nicht entflohenen Geiftlichen gefangen genommen, noch schlimmer als sie bie Sol= daten behandelt. Die Rlöfter Schlägl und Lambach verfielen ber Blünderung und Verwüftung, mährend Kremsmünfter, bas die Bauern freiwillig einließ, ohne Beschäbigung bavon-Wels war die erfte Stadt, die gewonnen ward. tam. Kabinger vor ihren Toren erschien, ergab sie sich auf bas Drangen ber Bürgerschaft. Diese mußte bann schwören, mit ben Bauern zu gieben. Ebenfo murben in Steier Burger und Einwohner zum Anschlusse an die Bauern gezwungen. Aus bem Schlosse Ort im Traunsee, bes Statthalters Wohnsit, fonnte beffen Frau im letten Augenblick vor Ankunft ber Bauern noch entfliehen; es ward geplündert und verwüstet, vor der Zerftörung durch Feuer nur durch einfallenden heftigen Regen gerettet. Bierzehn Tage nach Ausbruch ber Empörung waren die Aufftändischen schon Herren bes ganzen Landes mit Ausnahme von Ling, Enns und Freiftadt. Un ber falgburgischen und bairischen Granze bilbeten fie Lager.

Horbersdorf leitete nun, um Reit ju Ruftungen ju gewinnen, Unterhandlungen ein, auch suchten die nach Linz einberufenen Lanbstände, beren Bermittelung ber Statthalter in Anspruch nahm, beschwichtigend und abwehrend auf die Bauern einzuwirken, besonders fie von dem geplanten Sturm auf Ling abzuhalten. Die Stände konnten burch biefe Saltung doch nicht verhindern, daß man sie in München wie Wien im Berbacht hatte, den Aufftand zu begünftigen. Gin Gefandter ber abeligen Landstände, Rarl Chriftoph von Schallenberg, fand in München tuble Abfertigung. Am 29. Mai übergab ber Bauernausschuß zu Wels die Beschwerben und Forberungen ber Aufftändischen; begehrt ward Religionsfreiheit, Buruckftellung bes ftanbischen Schul = und Kirchenvermögens, Abführung ber Besathungen, Aufhebung bes Garnisonsgelbes und Straflosigfeit für alle Teilnehmer am Aufftande. Berbersborf und bie Stände trugen fein Bebenfen, ben Bauern in ihren Batenten hinfichtlich ber Sauptpunkte, ber Religion und ber Besatungen, Bertröstungen zu machen. Indessen hatte der Statthalter sowohl den Kaiser als den Kurfürsten um Absendung von Kommissionen für die Unterhandlungen gedeten und am 4. Juni erschienen auch zu Enns vier kaiserliche Kommissäre, unter ihnen der Abt von Lilienseld. Maximissian entsandte am 10. Juni den Oderstleutnant Hans Walther von Stingsheim und die Räte Biktor Adam von Seidoldsdorf und Dr. Martin Bayer mit dem Austrage, in die Resigionsangelegenheit, die dem Kaiser überlassen bleiben sollte, sich nicht einzumischen, dagegen den Bauern, wenn sie ruhig nach Hause sehrten, Absührung der Besatungen und Austhedung des Garnisonsgeldes zuzusagen. Das warnende Schicksalten und erst am 12. Juli freigegeben wurden, hielt die bairische Kommission in Passau zurück.

An der Granze hatte Maximilian sogleich die Landwehr aufgeboten und ben Oberften Herliberg mit bem Oberbefehl in Ried betraut. Bis jum 9. Juni verfügte Berliberg über 5500 Mann 3. F. und 426 Reiter, boch beftanden biefe Truppen zu mehr als zwei Dritteln aus Landwehr 1), und baß man biese nicht zum Angriffsfrieg gegen ihre Stanbesgenossen berwenden könne, barüber waren Herbersdorf und ber Kurfürst einig. Der lettere hatte daher die Truppen, die auf Tillys bringenden Wunsch für biefen als Berftartung geworben wurden, nach Oberöfterreich bestimmt, doch machten bie Werbungen, da schon so große Heere im Feld standen, fehr langsame Fortschritte. Maximilians Hilfsgesuche bei Salzburg, Baffau, Bamberg, Würzburg und bem Erzherzoge Leopold von Tirol hatten meift nur ben Erfolg, daß biefe Fürften Magregeln zum Schute ihrer eigenen Länder trafen, nur vom Erzherzoge trafen am 28. Juni zwei Fähnlein Tiroler Hilfstruppen ein, schöne, wohlgewachsene Leute. Auch beim Raiser brang Maximilian auf Hilfe. Der Aufstand hatte in

<sup>1)</sup> U. a. ben Lanbfahnen von Rofenheim u. Bafferburg, über beren Berfprengung Kerns Tagebuch (Beften rieber, Beptrage I, 171) berrichtet.

ihm neuerdings Verstimmung und Argwohn gegen Österreich wachaerufen. Leuker in Wien ward angewiesen, zwar bas Bertrauen feines Herrn in ben Kaifer felbst und bessen erften Minister Sagenberg zu versichern, bagegen Beschwerbe zu erheben über bas Übelwollen gewiffer taiferlicher Rate, die Gelegenheit suchten, sich mit ben Empörern über feinen Roof weg zu vergleichen und ihn aus seinem Pfandbesit zu verbrangen. Bon biefem Mißtrauen geleitet, ließ Maximilian burch seinen Bertreter Herliberg bei den Beratungen, die auf seinen Wunsch am 27. Juni zu Salzburg mit ben Nachbarmächten: dem Kaiser, Salzburg und Tirol eröffnet wurden, fordern, daß sämtliche in Oberösterreich verwendete Truppen feinem Oberbefehl unterftellt und daß ihm Erfat der Ariegstoften zugesichert werde. Man kann sich nicht wundern, daß biefe Begehren Widerspruch erfuhren und daß Berliberg, als er sie in Wien burchseten sollte, auch bort junächst einen abweisenden Bescheid erhielt. Durch seinen Gesandten Begenmüller erhob ber Raiser in München die Gegenforberungen, daß Herbersborf und Bfliegl als bei den Bauern besonders verhaßt abgerufen und die Truppen im Ländl dem Befehle des Raifers unterftellt werden follten, und gab dadurch Maximilians Mißtrauen neue Nahrung. Seine Absicht, die zu erwartenden Kriegstoften auf den bairischen Kreis abzuwälzen. hatte ber Rurfürft auf bem zu biefem Zwecke in Regensburg (6. Juli) versammelten Kreistage nicht burchseben können.

Bis Ende Juli hatte sich indessen, noch ehe bedeutendere Streitkräfte gegen die Aufständischen aufgeboten waren, die militärische Lage zu deren Ungunsten verändert. Zwar war am 1. Juli noch Freistadt in ihre Gewalt gefallen; sein tapserer Verteidiger Sotolowsky, der nur 150 Mann desehligte, war im Rampse geblieden. Aber in Linz hielten Herbersdorf und die Besahung, wiewohl der Mangel an Lebensmitteln aufs höchste stieg, wader stand. Auf die erste Rachricht von ihrer Umschließung hatte der Kurfürst der Stadt Soldaten, Proviant und Munition zuzusenden besohlen, aber die Ausführung war auf Schwierigkeiten gestoßen, da die Aufs

ständischen die Donau bei Neubaus mit Retten und Aillen gesverrt hatten. Erft in ber Racht auf ben 18. Juli gelang es bem Kapitänleutnant Belthofen, 340 Musketiere, Lebensmittel, Bulver und Munition auf feche Schiffen nach Ling zu bringen. Gin Schuß aus einem biefer Schiffe ftrecte Chriftoph Reller, ben Oberhauptmann ber Donaubauern, tot nieber. Mittlerweile hatte Berbersdorf bei einem Ausfalle (28. Juni) die Bauern zersprengt und zwei Geschütze erobert. Fabinger war dabei ber Schenkel gerschmettert worden, und am 5. Juli war er seiner Wunde erlegen. Auf seine Empfehlung ward fein Leibschütze, ein Schustergefelle, zum Anführer gewählt, aber nach wenigen Tagen folgte biefem ein Mann ritterlichen Standes, der schon 1620 als Bauernanführer hervorgetreten war, Achaz Wiellinger von der Au. Im Lager vor Linz übernahm ein Katholit, Andreas Samel, den Befehl. Die eigentliche Leitung bes Aufftandes aber war schon länger in bürgerliche Sanbe, an Wolf Mablfeber, Burger von Steier, unb ben Abvokaten Dr. Lazarus Holzmüller aus berfelben Stadt übergegangen. Bei Fadinger war furz vor seinem Tode Johann Scultetus, ben man in ber Folge als Rat des Dänenkönigs trifft, mit einem angeblichen Beglaubigungsschreiben und Hilfsversprechen biefes Fürften eingetroffen. scheint, kam er nur, die Lage auszukundschaften, und war Christians Vollmacht für ihn ein Wert Madliebers und Holzmüllers, die badurch die Bauern ermutigen wollten 1). Scultetus verließ das Weiberauer Lager mit einem Schreiben ber Bauern an König Christian, von bessen Erfolg nichts ver-Jedenfalls ift die Berbindung mit den im Relbe lautet. ftehenden Vortämpfern des Protestantismus im Rorden nicht über den Anlauf hinaus gediehen. Dagegen dürften die in Bobmen im Sommer 1626 ausgebrochenen kleinen Bauernaufftande 1) nicht ohne Kühlung mit den Oberöfterreichern ausgebrochen sein. Sie nütten biesen jedoch nichts, ba sie von den neuen

<sup>1)</sup> Stiebe I, 171 f.

<sup>2)</sup> Ginbely, Balbftein II, 98.

Grundherren mit Hilfe der kaiserlichen Besatzungen rasch nieders geschlagen wurden.

Der lange geplante Sturm auf Ling war von ben Bauern in der Racht vom 20. auf den 21. Juli endlich unternommen. aber mit großen Berluften ber Angreifer -- angeblich an taufend Mann - zuruckgeschlagen worben. Und zwei Tage später (23. Juli) traf vor Enns, wo eine kleine bairische Besatzung seit dem 24. Juni belagert mar, eine aus Riederöfterreich heranrückende kaiserliche Truppenabteilung unter ben Oberften Freiherrn von Löbl und Weikhard von Auersberg ein, die trot ihrer geringen Stärke (2200 Mann) ben Bauern blutige Schläge beibrachte. Enns ward entsett, die Lager ber Bauern vor ber Stadt und bei Ebelsberg gerfprengt. Mitte August schlug sich Löbl mit Wiellinger berum, unweit Reuhofen bei bem Schlosse in ber Gidmenbt und wieder bei Aleinmunchen erlitten die Bauern Niederlagen. Und während ihr Angriff auf Kremsmünfter mikgludte, gewann Löbl Steier. wo ber Rat sich rasch zur Unterwerfung entschloß, und Wels. Besonders der Verluft der letteren Stadt entmutigte die Bauern so febr, daß fie am 29. August die Belagerung von Ling aufhoben, wobei Herbersdorf noch die Abziehenden überfiel. Im Machland war ber Aufftand bereits gänzlich niedergeworfen. Bon Böhmen ber hatte ber kaiserliche Oberft Breuner bie Granze überschritten und nach glücklichen Vorstößen am 8. und 12. August am 16. Freiftadt zurückgewonnen. Der Saubtmann ber Machländer Bauern, ein Abeliger, Sans Erhard v. Stangl, ging zu ben Siegern über und griff felbst mit ihnen seine früheren Genossen an. Während aber die Aufrührer, einzelne Gewalttaten gegen Briefter und Solbaten abgerechnet, bisher im ganzen menschlich und schonend aufgetreten waren, haufte das faiferliche Kriegsvolf, besonders bie Truppen Löbls, mit empörender Bestialität. burchzogen, loderten die Flammen auf, wurden Bauern ge-Schunden, gebraten, ihnen Rasen und Ohren abgeschnitten, auch Kinder und Frauen nicht verschont.

Die grimmige Wut, welche biese Untaten bei ben Bauern

aufs neue entzündeten, konnte doch den Eindruck, daß ihre Sache verloren sei, nicht überwinden. Am 7. Sevtember führten die nie ganz abgebrochenen Unterhandlungen zwischen ihren Bertretern und ben taiferlichen Kommiffaren zum Abschluß eines Waffenstillstandes, der vom 10. bis 18. September währen sollte. Unter bem Einbruck ber Siegesnachricht von Lutter erlangten bann bie Kommissäre von ben Bauern sogar ein Berzeichnis ihrer Rührer, über beffen Ausnutung niemand Zweifel hegen tonnte, und vermochten Kriedensbedingungen durchzuseten, die fast auf unbedingte Unterwerfung hinausliefen. Besonders behielt sich der Kaiser "die völlige Disposition ber Religion in allweg" vor, wenn er auch in dieser Hinsicht erklärte, daß die Bauern seine Sanftmut und Dilbe spüren sollten. Bezüglich ber Besatungen schrieb ber Raifer an Maximilian, er moge biefelben auf ein bem Lande ertragliches Maß vermindern. Am 23. September leisteten in Ems Die Vertreter ber Bauern kniefällig Abbitte, unterzeichneten ein Schriftstud, worin sie bem Raiser sowie bem Rurfürsten -als Pfandinhaber Gehorfam gelobten, und am felben Tage stellte der Raiser in Wien ein nur die Rabelsführer aus schließendes Beanadiaungsvatent aus. Gine Reihe von biefen, barunter Mablfeber und Holzmüller, waren bereits zur haft aebracht.

So schien die Empörung endgiltig bezwungen. Wenn ihre Flammen im Westen nochmal mit gefährlicher Gier aufloderten, so lag die Schuld am Kursürsten, der gerade in diesen Tagen seine Rüstungen vollendet hatte und trot der sich vollziehenden Wendung zum Frieden seine Truppen in das Land einrücken ließ. Maximilian fühlte sich durch den Gang der Ereignisse beiseite geschoben und in dem Argwohn bestärkt, daß ihn der Wiener Hof aus seinem Pfandbesitze verdrängen wolle. Ohne ihn beizuziehen, sührten die kaiserlichen Kommissäre die Verhandlungen mit den Bauern, und während sie beständig von der Entsendung bairischer Truppen abrieten, hatten kaiserliche Besehlshaber die Empörer angegrissen mit geschlagen. In der Hauptsrage, der religiösen, war es jest

Maximilian, der den starr rechtgläubigen Standpunkt vertrat. Da er gehört hatte, daß man in Wien den Bauern religiöse Zugeständnisse machen wolle, sandte er (27. Aug.) ein wohl von seinem Beichtvater, dem Iesuiten Adam Conzen, versättes theologisches Gutachten an Leuter mit dem Austrage, es dem Runtius zuzustellen. Darin war ausgesührt, daß ein Fürst verpslichtet sei, die Ketzerei zu beseitigen, wo immer sie austrete, und daß es nicht genüge, ketzeische Religionsübung nur in der Öffentlichkeit abzustellen. Dem am 7. September vereindarten Wassenstüllstand schenkte der Kursürst keine Beachtung; aus die Frage seiner Kommissäre, ob sie wirklich einrücken sollten, antwortete er (11. Sept.), daß ihm ihr Zweisel sehr verwunderlich vorkomme.

Der Raifer hatte ihm auf seinen Wunsch als Hilfstruppen aus Wallensteins Beer die Abteilung des Bergogs Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, die Mitte Juli im Ries und Taubergrund ftand, zugesagt, später aber war, ba biefer gegen Mansfelb ziehen follte, an feiner Stelle ber bei Rurnberg lagernde Herzog Abolf von Holftein-Gottorp ihm zugewiesen worden. Ferdinand hatte auch eingewilligt, daß Holfteins Truppen, bis sie sich in Oberöfterreich mit den taiferlichen vereinigten, unter Maximilians Oberbefehl stehen sollten; auf die weitere Forberung bes Rurfürften, Erfat ber Rriegstoften, bat er diesen auch jetzt zu verzichten. Die bairischen Streittrafte sammelten sich in Rieb: zwei Reitertompagnieen bes Generalwachtmeisters v. Lindlo, dem der Kurfürst den Oberbefehl übertrug, drei Kähnlein bes Oberften Hübner aus der Oberpfalz und von Donauwörth her fünf Reiterkompagnieen bes Oberften Kurtenbach. Beide Heere, das von Holftein und das von Lindlo geführte, waren etwa 4000 Mann ftark und überschritten am 18. und 19. September bie Gränze. holstein landete seine auf 84 Schiffen in hafnerzell eingeschifften Truppen bei Wesenufer, wo sie sofort zuchtlos zu hausen begannen. Die Bauern bes Hausruckviertels sahen sich schmählich hintergangen und ihren alten Führern wird es

nicht viel Mühe gekoftet haben, sie wieder unter den Baffen Schon in der Racht vom 19. auf den 20. glüdte au sammeln. ihnen ein entscheibenber Schlag: Holsteins Solbaten wurden im Markte Neukirchen im Schlafe überfallen, angeblich an 900 erschlagen, ihr ganges Gepack erbeutet. Roch größeren Einbruck machte die Schlappe, die Lindlo taas darauf erlitt. ba hier Bauern, die nur mit Beilen und "Brügeln" bewaffnet waren, in offener Feldschlacht Reiterei wie Fußvolk in die Flucht trieben. Während ein Reservetorps unter Maxirain und Stinglheim bei Raab und Riedau stehen blieb. hatte Lindlo am 19. von Geiersberg aus die Gränze überschritten und bei Konröd unweit Haag die erste Bauernansammlung. auf die er stieß, etwa 2000 Mann, gesprengt. Als er aber am 20. auf demselben Schlachtfelde ein größeres Bauernbeer angriff, erlitt er eine vernichtende Riederlage, in wilder Rucht stoben seine Reiter und Fußfnechte davon, die Landwehr, noch ehe sie ins Gefecht gekommen war. 6 Geschütze und über 2400 Musteten fielen ben Siegern in die Hände, Lindlo selbst, Haimhausen und Herliberg wurden verwundet, Oberft Hübner. 16 Offiziere, 37 Unteroffiziere und 634 Knechte bes Hübnerschen Regiments und von anderen Abteilungen ber Oberstwachtmeister Georg Lung von Blanegg und etwa 140 Mam erschlagen. Die Panik pflanzte sich bis in die an der Gränze zurudaelassene Landwehr und in die Bürgerschaft von Ried fort, die wieder gesammelten Truppen aber hauften dann im eigenen Lande so unmenschlich, daß (3. Oft.) in der Nähe von Ried 600 bairische Bauern eine Kompagnie Kurtenbachs ver-Maximilian fand jett nötig, seinen Kämmerer und Rat Freiherrn v. Kurz nach Wien zu senden, um dort das Einrucken seiner Truppen zu entschuldigen. Stichhaltige Grunde bafür konnten freilich nicht vorgebracht werben, wenn es auch richtig war, daß in ben bairischen Gränzstrichen empfindlicher Mangel an Lebensmitteln herrschte. Kurz erhielt vom Raiser (3. Ott.) den Bescheid, sein Fürst möge sich bis auf weiteres aller Feindseligkeiten enthalten. Die Hoffnung auf friedliche Berftändigung konnte sich in Wien um so eher behaupten, da

das Aufgebot der Hausruckbauern in den anderen Landesteilen trot ihrer glänzenden Siege wirkungslos verhallt war.

Maximilian hielt iedoch baran fest, bag bie Emporung mit Gewalt niedergeschlagen werden musse, und glaubte eben bamals die dieser Aufgabe gewachsene militärische Kraft gefunben zu haben. Bor turgem hatte ihm ein früherer Offizier ber Liga, ber Freiherr Gottfried Beinrich von Bappenheim. seine Dienste angeboten und Sutachten über die Bezwingung bes Bauernaufftandes eingefandt. Bappenheim, ein Konvertit. ber seine Befehrung bem Ginflusse bes Rardingls Rleft zuschrieb 1), hatte anfangs 1625, nachbem er auch mit Benedig über Kriegsbienfte unterhandelt hatte, spanische Dienste genommen und von Maximilian die Erlaubnis erhalten, in Baiern und besonders im Lande ob der Enns zu werben. Glückliche Waffentaten im Beltlin und bie tapfere Verteibigung Rivas gegen die Franzosen und Graubündner hatten bann seinen Kriegsruhm befestigt. Diesem erprobten Kriegsmanne übertrug nun Maximilian als Generalwachtmeister an Stelle des unglücklichen Lindlo den Befehl über die bairischen Truppen an ber Gränze. Auf Weisung bes Raisers ward zwar zunächst ber auf 17. Ottober festgesette Ginmarich in bas Landl eingestellt. aber neue Rusammenziehungen kaiserlicher Truppen, die wohl in der Hoffnung unternommen wurden, das Eingreifen ber Baiern entbehrlich zu machen, führten bald neue Kämpfe und diese Bappenheims Vormarsch herbei. Als nämlich am 6. Ofwber das Regiment Breuners und Truppen des Statthalters in Bels einrückten, tamen die Bauern an der Traun ihrem erwarteten Angriff zuvor, indem sie die aufgestellten Wachen überfielen. Am 9. Ottober schlug zwar Löbl die Bauern im . Linetholz bei Wels, brachte ihnen einen Verluft von etwa 300 Mann bei und brannte ihr Lager nieber. Aber schon am folgenden Tage griffen die Besiegten, burch Buzug aus bem Hausruchviertel unter bem Hauptmann Hans Bischer ver-

<sup>1)</sup> Pabavin an Benedig, 16. Rov. 1624, bei Rödl, Quellenbeiträge II, 18. Zum folgenden f. ebenbort S. 25. 27 f. 32 f. 37.

stärkt, die Truppen Löbls und Breuners vor Wels an, bessen Borftabt, von ben Solbaten angezündet, bei biesem Anlag in Rammen aufging, und errangen einen neuen Sieg, ben fie freilich so wenig auszunützen verstanden wie die früheren. Am 12. schlug bie kaiserliche Besatzung von Lambach brei Stürme ber Bauern zurück, am 16. erlitten die hier versammelten Aufständischen eine Schlappe burch den von Löbl geschickten Oberftwachtmeifter Drl und ließen ihren Sauptmann, ben "Hüter" Alexander Treiber, tot auf dem Schlachtfelbe. Unter Führung bes "Studenten", eines Theologen Cafparus, ber aus dem Reich auf den Schauplat der protestantischen Schilderhebung geeilt war, zogen die Geschlagenen darauf gegen Smunden und begannen diesen Blatz, den Oberftleutnant Bechler verteidigte, zu belagern. Seit dem 8. Oktober hatten sich auch die Bauern im Mühlviertel erhoben und einige Erfolge gegen kaiserliche Truppen errungen. Hier und süblich der Donau war der Aufftand nun mehr als früher von Blunderung, Brandstiftung, Dighandlungen gefangener Soldaten begleitet. Doch hatte er im Mühlviertel ein furzes Leben: nachbem die Bauern am 21. unter dem Bäcker David Spatt das Kloster Schlägl niedergebrannt hatten, wurden sie tags barauf bei Saslach von den Raiserlichen geschlagen, am 24. ihr Lager bei Berg überwältigt und die Ruhe wiederhergestellt.

Mittlerweile hatte sich Pappenheim in Ried alle Mühe gegeben, seine Truppen, gegen 3000 Mann z. F. und 750 Reiter, sür den Kamps einzuüben. "Anstatt einer tapseren Resolution" hatte er "die Soldatesta mit Furcht und Respett gegen die Bauern invilirt" gesunden. Zu ihm stieß nun auch Holstein mit den 1000 Mann, die ihm von seinem Regiment geblieben waren. Noch ehe der Kaiser seinen Sinn geändert und ihn (26. Okt.) zum Eingreisen ausgesordert hatte, ordnete der Kursürst den Einmarsch seiner Truppen an und am 1. Rovember überschritten diese, nachdem sie die Erlau auf der Donau besördert worden waren, die Fränze. In Altenselden vereinigten sie sich mit 1700 Kaiserlichen und Truppen des Statthalters und in Linz verstärste sich das Heer durch Ein-

ziehung von Besatzungen auf etwa 8000 Mann. Den Oberbefehl übernahm jest, der früheren Bereinbarung gemäß, Löbl. Am 8. Oftober rudte bas Heer gegen Efferding und ftieß eine halbe Stunde vor biefem Orte zwischen ben Dörfern Emling und Raffelbing auf die Bauern unter Berndl und bem Jager Rietopler. Auf Seite ber Berbunbeten bilbete Pappenheim mit den Baiern den rechten, Löbl mit den Raiferlichen den linken Flügel, während Holsteins Truppen, die nach ihrer Banik wohl nicht als ganz zuverlässig galten, im hintertreffen standen. Hier tam es zu einer ber heißesten Schlachten bes Krieges. Die Bauern ftanden "wie Felsen", sie fochten "wie höllische Furien", "weber Schießen noch Reiten hat an ihnen geholfen" — die Berichte können die Karben nicht grell genug auftragen in Schilderung ihres verzweifelten Belbenmutes. Aber auch die Tapferkeit seiner eigenen Leute wird von Bappenheim hoch gerühmt. Dieser selbst tämpfte eine Zeitlang zu Jug an der Spipe seiner Infanterie. Befehlshabern ernteten Oberft Kurtenbach und Oberftleutnant Bubberg sein besonderes Lob. Jeden Fußbreit Bodens gab verteidigend, wurden die Bauern langsam unter furchtbaren Berluften — nach Bappenheims Schähung 3000 Mann auf Efferbing gurudgebrängt. War vorher unter ben Goldaten der Wahn verbreitet, daß die Bauern "gefroren", d. h. gegen Rugeln gefeit seien, nach biesem Gemetel tonnte er sich wohl nicht mehr behaupten.

Am 15. kam es vor Smunden, wo die Aufständischen eine gute Stellung inne hatten, zu neuer Schlacht. Man sah die Bauern ihren Gottesdienst seiern, hörte "Eine seste Burg ist unser Gott" und andere alte Kirchenlieder, ja die Borposten versicherten, sie hätten die Predigt "des Studenten" verstanden. Im Kampse wurden die Kaiserlichen auf dem rechten Flügel geschlagen, düßten Geschütze ein und wurden die Gmunden versolgt. Dagegen siegten die ohne Fühlung mit den Kaiserlichen sechtenden Baiern unter Pappenheim, aber erst nach mehr als vierstündigem Ringen und nachdem sie siedenmal "von den rasenden, wütigen Bestien" zurückgedrängt worden waren. Auch

bie verlorenen kaiserlichen Geschütze wurden dann von den Baiern zurückerobert. In der Gmundener Pfarrfirche hing der Sieger Pappenheim sein Schwert zu Ehren des hl. Georg auf. Nie, erklärte er, ein hartnäckigeres und grausameres Fechten gesehen zu haben. Er selbst aber lebte in der Tradition der überlebenden Bauern sort wie ein unheimlicher Dämon

"Hascha, bort kommt ber unsinnig Bon Pappenheim geritten, ganz grimmig, Kennt über alle Zäun' und Gräben, Daß ihm gleich die Haar' aufstäben, Stellt sich, als wär' er winnig, Kein Prügel, kein Stecken Will gegen ihn klecken, . . . Er ist ohne Zweisel Der leibig Teusel." 1)

Die letzte Kraft bes Aufstandes brachen endlich zwei weitere Siege Pappenheims, am 18. bei Böcklabruck, am 20. bei Wolfsegg. Unter den Toten bei Böcklabruck war der Student Casparus, unter denen bei Wolfsegg der Hauptmann Berndl, den Oberst Kurtenbach mit eigener Hand niedergestochen hatte. Ihre Köpfe sandte Pappenheim nach Linz, wo sie auf Türmen aufgesteckt wurden.

Überhaupt waren die meisten, welche die Bauern im Felde besehligt hatten, gesallen, und sie waren glücklich zu preisen neben den Überlebenden, die eine führende Rolle in der Bewegung gespielt hatten. Zwei bairische Kommissäre, der Hofrat Dr. Imbölander und der Straubinger Regierungsrat Dr. Johann Scheusele, teilten sich mit zwei kaiserlichen Kommissären in die Last der Berhöre, die mit zeitüblicher Grausamkeit unter "Recken und Strecken" vor sich gingen. Mit Unrecht spottet Pfliegl über "den subtilen Marthrer" Madlseder, der auf das Drängen der Richter unter der Folter, mit Schwesel gebrannt, Abelige als Mitschuldige bezeichnete; denn Madlseder hielt in

<sup>1)</sup> Den vollftänbigen Text biefes Banernliebes f. bei Czerny, S. 148 f.

ber Folge helbenhaft ben Widerruf biefer Aussagen aufrecht, auch als ihm neuerdings mit schrecklicher Folter zugesetzt wurde. Mit elf anderen, barunter Wiellinger und Hans Bischer, ward er am 26. März 1627 in Linz hingerichtet. Am 23. Avril wurden wieder acht, darunter Spatt, enthauptet, zwei gehängt. Bon einigen der Hingerichteten wurden die zerhadten Körperteile öffentlich ausgestellt. Die Leichen Fabingers und Rellers ließ man burch den Henker ausgraben, in einem Moofe verscharren und darüber einen Galgen errichten. Der Kaiser batte die Kommissionsurteile etwas gemildert und einen Teil der Verurteilten zu Awangsarbeit im Wiener Stadtgraben begnadigt. Einige wurden durch Befreiung von jeder Strafe für ihren Übertritt zum Katholizismus belohnt. Gin Brediger Alberti aus Böhmen hatte sich nicht allein bekehrt, sondern auch sogleich so eifrig am Unterricht ber anderen keterischen Gefangenen mitgewirft, bag er zur Begnabigung empfohlen ward, die mahrscheinlich erfolgte. Mit Ausnahme Hans Bischers ließen sich auch die zum Tode Verurteilten, durch lange haft und Todesangst gebrochen, am Morgen vor der hinrichtung von den Jesuiten bekehren. Auch nach den Grekutionen waren noch alle Kerker voll von Berhafteten. Am 30. April 1627 mußten auch die Hausruckbauern feierlich Abbitte leisten und Gehorsam schwören, worauf am 13. Juni auch für sie ein Generalpardon unter Ausnahme ber Räbelsführer — noch am 12. August fanden zwei Hinrichtungen statt — verkundet Seinen eigenen Grundholben in ber Berrschaft Ort murbe. legte Herbersborf Gelbstrafen auf, bagegen untersagte er anderen Grundherren ein gleiches Verfahren.

Blieb boch vielen Bauern ohnedies nur der Bettelstab! Eine große Zahl war ausgewandert oder gestohen, Tausende deckten die Schlachtselber, es gab Dörfer, in denen kein einziger Bauer zu sinden war. Verheert und ausgeplündert lag das Land, an vielen Orten unterblieb die Aussaat, da es an Vieh und Getreide sehlte. Wo früher 10 Bürger gewesen, sand man jeht laut einer Eingabe der sieden landesssürstlichen Städte vom September 1627 nur mehr 2 bis 4, in Linz

über dem durchreisenden Rhevenhiller erklärte er seine Bereitwilligkeit, "biefen Stein bes Anftoges, der alle seine actiones am faiferlichen Sofe verduntele", aus dem Bege zu räumen Gin wichtiges, vielleicht bas wichtigste Ziel seiner Bolitik war iett. daß die Belehnung mit der Kur auf die ganze wilhelmische Linie ausgebehnt werde, und er war überzeugt, daß biefes Zugeftändnis vom Kaifer ohne Herausgabe bes Landes ob der Enns nicht zu erlangen sein werde. Mißtrauisch beobachtete man in München die Tätigkeit des Reuburger Biale grafen, ber seine Sache in Wien versönlich betrieb und felbst Borfchläge zur Ablöfung Oberöfterreichs machte 1). zunächst aber von seinen Bemühungen nichts anderes als den Titel "Durchlaucht" erntete. An der Kurie, auf die Wolfgang Wilhelm den Kardinal Kleft in seinem Interesse wirken ließ, erklärte man das Haupthindernis für die Übertragung der Kur an ihn in dem lutherischen Bekenntnisse seiner Brüder au erblicken.

Durch die Beschlüsse bes Kursürstentages in Mühlhausen in Thüringen?) ward der Boden für die vom Kaiser angestrebte Lösung der Frage geebnet, da diese das Verfügungsrecht des Kaisers über die Oberpfalz anerkannten. Die am 18. Oktober 1627 eröffnete Versammlung, auf der sich die Kursürsten von Mainz und Sachsen persönlich einsanden, Warimilian durch Wolkenstein, Kurz, Peringer und Bayer vertreten ließ, nahm für den neuen Kursürsten einen wenig befriedigenden Verlauf. Er sah sich kühl behandelt, und wenn auch alle Kursürsten, die protestantischen nicht ausgenommen, anerkannten, daß der Psalzgraf die Kur verwirkt habe, so wollten doch nur die geistlichen, und auch diese nicht von Ansang an, in die Übertragung der Kur auf die ganze wilhelmische Linie willigen, während Sachsen und Vrandenburg für die Rechte der pfälzischen Ugnaten eintraten. Auch ward der Kaiser angegangen,

<sup>1)</sup> Fint, Die geöffneten Archive I, heft 8, S. 344; Breitens bach in ber Allg. D. Biogr. XLIV, 100f.

<sup>2)</sup> S. bef. Surter, Ferbinand II., IX, 540 f.; Ginbely, Balbficin I, 267 f.; Schreiber, S. 400.

Friedrich aus Gnade von der Acht zu lösen und ihm einen Teil seiner Länder nach kaiserlichem Belieben zurückzustellen, salls er sich zur Abbitte, zum Berzicht auf Böhmen, die Kur und alle Bündnisse verstehe. Für den Fall, daß der Pfalzsgraf diese Bedingungen nicht annähme, erboten sich jedoch die Kursürsten, dem Kaiser Beistand zu leisten.

Nach dem Schlusse dieses Tages sandte Maximilian Breising 1) nach Brag, um vom Kaiser bie Ausbehnung der Kurbelehnung auf die ganze wilhelmische Linie zu erwirken. Angesichts seiner Kinderlosigkeit und des Erbrechtes der rubol= sischen Linie auf Baiern versprach ja erst biese Magregel ben errungenen Borteil zu einem dauernden Gewinn für den Ratholizismus zu gestalten. Insgeheim sollte ber Gesanbte auch die gesetzliche Abschaffung des Calvinismus als einer aufrührerischen blutgierigen Sette anregen — bamit ware ja auch die Gefahr einer Erbfolge der furpfälzischen Agnaten beseitigt Auch die Erledigung der Beschwerden der Reichsftande über die von den Protestanten eingezogenen geiftlichen Güter hatte der Gesandte zu betreiben. Was Oberösterreich betraf, riet ber Raiser zur Herausgabe, bamit bieser Anlah 311 Miktrauen und Streitigleiten aus ber Welt geschafft würde. In bemselben Sinne sprach sich Wallenstein aus. Bu Anfang 1628 erschien Graf Trautmannsdorf in München, von baitischer Seite führten Breifing, Beringer, ber Hoffammerpräsibent Oswald Schuß und Hoffammerrat Dr. Johann Mandl von Deutenhofen die Unterhandlungen. Am 22. Februar ward ber Bertrag unterzeichnet, wonach der Kaiser an Maximilian die Oberpfalz (mit Ausnahme der 1623 an Neuburg verliehenen Ämter Parkstein, Weiden und Peilstein) und die rechtsrheinischen Gebiete der unteren Pfalz um 13 Millionen. den von Maximilian angerechneten Kriegskostenbetrag, verfaufte, wogegen Baiern das Pfand Oberöfterreich dem Kaifer gurudftellte. Doch leistete biefer mit Oberöfterreich Burgichaft

<sup>1)</sup> S. feine Instruktion vom 21. Nov. bei Ginbely, Balbstein I, 313 f. und Breifings eigene Aufzeichnung barüber bei v. Aretin, Ber-

für die Oberpfalz und räumte dem Kurfürsten, salls das letztere Land verloren ginge, volles Besitzrecht auf das erstere ein <sup>1</sup>). Und nun verpslichtete sich der Kaiser ausdrücklich, auch dem Erben und Nachkommen der wilhelmischen Linie die Investitur mit der Kur zu erteilen. Am 24. April bevollmächtigte Maximilian den Statthalter Grasen Herbersdorf und Mandl, zu Linz die Stände und Untertanen des Landes ob der Ennsihrer Pflichten gegen ihn (vorbehaltlich des Regresses, den er auf dieses Land zu suchen habe) zu entbinden <sup>2</sup>), und im Rainahm der Abt von Kremsmünster, Präsident des Geh. Rates und der Hostammer, im Ramen des Kaisers aus Maximilians Hand den Besitz des Landes entgegen <sup>3</sup>).

Bon höherer Warte aus gefehen, erscheint ber Bertrag vom 22. Februar 1628 als eine schwere Schäbigung Baierns. Der Borgang reiht sich unter die vielen "verfehlten Gelegenbeiten", aus benen sich nach Montgelas' zutreffendem Musfpruch die Geschichte dieses Staatswesens zusammensett. Daß aus einem Pfandbesitz dauernde Herrschaft erwuchs, war eine alltägliche Erscheinung. Ist doch eben unter Ferdinand II. die Laufit auf diesem Wege von Ofterreich an Sachsen, beffen Verdienste um das Kaiserhaus sich mit den bairischen nicht vergleichen konnten, übergegangen! Bei ber ftanbigen Finangnot, die am taiferlichen Hofe herrschte, war nicht zu erwarten, daß dieser in absehbarer Reit über die ungeheuere Pfandsumme verfügte und seine Schuld in Gelb statt in Land bezahlen könnte. Selten ift die kostbare Möglichkeit, daß Baiern einen Teil seiner enblosen Berluste an Österreich zurudgewänne, so nahe gestanden wie damals, und kein Landgewinn des bairischen Herzogtums hätte sich an Wert damit vergleichen können, wenn die Stammesbrüber im Sausrud.

<sup>1)</sup> Daher ließ Maximilian burch Donnersberg 1632, als ber Bertaft ber beiben Pfalzen brohte, für biefen Fall wieber um bie Übertaffung bes Landes ob der Enns nachsuchen. v. Aretin, Bert., S. 811.

<sup>2)</sup> Urk. bei Rurg, Bepträge z. Gefc. b. Landes Herreich ob ber Eines II, 313-316.

<sup>3)</sup> Burter X, 114.

Traun- und Mühlviertel wieder bairisch wurden. Vom Lech bis zur Enns erftredte fich bas alte Baierland, in bem ber bainwarische Stamm rein, nur mit ganz geringer romanischer ober flavischer Beimischung, seit ber Einwanderung wohnte. Einer von wahrhaft bairischem Geiste getragenen und nur von Rückfichten auf das Staatswohl beherrschten Bolitik mußte bie Festhaltung bieses Besitzes höher steben als alles andere, felbst als die Gintracht mit bem Raiser, beren Erhaltung ohne bie Herausgabe bes Pfandes allerbings besondere Geschicklichfeit erforbert haben murbe. Die arme Oberpfalz, altwittelsbachischer Besitz, ber nach ben wittelsbachischen Erbverträgen früber ober fväter mit Baiern zusammenfallen mußte und fich damals bereits in Maximilians Händen befand, konnte durchans nicht als volle Entschädigung für das herrliche Land ob ber Enns betrachtet werben. Die isolierten rechtscheinischen Landesteile waren schwer zu behaupten, sind auch tatsächlich nicht behauptet worden. Daß sich Maximilian für seine außerordentlichen Leiftungen mit Ländern bezahlen ließ, die seinem Stammhause ohnehin gehörten, kann man nur als politischen Fehler 1) bezeichnen, und im Grunde war es wieder ber vorwiegende konfessionelle Eifer, der biesen verschulbete. Interesse ber tatholischen Sache forderte gebieterisch, daß Baiern und der Raifer einig blieben, und dieses stand ihm höher als rein politische Erwägungen. Daß die Blutsgemeinschaft der bairischen und pfälzischen Wittelsbacher sich nicht mehr fühlbar machte, mar eine Folge ber tonfessionellen Spaltung. Und da ohne die Übertragung der Kur auf die ganze wilhelmische Linie die Verstärkung der katholischen Partei im Aurfürstenkollegium nur eine vorübergehende geblieben wäre, ba ferner ber Mückfall ber pfälzischen Länder an Baiern diese erft zum Ratholizismus zurudzuführen versprach, während in Oberöfterreich auch der Kaiser für die katholische Restauration forgte, marb ber Wert ber ersteren Zugeständnisse in Maxi-

<sup>1)</sup> Auch ber Berf. ber Betrachtungen in Weftenriebers Beytragen VIII, 211. 224 f. (wohl Westenrieber selbst) finbet es schwer, Maximilian wegen bieser Nachgiebigkeit ju rechtsertigen.

milians Augen ebenso erhöht, wie er auf die Erwerbung Oberösterreichs weniger Gewicht legte.

Am 4. März 1628 wurde der Kaufbrief über die Oberpfalz und die Unterpfalz "herseits des Rheins auf der beibelbergischen Seite" ausgestellt 1). Die Länder sollten auf Marimilian und die männlichen Nachkommen Wilhelms V. als männliche und Fahnenlehen übergehen. Da überdies zugesagt ward, daß, wenn diese ausstürben, die pfälzischen Agnaten als Erben oder ber Raiser an die Erben des Herzogtums Baiern ben vollen Kaufschilling von 13 Millionen zurudzubezahlen hätten, war die dauernde Verbindung der Oberpfalz mit Baiern so gut wie besiegelt. Am 22. und 23. April leisteten die Untertanen Maximilian die Erbhuldigung. die Frage der oberpfälzischen Kirchengüter fab jett Magimilian nach seinem Bunsche erledigt. Die Klöster in ber Oberpfalz?) waren von den protestantischen Landesherren fäkularisiert, aber in weltlicher Beziehung nicht aufgelöft und in ihrem Besitz unversehrt erhalten worden. Ihre Berwaltung führten Abministratoren, welche bie Einkunfte an ben Landesherrn abzuliefern hatten und - eine dem ursprünglichen landständischen Gedanken aufs schrofffte widerstrebende Anomalie — auf den Landtagen die Stimmen der Bralaten Wahrscheinlich war es eben die Rücksicht auf diesen Vorteil des Stimmrechtes in der Landschaft, was den Landesherren die Nichtauflösung empfohlen hatte. Kür Maximilian aber waren die finanziellen Vorteile biefer Einrichtung zu verlockend, als daß er nicht darauf ausgegangen wäre, sich ihren Fortbestand zu sichern. Während er im Rorben, wie

<sup>1)</sup> Länig, Reichsarchiv, P. spec. I, 700 f. Ebenbort S. 703 f. ber Gewerschaftsbrief vom selben Tage.

<sup>2)</sup> Feßmaier, Staatsgesch. b. Oberpsalz I, 164 zählt 16 aus, von benen, wie es scheint, 13 Landstandsrechte besaßen (Benediktiner: Beißensohe, Castel, Reichenbach, Michelseld, Ensbors; Benediktinerinnen: Engelschal; Cistercienser: Balbsassen, Walberbach; Cistercienserinnern: Seligensporten; Prämonstratenser: Speinshart; Angustiner-Gremiten: Schönthal; Brigittenorden: Gnadenberg; Franzistaner: Amberg und Möningenberg).

wir bald hören werden, die Restitution sätularisierten Kirchenqutes eifrig betrieb. ließ er es. um neue Mittel für den Rrieg ju gewinnen, bei ber Sätularisation ber in seine eigenen Sände gelangten Klöster bewenden. Als der Babst nach der Offupation die Kirchengüter in der oberen wie unteren Bfalz auf awölf Jahre an den Kaiser überwiesen, hatte er im Ramen der Fürsten der Liga in Rom Beschwerde eingelegt 1). In dem Übergabsvertrage vom 22. Februar 1628 hatte nun ber Raifer seine Berwendung beim väpstlichen Stuhl zugesagt. daß Maximilian zwölf Jahre im Genuß dieser Einkunfte bleiben follte — ber Kaifer verpflichtete fich fogar zum Schabenersat. wenn sich dies nicht erzielen ließe —. und eine päpstliche Bulle vom 23. Juli 1628 gewährte es unter ber Bedingung, daß ein Drittel ber Einfünfte zu firchlichen Zwecken verwendet werde. Die zwölfjährige Frist wurde auf Marimilians Bemühungen von der Rurie wiederholt verlängert 2). Eine Sinigung mit ben brei Diözesanbischöfen über bie Art ber bedungenen Berwendung erfolgte erft unter ber Regierung Ferdinand Maxias 3), und erft 1669 find die meisten oberpfälzischen Klöster wieder mit Ordensleuten besett worden.

Die böhmischen Lehen in der Oberpfalz, darunter Hohensels, Hertenstein, Auerbach, Eschenbach, Rothenberg, Bernau, Holnstein, Freienstadt, Wolfstein, behielt der Kaiser noch fürsich. Erst am 25. März 1631 wurden diese an Maximilian verliehen 4). Den Rothenberg mit seiner als uneinnehmbar geltenden Burg und mit dem Gerichte Schnaittach hatten 1478 45 oberpfälzische und fränkische Abelige unter Vorbehalt der Landeshoheit und des Öffnungsrechtes für die Pfalzgrafen

<sup>1)</sup> Sie tam vor bie "pfälzische Congregation". Zeitschr. f. b. Gefc. b. Oberrheins, R. F. X, 638, n. 12.

<sup>2)</sup> Zu bemselben Zwecke ging unter Ferbinand Maria ber bairische Gesandte Franz Mayr 1660 an die römische Kurie und verhandelte im sogenden Jahre mit dem Nuntius in Wien. Kreisarchiv Amberg.

<sup>3)</sup> v. Aretin, Berbaltniffe, G. 281.

<sup>4)</sup> S. ben Lehensbrief in "Zusammentrag ber wichtigsten Urkunben über die bayer. Erbfolge-Sache" (1778), Rr. 73.

gelaust. Die Nachkommen dieser "Ganerben" versagten dem bairischen Kursürsten die Huldigung, wurden aber durch Einschließung der Burg am 26. September 1628 zur Übergabe und Unterwersung genötigt 1). Die 1532 an die Pfalz verspfändete Herrschaft Cham war als "eine uralte, von den Pfalzgrasen eine Zeit lang vorenthaltene Pertinenz der dairischen Erblande" vom Kaiser schon früher gegen Über nahme des Pfandschillings von 60000 st. seitens Waximilians an diesen abgetreten worden, nachdem der Kursürst durch Donnersberg um Bestätigung der durch Wassengewalt erlangten Possession ersucht hatte 2). Im Januar 1625 hatten dort die Untertanen gehuldigt 3), und dort war denn auch die Gegenresormation schon etwas früher (1626) durchgeführt worden.

Auch in die eigentliche Oberpfalz hatte Maximilian sogleich nach der Besitznahme Jesuiten entsendet, um das Bestehrungswerf zu beginnen 4). Ansangs nur sieden, vermehrten sie sich dis 1628 auf dreißig, gründeten 1626 in Amberg in dem alten Franziskanerkloster ein Kolleg und erhielten 1636 auch die reiche Benediktinerabtei Castel. Neben ihnen wirken Franziskaner und Kapuziner, auch einige Benediktiner. Solange Maximilian nur die Berwaltung des Landes führte, legte er seinem religiösen Eiser Schranken auf, ließ die lutherischen und calvinischen Prädikanten in ihren Ümtern und selbst den calvinischen Kirchenrat unangetastet. In Amberg

<sup>1)</sup> Fegmaier, Staatsgeschichte ber Oberpfalg II, 10, 7f.

<sup>2)</sup> Camerariana XLVIII, n. 114.

<sup>3)</sup> Lulas, Gefd. v. Cham, S. 257.

<sup>4)</sup> über die Gegenresormation in der Oberpsalz vgl. Kropf, Hist. Soc. Jes. Germ. superior. IV, 271—282; Feßmaier, Gesch. d. Oberpsalz II, 16s.; Fint, Die geöffneten Archive sür die Geschichte des Königreichs Baiern I, 5. hest, S. 81s. und die Auszeichnung des Amberger Rotgerbers Hutscherreiter ebendort S. 89s.; Wittmann (Fr. M.), Gesch. d. Resormation in der Oberpsalz, S. 113s.; Lukas, Cham, S. 256s. Reuestens: Sperl, Der oberpsälzische Abel u. die Gegentesormation (Vierteljahrsschrist des Herold 1900, Het 4) u. Lippert, Gesch. der Gegenresormation der Oberpsalz-Kurpsalz (1901).

ward erst 1625 eine der Kirchen den Katholiken eingeräumt. In ber Jakobskirche in Cham löften fich brei Jahre lang jeden Sonntag calvinische, lutherische und katholische Geiftliche im Gottesbienft ab 1). Besonders bie Rudficht auf Rursachsen riet Maximilian, die Gegenreformation masvoll und auch fväter möglichst verschleiert durchauführen. Daß aber die Bekehrung, solange sie sich nur der gütlichen Mittel der Bredigt und Belehrung bediente, außerft langsame Fortschritte machte, läkt sich zahlenmäßig nachweisen. In Reumarkt zählte man nach brei Jahren erst 33, in der Herrschaft Cham 41 katholische Kommunikanten, in der ganzen Oberpfalz laut eines Amberger Regierungsberichtes bis jum 15. Juni 1627 nicht mehr als 1733 zum Katholizismus Übergetretene. Auf eine Singabe ber Landstände vom März 1625, worin bie Koffnung ausgesprochen war, daß sie in ihrer Religionsübung unbeschwert bleiben würden, hatte ber Kurfürft geantwortet, das hange nicht von ihm, sondern vom Raiser ab. Doch wartete er bann ben Übergang bes Landes unter seine Hoheit nicht völlig ab, um schärfere Magregeln zu ergreifen. Im Laufe bes Jahres 1627, wohl unter bem Eindruck ber nordbeutschen Siege, wurden alle alatholischen Geistlichen und Schulmeister, zunächst die calvinischen, von ihren Umtern entfernt und allmählich des Landes verwiesen. Zur Beschwichtigung der Brotestanten im Reich wurde die von den Bräbikanten betätigte politische Gegnerschaft vorgeschoben. fein Ginschreiten, berichtete ber Rurfürst bem Raiser (22. Dit. 1627), ware eine neue gefährliche Rebellion erfolgt, sein Borgeben bezwecke nichts als bes Landes Rube und Wohlstand, ber Untertanen zeitliche und ewige Wohlfahrt. An die Amberger Regierung war einige Monate vorher der Befehl eraangen, auch bei Abel und Landsassen bie akatholischen Prediger und Schulmeister abzuschaffen. Eine Beschwerde des Landmarschalls Johann Friedrich Fuchs, der sich auf seine Brivilegien berief, wurde abgewiesen. Alle protestantischen

<sup>1)</sup> Camerariana, T. XLVIII, n. 98; Lufas, Cham, S. 255. Riegler, Geichichte Baierns. v. 21

Bücher mußten unter Strafandrohung abgeliefert werben, und wiewohl der darauf zielende Regierungserlaß (4. März 1628) seinen Zweck nicht vollständig erreichte, sind doch von registrierten Schriften allein über 10000 Bände konfisziert und dem Feuer übergeben worden. Im Januar 1630 erhielten die Jesuitenschüler in Amberg einen Bormittag schulfrei, damit sie der großen Bücherverbrennung auf der Zimmerwiese vor der Stadt zuschauen "und den Nachkommen davon erzählen konnten" 1).

Der letzte Schritt erfolgte sogleich nach der Erbhuldigung: am 27. April 1628 erging ein kursürstliches Patent, das die allgemeine und durchgreisende Resormation in Glaubenssachen ankündigte, wozu der Landessürst vermöge der Reichskonstitutionen, des religiösen Friedens und der im Reiche hergebrachten Observanz berechtigt sei. Für die Wahl zwischen Übertritt und Auswanderung ward den Landsassen und Untertanen der Termin eines halben Jahres gesetzt. Doch wurde diese Frist, da der erwartete Erfolg nicht eintrat, nochmals um zwei, sür die Abeligen um sechs Monate verlängert. Gegen die letzteren, deren Einfluß man fürchtete, ward dann die angedrohte Ausweisung mit Strenge durchgeführt, während man gegen die Masseisung mit Strenge durchgeführt, während man gegen die Nasseisung walten ließ.

Daß der Kurfürst dem oberpfälzischen Abel (Nov. 1629) seine weitgehenden Privilegien beließ, verrät, welchen Wert er darauf legte, die Gemüter dieser Herren für die neue andersgläubige Herrschaft zu gewinnen. Damit aber der bestätigte Besitz der niederen Gerichtsbarkeit ihnen nicht etwa eine Handhabe zur Gesährdung der katholischen Religion in ihren Hosenarken böte, wurde "alle Auswiegelung, Schmähung und Antastung wider die Lehre der katholischen Kirche, auch deren Geistlichkeit" unter die "malesizsschen Fälle" eingereiht, welche der grundherrlichen Gerichtsbarkeit entzogen blieben.

<sup>1)</sup> Lipppert, Buderverbrennung u. Buderverbreitung in b. Dberspfalz (Beitrage 3. baper. Rirchengefch. herausgeg. v. Rolbe, IV [1900]. S. 178 f.).

Bis 1630 waren höchstens 90 selbständige Landsaffen tatholisch geworden, während 93 die Auswanderung vorgezogen hatten 1). Über die Rahl der ausgewanderten Einwohner im allgemeinen fehlt es an Rachrichten. Unter ihnen befand sich Georg Horn, der später in Leiden Brosessor der Geschichte ward und als der erfte eine kleine Geschichte ber Oberpfalz verfafte. Die Frist für den Bertauf ihrer Guter ward einigen Emigranten auf ihr Gefuch verlängert 2). Bei ber großen Menge ward hier wie in Donauwörth der Übertritt zur alten Religion vornehmlich durch den verhüllten Awang der Einquartierung bewirkt 3): nur burch ben Wechsel bes Bekenntnisses konnte man sich Befreiung von dieser brückenden und auf die Dauer unerträglichen Last erkaufen. Daß aber die erzwungene Bekehrung keine innerliche war, trat auch hier zu Tage, als nach einigen Jahren bie Schweben Berren bes Landes wurden.

Kein Land ist von der Durchsührung des Grundsates: Cuius regio, eius religio härter betroffen worden als die Oberpsalz, deren Bewohner binnen eines Jahrhunderts sünfmal den Glauben wechselten. Aber die Einführung des Calvinismus durch Friedrich den Frommen, Kasimir, Friedrich IV. von der Psalz war auf hestigeren Widerstand des lutherisch gesinnten Volkes und besonders des Abels gestoßen als jetzt die durch Maximilian durchgesührte katholische Gegenresormation. Die blutigen Volkserhebungen dieser Tage, der Reumarkter und Tirschenreuter Ausstand, der mit der Vernichtung städtischer Freiheiten bestrafte "Amberger Lärmen" sanden in

<sup>1)</sup> Sperl a. a. D.

<sup>2) 1630, 21.</sup> August. Camerariana XLVIII, n. 159.

<sup>3)</sup> Bittmann, S. 122, bestreitet jede Einwirtung dieser Art. S. dagegen das Zengnis Hutschenreiters und den Bericht des Chamer Pflegers v. Thumberg vom 12. März 1626 (Lutas): nachdem die Bikrgerschaft dis auf 50 Personen schon konvertiert hat, hoffen und bitten wir, uns mit der "gnädigster" Garnison nunmehr zu verschonen. Byl. auch Lippert, S. 125 s. — Gegen Wittmanns und Janssens gefärde Darstellung der obenpillzischen Resonnation wendet sich Lippert, Die Resonnation in Kirche, Sitte und Schule der Oberpfalz 1520—1620 (1887).

ber bairischen Gegenresormation kein Seitenstück. Die Gründe liegen vor allem wohl barin, daß Maximilians Bekehrungsmethode mehr allmählich eingriff und direkten Zwang vermied und daß das Geschlecht des Dreißigjährigen Arieges nicht mehr dieselbe Widerstandskraft besaß wie seine Borgänger.

Hatte Maximilian durch die Breisgabe Oberöfterreichs bewiesen, welch hoben Wert er auf ungetrübtes Einvernehmen mit dem Kaiser legte, so war boch mittlerweile ein neuer Gegensat 1) hervorgetreten, von dem man einige Zeit befürchten konnte, daß er die beiben Häupter der katholischen Bartei im Reiche entzweien würde. Die Lage ward baburch ungemein verwickelt gestaltet, daß im katholischen Lager selbst ber Reichsverfaffung, ber Liga, ja bem Gemeinwohl ein Reinb zu erstehen schien, bessen letzte Ziele zwar buntel waren, bessen offentundige Haltung aber genügte, um Erbitterung und Biderftand hervorzurufen. Dieser Feind war Wallenstein an der Spite seines übermächtigen Heeres. Solange zwischen biesem und Tilly nur Reibereien über ben Feldzugsplan und bie Quartiere herrschten, hatte sich Maximilian bemüht, seinen eigenen Feldherrn zu beschwichtigen. So mahnte er ihn einmal, "mit Wallenstein gute Konfibenz zu pflegen; er sei boch biefer Brubeng, daß er besfelben Humor mit feinem großen Ruhm in etwas zu compatieren und nachzugeben geneigt sein werbe" 2). Aber die fortwährenden Werbungen für das taiferliche Heer überschritten alles Maß, sie brachten die Truppen allmählich zu ber unerhörten Stärke von 80000 Mann, und zahlreichen protestantischen Befehlshaber unter schienen die Frage zu rechtfertigen, ob dieses unwiderstehlich scheinende Wertzeug stets nur ber Sache bes Katholizismus

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. bef. Karl Maria v. Aretin, Wallenkein (1845), Festrede mit Beilagen; Gindely, Waldsstein I, 235 s.; II, 342 s.; Ritter, Untersuchungen z. Gesch. Wallensteins (Deutsche Zeitschrift s. Geschichtswiffenschaft IV, 24 s.); Als. Duber, Gesch. Hierreichs V, 320 s.

2) Cgm. 1938, f. 32 (Sonnenleitners Attenauszssa.

und des Kaisers dienen würde. Das für die Betroffenen geradezu vernichtende Kontributionsssystem, wodurch die riesige Mafie unterhalten wurde, und die Rückslosiakeit, mit der große Teile bes Heeres auch in ben Ländern tatholischer Reichsstände einquartiert wurden, erfüllten die ligistischen Rreise und insbesondere Maximilian mehr und mehr mit bitterem Rorn und Argwohn, wiewohl Ballenftein ftets Sorge trug. bairisches Land zu verschonen, und wiewohl die Ligisten selbst in ben protestantischen Gebieten, wo sie lagerten, auch nicht geringe Kontributionen 1) erhoben. Schon im Sommer 1626 fbrach ber bairische Gesandte in Wien gegen ben Raiser ben Berdacht aus, Wallenstein wolle das ligistische Heer zu Grunde richten, indem er bie Bundesstände burch Aussaugung ihrer Untertanen der Mittel, selbst Truppen zu unterhalten, beraube. Mußten doch nach Collaltos Zeugnis die Einwohner ber von Wallensteins Kriegsvolt besetzten Landstriche außer bem Unterhalt ber einquartierten Solbaten die Balfte, die Beamten awei Drittel ihres Ginkommens an die Rasse bes Friedländers abliefern, und beliefen sich doch die Kontributionen im Stifte Magbeburg 3. B. vom Oktober 1625 bis September 1627 auf fast 700 000 Taler 2)! Rach und nach tam es so weit, daß mit Ausnahme des bairischen Kreises und Rursachsens ganz Deutschland unter ben Kontributionen bes wallenfteinischen Kriegsvolles seufzte. Welche Stimmung die Übergriffe biefer Solbatesta auch unter aut taiferlich Gefinnten, bie barunter zu leiden hatten, wecten, zeigt ein mertwürdiges Schreiben der Abtissin bes Reichsftiftes Buchau am Febersee, Ratharina von Spaur, an Erzherzog Leopold vom 20. Juni 1628 8): die verständige und in politischen Dingen bewanderte

<sup>1)</sup> Rach einer Rechnung im R.-A. beliefen sich bie von ber Liga 1627—1630 im niedersächsischen und westsällischen Kreise erhobenen Konstributionen auf 986 540 fl., die Summe aller Kontributionseinnahmen Baierns und der Liga während bes Krieges auf 1 689 632 fl.

<sup>2)</sup> Ginbeln a. a. D. I, 271.

<sup>3)</sup> M. Manr=Ablwang, Ein Borfclag jur Ermordung Ballen-fteins v. 3. 1628; Mittellungen b. Inft. f. öfterr. Gefc. V, Ergang.-Bb. (1896), S. 164f.

Frau schlägt vor, sie wolle dem Kaiser die durch Wallensteins Truppen herbeigeführte Lage vorstellen und ihn überreden, mit Hilse eines dem Friedländer übelgesimmten Obersten (sie dachte an ihren Bruder Bigil im ligistischen Heere) diesen überfallen und töten lassen.

Schon begann sich der Kaiser auf die Seite der Gegner Wallensteins zu neigen: im November konnte Leuker von zwei Besehlen melden, durch die Wallensteins Werbungen Halt geboten werde. Da gelang es dem Feldherrn in einer Unterredung, die er (25. und 26. Nov. 1626) zu Bruck an der Leitha mit dem Minister Eggenderg hatte, das gegen ihn auskeimende Mißtrauen zu beseitigen und seine Stellung aus neue zu besestigen. Es war eine Folge des hier erzielten Sinvernehmens, wenn ihm (21. April 1628) in einem neuen Bestallungspatente sogar eine außerordentliche Erweiterung seiner Besugnisse gewährt wurde.

Diefe Wendung mußte ben Gegenfat zwischen Marimilian und dem Friedländer um so mehr verschärfen, als bem ersteren ein Bericht über bie Bruder Besprechung 1) 3uging, ber bem schlimmen in ligistischen Kreisen schlummernben Berbacht gegen Ballensteins ehrgeizige Absichten neue Rahrung gab. Wahrscheinlich rührte ber italienisch geschriebene Bericht von dem Kapuziner Balerian Magni (oder Magno), den wir in der Eigenschaft eines von Maximilian verwendeten Diplomaten bereits kennen (val. oben S. 231). Er weilte zu iener Reit bald bei Wallenftein, bald beim Raifer, während fein Bruber Franz im friedländischen Heere biente. Maximilian teilte bas Schriftftud, bas bie vom Friedlander für bie Unterhaltung eines übermächtigen Beeres geltend gemachten Grunde entwidelte, ben geiftlichen Kurfürften mit und bezeichnete als feinen Berfasser eine Berfon, die por anderen Ballensteins Absichten kenne. Am 29. Dezember 1626 richteten er und ber Kurfürst von Mains als Bundesbirektoren an ben Raiser eine Borftellung wegen der Bedrängnisse tatholischer Reich

<sup>1)</sup> v. Aretin , Urfunden, G. 1. Bezüglich bes Berfaffers bgl. ble überzeugende Beweisführung Ritters.

stände durch das friedländische Kriegsvolk. Dem Kaiser ward zu erwägen gegeben, ob es den ganz verderbten Untertanen so hoch zu verdenken sein werde, wenn sie unter dem Zwange der Rot ihre eigene Desension versuchen, was an verschiedenen Orten bereits im Werke erscheinen wolle 1).

Ein neuer und nachdrücklicherer Angriff erfolgte bann feitens ber Liga auf Grund ber Bereinbarungen, Die auf bem Bundestage zu Burzburg 2) (22. Febr. 1627) getroffen wurben. Maximilian ließ in Würzburg erklären, wenn er auch nicht wisse, ob die Warnungen wegen Wallensteins gefährlicher Anschläge begründet seien, werde doch durch offentundige Tatsachen bewiesen, daß die Mitteilung ernste Beachtung verbiene, wie auch verbächtig sei, daß Ballenftein trot ber überjahl seines Heeres ben Sieg über Mansfeld, Gabor und bent Türken aus ber hand gelaffen habe. Die Berfammlung beschloß die Berktärkung bes ligistischen Heeres auf 22 000 Mann und die Erhebung einer Bundessteuer von 972 500 Talern, wovon 270 000 auf Baiern entfielen. Auf Antrag Baierns ward eine Gesandtschaft an ben Kaiser beschlossen, um biesem die Beschwerden der Bundesalieder vorzutragen. Die Gesandten, ber Domkantor Reinhard Metternich für Mainz und Freiherr Rury von Senftenau für Baiern, überreichten auch eine Beschwerbeschrift ber katholischen Rurfürsten, in ber besonders die dem Kurfürsten von Mainz durch die lauenburgischen Regimenter zugefügten Unbilben betont wurden. Wallenstein aber, ber übrigens Maximilian damals selbst anfündigte, daß er Aldringen mit 4000 Mann und im Rotfalle noch mehr zu Tilly stoßen lassen werbe, mit dem auch der Aurfürft fortgesett auf dem höflichsten Fuße korrespondierte,

<sup>1)</sup> Einen Beleg bletet bie Berbrüberungsurfunde von zwölf Dörfern und Gemeinden bes Sinngrunds bei Beilmann II, 1, 207.

<sup>2)</sup> Tilly wurde hier, nachdem ihm ber Augsburger Bundestag von 1624 weitere 100 000 Taler bei Abbantung ber Armada versprochen hatte, eine Abschlagszahlung von 30 000 Talern bewilligt. Bgl. siber Tillys Obtationen auch Scharold im Archiv bes hift. Bereins v. Untersfranken V, 76 f.

verstand durch persönliche Einwirkung und Gelbspenden die Bemühungen der Gesandten zu durchtreuzen. Die kaiserliche Antwort, die diesen am 17. Mai eingehändigt wurde, brachte eine Entkäuschung, da sie nur bessere Ordnung im Heere und Bestrasung der Ausschreitungen, dagegen weder Einstellung der Werbungen noch Schonung der katholischen Gebiete im Aussicht stellte. Auch ein neues Beschwerdeschreiben, das die vier katholischen Kursürsten am 10. Juli an den Kaiser richteten, hatte außer einem beschwichtigenden Briese des Kaisers an Mainz teine Folge.

Auf der Kurfürstenversammlung zu Mühlhausen im Ottober 1627 (vgl. oben S. 314) widerhallte es ebenso laut von Klagen über Wallenstein wie auf dem Tage der Liga. Der bairische Gesandte Wolkenstein bonnerte gegen die Despotie bes Kelbherrn, welche bie Selbständigkeit der Reichsftande und die Freiheit des Baterlandes bedrobe, und empfahl sogar Frieden mit Danemart, bamit bem Raifer ber Anlak gur Unterhaltung seines gewaltigen Heeres entzogen werbe. Das Abmahnungsschreiben, bas die Berfammlung an den Kaifer richtete, schlug einen zurechtweisenden, ja brobenden Ton an, forberte, daß ein Direktorium des Heeres bestellt werbe, zu bem die Stände Bertrauen baben konnten, baf ftrengere Rucht und Ordnung im Heere eingeführt und die Werbungen eingestellt werden, widrigenfalls die Rurfürften felbst auf Mittel bedacht sein müßten, des Kaisers Ruf und des Baterlandes Wohlfahrt zu retten. In ihrer Opposition gegen Ballenftein begegneten fich bie Rurfürsten mit Spanien. In Wien wirkte ber spanische Gesandte Aptona, ber im Sommer 1627 von König Philipp ben birekten Auftrag erhalten hatte, auf Wallensteins Absetzung hinzuarbeiten, mit dem bairischen Bevollmächtigten Leuter zusammen gegen den taiserlichen Feldberrn.

Aber auch die Borstellungen der Kursürsten blieben fruchtlos. Ihr Gewicht ward dadurch abgeschwächt, daß Maximilian, als er nach dem Mühlhauser Tage Preising an den kaiserlichen Hof nach Brag sandte (s. oben S. 315), burch biesen eine Sondererklärung 1) abgeben ließ mit der Bitte, daß ber Raiser außer Eggenberg niemanden davon Ditteilung machen möge. Es sei nicht seine Intention, auch seien seine Gesandten nicht dabin angewiesen gewesen, daß bem Raiser Zurückziehung der beiben Heere und Abstellung aller Durchxlige und Einquartierungen zugemutet werbe. Dieser Beschluß sei trot seiner wohlmeinenben Gegenerinnerung aejaßt worben, und als Reuling im Aurfürstentolleg habe er sich nicht von der Majorität separieren können. Nur barauf moge der Raiser seben, daß die groben Erzesse im Heer abgeschafft werben, um so mehr, da diese solchen, welche die bisberigen Fortschritte ber Katholiken nicht gern sehen, als Borwand dienen, dem Kaiser die Mittel zur Truppenunterhaltung abauschneiben. Die Frage der Heeresleitung wird nicht berührt. Maximilians Haltung ift hier als eine zweideutige und wenig ehrliche getadelt worden, erscheint aber weniger befrembend, wenn man fich an die zurücksehende Behandlung erinnert, die der neue Kurfürst auf dem Tage von Mühlhausen erfahren hatte. Doch hat der Migmut über diese und ben Mangel an Unterftupung von Seite ber Kurfürsten in ber brennenden Rurfrage nicht allein und nicht an erster Stelle Raximilians Schritt biktiert. Bor allem wollte er seine Opposition gegen den kaiserlichen Keldberrn nicht in Oppofition gegen ben Raifer felbst übergeben lassen. Seine Losfagung von bem scharfen Beschwerbeschreiben ber Kurfürsten ertlärt sich aus biefer Borsicht und dem Bestreben, in dem Augenblick. da er ben erblichen Befit ber Kurwurde anstrebte, ben Raiser nicht zu reizen — hatte boch bieser bas Rustanbe= bommen bes Kurfürstentages ungern gesehen und Maximilian das Vertrauen ausgesprochen, daß er bort Handlungen wider seine kaiserliche Reputation verhindern werde 2). Und wenn bie Kurfürsten jett über die Durchzüge und Quartierlasten ber taiserlichen Truppen klagten, waren nicht ähnliche Klagen

<sup>1)</sup> S. die Instruction Preifings vom 21. Rov. bei Ginbelp- L, 313 f.

<sup>2) 18.</sup> Inli 1627; Ginbely a. a. D. I, 261.

auch gegen das ligistische Heer laut geworden? Einigermaßen mag auch die Beränderung in der wallensteinischen Kriegsührung Maximilian zu milderem Tone bewogen haben. Ans die Periode der Schlafsheit war dei dem underechendaren General 1627 eine ebenso energische wie erfolgreiche Ossenbaren und zugleich einträchtiges Zusammenwirken mit Tilly gesolgt. Es ist Zeit, daß wir die kriegerischen und politischen Exeignisse im Rorden nach der Schlacht dei Lutter rasch an uns vorübergehen lassen.

Die wichtiaste Folge bieses Sieges war die Unterwerfung ber entmutigten niederfächfischen Reichsstände. Schon vor ber Schlacht hatte Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel Unterhandlungen mit Tilly eröffnet und seine Truppen von Christians Heer abberusen. Run sagten sich Die Sansestädte und die medlenburgische Ritterschaft, ber veaierende Berrog von Sachsen = Lauenburg, der protestantische Erzbischof von Bremen, furz faft alle Stände des Rreifes vom Dänen los. Am 23. Rovember wurden Tilly und Bergog Chriftian b. ä. von Lüneburg vom Raiser mit ber Baxifikation bes nieberfächsischen Rreises betraut, wobei Kerbinand versicherte, daß der Religionsfriede gewahrt werden sollte. Winterquartiere lieft Tilly seine Truppen weit zerstreut in Brandenburg, im Stift Berben, ber Graffchaft Olbenburg, aber auch im Sessischen und Frantischen nehmen; Wallensteins Unterfeldherrn, den Herzog Georg von Lüneburg, ließ er bie Altmart befeten.

Im Frühjahr wurden zwischen Tilly und dem Danentönige Friedensunterhandlungen geführt, die an den hohen Bedingungen des letzteren, besonders an seiner Forderung, daß allen niedersächsischen Stistern das Berbleiben im vorigen Stand zugesichert werden sollte, scheiterten. Christian war noch ungebeugt, wiewohl bald nach seiner Riederlage auch in dem Berhältnis der Westmächte ein Wechsel eingetreten war, der ihn der versprochenen Hilse von diesen Seiten beraubte: zwischen England und Frankreich war hochgradige Spannung entstanden, die im April 1627 zu offenem Bruch führte. Der

einzige auswärtige Verbündete, der Christian noch in nennenswerter Beise mit Truppen und Gelb unterstütte, scheinen bie Generalftaaten gewesen zu sein. Inbessen brachte ber Ronig mit außerfter Aufopferung feines eigenen Bermogens wieber ein Seer von eiwa 30 000 Mann gufammen, fo bag er ben Ligisten allein an Rahl überlegen war. Und von Geldmangel ward Tilly nicht weniger bedrängt als sein Gegner; von den Bundesfürften erfüllte nur Maximilian seine Berpflichtungen. Tillys überlegene Strategie aber bewährte fich auch in bem Kelbauge bes Jahres 1627. Im April sammelte er seine Hauptmacht bei Braunschweig, während Anholt mit 6-8000 Rann in der Rähe Bremens an der Befer stand. Rach einer Reihe glücklicher Waffentaten, unter benen die Eroberung Rordheims durch ben Grafen Jatob Ludwig von Fürftenberg bervortritt, konnte er im August bei Blekede bie Elbe überschreiten und in Lauenburg neue Unterwerfungen von Ständen und Städten entgegennehmen.

Und nun war enblich ber Augenblick gekommen, ba Ligiften und Raiferliche ihre Baffen gegen ben gemeinsamen Gegner vereinigten. Wallenftein war gegen bie mansfelbischen Truppen in Schlefien fpat ins Gelb gerudt, hatte aber bas Bogern burch erfolgreiche Kriegführung gutgemacht. Am 9. Juli schlug er die Mansfelbischen bei Kosel aufs Haupt. und balb war ganz Schlesien mit Ausnahme einiger Stäbte vom Keinde gefäubert. Während er bann Marradas in Schlesien zurudließ, zog er felbst mit seiner Hauptmacht burch Brandenburg Tilly zu. In Lauenburg trafen in ben erften Septembertagen die beiben Felbherren zusammen. Seltsam stach von ber königlichen Bracht, die ber Friedlander entfaltete, Tillys spartanische Einfachheit ab. Man einigte sich babin, daß beibe Heere zugleich, Tilly, bem auch die kaiserliche Artillerie unterstellt ward, auf bem linken, weftlichen Flügel, Wallenstein in ber Mitte, bessen Unterfelbherr, Graf Schlid, auf bem rechten Flügel, in Holftein gegen bie Danen vorruden follten. Doch ward die Sintracht zwischen ben beiden Felbherren auf feine schwere Brobe gestellt, ba Tilly schon in ben erften Tagen

bes gemeinsamen Keldzuges (11. Sept.) 1) vor Binneberg, bas fich tags barauf an die Ligisten ergab, durch eine über bem Anie ein- und unter bemfelben ausbringende Mustetentugel schwer verwundet ward. Fünf Wochen lag er kampfunfähig, zum großen Arger Maximilians, ber ihn mahnen ließ, seine kostbare Berson fürbaß in bessere Obacht zu nehmen 2). geschah es, daß nun Wallenstein, dem Tilly überdies drei seiner stärkften Regimenter und seine Artillerie überlassen mußte. allein die Heeresleitung übernahm und die Lorbeeren erntete. Schlick schloß bei Heiligenhafen im öftlichen Holftein die Heeresabteilung bes Markgrafen von Baben-Durlach ein und zwang (24. Sept.) ben größeren Teil berfelben gur Ergebung. Dann brang er burch Schleswig nach Mitland por, mabrend Ballenftein felbst Rendsburg zur Übergabe brachte. Bon ben banischen Generalen hatten sich ber alte Thurn und ber babische Kriegstheoretiter wenig fähig gezeigt. Miklaff und Rarpracht mehr burch Sabgier als Waffentaten von sich reben gemacht. Auf der Insel Fünen sammelte König Chriftian seine lette Streitmacht. Die Ligisten eroberten noch einige Blate im Ruden bes Heeres, Anfang Oftober Ottersberg (bei Bremen) und Horneburg, im November Rienburg. Am 18. Dezember tapitulierte nach hartnädiger Gegenwehr, die ber von Konig Christian entsandte Graf Philipp Reinhard von Solms geleitet hatte, endlich auch Wolfenbüttel, wo Pappenheim seit bem 28. Juni bas Belagerungsheer befehligt hatte 3). Auf fein Gesuch spendete biefem Maximilian "ohne Brajudig bei fünftigen Fällen" zwei von ben 180 Geschützen, die mit ber Stadt in die Bande ber Sieger fielen.

Mit Ausnahme weniger fester Plätze, in benen sich noch bänische Besatzungen hielten, lag zu Ende des Jahres 1627 ganz Nordbeutschland zu Füßen des Kaisers. Der beutsche

<sup>1)</sup> Bittich, Tilly, S. 333. Bgl. fiber biefen Feldzug auch hurter, R. 1X, 546f.

<sup>2)</sup> Beftenrieber, Bentrage VIII, 163.

<sup>3)</sup> über Pappenheim vor Wolfenbilttel vgl. auch Rodl a. a. D. III, 2-11.

Protestantismus war machtlofer und tiefer gebemütigt als nach bem schmalkalbischen Kriege. Doch ber Sieg war nicht so errungen, wie Maximilian ihn sich ausgemalt hatte. Die Liga war in die zweite Stelle zurudgebrängt und Ratholifen wie Protestanten seufzten unter ber Wilitärbittatur eines gewalttätigen und unbeimlichen Emportommlings. Eben jest ließ er die Liga wieder sein Übergewicht fühlen, da er die neugewonnenen Gebiete, wo noch Bohlftand berrichte, für die Binterquartiere seiner Truppen in Anspruch nahm und Tilly nur die ausgesogenen Landstriche übrig ließ. Schon erntete fein Chrgeiz Früchte, bie in ben Augen ber Liga feine Berbienste weit überstiegen. Rachdem er sich vom Raiser für seine Borschüsse schon früher bas Herzogtum Sagan hatte verleihen laffen, gewann er nun gar, zuerft als Bfand (Januar 1628). bann als Leben, Mecklenburg, beffen Herzoge vom Raifer eigenmächtig abgesetzt und geächtet wurden, wiewohl Maximilian am taiferlichen Hofe erklären ließ, ein so wichtiges und weit aussehendes Wert erfordere eine Beratung der tatholischen Rurfürsten 1). Diese migbilligten benn auch des Raisers Borgeben und versagten bem neuen Reichsfürsten ihre Anerkennung.

Man frug sich, ob Wallenstein sein Übergewicht wirklich mur zur Verstärtung der taiserlichen Macht oder vielmehr zur Befriedigung eines schrankenlosen Ehrgeizes brauchen werde. Auch im ersteren Falle fürchtete man von der allzu hohen Rachtstellung des Kaisers Gesahr für die Selbständigkeit des Fürstentums und die Versassung des Reichs. Meldeten doch Leukers Berichte aus Wien, daß man dort von der Notwendigkeit spreche, die kaiserliche Autorität wieder aufzurichten und die Gewalt der Kurfürsten einzuschränken! Und sollte doch Wallenstein im Hindlick auf die geplante Königswahl des Kaiserschnes Ferdinand geäußert haben, den Kurfürsten müsse man Mores lehren, die Sukzession im Reiche gebühre dem Sohne des Kaisers, einer Wahl bedürfe es da nicht! Nicht nur des ganzen Reiches und seiner Stände Wohlsahrt und

<sup>1)</sup> hurter a. a. D. IX, 557.

Libertät — schrieb Maximilian im März 1628 an seinen Bruder in Köln —, vor allem auch der Kurfürsten Hoheit und Borzug sind in Gefahr.

So bereitete fich im ligiftischen Lager ein neuer Anfturm gegen den glücklichen Keldherrn vor und bessen Leitung übernahm jest noch entschiedener als vorher der Kurfürst von Baiern. Im April 1628 batte er ben Kapusiner Alexander von Alais an den taiferlichen Hof nach Brag gefandt, um die Lage auszufundschaften. Bon biefem liefen nun in zwei Berichten (vom 26. April und 21. Mai) die aufregendsten Enthüllungen über Wallenstein ein, als beren Gewährsmann man wieder Balcrian Magni vermuten barf 1). Der faiserliche General, hieß es ba, gebe auf nichts Geringeres aus als Berwandlung des Reiches in eine absolute Monarchie unter seiner eigenen erblichen Herrschaft. Um biefes Riel zu erreichen, fei er - bas ward wenigstens angebeutet - fogar fähig, zu gunftiger Stunde den Tob des Raifers zu beschleunigen. Die nächste Aufgabe ber Liga sei nun, daß sie in engem Anschlusse an Spanien vom Raifer gebieterisch bie Absehung seines Feldherrn forbere.

Maximilian weihte benn auch ben im Mai in München weilenden Gesandten der Infantin Isabella am Wiener Hose, Bruneau, und durch diesen die Infantin und König Philipp von Spanien in diese angeblichen Pläne Wallensteins ein. Die Berichte des Kapuziners sandte er wieder nach Mainz; er schlug eine Beratung der katholischen Kursürsten vor und stellte auf dieser Versammlung 3), die ansangs Juli zu Vingen stattsand, durch Wolkenstein den Antrag, den Kaiser um die Absehung Wallensteins zu ersuchen. Darauf ging die Versammlung zwar nur für den Fall ein, daß der Kaiser die Mainz gemachten Zusagen nicht erfüllte. Wiewohl jedoch Tilly,

<sup>1)</sup> Eine Aufzeichnung bekfelben ift bem zweiten ber Berichte (bei Aretin, Beilagen, S. 28. 24; vgl. über biefelben Aitter a. a. O. S. 38f.) eingerlickt.

<sup>2)</sup> Bum folgenben f. bef. Ginbely II, 50.

ber von seinem Babeaufenthalte in Wiesbaden nach Bingen gekommen war, vor offenem Bruch mit dem Kaiser und seinem überlegenen Heere warnte, beschloß die Bersammlung, falls bie vom Raiser versprochene Heeresminderung nicht erfolge, durch eine Gesandtschaft bem Raiser zu erklären, Die Stände wurden ihre Berteidigungsmittel gegen Wallensteins Bedrückungen gebrauchen, da sie wahrnehmen müßten, daß der Raiser nicht mehr über ben Gehorsam seines Feldhauptmanns verfüge. Bolkenstein ward dann von Maximilian nach Wien gesandt. um auf Beschleunigung der Heeresreduktion und rasche Förderung der dänischen Friedensunterhandlungen zu bringen. Der Raiser hatte schon vorher burch Collatto in München beruhigende Erklärungen und Versprechungen gemacht und ließ nun in der Tat in seinem Heere eine Reihe von Magregeln durchführen, welche die Direktoren der Liga zu aufrichtigem Dank für fein Entgegenkommen veranlagten: mehrere Offiziere wurden abgesett, über 60 Missetäter hingerichtet, die taiferliche Reiterei von 24 000 auf 11 000 Mann reduziert 1). Bald aber follte neue Enttäuschung folgen.

Mit dem Dänenkönige hatte Tilly im Ginverständnis mit Ballenftein im September 1627 die Friedensunterhandlungen Als Bedingungen hatte er damals. wieder aufgenommen. sicher von den Direktoren der Liga ermächtigt, aufgestellt, daß der Dane die auf bem Festlande noch besetzten Blate raume, die geiftlichen Stifter im niederfächfischen und westfälischen Areise aufgebe, seinen Anteil Holsteins an den Raiser abtrete und für die Kriegstoften Erfat leifte. Im Dezember bot man von kaiserlicher Seite die eroberten Provinzen Schleswig und Bitland bereits Spanien zum Rauf an, ja bem Raiser warb bamals mit bem Gebanken geschmeichelt, bag es möglich sein werde, ihm die Herrschaft über ganz Dänemark zu verschaffen. Auch Maximilian ließ ihn burch Breifing barauf hinweisen, daß man aus der Unzufriedenheit der dänischen Stände mit bem von ihrem Könige mutwillig begonnenen und unglücklich

<sup>1)</sup> Ginbely II, 65.

geführten Kriege wohl Borteil ziehen könnte <sup>1</sup>). Da Christian keine Lust hatte, auf die vorgeschlagenen harten Bedingungen einzugehen, währte der Krieg sort. Tilly umschloß im Winter von seinem Hauptquartier Buxtehude aus das erzbischössich bremische Stade mit einigen Regimentern und begann am 28. März 1628 die regelmäßige Belagerung der Stadt, die sich am 7. Mai zur Übergade <sup>2</sup>) gezwungen sah. Der dänische Besehlshaber, der Engländer Morgan, mußte sich verpslichten, mit den von seinen 44 Kompagnieen noch übrigen 2500 Mann nach Holland zu gehen und binnen sechs Monaten nicht wider den Kaiser zu dienen. Die Eroberung Stades war die letzte erhebliche Kriegskat des ligistischen Heeres im Dänenkriege.

Auch Wallenstein hatte ben Frieden mit Danemark go wünscht. Er sprach von einem großen Türkenkriege, den man beginnen möge, wenn die Waffen im Rorden ruhten. Aber fein Blan ging auch babin, bem Raifer bie Berrschaft über die Oftsee zu erringen. Damit stand es in Zusammenhang, daß er sich von Ferdinand (21. April 1628) zum Reichs -abmiral, zum "General des ozeanischen und baltischen Meeres" ernennen ließ. Roch fehlten bie wichtigften Borbedingungen zur Durchführung des hochstrebenden Blanes: der Besit einer Rriegsflotte und wichtiger Küftenvläte an der Oftsee. Ballenftein faßte zunächst bas lettere Riel, beffen Erreichung auch seine medlenburgische Herrschaft zu sichern versprach, ins Auge. Da aber stieß er auf unüberwindlichen Wiberstand, als er an die herzoglich pommerische, aber burch ausgebehnte Brivilegien fast autonome Stadt Stralfund bas Ansinnen stellte, eine kaiserliche Besatzung aufzunehmen, und auf die Weigerung der Stralfunder im Mai 1628 die Belagerung begann. Die Bürgerschaft leistete helbenmütige Gegenwehr und fand nicht nur bei Dänemark, sondern auch bei Schweben Hilfe. Docs awanzigiährige Bündnis, das Guftav Abolf mit ber Stadt

<sup>1)</sup> v. Aretin, Auswärtige Berhältniffe, Urt., S. 291; vgl. Lat. -S. 283. Zum Ganzen vgl. Ginbelb, Batbftein II, 116. 123.

<sup>2)</sup> Rapitulationsvertrag im Theatr. Europ. p. 1221.

abschloß und in bessen Folge er die Anerkennung als ihr Schutherr zu erwirken suchte 1), leitet eine neue Phase des großen Krieges ein. Trot aller Anstrengungen und surchtbarer Berluste gelang es Wallenstein nicht, die von der Seeseite offene Stadt zu bezwingen. Tilly mißbilligte den Anstriff auf Stralsund und erteilte auf Wallensteins Bitte um drei Regimenter zur Hise gegen die Stadt eine abschlägige Antwort 2). Nachdem am 20. Juli König Christian auf Rügen gelandet war, mußte sich Wallenstein entschließen die Belagerung aufzugeben. Er wandte sich eilig gegen die Dänen, die mittlerweile nach Usedom gesegelt waren, dann Schloß Wolgast eingenommen hatten, und errang in dessen Kölderneruhm in neuem Glanze erstrahlen machte und den Dänenkönig mit dem Reste seiner Truppen auf die Inseln zurücktrieb.

Als im Januar 1629 zu Lübed neue Friedensunterhandlungen aufgenommen wurden, war man auf taiferlicher Seite geneigt, bem Dänen sehr milbe Bedingungen zu bewilligen. Der in Italien brohende Krieg mit Frankreich riet bringend zum Friedensabschlusse im Rorden. Auch Wallenstein wollte fich durch einen solchen ben rubigen Besit Mecklenburgs sichern. Man konnte sich ber Einsicht nicht verschließen, daß ber Mangel einer Flotte eine weitere ernftliche Schädigung Danemarks unmöglich mache, während die Fortsetzung der Feindseligkeiten die Einmischung Schwedens befürchten ließ. So fand bie Kriegsluft, die im ligiftischen Lager noch vor turzem geherrscht hatte, bei den Kaiserlichen keinen Widerhall. Pappenheim, der übrigens damals mit Tilly nicht auf dem besten Juße stand und wider bessen Willen um Reujahr 1629 zum General ber Artillerie befördert worden war, hatte bei Maximilian mit einem Blane, wie ber Krieg in bas Berg Danemarks getragen werden könnte, Beifall gefunden. Der Kurfürst fügte mit eigener Sand einem an Tilly gerichteten Erlasse hinzu: Die

<sup>1)</sup> Bgl. M. Ritter in ben Göttingischen gel. Anzeigen 1901, S. 75.

<sup>2)</sup> **Rlopp**, TiAp I, 506.

Bundesstände sind unwillig, daß bieses Jahr durch ihre Arsmada nichts verrichtet werden solle; man muß daher den sedem belli in des Dänen Land transportieren. Doch Wallenstein, ohne dessen Mitwirkung dies nicht möglich gewesen wäre, wollte nichts davon wissen 1).

Ein Bersuch König Christians, durch ein Schreiben seiner Mutter Sophie an Maximilian einen Separatfrieden mit ber Liga zu erlangen 1), die um biefe Reit in Beibelberg tagte, blieb ebenso erfolglos wie die auf das gleiche Riel gerichteten Bemühungen Frankreichs. Bon dieser Macht murde der welterfahrene Baron Hertules Charnace (mit Instruction vom 25. Januar 1629) an Maximilian abgefandt. Er follte eine Bereinbarung zwischen ber Liga und Dänemark anbahnen und Maximilian bestimmen, ber geplanten Wahl eines römischen Dazu versprach Frankreich Geld-Königs entgegenzutreten. König Ludwig bachte an die Aufstellung und Truppenhilfe. eines ständigen Agenten in München. Die Kurie war eifrig für die bairisch = französische Annäherung bemüht. Auch die venetianischen Residenten in Rom und Wien machten Baiern auffällig den Hof, während Maximilian die Republik trot ihrer Freundschaftsbeteuerungen im Berbacht hatte, daß sie am frangosischen Hofe gegen ihn Ränke spinne. Der Runtius Ballotto in Wien erfuhr, daß man in Frankreich Baiern die Raiserkrone verschaffen wolle, wobei man auf die Stimmen von Baiern felbst, Brandenburg, Trier und Köln gable. Fall einer Reichsvakanz habe Frankreich Baiern 20000 Mam 3. F. und 2000 3. Pf. angeboten. Audy der Herzog von Lothringen rechnete schon mit der bairischen Kandidatur, manche, doch nicht Barberini, glaubten auch den Papst damit einverstanden 3). Schon ward von frangösischer Seite ber Entwurf

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, cgm. 1938, f. 36. 37. 40. Pappenheims Plan bei Billermont, Tilly, S. 374.

<sup>2)</sup> Schreiber, S. 428f.

<sup>3)</sup> Bgl. Fagniez in Revue hist. XLV, p. 31 sq. Runtlaturbrüchte ans Deutschland, ed. Riewning II, S. XXII. 24, Ann. 1. 63. 73. 117. 175. 217. 315.

eines Sevaratfriedens mit Dänemark vorgelegt 1). Aber Longlität und Klugheit verboten Maximilian in aleicher Beise die Trennung vom Raiser. Man wollte wissen, daß er zwei Ebelleute, die im Einverständnis mit Frankreich waren, gefangen gesetzt habe 2). In einer eigenhändigen Aufzeichnung 3), die wahrscheinlich bestimmt war, dem mit dem Runtius, Kardinal Bagni in Baris, korrespondierenden Rat Jocher die leitenden Gesichtspunfte zu weisen, entwidelte er die Gründe gegen einen Separatfrieden ber Liga mit Dänemark. Er für seine Berson ftebe nicht nur in naber Blutsverwandtschaft mit Dänemart. sondern habe mit dieser Macht vordem auch vertrauliche Korrespondenz unterhalten. Der Awiesvalt sei ihm sehr unlieb und er sei mit dem Kardinal über die Notwendigkeit des Friebens einig. Jeht aber die kaiserlichen Verhandlungen zu burchfreuzen sei für ihn und die Liga böchst gefährlich, weil es das Ansehen gewinnen würde, als geschehe es "in emulationem". Es sei wider die Rapitulation, daß einer ohne den anderen Frieden schließe, und die Liga dürfe sich nicht vom Raiser trennen. Che sie ihre Armada nach Oberbeutschland heraufführe, wäre der Kriegsschauplat schon nach Baiern verlegt. Auch bätten bie meiften Bundesstände Bartikularrespekt und einteresse mit bem Raiser und würden sich sogleich mit biefem affommobieren.

Daneben spricht gerade aus dieser Aufzeichnung Maximilians Eiser für das, was er "die Libertät" nennt, die fürstenaristokratische Versassung des Reiches, die er vom Kaiser schwer bedroht sieht. In Zusammenhang mit dem Streben, Baiern und die Liga Dänemark gegenüber vom Kaiser zu trennen, war Frankreich damals bereits mit dem Projekt eines bairischstamzössischen Bündnisses hervorgetreten, auf das wir zurückstwein. Dem französsischen Könige sollte nun mit dem Danke sür diesen Vorschlag ausgesprochen werden, das ganze römische Reich sei ihm hoch obligiert, daß er für seine "Libertät" sorge.

<sup>1)</sup> St.-A. 488/2: Rorrespondenz mit Bagni.

<sup>2)</sup> Riewning II, S. 186.

<sup>3)</sup> Unbatiert. St.=A. 488/2.

Maximilian erklärt, er wolle lieber auf die Kur verzichten, als diese Libertät geschwächt sehen. Man müsse verhindern, daß der Kaiser "monarchiam" erlange. Der Kaiser und Spanien dürsen nicht absolute Meister, die Reichsstände nicht Sklaven, die Wahl (des Kaisersohnes zum Könige) nicht erzwungen werden. Übrigens habe es mit der letzteren noch keine Gesahr. Wenn die Liga zergehen sollte, sei es um die Libertät geschehen und die Monarchie stadisiert. Komme es aber durch Schuld des Kaisers nicht zum Frieden, so zweisse er nicht, daß die Stände der Liga eher einen Partikulartraktat abschließen, als von Kaisers wegen ewig Krieg führen wollen.

Es sind dieselben Töne, die wir schon im Munde Wilhelms IV. gegenüber Karl V. vernahmen, nur daß sie jetzt nicht gegen den Kaiser direkt angeschlagen werden. Durch Wallensteins drückendes Übergewicht war die alte Sachlage wieder herausgeführt worden.

Bei ben Lübecker Verhandlungen sah sich die Liga, die boch während ber größeren Dauer des langwierigen Rrieges bas Beste geleistet hatte, fast zur Seite geschoben. nahmen von bairischer Seite Gronsfelb und Ruepp baran teil, aber sie wie Tilly mußten als Bevollmächtigte bes Raifers, nicht ber Liga auftreten, und Ruepp fand, wie er an Tilly schrieb, daß sie beibe ganz umsonst hier waren. war übrigens mit Wallenftein einverstanden, daß gegenüber König Christian Entgegenkommen geraten sei. In einer gemeinsamen Denkschrift aus Güstrow hatten die beiben Felbherren den Raiser gebeten, den Frieden nicht durch hohe Forberungen an Dänemark zu erschweren. Um Maximilian für glimpfliche Bedingungen bes banischen Friedens zu gewinnen, hatte ber Kaifer seinen Hoftammerpräsidenten, den Abt von Kremsmünfter, nach München gefandt und die von Frankeich und England, Holland und Schweben, Bethlen und bem Türken brohenden Gefahren lebhaft betonen laffen. Der Rurfürst gab nach, ließ auch die Forderung, daß beim Friedensschlusse Erfat ber Kriegstoften bedungen werbe, fallen. Der am 22. Rai 1629 abgeschlossene Friede gab bem Dänenkönige alle seine

verlorenen Lande zurück und legte ihm nur auf, um die Stände Riedersachsens sich nicht mehr anzunehmen, überhaupt sich in die Reichsangelegenheiten nicht mehr einzumischen und für sich wie seine Söhne auf die deutschen Stifter zu verzichten 1). Bon dem Pfalzgrasen, um den der Krieg doch eigentlich außegebrochen war, war so wenig die Rede wie von einem Ersat der Kriegskoften. Doch auf diesen konnte man jetzt eher verzichten, da ein anderes Wittel sich schadlos zu halten gefunden schien. Bur nämlichen Zeit, da Maximilian in Paris seinen Sifer für die deutsche Libertät beteuern ließ, war er selbst am Werk, diese Libertät zu durchbrechen und dem Absolutismus des Kaisers zu huldigen. Wo ein starkes religiöses Interesse hereinspielte, verstummten alle anderen Kücksichten.

Das Verlangen der katholischen Kirche, ihren alten Besitzstand sowohl an Gütern und Einkünsten als an Seelen wiederzugewinnen, war auf beiden Flügeln der katholischen Partei, bei der Liga wie beim Kaiser, gleich lebendig?). Die Stellung des Kaisers als Oberhaupt auch der protestantischen Reichsstände begründet es, wenn er gleichwohl in dieser Frage ansangs als der von der Liga Geschobene erscheint. Wir ersinnern uns, mit welchen Absichten auf Magdeburg und Halberstadt Wallenstein seinen Feldzug nach Niedersachsen antrat (S. 280). Seit dem Siege von Lutter aber, der als ein Gottesgericht erschien, war man auf Seite des katholischen Bundes entschlossen, an Stelle der gerichtlichen Klagen auf Herausgabe geistlicher Güter im einzelnen eine allgemeine, prinzipielle Rücksorderung treten zu lassen. Siegespreise, an die man beim Eintritt in den großen Krieg noch kaum zu denken

ļ

<sup>1)</sup> v. Aretin, Auswärt. Berhältniffe, S. 283 f.; Hurter, Ferdinand II., IX, 617; Opel III, 685 f.; Bittich, Ballenstein, S. 606; Runtiaturberichte ed. Kiewning II, S. 175, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Zum folgenden vgl. bef. Klopp, D. Restitutionseditt im nordwestl. Deutschland (Forschungen 3. D. Gesch. I, 77 s.); Tupet, Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutionseditt (Sit.-Ber. d. Biener Al. phil.-pist. Kl. CII, 315 s.); Ritter, Der Ursprung des Restitutionsedittes (Hist. Zeitschr. LXXVI, 62 s.); Hepne, Kursürstentag zu Regensburg, S. 16 s.; Gindelp, Waldstein II, 184 f.

gewagt, waren durch die Unterwerfung der niederfächsischen Stände, die sich vor allen mit Kirchenaut gemäftet batten, in greifbare Nähe gerückt. Die Einzelprozesse vor bem Reichshofrat mährten zwar, feit ber Eroberung ber Bfalz fogar in gesteigertem Maße, fort, ja noch am 17. Dezember 1629 erging ein für Wittelsbach erfreuliches Urteil des Kammergerichtes. bas den mehr als hundertjährigen Streit um bas Bistum Hilbesheim zu Gunften Ferdinands von Köln gegen Ulrich von Braunschweig entschied. Aber wie in biesem Kalle reiften Die Früchte eines gerichtlichen Verfahrens meistens mit unfaglicher Langsamteit. Alls Breifing in Bruffel weilte, sprach er mit dem Nuntius über die bevorstehenden Restitutionen im niederfächsischen Kreise schon als einer selbstverständlichen Maßregel. Den unmittelbaren Anlaß zu ihrer Betreibung beim Raiser gaben Brozesse, die der Bischof von Augsburg, Seinrich von Knöringen, der Abt von Kaisheim und der Bischof von Constanz wegen Herausgabe acht eingezogener Klöster mit jährlich auf 170000 Taler geschätzten Gintunften gegen Bürtemberg angestrengt hatten. Bom Karbinal von Baldburg ber, der nicht einmal den Religionsfrieden anerkannt hatte, war ja im Bistum Augsburg eine ftreitluftige Haltung in dieser Angelegenheit hergebracht. Als der Kaiser nun diesen Streit vor ben Kurfürftentag zu Mühlhaufen brachte, lautete bessen Antwort, der Raiser moge, über den Ginzelfall hinausgreifend, nach Erörterung ber schon öfter von ben Ständen eingebrachten "Gravamina" eine "Generalbecision" treffen. und ein Sondergutachten ber tatholischen Rurfürsten erläuterte bieses Begehren als "Restitution aller seit bem Bassauer Bertrage ben Ratholiken entzogenen Stifter und Rlöfter".

Im Dezember 1627 betrieb Preising in Prag die Sache, damals aber glaubte man am kaiserlichen Hose von der Liga durch Erfüllung dieses Wunsches noch ihren Verzicht auf die Reduktion des friedländischen Heeres erkausen zu können und nahm den Antrag nur in Erwägung. Wallenstein, Collako und ein Teil der kaiserlichen Käte sprachen sich gegen die Kückforderung aus. Daß der Kaiser gleichwohl dafür ge-

wonnen wurde, bürfte weniger das fortgesetzte Drängen der Liga, die sich auf ihrem Heidelberger Bundestage neuerdings für die Mahregel erklärte, bewirkt haben, als der Einfluß des Beichtvaters und der Bunsch, für den minderjährigen Sohn Erzherzog Leopold Wilhelm die Mittel zu reicherer Versorgung zu gewinnen. Schon im Herbst 1625 — er war damals seinem Oheim Leopold in den Bistümern Passau und Straßburg noch nicht gesolgt — war an Wallenstein die Weisung ergangen, bei den Domherren in Magdedurg und Halberstadt auf seine Wahl in diesen Stistern hinzuwirken.

Nachdem der am 13. September 1628 abgefaßte Entwurf Baiern 1) und Mainz zur Beautachtung vorgelegt worden war. erging am 6. März 1629 in Form einer authentischen Ausleauna bes Religionsfriedens bas laiferliche Restitutionsebilt, das alle seit dem Passauer Vertrage von 1552 eingezogenen Stifter, Rlöfter und Rirchen ben Ratholiten zusprach und alle reichsunmittelbaren Stifter und Bistumer wieder mit tatholischen Geiftlichen zu besetzen befahl. In Wien hatte man eine Zeitlang gebacht, noch über ben Paffauer Bertrag zurudzugreifen und einfach alle protestantisch geworbenen Stifter zurudzufordern, dies hatten jedoch sogar die ligistischen Bormächte zu weitgebend gefunden. Das Ebitt fprach ferner aus, daß die tatholischen Stände berechtigt seien, die Untertanen au ihrem Bekenntnis anzuhalten und, wenn fie fich nicht fügten, auszuweisen. Überdies ward erklärt, daß ber Religionsfriede nur für Ratholiten und Unhänger ber Augsburger Konfession gelten, alle anderen Setten, also auch die Calvinisten, nicht im Reiche gebulbet werden follten. Die lettere Bestimmung entsprach dem besonderen Verlangen, das Maximilian, wie schon früher, in seinem Gutachten 2) über bas Ebitt vom 5. Degember 1628 ausgesprochen hatte. Des Kurfürsten Bünsche waren freilich noch weiter gegangen: um ben Calvinismus

<sup>1) 30.</sup> Dez. 1628 tonnte ber Runtius Pallotto aus Wien bereits an Barberini berichten, bag Maximilian bas Ebift gebilligt habe. Runtiaturberichte ed Kiewning I, S. 345.

<sup>2)</sup> Tupet, G. 384f.

um so sicherer auszurotten, hatte er ohne Erfolg die Einführung eines Glaubensexamens, also eine Art von Inquisition, und in den Reichsstädten die Aufstellung überwachender Reichsvögte, welche selbst wieder unter Oberaufsicht der benachbarten katholischen Fürsten stehen sollten, angeregt. Dies zielte vor allem auf die Nachbarstädte Augsburg und Regensburg, wo die Herrschaft des Protestantismus den bairischen Fürsten von jeher ein Dorn im Auge war.

Nun hatte aber ber Protestantismus in Rordbeutschland gerade erst seit dem Bassauer Tage die namhaftesten Fortschritte gemacht. Die Ausführung des Edittes bedeutete also für ihn die großartiaste Besitzumwälzung. Außer den reichen Erzbistümern Bremen und Magdeburg wurden nicht weniger als awölf Bistumer und über 500 Klöfter und Kirchen davon Daß ber Raiser ohne Zustimmung des Reichstages zu einer so einschneibenben Maßregel nicht berechtigt war, war auf protestantischer Seite die allgemeine Annahme, ia die Liga selbst hatte früher ausgesprochen, daß für Beschlüsse über die geistlichen Guter nur ber Raiser und bie Reichsftande in ihrer Gesamtheit zuständig seien. Ebenso klar wie die rechtliche Anfechtbarkeit ift die politische Verkehrtheit des Schrittes - in einem Augenblick, da die äußere Lage bochst unsicher war, erfüllte man die deutschen Brotestanten mit dem Ingrimm der Berzweiflung. Bunächst freilich waren sie so machtlos, daß sie ber Ausführung des Sdittes nur Bitten und Berwahrungen. aber feine Gegenwehr entgegenzuseten magten. Tilly hatte fich bisher keinerlei religiösen Zwang in ben eroberten Gebieten erlaubt, nur die Domherren in den Bistumern für die Wahl katholischer Kirchenfürsten bearbeitet. Jett hielt er von seinem Hauptquartier Stade aus an ber Spite seines starten Beeres die schirmende Sand über den taiferlichen Rommiffaren, bie mit ber Durchführung des "Gott wohlgefälligen" Wertes Während in Würtemberg, Heffen und Zweis betraut waren. brücken die Landesfürsten Truppen gegen die Durchführung aufboten, schien im Norden Waffengewalt nur gegenüber den mächtigen Reichsstädten Magdeburg und Bremen erforderlich.

Kings um Bremen hatte Tilly bereits Schanzen aufgeworfen. Aber die Drohung, daß die Bürgerschaft sich eher den Holsländern als dem Restitutionsediste unterwersen wolle, scheint Eindruck gemacht und die Ligisten vom Angriff abgeschreckt zu haben.

Richt ohne Dishelligkeiten erfolgte die Verteilung der Beute unter den Verbündeten. Am reichsten bedacht wurde der jugendliche Kaisersohn Leopold Wilhelm. der durch Brovifion des Bapftes das Erzbistum Magdeburg, durch Wahl der Ravitel das Bistum Halberftadt und die Abtei Bersfeld erhielt. Aber auch einem bairischen Wittelsbacher sollte das Ebitt eine höhere Machtstellung begründen. Franz Wilhelm aus der Wartenberger Seitenlinie verdankte ihm zunächst Sicherheit im Besitze seines Bistums Donabruck. Durch den Ginmarich der Dänen (März 1626) war er lange gehindert worben, von biefem Stift, auf bas er Oftober 1625 poftuliert worden war, Besitz zu ergreifen. Erst am 12. März 1628hatte er dort seinen Einzug gehalten und nun den Brotestan= tismus im Stift mit einer Härte unterdrückt, die selbst Tilly zu weitgehend fand, die ihm aber vom Kölner Runtius das Lob eintrug, er sei "ber Apostel Riederdeutschlands" 1). Jest warf die Liga für diesen energischen Rirchenfürsten, der der Exetutionsfommiffion angehörte (übrigens trot alles fatholi= iden Gifers erft 1636. als Dreiundvierzigjähriger, die Priefterweihe erlangte), die Augen auf die Stifter Bremen, Berben und Minden. Nur der bald eintretende Umschwung des Kriegs= gludes verhinderte es, daß hier neben der Rölner Sefundogenitur der bairischen Wittelsbacher sich noch eine Art von geiftlicher Tertiogenitur bildete. Schon im Dezember 1627 hatte der papstliche Nuntius in Bruffel zu Preifing geäußert, nach seinem wie bes Bapstes Wunsch solle das Erzstift Bremen einem Wittelsbacher zufallen 2). Doch in Wien war man unerfättlich genug, auch Bremen für ben jungen Erzberzog zu

<sup>1)</sup> Bgl. Forft, Fr. B. v. Bartenberg, S. Xf.; Nuntiaturberichte ed. Kiewning II, S. 260.

<sup>2)</sup> v. Aretin, Auswart. Berhaltniffe, Urt., G. 284.

begehren. Es würde zu weit führen auseinanderzuseken, wie beibe Barteien dazu kamen, dem evangelischen Erzbischof, 30hann Friedrich von Holftein, fast die Rolle eines Schiedsrichters zu übertragen 1). Das Übergewicht des faiserlichen Unsehens, das auf dem starten wallensteinischen Beere beruhte. machte sich bier für Maximilian unangenehm fühlbar und mag feinen Groll gegen ben faiferlichen Felbheren verschärft haben. Auf bem Ligistentage zu Beidelberg warf Baiern bie Frage auf, welche Haltung ber Bund einnehmen folle, falls ber Raifer Bremen feinem Sohne gabe. Es ward beschloffen, daß die Liga als Faustpfand bafür, daß die erwarteten Restitutionen zu ihrem Vorteil ausfielen, ihre Eroberungen behalten folle. Indessen war der Berluft Bremens nicht aufzuhalten: Bapft Urban VIII. verlieh das Stift dem Erzherzoge, zur großen Unzufriedenheit Maximilians, dem er vorher versprochen hatte, über die erledigten Stifter nicht zu bestimmen, ohne ihn bavon in Kenntnis zu setzen 2). Richt umsonst hatte der Runtius Ballotto schon vor dem Restitutionsedift baran erinnert, daß das Saus Baiern doch nicht in höherem Grade als das Haus Österreich um die Kirche verdient und ihr von Rugen fei 3). Für Berden überließ der Bapft Tilly den Borschlag einer geeigneten Personlichkeit, worauf der bairische Kelbherr zuerst einen Berwandten, dann aber Franz Wilhelm Diesem hatte auch der Raiser schon 1628 bas Stift nannte. zugedacht 4). In Minden aber, wo auch Maximilian seinen Better verlangte, trat biesem wieder der habsburgische Rivale, ben ber Raifer zum Stiftsverweser ernannte, in ben Weg. Für den von der Liga ersehnten Kriegstoftenersat ward durch ein papstliches Breve vom 9. April 1631, das ihr auf drei Jahre die Sälfte der Ginfünfte aus den zurückgeforderten, aber noch nicht besetten Stiftern zuwies, wenig gewonnen. Die Liga für den Augenblick nicht in der Lage mar, ihre

<sup>1)</sup> Tupet, G. 435f.

<sup>2)</sup> Gregorovius, Urban VIII., S. 13.

<sup>3)</sup> Riemning, Muntiaturberichte I, S. 296.

<sup>4)</sup> A. a. D. I, S. 307; II, S. 260.

Offupationen auszubehnen, blieb die päpstliche Gnade, wie Maximilian in seinem Dankschreiben betonte, zunächst wirkungslos, und bald sollten die Kriegsereignisse den Ligisten jede Hoffnung auf Erfüllung ihres Wunsches abschneiden.

Indessen hatte weber ber Drud, ben Wallensteins Beer auf katholische wie protestantische Reichsstände übte, noch das gegenseitige Mistrauen zwischen bem Kaiser und ber Liga an Schärfe verloren 1). Maximilian gab feinem Difiveranigen in Schreiben an ben Kaifer unverhohlenen Ausbruck und brang auf Verminderung des kaiserlichen Heeres. Der Raiser aber hatte taum einiges Kriegsvolt entlassen 1), als er ben Spieg umtehrte und (19. Aug. 1628) von Magimilian forberte, daß fünf ligistische Regimenter nicht, wie behufs ihrer leichteren Verpflegung beabsichtigt war, aus ausgesogenen niedersächsischen Landstrichen nach Schwaben und Franken verlegt würden. Auch follten die in protestantischen Gebieten dieser Kreise lagernden ligistischen Truppen sich andere Quartiere suchen. Der Kurfürst lehnte (20. Dft.) beibes ab und ließ nur eine kleine Minberung bes Bunbesheeres, auf 22-24 000 Mann 3. F. und 3600 Bferbe, eintreten. Da= gegen einigten sich auf dem im Februar 1629 abgehaltenen Tage ber Liga zu Beibelberg bie tatholischen Kurfürsten, vom Raifer burch eine Gefandtschaft weitere Reduktion seines Beeres zu verlangen. Des Kaisers Ansinnen, daß die Liga in den Krieg gegen bie Generalstaaten eingreifen möge, ward ab-Dort standen die Dinge für die Spanier, die aeschlaaen. Herzogenbusch und Wesel verloren, sehr ungünftig. nische Gesandte Bruneau fam nach Mainz und München, um Truppen ber Liga zur Hilfe zu erhalten. Er foll Maximilian als Lohn für die Unterstützung ber Liga die ganze untere Bfalz angeboten haben 2). Dagegen erfuhr ber Wiener Nuntius, Bruneau habe Spaniens Geneigtheit zum Frieden mit

<sup>1)</sup> Zum folgenden f. Ginbelp, Balbstein II, 141 f. 162; Forst, Fr. 28. v. Wartenberg, S. 591—593.

<sup>2)</sup> So Ginbeln, Balbftein II, 162.

England und zur Rückgabe ber Pfalz erklärt, Maximilian aber, was die bairische Pfalz betraf, betont, da ihm diese an Zahlungsstatt für Oberösterreich eingeräumt sei, müsse man sich in dieser Frage vor allem an den Kaiser wenden 1).

Im Mai überreichten die Gesandten der Kurfürsten (Wolkenstein für Baiern) in Wien eine Schrift mit ditteren Klagen über das allgemeine Elend und die Brandschahungen der Truppen, von denen auch die ligistischen Stände nicht verschont blieden. Flehentlich baten sie, der Kaiser möge es nicht durch sein eigenes Kriegsvolk zum Äußersten kommen lassen. Wenn die Aussaugungen ligistischer Lande durch kaiserliche Offiziere — gegen des Kaisers Gebote — kein Ende nähmen, müßte man zu gewaltsamer Abwehr greisen.

Mit Groll und Miktrauen beobachtete man auch im ligiftischen Lager, wie das Bundesheer auf Kosten des friedlänbischen mehr und mehr geschwächt wurde. Schon im Februar 1627 schätzte Tilly die Rahl der Offiziere, die (zumeist gelockt burch die besser Bezahlung in Wallensteins Heer) übergetreten waren, auf 300, und noch sah man kein Ende. Wie Fronie klang hier die Beschönigung von kaiserlicher Seite, daß ja beibe Beere eigentlich eines seien. Als Oberft Gallas im Marz 1629 tropig seinen Abschied forderte, befahl Maximilian ihn in Arrest zu setzen, boch Tilly magte nicht ben Befehl auszuführen, da Gallas bereits von Wallenstein das Batent als Generalwachtmeister in Händen hatte. Die Obersten Schaumburg und Lorenzo bel Maeftro vertauschten ben ligistischen Dienst mit dem kaiserlichen, auch der verdiente Anholt, von Maximilian und Tilly wegen seiner Erpressungen getabelt, ging zum Friedländer über und zog viele Offiziere und Solbaten nach sich 2). Dem Papste gegenüber hat Maximilian

<sup>1)</sup> Pallotto an Barberini 1629, 22. Sept.; Kiewning II, S. 334. Bgl. S. 304. 306. 315.

<sup>2)</sup> Bestenrieber, Beiträge VIII, 165 f. 173; Klopp, Tilly I, 504 f.; Chlumedy, Regesten b. Archive in Mähren I, Nr. 180, Beislage zu Nr. 218; Ginbely, B. I, 186; II, 150 (153 ift zu berichstigen). Zum folgenden f. Chlumedy, Nr. 209 u. Beilage zu Nr. 230; v. ber Deden, H. Georg von Braunschweig u. Lüneburg I, Bellagen

diese Verluste als Grund geltend gemacht, der ihm nicht gestatte, seinen Wunsch um Überlassung eines Generals für die päpstlichen Truppen zu erfüllen 1).

Aber auch Tilly felbst und Pappenheim suchte Wallenftein burch Aussichten auf den Reichsfürstenstand in seine Nete zu Bare ihm diefer Blan gelungen, so würde er zugleich bas Heer ber Liga zerftort und seine eigene Stellung als Reichsfürst wie als Haupt einer neuen Militäraristokratie befeftigt haben. Auf seine Berwendung hatte ber Raifer eine Tilly zugedachte Belohnung auf 400 000 Taler erhöht, genau ben Betrag, ben Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel dem Dänenkönige schulbete. Im Lübecker Frieden fette Wallenstein die Abtretung dieser Forderung von Seite Christians an den Raifer durch, und nun follte Friedrich Ulrich feiner Länder verluftig erklärt und Kalenberg, der befte und größte Teil berfelben, wie Ballenstein burch Albringen bem Raiser vorschlagen ließ, an Stelle ber 400 000 Taler Tilly als Reichsfürstentum eingeräumt werben. Bappenheim leitete eine gerichtliche Untersuchung gegen Friedrich Ulrich ein, die zu beffen Absehung und feiner eigenen Erhebung zum Bergog pon Wolfenbüttel führen follte.

Diese Ränke durchkreuzte Maximilian, der sich bedrohter Rechte eines Reichsfürsten auch dann annahm, wenn dieser Protestant war. Auf die Beschwerde der welsischen Herzoge bei ihm schrieb er entrüstet an den Kaiser, sprach die Hossen nung aus, daß derlei gefährliche Prozesse nicht gestattet würden, und erregte durch sein entschiedenes Austreten bei vielen taiserlichen Ministern doch Bedenken, ob man die braunschweisgische Sache ebenso behandeln solle wie die mecklendurgische. Während der Papst dem Plane geneigt war, schrieb man dann von Wien selbst an Maximilian, um durch ihn Tilly von

Rr. 69-78; Hurter, R. F. IX, 558f.; Rodl III, 12f.; bef. Rlopp, EIM I, 505-517.

<sup>1)</sup> Gregorovius, Papst Urban VIII. im Wiberspruch zu Spanien und bem Raiser, S. 62. 139 f.

seinen Ansprüchen zurückzubringen 1). Zugleich gab (12. April 1629) der Kurfürst Bappenheim nachbrücklich sein Miffallen zu erkennen. Dieser ehrsüchtige General, der früher auch Maximilians Tadel wegen übermäßiger Kontributionen herausgefordert hatte, der übrigens schon 1624 als erster Rat bes faiserlichen Hofrates und faiserlicher Kämmerer genannt wird 2). blieb unficher: wollen Eure Majestät sich seiner bedienen. schrieb Wallenstein (24. Mai 1629), so kommt er gewiß. Tilly erklärte in seiner Chrlichkeit einem braunschweigischen Gesandten. daß er sich zur Unnahme Kalenbergs nicht verstehen werbe. und nahm sich selbst bes bedrängten Herzogs an, wenn er auch für seine Forderung von 400 000 Talern ein Unterpfand in Grundbesitz verlangte. Als solches wurden ihm dann einige Umter in Friedrich Ulrichs Land zugesprochen, ohne baf jeboch er ober seine Erben in beren Besitz gelangen konnten. Erft der Brager Friede brachte den Erben Tillus die Befriedigung ihrer Forberung, indem er die braunschweigischen Herzoge zur Rahlung der 400 000 Taler in acht Jahresfristen an sie vervflichtete 3).

Die Bitten der katholischen Kurfürsten aber blieben in Wien unerhört und ihre Unzusriedenheit wuchs, als der Kaiser in Italien eine neue Kriegslast auf sich lud und aus diesem Anslaß Süddeutschland, besonders Schwaben, mit kaiserlichen Truppen überschwemmt wurde. Bei dem mantuanischen Erbstreit handelte es sich vor allem darum, ob in Oberitalien spanischer oder französischer Einfluß überwiegen sollte. Herzog Karl von Gonzaga, dessen Erbsolge in Mantua der von Spanien begünstigte Karl Emanuel von Savoien bekämpste, war durch seine Mutter Herzog von Nevers und Rethel und als solcher ein Basal Frankreichs. Von Venedig unterstützt, griff König Ludwig XIII. im März 1629 den Herzog von Sa-

<sup>1)</sup> Runtiaturberichte ed. Riemning II, S. 371.

<sup>2)</sup> Röckl III, 11; II, 22. 19. Aug. 1631 bat er Maximilian um seine Empsehlung beim Kaiser für die Stelle bes Hofratspräsibenten (bie jedoch schon durch Fugger besetzt war). Cym. 1938, f. 111.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. III, 408.

voien an und erfocht rasch namhafte Erfolge. Am Raiserhofe waren die Meinungen über die Rätlichkeit des Eingreifens geteilt. Wallenstein war bagegen: wenn sich Pappenheim, ber bem kaiserlichen General die besten Absichten zuschrieb, von diesem wohl vielfach hinters Licht führen ließ, so urteilte er boch richtia, dan der Friedländer von Anfana an den italienischen Krieg widerraten, ihn als eine Best des gemeinen Wefens abhorriert und beteftiert habe. Die Aftrologie verhieß Wallenstein in Italien einen unglücklichen Ausgang. Höch= stens als Schiedsrichter wollte er borthin gehen 1). Raifer aber fiegte ber Gebanke, Die Rechte feines Saufes und bes Reiches in Italien gegen Frankreich mit ben Waffen zu verteibigen, und er beschloß eine Abteilung unter Collalto von Wallensteins Heer abzuzweigen und nach Italien zu fenden. Ruerst brang (Ende Mai 1629) Graf Merobe burch Graubünden nach Chiavenna vor. Die Folge biefer Ginmischung war, daß die taiserlichen Werbungen in Deutschland mit neuem Gifer aufgenommen und große Massen bes wallensteinischen Heeres nach Schwaben geschoben wurden. Das lettere geschah freilich nicht nur, um in jedem Augenblick zum Überschreiten der Alpen bereit zu sein, sondern auch weil die französischen Truppenansammlungen an der Reichsgränze eine Diversion Frankreichs gegen den Rhein befürchten ließen. Wallen= stein burchschaute wohl, daß die gegen ihn rege Opposition im Rurfürsten von Baiern ihr Haupt habe. Um biesen nicht zu reizen, blieben die bairischen Lande auch jest von Truppenburchzügen und Einquartierungen verschont 2).

Wenn König Ludwig und der Pariser Nuntius später gegenüber Küttner betonten, der mantuanische Krieg sei der Grund für Gustav Abolfs Eingreisen in Deutschland 3), so

<sup>1)</sup> Pappenheim an M. 10. Jan. 1630; v. Aretin, Beilagen Rr. 17. Nuntiaturberichte ed. Kiewning II, S. 333.

<sup>2)</sup> Nach Bico soll Wallenstein boch einmal auch an Einquartierungen auf bairischem Gebiete gebacht, Maximilian aber gebroht haben, in biesem Falle werbe er bie Truppen in Stilide hauen lassen. Ginbely, Waldstein II. 214.

<sup>3)</sup> Rüttner aus Bicq, 14. 3an. 1632; St.=A. 7/12.

bedurfte es keiner solchen Übertreibung, um Maximilian über Die Unklugheit ber kaiserlichen Bolitik in Italien zu belehren. Revers 1) hatte burch seinen Gesandten Strozzi ihn und alle Rurfürften auffordern laffen, in feinem Interesse beim Raifer zu vermitteln, und gleichzeitig (Sept. 1628) hatte Papst Urban VIII. an ihn und die geiftlichen Kurfürsten dieselbe Bitte gerichtet. Maximilian, wie benn bamals sein Berhältnis zum Bapfte das günstigste war, erklärte sofort (21. Sept.) feine Bereitwilligkeit bagu und fprach bem Kaifer feine Soffnung aus, daß er in der mantuanischen Erbfrage sein friedliebendes Gemüt beweisen werbe. Vor der Rurie, freilich nicht in Wien. gewährte er Nevers den mantuanischen Herzogstitel. Barberini fand, daß Baiern durch seine Vermittlerrolle viel nüten könne. ber Bapst war Maximilian dafür dankbar. Der Entschluß des Raisers zum Kriege hatte in München eine schwere Enttäuschung bereitet 2). Wenn auch der Nuntius Ballotto meinte, der bai= rische Kurfürst erwärme sich für die Sache des Herzogs von Nevers auch aus dem Grunde, weil nach seinem kinderlosen Tobe die Lage in Baiern eine ähnliche sein werde wie in Mantua, so war es boch wohl vorwiegend die Inopportunität eines neuen Krieges gegenüber ben schwierigen Verhältnissen in Deutschland, was Maximilian das Eingreifen bes Kaisers in Italien verurteilen ließ.

Das Borrlicken ber wallensteinischen Truppen gegen Italien aber schien ihm, wiewohl er die Hoffnung, daß Wallenstein seine Pflicht im Herzen trage, noch nicht aufgeben wollte, ein bloßer Borwand. Sein Vertrauter, P. Magni, bestärkte ihn durch

<sup>1)</sup> Zum folgenden vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland ed. Kiewsning I, S. 207. 237. 239. 243. 269. 292 f. 298. 328; II, S. 24. 62. 67. 293 f. Gregorovius, Papft Urban VIII., S. 18. Casale sollte nach einem Borschlage Spaniens Baiern als Depositum sibersassen werden. Kiewning II, u. a. S. XXVII. 58. 103.

<sup>2)</sup> Bie man u. a. ans D.s Schreiben an ben frangösischen Runtius (Riewning I, S. 148, Anm. 1) fieht.

<sup>3)</sup> Maximilian an P. Magni 16. Ang. 1629; v. Aretin, Beilagen Nr. 14, bort auch, Nr. 15, Magnis brei Berichte vom 5. Sept. bis 14. Nov. 1629.

1

seine Berichte aus Wien in dem Mißtrauen gegen den kaiserlichen General. "Ich habe es mit Händen gegriffen", schrieb er (9. Okt. 1629), "daß der Friedländer und andere den Gedanken an eine Entwaffnung der Liga nähren." Dies klang glaublicher als Pappenheims Bericht, der von keinem Menschen stattlichere Fundamente und rationes dafür gehört haben wollte, daß der Kaiser vor allem die Erhaltung des ligistischen Heeres anstrede, als eben von Wallenstein. Nicht allein die Durchsührung des Restitutionsediktes und die Angst vor dem Eingreisen Schwedens, sondern vor allem Argwohn gegen Wallenstein und den Kaiser zwangen die Liga, ihr Heer auch nach dem Lübecker Frieden unter Wassen zu halten.

Das Werben ber fremben Großmächte aber, Spaniens wie Frankreichs, begegnete bei Maximilian vorsichtiger Aurildhaltung, wenn er sich auch angesichts ber Lage im Reiche etwas entgegenkommender verhielt als früher. Als Spanien im September durch Bruneau bei den Fürsten der Liga um Hilfe gegen Holland und, falls Frankreich die untere Bfalz angriffe, auch aegen diese Macht nachsuchte, schlug Maximilian, wie erwähnt, das erstere Ansinnen ab und erklärte sich auch zur Berteidigung ber spanischen Pfalz nur unter ber Bebingung bereit, daß ber Liga zuerft Genugtuung für die Bedrückungen Wallensteins verschafft würde. Unverhohlen bezeichneten bie bairischen Räte dem spanischen Unterhändler den kaiserlichen Felbherrn als ben Stein bes Anstoßes, ber entfernt werben musse. Diese Frage beherrschte alles andere; in dem busteren Schatten, ben sie warf, erschien ligiftischen Kreisen, wenn auch wohl nicht am Münchener Hofe, sogar die Restitution des Pfalzgrafen als eine zwar unerwünschte, aber zulässige Eventualität für den Fall, daß alle Borftellungen beim Raiser nichts fruchteten 1).

Maximilians Verhältnis zu Frankreich mag auf ben ersten Blick als ein unbeutscher Zug in seiner Politik erscheinen.

<sup>1)</sup> Brunean an R. Philipp, Mainz, 26. Sept. 1629; Ginbelp, 28. II. 220-226.

Riegler, Gefdichte Baierns. V.

Bei näherem Rusehen gewahrt man jedoch gerade hier am beutliebsten, um wie viel in feiner Gefinnung die Treue gegen Raiser und Reich ben Chrgeiz und bas Mißtrauen gegen die habsburgische Übermacht überwogen. Für die von Richelieu und seinem klugen Berater, bem Kapuziner P. Joseph, längst angestrebte Annäherung Baierns an Frankreich hatte die wachsende Unzufriedenheit der Liga mit Wallenstein und seinem Heere einen günftigeren Boben geschaffen. Dazu kam ber Bruch Frankreichs mit England und auf Seite Maximilians die kühle Behandlung, die er im Kreise seiner kurfürstlichen Kollegen erfuhr. Schon auf dem Tage von Mühlhausen hatte ber französische Gesandte Marcheville gegen die Bahl des jungen Ferdinand zum römischen Könige gearbeitet. Während bann Richelieu und P. Joseph im Schwedenkönige bem Raifer einen neuen Feind zu gewinnen suchten, verloren fie bas alte-Riel ber frangösischen Bolitit, Baiern und die Liga vom Raifer zu trennen, nicht aus den Augen. Als der nächste Weg dazu bot sich, wie erwähnt, ein Separatfriede der Liga mit Danemark. Blieb auch Charnaces und des Nuntius Bagni Werben in biefer Richtung erfolglos, so erklärte boch Maximilian, daß er nach dem Friedensschlusse vom Raifer Abrüftung verlangen und, bevor diese erfolgt sei, in keine Königswahl willigen werbe. Auch versprach er für den Fall eines Angriffes des Raisers auf Frankreich Reutralität ber Liga. Dem Raiser gegenüber hielt Maximilian Charnaces Empfang nicht geheim. sprach aber nur von der Absicht französischer Friedensvermit= telung 1). Als Richelieu Maximilian zu einem weiter geben= ben Bersprechen hinsichtlich ber Königswahl treiben wollte, ließ biefer erklären, die Reichsverfassung und bie gegenseitigen Bereinbarungen der Kurfürsten gestatteten ihm nicht weiter zu gehen.

Die Hauptabsicht Richelieus aber ging dahin, Baiern und durch dieses die Liga für ein französisches Schutzbündnis zu

<sup>1)</sup> Sinbely, Walbstein II, 147. Zum Ganzen vgl. die Korresspondenz mit Bagni, St. 488/2; Fagniez, Le Père Joseph et Richelieu I, bes. 272 s. 535—549.

In diesem Blane fand er sich in so voller Übereinstimmung mit der römischen Kurie, die von der neuesten habsburgischen Machtentwickelung unangenehm berührt war. daß der päpstliche Runtius in Frankreich, Kardinal Bagni, von frangösischer Seite mit ben geheimen Unterhandlungen mit Baiern betraut werden konnte. Maximilian bestimmte bazu seinen Rat Jocher, eine Wahl, die schon zeigt, innerhalb welcher Schranken er die Abmachungen getroffen sehen wollte. denn strenges Festhalten am Recht und Gifer für die Reichsverfassung waren neben juriftischer Gelehrsamteit die hervorstechendsten Büge diefes Beamten. Bon französischer Seite wurde Maximilian zu gutem Ginverftändnis mit Benedig gemahnt, auch die Ginbeziehung Danemarks und Englands in bas frangösische Bündnis angeraten. Könia Ludwig erbot sich mit eigener Hand zu verschreiben, daß nichts zu Gunften bes Pfalzgrafen gegen Maximilian ge-Baiern und seine Bundesgenossen sollten von fcbeben bürfe. Frankreich gegen alle Angriffe geschützt werden, dagegen sollte sich Maximilian verpflichten, ben Franzosen nicht hinderlich zu sein, wenn sie die österreichischen Erbländer angreifen, auch gegen= über den Hollandern neutral zu bleiben und Mecklenburg sowie Bommern nicht zu verteibigen. Nach dem Reugnisse des Nuntius begehrte zwar der König von Frankreich mit dem Raiser und Spanien in Frieden zu fteben, wenn biefe nur ben Herzog von Mantua unmolestiert ließen. Bebenklich aber klang ber Wunsch, daß Max für den Fall einer (französischen) Diversion ins Elfaß und Artois sich durch einen geheimen Revers zu neutraler Haltung verpflichte. Frankreich erbot sich auch zu vermitteln, daß Schweden die Liga nicht angreife 1).

Endlich war man so weit, daß in Fontainebleau am 5. Oktober 1629 der Entwurf eines bairisch-französischen Schutzbündnisses in sieben Artikeln aufgesetzt wurde. Es sollte 25 Jahre dauern, auf die Stände der Liga ausgedehnt werden, Frankreich zur Verteidigung des Besitzstandes seiner Verbün-

<sup>1)</sup> St.-A. a. a. D., bes. Bericht bes Runtius vom 15. Juli 1629 aus Rismes.

beten mit 30 000 Mann 3. F. und 4000 3. Bf., Maximilian zur Stellung von 15 000 Mann 3. F. und 1500 3. Bf., wenn sich aber noch andere Fürsten ber Liga verbänden, zu 20 000 Mann z. F. und 2000 z. Pf. verpflichten. Frankreich versicherte Maximilian die Rur, erklärte nebenbei auch alles aufbieten zu wollen, um die beutsche Krone an Maximilian und fein Haus zu bringen. Wieber ließ Maximilian auf biefe Borschläge erwidern, daß die Reichsverfassung und sein Gid ihm nicht gestatteten so weit zu geben. Er nahm Anstok an ber Bezeichnung des Vertrages als einer Konföberation, wünschte die Dauer des Schutbundnisses wie die auferlegte Truppenzahl beträchtlich verfürzt und forderte, daß die Kur auch seiner Familie verbürgt werbe. Da die Notwendigkeit strenger Gebeimbaltung eine Mitteilung des Blanes im Kreise der Liga nicht aulasse, sollte biefe erft später beigezogen werben. Richelieu tam biefen Bunfchen im Wefentlichen entgegen, aber eine Bedingung, an ber Maximilian unerschütterlich fefthielt, vereitelte ben Abschluß: er forberte einen Zusapartikel, laut bessen ber Bertrag für ihn kein Prajudiz gegen das Reich, ben Raiser und bas Kurfürstenkolleg enthalte. Drängte ihn die politische Lage zur Anlehnung an eine fremde Macht, so wollte er boch nicht gegen seine Pflichten als Reichsfürst verstoken, sich nicht von Frankreich gegen ben Raiser ausnützen lassen. Eben babin aber zielten Richelieu und P. Joseph, und barum waren sie nicht gesonnen, ben von Maximilian geforberten Borbehalt zu bewilligen. Bergebens rechnete P. Joseph Baiern vor, daß außer dem allgemeinen und herzlichen Ginverständnis der beiden Regierungen Sicherheit gegenüber Holland und Schweden, die französische Unterstützung in der pfalsischen Frage und in ber Bewerbung um die beutsche Krone bie Borteile seien, welche ber Bertrag Baiern bringen würde. während man von ihm doch nicht mehr verlange als Reutralität in dem Streite einerseits ber protestantischen Roglition. anderseits Frankreichs gegen bas Haus Ofterreich. In ber Tat hatte Maximilian burch bas frangofische Bunbnis seine politische Machtstellung wesentlich verbessert. Wie in anderen

Fragen sein religiöser Standpunkt, hat ihm hier seine gut beutsche Gesinnung eine reine Interessenpolitik verwehrt. Ansfangs Dezember übersandte der Kaiser Rachrichten, die ihm von Wallenstein zugegangen waren, wonach Frankreich bereit stand mit 20000 Mann in die Pfalz einzusallen. Wallenstein war angewiesen, in diesem Falle sich mit Tilly zu verständigen 1).

Die im Dezember abgehaltene Bersammlung ber Liga zu Mergentheim 2), auf ber Baiern burch Wolkenstein und Richel vertreten war, beschäftigte vor allem bie Saltung bes Bunbes gegenüber Wallenstein und gegenüber ber Achtung der Herzoge von Mecklenburg. Tilly, der schon vorher in seinem Berbaltnis zu Ballenftein ein feltenes Dag von Selbstbeherr= schung und Verträglichkeit bewiesen hatte, zeigte sich nach einer Busammentunft mit diesem in Halberstadt von geradezu freundlicher Gefinnung gegen ihn befeelt. Er hatte seinen Fürften ersucht, die Übertragung Medlenburgs an den taiserlichen Feldherrn anzuerkennen, hatte Ruepp, ben er nach Mergentheim fandte, beauftragt, bort auf gutes Ginvernehmen ber Liga mit Ballenftein hinzuwirken. Gleichwohl einigte sich die Versammlung, daß die Entscheidung in der medlenburgischen Frage einem Kurfürstentage, um bessen Berufung bie tatholischen Rurfürsten den Raiser ersuchten, überlassen, bis dahin aber Wallenstein nicht als Herzog von Mecklenburg anerkannt werbe. Der neue Rurfürst von Maing, Anfelm Casimir von Wambold, war der Ansicht, daß man den Kaiser direkt um Wallenfteins Absetzung ersuchen solle, doch brang Maximilians Deinung, daß bies nichts helfen und nur ben General reizen wurde, burch, und so wurde auch biese wichtigste Frage auf ben Kurfürstentag verschoben. Auf das Werben bes Raisers um Rrieg gegen die Generalstaaten ward wiederum beschlossen, baß man nicht aus der Defensive herausgehen wolle. Woltenftein beriet fich auch mit ben würtembergischen Geheimraten, wie ber Zerrüttung bes Reiches ein Enbe gemacht werben könne,

<sup>1)</sup> Runtiaturberichte ed. Riemning II, S. 412.

<sup>2)</sup> Bgl. Ginbely, Balbftein II, 162. 202. 227f.

und da diese meinten, man könne sich das Restitutionsedikt gefallen lassen, wenn es nur nicht auf die mittelbaren Stifter und Röster ausgedehnt wäre, wodurch Würtemberg sich hoch beschwert fühle, erklärte Waximilian, über diese Frage müßten zuerst die Theologen gehört werden 1).

Am 3. Juli 1630 ward zu Regensburg ber von der Liaa gewünschte, von Mainz einberufene Rurfürstentag 2) eröffnet. Hier mußte es sich entscheiden, ob die Bormächte der katholischen Sache im Reich, Raiser und Liga, ihr getrübtes Ginvernehmen wiederherftellen oder ob eine neue politische Kon= stellation ihren Bund ablösen, ob der gewaltige Aufschwung ber kaiferlichen und öfterreichischen Macht ober die alte Berfassung des Reiches und der Ginfluß der Kurfürsten sich behaupten folle. Maximilian war mit seiner Gemablin und feinem Bruber, bem Erzbischofe von Köln, am 25. Juni von Reuftadt her in Regensburg gelandet. Ein Gefolge von etwa fünfzig Ebelleuten, siebzehn reichgekleibete Bagen und die Leibwachen zu Ruß und zu Pferd gaben seinem Einzuge ein festliches Gepräge 3). Ginige Stunden nach feinem Fürsten war auch Tilly in Regensburg eingetroffen. Der Kaiser und alle katholischen Kurfürsten waren persönlich zugegen, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, wie sie sich auf einer Rusammenkunft zu Annaburg (Oftern 1630) geeinigt hatten, nur burch Gefandte vertreten, und diese spielten bei den Berhand= lungen eine unbedeutende Rolle.

Während nun die kaiserliche Proposition zwar zu erwägen

<sup>1)</sup> St.-A. 296/14. Wolkenstein an M. 1629, 31. Dez. M. an W. 1630, 8. Jan. Graf Wolf von Mansfelb bewarb fich bamals um Anstellung als bairischer Feldmarschall. M., zuerst abgeneigt, erklärte in bem letzteren Schreiben, er habe tein Bebenten gegen bie von Wolkenstein und Jocher befürwortete Maßregel.

<sup>2)</sup> S. bef. O. Henne, Der Kurfürstentag zu Regensburg von 1630; Ginbely, Balbstein II, 167f.; Hurter, Z. Gesch. Ballensteins, S. 357f.; Fagniez I, 544f.; Rub. Keller, Die Friedenswerhanblungen zw. Frankreich u. dem Kaiser auf dem Kursürstentag 1630 (Bonner Diff. 1902).

<sup>3)</sup> Le Mercure François XVI, 238-242.

gab, wie der Krieg fortan mit besserer Ordnung und unter aerinaerer Belaftung ber Untertanen geführt werden könne, aber auch beutlich durchklingen ließ, daß ber Raiser die Unterstützung des Reiches gegen Holland. Schweden und Frankreich erwarte, galt ben Kurfürften Ballenfteins Absehung als ber eigentliche Aweck ber Berfammlung, vor bessen Erreichung sie auf teine andere Frage eingeben wollten. In ihrer Antwort, die Maximilian und der Mainzer überreichten, stellten sie die Forberungen auf, daß der Oberfeldherr des Reiches ein Deutscher, ein Reichsstand und nach ben Gesetzen bes Reiches an ben Beirat ber Kurfürsten gebunden sein solle. war die Runde von der Landung der Schweden auf Bommern nach Regensburg gedrungen. Sie vermochte die Fürsten ber Liga nicht in ihrem Entschlusse zu beirren, ben Sturz des gehaßten kaiferlichen Feldherrn zu bewirken. Da der Bescheid des Raisers ausweichend lautete, begaben sich am 1. August Die sämtlichen katholischen Kurfürsten selbst zum Raiser, um mündlich und schriftlich ihre Klagen über Wallenstein zu wiederholen. Sie wiesen auf die unerhörte Uppigkeit seines Bofhaltes 1) hin, auf die ansteckende Wirkung dieses Lurus im faiserlichen Beere, auf die überflüssige Menge ber hohen Offiziere, auf die erschreckende Sobe der erpregten Kontributionen, bie keineswegs für den Dienst bes Raisers verwendet würden. Ferdinand hatte zwar schon im Januar gegenüber bem Unfturm ber Opposition baran gebacht, seinen Felbherrn mit Glimpf jum Bergicht auf bas Generalat zu bewegen 2). Das Anfinnen aber, ihn durch einen Machtspruch zu entsetzen, wectte in seinem Innern einen harten Rampf. Erft nachdem auch die in Regensburg anwesenden taiserlichen Geheimräte Rachgiebigkeit empfohlen hatten, falls die Eintracht mit der Liga nur baburch erhalten werben könnte, entschloß er sich, mahrscheinlich am 12. August, ben General, bein er seine hohe Machtstellung verdankte, fallen zu lassen. Dem spanischen Sofe

<sup>1)</sup> Als Ballenstein 1630 in Karlsbad weilte, zählte sein Hofstaat, abgesehen von zwei Leibsompagnieen, 630 Pferde. Cgm. 5868, N. 5.

<sup>2)</sup> Sirn in Mitteil. b. Inft. f. öfterr. Gefc. Erg.=Bb. V, 125.

erschien jetzt das habsburgische Übergewicht an Wallenstein gefnüpft und Maximilians Berftärfung als bedrohliche Folge feines Sturges. Aber vergebens arbeitete ber fvanische Gefandte gegen ben Entschluß bes Raisers. Stärker mog ber Einfluß des Beichtvaters P. Lamormain, der, wohl der Beifung Roms und bes Jesuitengenerals entsprechend, gegen Wallenstein eingesetzt wurde. Ferdinand erkannte, daß bas Festhalten an seinem General ihn vom Bapfte und dem tatholischen Bunde getrennt und in eine für ben Bortampfer ber katholischen Sache unhaltbare Stellung gedrängt hätte. Und er mußte befürchten, daß die Liga im Falle seiner Weigerung sich mit Frankreich verbände, deffen Gefandte, P. Joseph und Brior Brulart, in Regensburg weilten und durch die Aussicht auf französische Unterstützung nicht wenig bazu beitrugen, die Liga zur Festigkeit in ihren Forderungen zu ermuntern. Dazu die Landung des Schwedenkönigs - konnte ber Kaiser in biefem Augenblick feine katholischen Bundesgenoffen fich entfremben? Und konnte er im Falle ber Berweigerung noch auf die Erfüllung seines Lieblingswunsches hoffen, der für ihn ber beftimmende Grund gur Berufung bes Rurfürftentages gewesen war, auf die Bahl feines Sohnes jum römischen Könige?

Am 13. August ward den Kurfürsten eröffnet, daß sich der Raiser zur Absehung seines Generals, die jedoch ohne Schädigung seiner Ehre und seines Besitzes verlausen sollte, entschlossen habe. Die Besorgnis, daß der Ehrgeizige auf solches Borgehen mit Aussehung gegen den Kaiser antworten und sein Heer zur Unbotmäßigteit fortreißen könnte, wird dem Kaiser den Entschluß erschwert haben. Sie erwies sich jedoch als unbegründet: als der Kanzler Werda und der Hoftriegsrat Duestenberg, als Wallensteins warme Anhänger dazu erkoren, ihm des Kaisers Entschließung eröffneten, unterwarf er sich ruhig und kehrte auf seine Herrschaften nach Böhmen zurück, wo nun Gitschin der Schauplat seines prunkenden Hofbalts und mehr ehrsüchtiger als gemeinnütziger Kulturbestrebungen wurde. Die Worte, die ihm in den Mund gelegt werden:

aus den Sternen habe er bereits ersehen, daß der Spiritusdes Herzogs von Baiern Herr über den Kaiser sei, sind nicht ausreichend beglaubigt, lassen aber innere Wahrscheinlichkeit nicht vermissen.

Für den Kaiser war die Frage des Rachfolgers taum minder peinlich als die Absehung Wallensteins. Handelte er ber Liga auch hierin zu Willen, so fehlte wenig, daß er in das Abhängigkeitsverhältnis zu ihr zurücktrat, mit dem der große Krieg für ihn begonnen hatte. Denn für die Ligg mar ihr Haupt, Maximilian von Baiern, ber gegebene kaiserliche Oberfeldherr, auf ihn hatte schon die Antwort ber tatholischen Rurfürsten auf die taiserliche Proposition unvertennbar hingewiesen, und jest zögerten biese Rurfürsten nicht, ihn birett vorzuschlagen. Auch im Kreise ber Kurfürften hatte sich seine gebieterische Versönlichkeit bald das Ansehen errungen, bessen fie sich in der Liga längst erfreute. Der Rurfürst von Sachsen bankte ihm für die Betätigung seines "heroisch kurfürstlichen Gemüts" 1). Im Schofe ber faiferlichen Rate aber wurden, wenn auch ein Gutachten des Reichsvizekanglers Strahlendorf Maximilian empfahl, doch eine Reihe ber schwerften Bebenten ") gegen ihn erhoben. Alle Macht einem allein anzuvertrauen, hieß es u. a., bas tue ber Bater mit bem Sohne nicht, geschweige mit einem, ber, wie man sage, willig sei nach ber römischen Krone zu trachten. Die svanische Bartei wünschte ben König von Ungarn, ber spanische Gesandte ließ ein Gutachten, worin er vor Maximilians Ernennung warnte, sogar im Drucke verbreiten. Der Kaiser versuchte einen Mittelweg au beschreiten, indem Maximilian amar zum Oberfeldherrn ernannt, die Schranken ber Befugniffe jedoch ihm enger geftedt würden als dem Borganger. Die oberfte Kriegsleitung, Anstellung wie Entlassung ber Oberften, Austeilung ber Patente zu neuen Werbungen, Beftimmung ber Mufterpläte und Quartiere sollten in bes Raisers Sanben bleiben, überbiesaber bas ligiftische Beer mit bem taiferlichen in eines ver-

<sup>1)</sup> Aretin, Bayerns auswärt. Berhaltn. I, 290.

<sup>2)</sup> Khevenhiller, Annales XI, 1137.

ichmolzen, die Liga also ihrer Selbständigkeit beraubt werden. Beiben Borschlägen widerstrebten sowohl die bairischen Rate, die hierin nur den Wünschen ihres Herrn folgten, als die Stände der Liga, die seit Anfang September neben der Bersammlung der Kurfürsten in Regensburg einen Bundestag Ferdinand geriet "gegen seine natürliche Gewohnabhielten. beit" in Erregung über biesen Wiberstand, bachte sogar einen Augenblick daran, Wallensteins Absetzung zu widerrufen. Witte Oktober aber einigte man sich endlich dabin, daß nicht Marimilian felbst, sondern Tilly den Oberbefehl auch über bas Durch ihn schien bes kaiserliche Heer übernehmen sollte. Raifers Unsehen und Ginfluß besser gewahrt als burch einen Heerführer wie der Kurfürst von Baiern, mahrend anderseits auch dieser von seinem treuen Feldherrn erwarten durfte, daß er nie gegen seine Interessen handeln würde. Bon bem Ginundsiebzigjährigen verlautete freilich damals, er wolle sich zurückziehen, um in Rube seine Tage zu enden. Nach einigem Sträuben, bas er mit feinem hoben Alter begründete, erklärte sich der Pflichteifrige doch zur Annahme bereit. orbentlichen Befugnisse seines Borgangers aber gingen nicht Während das faiserliche Heer unter Wallenauf ihn über. ftein eine Durchschnittsftärke von 80 000 Mann gehabt batte 1). follte es jett auf 39000 vermindert, das ligistische auf 30000 Mann erhöht werden. Mit dem drückenden Kontributionenspftem sollte gebrochen, die Mittel zur Unterhaltung des kaiserlichen Heeres vielmehr nach altem Herkommen durch die Kreise Was den bairischen Kreis betrifft, ward beschafft werden. einem Kreistage zu Landshut die kaiferliche Forberung auf ein Jahr lang jeden Monat achtfachen Römerzug zu bewilligen vorgelegt. Der Kreistag bat ben Kaifer, "nicht abzulassen in feiner Fürsorge, wie der liebe, werte Frieden einstmalen doch auch ins römische Reich deutscher Nation wiedergebracht und beständig stabiliert werden möge", blieb aber weit hinter dem Kaiserlichen Begehren zuruck, indem er für 1631 zwanzig Römer-

<sup>1)</sup> Ginbely, Balbftein II, 310.

monate in brei Terminen, für 1632, wenn dies noch nötig sein sollte, zehn Monate in zwei Terminen bewilligte (21. Jan. 1631) 1).

Der Regensburger Tag aber endete auch im übrigen fast burdmeg mit offenen ober verhüllten Rieberlagen bes Raifers. Er mußte versprechen, neue Kriege fortan nicht anders als mit dem Beirat der Rurfürften zu führen, er fab feine Soffnung, die Liga zum Krieg gegen die Generalstaaten zu gewinnen, wieder einmal getäuscht. Die Ausgleichsverhandlungen, die er seit August mit ben frangösischen Gesandten pflog, führten zwar am 13. Ottober zu einem Friedensvertrage, diefer aber wurde von Richelieu verworfen, da seine Bedingungen mit den Brulart erteilten Beisungen nicht in Ginklang standen und überdies die mittlerweile eingetretene Beränderung der militärischen Lage die Fortsetzung des italienischen Krieges für Frankreich als wünschenswert erscheinen ließ. In der Tat mußte sich der Raifer in der italienischen Frage im folgenden Jahre (April und Juni 1631) in den Berträgen von Cherasco zu ungünstigeren Bedingungen versteben. Maximilian hatte für den Frieden mit Frankreich gewirkt und erntete dafür das Lob des Papftes 2). Bon diefem hatte Maximilian im Kebruar 1626 216000 Kaifertaler erhalten, weitere Gelbhilfen aber waren von ihm trop alles Drängens nicht zu erlangen gewesen, und seine Burudhaltung hatte ben Rurfürften ebenfo tief verftimmt wie die Störung feiner Unterhandlungen mit Frankreich seitens bes Bapftes: ber von ihm nach Baris gefandte P. Alexander hatte den papftlichen Befehl erhalten, unverweilt zu Fuß nach Rom zu eilen. Indessen war diefe Spannung, wiewohl bas Berlangen bes Bapftes, daß ihm des verstorbenen P. Hnacinth hinterlassene Bapiere ausgeliefert würden, sie noch verschärft hatte, schon seit bem Frühjahr 1627 gehoben "), und Urban gab sich um so mehr Mühe, Maximilian an sich zu ketten, als er mit bem Raifer

<sup>1)</sup> Lori, Sammlung b. bair. Rreisrechts, S. 278f.

<sup>2)</sup> Gregorovins a. a. D. S. 19. 117. 118.

<sup>3)</sup> Soniger a. a. D. S. 182-189.

wegen seiner italienischen Bolitik zerfallen war. In Regensburg hatte er seinen Nuntius Rocci in enger Kühlung mit Baiern vorgehen laffen, ben Fortbeftand einer mächtigen Liga nach Kräften gefördert und im Berein mit Frankreich und Benedig ber Bahl bes jungen Ferdinand zum römischen Könige entgegengewirkt. Sein Wunsch, daß die Königstrone an Marimilian als ben Würbigften tame (Febr. 1629), fand in bessen Brust keinen Wiberhall 1). Aber auch ber Kaiser konnte bie Wahl feines Sohnes zum römischen Könige burch Wallensteins Preisgabe nicht erreichen; die Kurfürsten fanden in den Reichstonftitutionen Grunde, die ihnen unbequeme Angelegenheit, die für die protestantischen Kurfürsten der Sauptgrund ihres Fernbleibens von der Bersammlung gewesen war, auf die lange Bank zu schieben. Die mecklenburgische Frage. welche die Kurfürsten nur lau betrieben, machte keinen Schritt vormärts: die geächteten Herzoge konnten nicht ihre Wiedereinsetzung durch ben Raiser, noch weniger aber konnte Wallenftein seine Anerkennung burch die Kurfürsten erlangen. Ebenso blieb alles beim alten in der Angelegenheit des Bfalzgrafen Friedrich, der in Regensburg durch Rusdorf vertreten mar und nicht nur durch den englischen Gesandten Anstruther. fondern auch bei Spanien, bas Maximilian damit feine antitaiserliche Bolitit in der italienischen Frage vergalt, Unterftützung fand. Die Rurfürsten ließen sich nicht über ihre Mühlhauser Vorschläge hinausbrängen und unter biesen war besonders einer, auf den der Pfalzgraf nie eingehen wollte: daß nämlich sein Verzicht auf die Pfalz eine der Bedingungen für die Aufhebung der Acht bilben follte. Der Kapuziner Rota (Alexander v. Alais) hatte in Regensburg seine Bemühungen um einen friedlichen Ausgleich mit bem Pfalzgrafen wieder aufgenommen und schrieb an diesen, beim Raiser habeer bei einer Unterredung über diese Frage eine von jedem Gigennut freie, bergliche Teilnahme an seinem Geschick ge-

<sup>1)</sup> Gregorovius a. a. D. S. 14. 17. 20f. 120; Hurter X, 236. Über bie Politik Urbans VIII. im 30jähr. Kriege vgl. auch Schnitzer a. a. D. S. 168f. u. bef. S. 255.

funden. In einem Schreiben an Rusdorf kam er auf den alten Borichlag, daß die Bfalggrafen konvertieren follten, aurud mit ber Begrundung, daß beim Kurfürften von Baiern ber religiöse Gesichtsvunkt ber vorherrschende sei 1). Auch dem Bfalzgrafen Wolfgang Wilhelm ") gelang es nicht. Anersennung seiner Ansprüche zu erreichen. Anderseits vermochte auch Baiern nicht die Zustimmung Sachsens Brandenburgs zur Ausdehnung seiner Kur auf die wilhelmische Linie au gewinnen, wiewohl Wolfenstein, um bie Gesandten biefer Stände zu gewinnen, über Augeständnisse in der Ausführung des Restitutionsediktes mit ihnen verhandelte. Wenn Maximilians Beichtvater P. Bervaux ) sich auf das Zeugnis Lebender dafür beruft, daß der Kurfürst oft über die Bertreter der strengeren Richtung geflagt habe, welche keine Mil= beruna bes Religionsebiftes wollten und zur Schäbigung bes Gemeinwohls zu Regensburg die Friedensratschläge zurudwiesen, so liegt biesem Lobe boch etwas mehr zu grunde, als bas Streben bes frommen Berfassers, feinen Fürften von ber schweren Verantwortung für die Leiden des Schwedenkrieges au entlaften.

Die Anlehnung an Frankreich hatte für Maximilian durch die Rachgiebigkeit des Kaisers ihr brennendstes Interesse ver-

<sup>1)</sup> Camerariana XLVIII, n. 160. 161.

<sup>2)</sup> Der Nuntius Pallotto hatte biesen Konvertiten der Kurie zur Berücksichtigung empsohlen. Bei seinem Besuche in Wien, August 1629, hatte er dem Berwitweten auch zur Wiedervermählung geraten, woraus ihm B. B. nach einigen Tagen erklärte, er denke an eine zweibrikklische Prinzessin oder, salls diese nicht katholisch werden wolle, an eine Tochter des Herzogs Albrecht (so ist zu emendieren st. Alsons) von Baiern, des Bruders seiner ersten Frau. Der Fürst entschied sich dann, da ihm nur eine Ehedispens in Aussicht gestellt wurde, für die Zweibrikkerin. S. Runtiaturberichte aus Deutschland ed. Liewning II, S. 289 s. Der Name dieser Prinzessin, den der Kuntius nicht kannte, ist Katharina Charlotte, Tochter Johanns II. von Zweibrükken. Mit ihr trat B. B. 11. Rov. 1631 in seine zweite Ehe. Die Tochter H. Albrechts, an die er auch dachte, war die 1616 geborene, 1. März 1630 gestorbene Maria Renata.

<sup>3)</sup> Adlzreiter, Annales gent. boic. III, 220-222.

loren. Denn am wertvollsten hätte sich ihm der angebotene frangösische Rückhalt boch bann erwiesen, wenn seine und ber Kurfürsten Forderungen in Regensburg nach wie vor auf taube Ohren gestoßen und infolge bessen ber taum vermeid= liche Kampf mit bem Heere Ballensteins ausgebrochen wäre. Alls der Kurfürst in Regensburg mit P. Joseph in versonlichen Austausch trat, fand er sich anfangs badurch sehr unangenehm berührt, daß auch dieser in den bairisch-französischen Bundesplan eingeweiht mar, von dem er nach Bagnis Bersicherungen angenommen hatte, daß er in Frankreich nieman= ben als dem Könige, Richelieu und dem Nuntius bekannt fei. Berftand es auch der kluge Kapuziner, bald fein Bertrauen zu gewinnen, so blieben boch die Widersprüche zwischen ber französischen und bairischen Bolitik unvereinbar. War boch Brulart angewiesen, dahin zu wirken, daß die Kurfürsten sogar im Falle eines französischen Angriffs auf Elfaß und die öfterreichischen Erblande neutral bleiben sollten. Und in der pfälgischen Frage sollte er zwar im Auge behalten, daß weber Baiern noch England beleibigt würden, baneben aber auch. daß Baiern gleich Spanien das befette pfalzische Gebiet räume und Franfreich dann mit ber Bermittelung eines Beraleichs betraut werbe. Gin Gutachten ber bairischen Geheimräte 1) zeigt, daß die eigentliche Absicht der französischen Werbungen, "Kurbaiern ganz und gar von Spanien und bem Hause Österreich zu trennen", wohl durchschaut ward. Geheimräte meinten, Frankreich werbe biefes Ziel schwerlich erreichen, schlugen aber vor, biese Macht "bis zu Ende bes Konvents in guter Affection zu konservieren, weil man nicht wisse, ob und wie man dieselbe noch brauchen könne". neu auftretende Feind im Norden, die Annäherung Spaniens an den Pfalzgrafen und die durch das Restitutionsedift gereizte Stimmung ber beutschen Brotestanten ließen bas französische Schutbundnis für Baiern noch immer als wünschens-

<sup>1)</sup> Revue historique XXVIII, 60f.: Fagniez, La Mission du P. Joseph à Ratisbonne.

wert erscheinen. Der Entwurf eines solchen, den der Kursfürst vor seiner Abreise dem P. Joseph überreichte, entsprach jedoch nicht den französischen Wünschen, besonders weil darin mit aller Entschiedenheit die neuen Berpflichtungen Baierns gegen seinen Bundesgenossen seinen alten gegen Kaiser und Reich untergeordnet wurden.

## Viertes Kapitel.

## Der Schwedenkrieg bis zum Frieden von Prag 1630—1635.

Der Raiser und die Rurfürsten hatten eben ihre Beratungen in Regensburg eröffnet, als am 6. Juli 1630 ber Schwebenkönig Guftav Abolf auf Usebom landete. Gin sechsjähriger Baffenstillstand, ben er im Herbst 1629 mit bem gedemütigten Bolen geschlossen, hatte ihm die Bande zu dem schon früher geplanten Ungriff auf ben Raiser freigegeben. Als bie Regensburger Versammlung am 12. November geschlossen ward, befaß der neue Feind in einer Reibe vommerischer Blate bereits eine feste Operationsbasis im Reich und war der Pommern= herzog Boguslav zu einem vor bem Kaiser bemütig entschulbigten Bunbnis mit Schweben und zur Ginraumung feiner Sauptftadt Stettin gezwungen. In vielen Städten verteilt und durch Entbehrungen geschwächt, hatten sich die kaiserlichen Truppen unter Torquato Conti in Hinterpommern und bem Herzoge von Savelli in Vorpommern dem durch Nachschilbe allmählich auf 40000 Mann verftärften Gegner nicht gewachsen gezeigt. Schon begann sich ber Ruf zu verbreiten, daß diese Söhne des Nordens, Schweden, Preußen, Deutsche ber Oftseeprovingen, die nun gegen die Sitte ber Zeit einen Winterfeldzug eröffneten, Männer von Eisen seinen gegenüber allen Anstrengungen, dem Hunger und der Kälte. Am Weihnachtstage errangen sie beim Angriff auf das Hauptlager
der Kaiserlichen zwischen Greifenhagen und Garz einen glänzenden Sieg. Mit Ausnahme von Kolberg und Greifswald
war ganz Pommern in ihrer Gewalt. Schon brangen ihre
Heerhausen in die Reumark vor.

Bier bis fünf Monate hatte die Liga ben neuen Feind gewähren lassen. Und boch konnte kein Zweifel barüber bestehen, daß Gustav Abolf, der die schwedische Krone seinem protestantischen Bekenntnisse verdankte und schon 1624 und 1625 in Unterhandlungen wegen ber Leitung bes nieberfächfischen Krieges sich eingelassen hatte, als Retter ber bebrangten beutschen Brotestanten erschien. Dit feiner Absicht. ben beutschen Glaubensgenossen Schutz zu bringen, verband er die weitere, das Haus Habsburg von der Oftsee zu ver-Schweden die Herrschaft über dieses Meer zu erbrängen. ringen war sein höchstes politisches Ziel, dafür hatte ber glänzend begabte, tatträftige König beiße Rämpfe mit Danemark, Rugland, Bolen durchgefochten. Schon hatte er die flavischen Mächte vom baltischen Meer zurückgebrängt und Diefes nabezu zu einem schwedischen Binnenfee gemacht. Daß die Ausbehnungstenbenzen bes Raifers mit benen Schwebens zusammenstießen, daß der Raiser auf Ballensteins Betrieb barauf ausging, eine habsburgische Herrschaft über die Oftsee zu gründen, daß er Wallenstein Mecklenburg übertragen, daß Dieser Stralsund angegriffen und 1629 seinen General Arnim mit mehr als 10000 Mann bem Könige von Bolen gegen die Schweden zu Hilfe gesandt hatte — durch alles dies ward boch erft der Ausschlag gegeben, daß der katholischen Sache in Deutschland dieser neue Feind erstand. Mit allen biesen Aukerungen einer habsburgischen, nicht katholischen Bolitik waren aber auch Maximilian und die Liga ebenso unzufrieden wie mit bem mantuanischen Kriege, wie mit ben Versuchen, bas Reich in ben Kampf gegen die Generalstaaten hineinzuziehen. Und die Verkörperung jener kaiserlichen Politik, die

Guftav Abolf herausforderte, war berfelbe Wallenstein, bessen Sturz die Liga als ihre wichtigste Aufgabe betrachtete. Möglichkeit, daß das Reich und die Liga Schweden gegenüber ihre Wege von benen bes Raifers trennten, war baber nicht von Anfang an völlig ausgeschlossen. Suftav Abolf rechnete mit ibr. als er im April 1629 an ben Rurfürsten schrieb und gleichzeitig ben Baron Bjelke an Tilly schickte und bem "aufrichtig geliebten" ein überaus freundliches Schreiben zuftellen, über Wallenstein flagen und die Bitte aussprechen liek. Tilly moge nicht mit bem Bunbesbeere zum Kriege gegen ihn helfen. Tilly wie das Kurkollegium, das lettere aber erft nach breiviertel Jahren, hatten barauf nur mit allgemeinen Berficherungen ihrer friedlichen Bestrebungen geantwortet 1). Die Landung Suftav Adolfs in Bommern war in Regensburg bereits befannt, als die bort versammelten Rurfürsten am 19. Juli mit Bezug auf Schweben bem Raiser mißmutia betonten, "wie schwer es bem Reiche falle, um Sachen willen, davon demfelben nichts bewufit, in folche unverschuldete Krieasgefahr zu geraten; es sei dies die Folge bavon, wenn man unbefragt ber Rurfürsten benachbarte Botentaten offenbire " 2). Konnte sich jedoch die Liga, die auf das Restitutionseditt gebrungen hatte, dem Rampfe gegen einen Gegner entziehen. bessen Sieg die Aufrechthaltung dieses Ediftes unmöglich gemacht und ihr bessen Früchte entrissen haben würde, bevor sie noch voll geerntet waren? Vom ligiftischen Standpunkte aus konnte man barauf nur mit Nein antworten. Gleichwohl war bie Erbitterung gegen Wallenstein bei ben tatholischen Rurfürsten fo übermächtig, daß sie ihren Beiftand gegen Schweben von einer befriedigenden Lösung dieser Frage abhängig machten. An dem Tage, an dem der Raifer in Wallensteins Absetzung willigte (13. August), beantworteten sie ein Schreiben Gustav

<sup>1)</sup> Klopp, Tilly I, 517; G. Dropfen, Gustav Abolf II, 237f.

<sup>2)</sup> Bei Loreng, Ofterreichs Stellung in Deutschland mabrend ber erften Salfte bes 30iabr. Rriegs, S. 26. 27; für bas Folgenbe f. eben-bort S. 30. 31.

Abolfs mit der Aufforderung die Waffen niederzulegen 1). Aber ihre Denkschrift vom gleichen Tage an den Kaiser sorderte, daß Tilly gegen Schweden nur auf Reichsboden verwendet würde. Die Mahnung, die der Kaiser am 10. September an die Kursürsten richtete, seinen an Tilly gerichteten Besehlen sich nicht serner zu widersehen, zeigt, in welcher Ohnmacht er sich besand, dis er alle Forderungen der ligistischen Fürsten erfüllt hatte. Erst dadurch, daß Wallensteins-Absehung vollzogen und Tilly zu seinem Nachsolger ernannt wurde, gewann der Kaiser die Liga zum Bundesgenossen gegen den neuen Feind. Auf ihrer Regensdurger Tagsahung wurde nicht mehr erwogen, ob, sondern nur, mit welchen Mitteln der Ramps gegen Schweden aufzunehmen sei.

Im Gegensate zu der am taiserlichen Sofe überwiegenden Ansicht hatte Tilly die von Suftav Abolf brobende Gefahr voll und rechtzeitig 2) gewürdigt. Erst im Rovember aber tonnte er fich nun aus Regensburg zu feinem Beere gurud= begeben. Anfang Dezember hielt er zu hameln Kriegsrat mit Bappenheim, der um diese Zeit 3) die Feldmarschallswürde erbielt. Die Lage war äußerst schwierig, die kaiserlichen Streitfrafte kläglich beruntergekommen, sie und die Ligisten in nicht weniger als 45 Bläten verteilt, ihre Berwendung erschwert burch die nicht immer zusammenstimmenden Weisungen. Die Tilly von Wien und München empfing. Abmachungen mit ben Hollandern, wonach biefe gegen Rurudziehung ber fpanischen Garnisonen vom Niederrhein und aus Westfalen auch bie von ihnen bort besetzten Blage in ben Gebieten bes Bfalggrafen von Reuburg räumten 4), machten den Ligisten wenigftens im Westen etwas Luft. Doch schienen die Werbungen, bie Hamilton in England mit Genehmigung bes Königs Rarl

<sup>1)</sup> Dropfen, Guftav Abolf II, 239.

<sup>2)</sup> S. u. a. feinen Bericht vom 4. Juli 1629; ogm. 1938, f. 46.

<sup>3) 8.</sup> Dez. nennt ihn Tilly Feldmarschall (cgm. 1938, f. 51 v) und 22. Dez. bedankt sich Pappenheim für die neue Wirbe (Heilmann, S. 1108).

<sup>4)</sup> Surter X, 300.

für Schweben veranstaltete, die Landung eines neuen feindlichen Beeres an ber beutschen Nordwesttufte anzutunbigen, so baß Tilly diese Striche nicht völlig von Truppen entblößen burfte. Roch bedrohlicher aber war der Widerstand Magdeburas gegen die Durchführung des Restitutionsedistes. Schon 1629 hatte diese feste Reichsstadt Wallenstein die Aufnahme einer kaiferlichen Besatzung verweigert und war von biesem vergebens eingeschlossen worden. Im Einverständnis mit Gustav Abolf, von beffen "Ambaffabeur" Stalmann begleitet, mar jest (1. Aug. 1630) ber vertriebene Abministrator Christian Wilhelm, unterftütt von der raditalen Bartei der Bürgerschaft, in die Stadt gurudgetehrt und hatte einige taiferliche Abteilungen aus bem Landgebiete bes Erzstiftes zurückgebrängt. Befonders gefährlich ward die Lage, seit dort am 19. Oktober, vom Schwebenkönige entfandt, bessen energischer Hofmarschall Dietrich von Faltenberg, ein Herr aus dem Paderborner Abel, eintraf und die Leitung der Wehrtraft übernahm. heim erschien Magdeburg als "ber Brunnquell alles Übels". Tillv sah sich vor die Aufgabe gestellt, zu verhindern, daß bies zur Bahrheit, daß ber wichtigfte Plat an ber Elbe zum Stützunkt der Schweben wurde und von hier aus die Empörung gegen ben Kaiser unter ben beutschen Protestanten weiter um sich griffe. Runächst ließ er Pappenheim mit 3000 Mann zu ben taiferlichen Truppen vor ber Stadt ftogen, die Graf Wolf von Mansfeld befehligte. Pappenheim war in Rateburg ein glücklicher Schlag gegen ben Herzog Franz Karl von Sachsen-Lauenburg gelungen, ber ein vaar Tausend Mann bem schwedischen Glaubensgenossen zuführen wollte, ben älteren Bruder Franz Albrechts, der früher unter den Fahnen der Liga und Wallensteins gedient hatte. Der größte Teil ber lauenburgischen Reiter war bei biesem Überfall gefangen genommen, der Herzog selbst burch Beschiefung bes Bootes, in bem er entfliehen wollte, zur Ergebung gezwungen worben. Es scheint, daß er sich in der Gefangenschaft zum Ratholi= sismus betehren ließ.

Ende Dezember traf auch Tilly im Lager vor Magbeburg

ein, zog aber balb (anfangs Januar) mit 7000 Mann z. F. und 5—600 Pferden 1) in der Richtung gegen die Oder den Schweden entgegen. Schaumburg, unter dessen Besehl die kaiserlichen Truppen dort standen, hatte dem Feldherrn ein klägliches Bild von deren "armseligem Wesen" entworsen. Mit ihm vereinigt, an Oder, Warthe und die Festungen Frankfurt und Landsberg angelehnt, verwehrte Tilly Sustav Adolf das Bordringen einerseits in die kaiserlichen Erblande, anderseits nach Magdeburg, wo der Schwedenkönig nach Pappenseins Ausdruck wie der Messias erwartet wurde. Dieser wandte sich nach Mecklenburg, wohin ihm die Einnahme Demmins den Weg öffnete.

Tilly folgte dem Jeinde dorthin, erstürmte im März unter furchtbarem Blutbad Neu-Brandenburg, wo der schwedische Oberft Kniphausen in Gefangenschaft fiel, und ließ eine vernichtende Plünderung über die eroberte Stadt ergeben. Dann aber wandte er fich in der Erkenntnis. daß Guftav Abolf "nichts anderes suche, als mit seinem Hin- und Hervagieren und Anstellung vieler Diversionen sein Volt zu strapazieren und zu konsumieren", wieder gegen Magbeburg, um nun, wie Maximilian wünschte, die regelrechte Belagerung zu beginnen. Das spärliche Fließen ber Bundesgelber hatte ihm in ber letten Reit bittere Rlagen und ein Abschiedsgesuch (22. März) erpreßt. Run fandte ihm sein Fürst Gelb und aufmunternben Troft. Schon vorher war die Weisung an ihn ergangen, bie Besatungen in allen minder wichtigen Bläten einzuziehen und so verstärft, unbekummert um Gustav Abolf, mit aller Rraft Magdeburg anzugreifen. Mit Einschluß einiger vor Dessau stehender Truppen verfügte er vor Magdeburg über 30 750 Mann, Ligisten und Raiserliche. Bappenheims Anficht, daß die Stadt ohne allzu große Schwierigkeit zu gewinnen sei, erklärte er gleichwohl als "lauter Imaginationen". Die Schweden aber bekamen nun freie Sand gegen die Oberfestungen. Bergebens hatte Tilly in Wien die Rotwendigkeit

<sup>1)</sup> Diefe Starte nennt Pappenbeim 3. Jan. Rodl III, 26.

betont, die kaiserlichen Besahungen dort zu bezahlen und zu verstärken. Da die Truppen keinen Sold erhielten, war auch ihre Kampslust nicht groß, als Gustav Abolf am 12. April vor Frankfurt a. d. Oder erschien, und schon am folgenden Tage brachte ein Sturm die Festung in seine Gewalt. Die Kaiserlichen verloren 1000 Gesangene und 1700 Tote, darunter Schaumburg. In Eilmärschen rückte dann der König vor Landsberg a. d. Warthe, und bald war auch diese Festung in seinen Händen. Die spärlichen Reste des kaiserlichen Kriegsvolks sammelte der neu besörderte Feldmarschall Tiessendach in Glogau.

Als Tilly von dem Marsche der Schweden gegen Frankfurt gehört hatte, war er bis in bie Gegend von Brandenbura vorgerudt. Auf bie Rachricht vom Falle ber Stadt aber kehrte er in das Lager vor Magdeburg zurück. Während der Raifer ben Schut Schlefiens von ihm wünschte, hielt er für beffer, ben Angriff auf Magdeburg fortzuseben. Es gelang ihm auch, ein Außenwert nach dem anderen, zulett die feste Rollichange zu erobern. Den inneren Festungswerten scheint jeboch bie am 17. Mai begonnene Beschießung wenig Schaben zugefügt zu haben. Da Guftav Abolf bamals bis Potsbam vorgerückt war, schwankte Tilly, nachbem er am 18. vergebens fein Ultimatum an die Stadt gestellt hatte, ob er nicht bie Belagerung aufheben follte. Auf Bappenheims Drängen beichloß ber Kriegsrat boch einen Generalfturm. Diefer marb, burch Tillys Bebenken noch um einige Stunden verzögert, am 20. Mai morgens nach 7 Uhr, nachbem Bappenheim seine Leute burch auten Rheinwein angefeuert hatte 1), mit einem für die Sieger felbst überraschend leichten Erfolge unternommen: am Neuen Wert, an ihrer schwächsten Stelle, überftiegen bie Bappenheimer mit ganz geringen Opfern bie Mauer. fo mörberischer aber geftaltete sich ber nun folgende Stragentampf, an bem außer ber 3000 Mann ftarten Befatung auch viele Einwohner teilnahmen. Gegen zwei Stunden, fchreibt

<sup>1)</sup> Boltholy, Jürgen Adermann, S. 14.

Bappenheim in seiner braftischen Weise, stand bes ganzen römischen Reiches Wohl und Webe auf zweifelhafter Spipe 1). Taufende der Raiferlichen und Ligiften fielen hier, besonders Pappenheims Regiment erlitt furchtbare Berlufte. auch ber heroische Fallenberg, ber ben angebotenen Barbon von sich wies, während der Administrator Christian Wilhelm verwundet in Gefangenschaft geriet. Das Geschick ber Stadt war aber entschieden, als gleichzeitig, etwa um 9 Uhr, an verschiebenen Stellen Keuer ausbrach, bas bis zur Nacht — bie Soldaten hatten noch Reit zu gründlicher und höchst ergiebiger Blünderung — ganz Magdeburg in einen Trümmerhaufen verwandelte. Daß dabei 20000 Menschen das Leben verloren, burfte starte Übertreibung sein. Seit ber Zerftörung Jerusalems, schrieb Pappenheim, ift kein solches Strafgericht über eine Stadt ergangen. Gerettet ward außer einigen ärmlichen Kischerhütten nur ber ehrwürdige Dom und bas Bramonstratenserklofter Unser Lieben Frau, wo Tilly felbit die Löschanstalten leitete. Roch rauchten die Trümmer der unglücklichen Stadt, als Tilly in ben nächsten Tagen in ber Klosterfirche ein Tedeum singen ließ und den Dom dem tatholischen Gottesbienft zurückgab.

Sofort nach der furchtbaren Katastrophe wurden Stimmen laut, welche Tilly der Zerstörung beschuldigten. Eine Reihe von Flugschriften verbreitete diese Anklage, die später in protestantischen Kreisen allgemeinen Glauben gewann. Aber der ligistische Feldherr, den die Zerstörung der sesten und blühenden Stadt eines ersehnten Stütpunktes und des wichtigsten Siegespreises beraubte, ward durch den unerwarteten Ausgang schwer betrossen und ist daran gänzlich unschuldig. Er hat sich im Gegenteil bemüht, dem Zerstörungswerk Einhalt zu tun. Ebensosteht sest lokale Brand einiger Häuser am Wall, die Pappenheim während des Angriffs anzünden ließ, um die Verteidiger zum Löschen zu zwingen, mit dem großen Brande, der die Stadt einäscherte, außer Zusammenhang steht\*). In dem Be-

<sup>1)</sup> Bittid, Dietrich von Fallenberg, S. 164.

<sup>2)</sup> Dies zeigt auch bentlich bas jungft veröffentlichte Tagebuch bes

richt an seinen Kurfürsten bat Tilly unter Berufung auf die Aussagen Kriegsgefangener erklärt, ber Feind selbst habe ben Brand "mit Reiß und ex malitia" verursacht und zu biesem Bwede Minen angelegt. Die gründliche Forschung ber neuesten Reit 1) hat hierfür in einer Reihe von Zeugenaussagen, auch aus dem magdeburgischen Lager, unwiderlegliche Beweise erbracht. Der Untergang der "lutherischen Lucretia" war das Wert des protestantischen Fanatismus und militärischer Rücksichtslofigfeit. Hat boch Faltenberg an seinen Bruder geschrieben: wenn er die Stadt nicht mehr halten konne, werbe er das ganze Reft anfteden 2). Gin Borläufer Roftoptschins in Mostau, ging er in ben Entscheibungstampf mit bem Borfat, die Stadt lieber der Bernichtung zu weihen als in Die Hand bes Jeindes fallen zu lassen, und ließ, als er alles verloren fah, am Zeughaus und an anderen Stellen Feuer anlegen. Fanatisch gesinnte Ginwohner ber Stadt unterftütten bas Beginnen, bas übrige tat ber bei großen Branben ftets eintretende Sturmwind. In Baiern burchschaute man fogleich die Wahrheit und erklärte Falkenberg für den Urheber des Brandes 3), während auf ber anderen Seite die Wut, mit ber bie schwedischen Solbaten zwei Jahre später über Baiern herfielen, mit durch den Wahn angefacht war, daß der Untergang ber protestantischen Reichsstadt ihren Eroberern zur Laft falle. In Rom aber, wo Urban VIII. vor kurzem der Liga aufs neue reichliche Kircheneinkunfte zugewendet hatte 4), frohpappenheimischen Rapitans Burgen Adermann, ber ben Sturm mitmachte. Boltholy, Jürgen Adermann, S. 15.

<sup>1)</sup> Das größte Berbienft gebührt ben Berten von Rarl Bittich, Magbeburg, Gustav Abolf und Tilly (1874); Dietrich von Fallenberg (1892); Pappenheim u. Fallenberg (1894). Die Polemit, welche besonbers Dittmar, Boltholz, Rammelt (Hallenfer Diff. 1897) gegen Bittich richteten, vermag bessen Hauptresultat nicht umzustosen.

<sup>2)</sup> Der wichtige Brief ward aus bem Fallenbergischen Familienarchiv zu herstelle nach Kaffel geschickt und kam von bort nicht zurud. S. 3rs mers Mitteilung bei Bittich, Fallenberg, S. 188.

<sup>3)</sup> Wie aus bem Tagebuche bes Ferbinand Reindl von München ershellt. Weftenrieder, Beyträge I, 183.

<sup>4)</sup> April 1631. Soniger a. a. D. S. 216.

lockte man über das entsetzliche Unglück. "Wagdeburg ift gesfallen", heißt es in dem Glückwunschschreiben des Papstes an Maximilian, "und die rauchenden Trümmer der ruchlosen Stadt werden ein ewiges Wahrzeichen der göttlichen Milde 1) (!) sein."

Mittlerweile hatte sich die politische Lage, besonders was bie Stellung Frankreichs betraf, mehr geklärt. Am 23. 3a= nuar 1631 hatten die Unterhandlungen, die Richelieu durch Charnace mit dem Schwebenkönige führen ließ, durch ben Bertrag von Bärwalde endlich ihren Abschluß erreicht. Auf fünf Jahre verbanden sich Schweben und Frankreich jum Schut ber gemeinschaftlichen Freunde, zur Sicherung der Oftsee, Freiheit des Handels und Restitution der unterdrückten und bedrängten deutschen Reichsstände. Angesichts bes letteren Bündniszweckes, der ja auch den Pfalzgrafen Friedrich und bie durch das Restitutionsedift aus den nordbeutschen Stiftern verdrängten Abministratoren in sich schloß, war die weitere Abmachung, wonach mit Baiern und der Liga Freundschaft gehalten werben follte, falls biefe bas gleiche taten, fo aut wie bedeutungslos, wenn auch die Vervflichtung Schwebens, die katholische Religion in den eroberten Orten unangefochten zu lassen, nicht nur bas tatholische Gewissen ber Franzosen beruhigen, sondern auch der Liga die Neutralität gegen Schweben erleichtern sollte. Guftav Abolf verpflichtete sich, ben Krieg mit 30000 Mann g. F. und 6000 g. Pf. gu führen, dafür versprach ihm Frankreich für das abgelausene Jahr 120000, in der Folge jährlich 400000 Taler Hilfsgelber. Ein Beitrag zu biesen wurde nach einem am 11. Juli 1630 zwischen Frankreich und Benedig geschlossenen Abkommen von der letteren Macht gezahlt 2).

Die größte Gefahr brohte ber tatholischen Sache, wenn sich die beutschen Protestanten zum Bunde mit Schweben aufrafften, doch in dieser Richtung entwickelten sich die Dinge

<sup>1)</sup> Aeterna monumenta (Ropie wohl falsch: munimenta) divinae elementiae; 1631, 28. Juni. St.-A. 312/19.

<sup>2)</sup> Suber V, 376.

mit auffallender Langfamkeit. Auch nachdem Gustav Abolf Bommern und Medlenburg gewonnen hatte, zauderte bie große Masse ber protestantischen Stände noch mit dem Anschluß an ben "Befreier", und besonders unentschlossen schwankten ihre Rührer, die Rurfürften von Sachsen und Brandenburg, bin und her. Johann Georg von Sachsen, "ber Bierkonig", scheint in wüften Trinkgelagen die Fähigkeit eines kuhnen Entschlusses eingebüßt zu haben. Georg Wilhelm von Brandenburg war zwar Guftav Abolfs Schwager, stand aber unter bem Einfluffe feines tatholischen Ministers von Schwarzenberg und war gebeugt durch die entsetzlichen Kriegsleiden, welche die Mart bereits erbulbet hatte. In ben schwächlichen Perfonlichkeiten biefer beiben Fürsten, in bem Refte von Reichstreue, ber in ihnen lebendig war, sowie in dem tiefen und nachhaltigen Eindruck der kaiserlichen und ligistischen Siege war es begrundet, daß die Interessengemeinschaft Schwebens mit ben beutschen Brotestanten trot aller burch bas Restitutionseditt erzeugten Erbitterung nicht so bald zur Baffenbrüder= schaft führte. Bom Februar bis zum 12. April 1631 tagte in Leipzig, vom Kurfürften von Sachsen berufen, eine Bersammlung ber proteftantischen Stänbe. Schweden brangte gum Anschluß, Frankreich stellte burch feinen Gefandten Deliste Hilfe gegen einen Angriff bes Kaifers in Aussicht. Man beichloß zu ruften, der friegerischen Dragnisation die Kreisverfassung zu Grunde zu legen und alle Kontributionen und Durchmärsche zu verweigern. Weber ein fester Bund jeboch, noch der Anschluß an Schweden tam zu Stande, und die füdbeutschen Brotestanten, die zu rüften begannen, wurden im Sommer 1631 von ben aus Italien zurückfehrenben taiferlichen Truppen mit leichter Mühe entwaffnet und zu Gelbzahlungen gezwungen. Dagegen hatte sich ber Kurfürst von Brandenburg turz vor dem Falle Magdeburgs burch Guftav Abolf einschüchtern laffen und biefem in ben Festungen Ruftrin und Spandau wichtige Stuppuntte seiner Verbindungen eingeräumt, auch namhafte Hilfsgelber versprochen.

Auf die katholischen Kurfürsten aber hatte schon die An-

fündigung des protestantischen Konventes solchen Eindruck gemacht, daß sie sich zu Berhandlungen über die Ausführung des Restitutionsedittes bereit erklärten. Diese sollten im Rebruar in Frankfurt eröffnet werden, wurden aber verschoben. Frankreich hatte den Herrn von Gournan 1) dafür bestimmt. ber versichern follte, daß biefe Macht nie etwas gegen Baiern geschehen lassen murbe. Im Mai tagte die Ligg zu Dinkelsbuhl. Die Mehrheit beschloß, dem Raifer von dem von Rursachsen vorgeschlagenen Waffenstillstand abzuraten 2) und ihr Beer auf 41 000 Mann zu verstärken, mit den Brotestanten aber nicht über das Ebikt an sich, sondern nur sofern dem einen ober anderen zu viel geschehen wäre, in Berhandlungen einautreten. Bis au biesem Reitvunkte betrugen bie Gelbleiftungen aller Ratholiten ohne Baiern (aber mit Ginschluß ber kleinen protestantischen Stände des bairischen Kreises. Stadt Regensburg und Ortenburg) 10 707 747 fl., bagegen die Baierns allein 22615257 fl. Der Bapft hatte bis por furzem. Spanien, überhaupt alle, die nicht Mitglieder bes Bundes waren, seit 1628 nichts mehr geleistet 3). Papst Urban VIII. sprach Maximilian sein Vertrauen aus, daß er "ber triumphierenden Würde der katholischen Religion weniger entsprechende Beschlüsse" nicht zulassen werde 4). Aber er fühlte sich mehr als italienischer Fürft benn als Seelenhirt, wünschte bie Schwächung Ofterreichs, bessen Übergewicht in Italien er fürchtete, verhielt sich baber auf die Bittgesuche der Liga fo fühl, daß Maximilian klagte, die Ratholiten würden fogar von Sr. Heiligkeit in negotio religionis hilflos gelassen. In einem Konfistorium im März 1632 mußte er von spanisch gefinnten Karbinälen ben Borwurf hinnehmen, er habe mit

<sup>1)</sup> S. feine Instruction vom 29. Jan. 1631, Revue historique XXVIII, 77 sqq.

<sup>2)</sup> Kurfürst von Trier an M. 1631, 30. Juni. Forst, Fr. 28. v. Wartenberg, S 606.

<sup>3)</sup> Stieve, Das Contobuch ber Liga, S. 106. Bezüglich bes Papftes wgl. Soniger, S. 216.

<sup>4) 1631, 28.</sup> Juni. St.=A.

ber Sache bes Kaisers und ber Liga auch bie bes Ratholigismus im Stich gelaffen 1). Gin früheres Berfprechen. bie Sälfte ber Renten von allen ben Brotestanten entrissenen geiftlichen Gütern der Liga zuzuwenden, hatte er erst auf bas wiederholte Gesuch ber geistlichen Bundesfürsten vom 9. April 1631 (mit ber Giltigkeitsbauer von brei Jahren) eingelöft au einer Beit, da biese Buter großenteils schon wieber in Bänden ber Gegner waren, so daß die Bewilliqung ihren Zweck verfehlte. Maximilian hatte bem Bapfte Borftellungen gemacht, daß er Frankreichs Bündnis mit Schweden nicht verhindert habe, und um seine Unterstützung für die Liga gebeten 2). Die papstlichen Nuntien am frangösischen Sofe ging ber Rurfürst fort und fort um ihre guten Dienste an. Als 1631 ein Wechsel in der Verson des Nuntius eintrat, wies er seine Kanglei an, die Schreiben an ben neuen Runtius "etwas anmutiger abzufassen, damit biefer in so reger Korrefpondens bleibe wie Karbinal Bagni" 8).

Frankreich setzte seine Bestrebungen, die Liga vom Kaiser zu trennen, unentmutigt fort und hatte zuerst Trier zum Anschlusse gebracht. Durch den Vertrag von Koblenz (21. Dezember 1630) stellte der Kursürst Philipp Christoph sich und seine Länder unter französischen Schutz 1). Nun aber führten angesichts der bedrohlichen Lage, welche durch die Fortschritte der Schweden und die Rüstungen der Protestanten geschaffen war, auch die lange sortgesponnenen Unterhandlungen Frankreichs mit Baiern, nicht ohne Einwirkung des Papstes, zu einem Vertrage, der am 8. Mai 1631 von bairischer, am 30. Mai in Fontainebleau von französischer Seite unterzeichnet ward 1).

Papft Urban, ber in Guftav Abolfs beutschem Unter-

<sup>1)</sup> v. Reumont, Gesch. b. Stadt Rom III, 2, 613; Gregoros vins, Urban VIII. im Wiberspruch zu Spanien u. bem Kaiser, S. 45f.

<sup>2)</sup> Gregorovius a. a. D. S. 18. 28 f. 31.

<sup>3)</sup> St.= M. 261/5.

<sup>4)</sup> Léonard, Recueil des Traitez de Paix (1698) III, p. 17.

<sup>5)</sup> A. a. D. p. 16. Beitere Drude verzeichnet v. Aretin, Staats- vertrage, S. 37.

nehmen, wenigstens anfangs, nur einen Angriff auf Österreich, nicht auf die katholische Religion erblickte, hatte Maximilian stets zu gutem Einverständnis mit Frankreich geraten. Sein Runtius Bagni in Paris hatte nun das Bündnis unterhandelt 1). Wie sorgfältig das Für und Wider in München abgewogen wurde, kann man aus einer langen Reihe von Gutachten und Berichten ersehen 2). Der bairische Gesandte Küttner, der die Urkunden in Paris auszutauschen hatte, sollte zugleich die Werbung einiger Tausend Mann Lothringer erwirken und gegenzüber dem Argwohn des Kaisers wie Frankreichs den einen dieser Austräge durch den anderen zu verbergen suchen 3).

Das bairisch-französische Schutbündnis war zur Aufrichtung guter Freundschaft und gegenseitiger Berteibigung auf acht Jahre geschlossen. König Lubwig versprach zur Verteibigung des Kurfürsten von Baiern und seiner Länder, ber ererbten wie erworbenen, 9000 Mann 3. F. und 2000 3. Bf. nebst Geschützen oder, wenn der Kurfürst bies vorzöge, Die bafür erforderliche Gelbsumme. Die bairische Gegenleiftung zum Schutze Frankreichs ward anf 3000 Mann 3. F. und 1000 & Bf. bestimmt. Beibe Dachte gelobten sich gegenseitig in feiner Weise zu befriegen und den, welcher einen der Berbundeten angreifen wollte, weber birekt noch indirekt, weber durch Truppen noch Geld, Zulassung von Werbungen und Rufuhr von Kriegsmitteln zu unterstützen. Frankreich versprach die Kurwürde nicht nur in der Berson Maximilians. sondern im Saufe Baiern anzuerkennen und zu schirmen. Der Bertrag, ber geheim gehalten werden follte, befriedigte bie französischen Wünsche besonders insofern nicht, als er im siebenten Artifel, bant Maximilians Feftigfeit, ben Bufat enthielt, baß er von bessen Seite ohne Brajubig bes von ihm bem Raiser und Reiche geschworenen Gibes, nur insoweit seinen Inhalt bas Naturrecht geftatte, geschlossen sei. Aber auch für Baiern konnte er eine praktische Bedeutung nur bann gewinnen, wenn

<sup>1)</sup> Gregorovius a. a. D. S. 30. 42.

<sup>2)</sup> St. M. 279/19. 279/36, 427/21.

<sup>3)</sup> Fagniez I, 576.

Dicfes sich nach Frankreichs Wunsch, seine politische Tradition perleugnend, zur Neutralität gegenüber Schweben und ben beutichen Brotestanten bequemte. Richelieus Bemüben in biefer Richtung stieß auch auf schwedischer Seite auf ein unüberwindliches Hindernis: Guftav Abolf forberte, daß die Rur und die Bfalg Friedrichs ältestem Sohne Karl Ludwig zurückgestellt würden. Da Rüttner 1) in Paris bereits das Hilfsbegehren stellte, trat bies sogleich zu Tage: ba Tilly die Schweden angegriffen habe. ber casus foederis also nicht gegeben sei, warb er abgewiesen und erhielt dafür ben Rat. Baiern moge fich mit ben Protestanten verständigen und gegen Schweden Neutralität beobachten. Wenn Maximilian 2), als ber Kaifer Kriegsvoll ins Elfaß verlegen wollte, Tilly mahnte, er moge ihm biefen Entschluß ausreben, bamit man nicht in neuen Krieg mit Frankreich verwickelt wurde, so bedurfte es nicht erft des frangöfischen Bunbniffes, um bem Rurfürften folche Schen vor auswärtigen Berwickelungen einzuflößen. In Wien ward man burch Mitteilungen bes Bischofs von Burzburg sowie durch eine bei Breifach aufgefangene Inftruktion Charnaces von ben engen bairisch-französischen Beziehungen unterrichtet, ohne daß dies bei ber bald eintretenden Notlage das gute Einvernehmen mit Baiern ernftlich ftoren konnte's). Bairischerseits entschulbigte man fväter gegenüber bem Raifer ben Schritt bamit. baß sich Frankreich nur hiedurch von der angebrohten Biederaufnahme ber Berbindung mit ben beutschen Brotestanten zurudhalten ließ. Durch die Sendung Törrings, dann Rüttners an ben Wiener Hof sowie in eigenen Schreiben an ben Raifer und beffen Minifter, ben Fürften von Eggenberg, gab sich Maximilian alle Muhe, sein Bundnis mit Frankreich zu rechtfertigen. Es sei nicht nur unpräjudizierlich, es sei sogar bem Raifer und Reich nüplich, ba hieburch bem Pfalzgrafen Friedrich und beffen Gonnern ein mächtiger Stein aus bem

<sup>1)</sup> Um ben 27. Juni 1681 reifte biefer Gefandte, wie ber Runtius aus Paris an biefem Tage an M. schrieb, nach Hause. St.=A. 261/5.

<sup>2) 4.</sup> Sept. 1631. Cgm. 1938, f. 59 v.

<sup>3)</sup> Dropfen, Buftab Abolf II, 474; b. Aretin, Berb., 6. 311.

Schachbrett geräumt sei. Zugleich beklagte sich der Kurfürst bitter über Spanien: es habe ihm ins Herz geschnitten, daß dessen Gesandte beim Kaiser Mißtrauen gegen ihn säen 1). Eggenderg suchte zu beschwichtigen: er wolle nicht präzis widersprechen, daß vielleicht der eine oder andere spanische Sesandte "aus Unersahrenheit, Unbedacht oder fürbrechenden Passions-Affekten" den Kurfürsten "disgustiert" habe; daß dies aber im Austrag des Königs oder seiner Minister geschehen, sei ihm nicht besannt"). Der König von Spanien, bemerkte er in einem späteren Schreiben"), wolle die alte Union mit Baiern nicht nur erhalten, sondern neu bestätigen. Sein Gemüt sei gegen Maximilian und bessen Haus aufrichtig und ganz ohne Falsch. Ob aber die österreichische oder die französische Verbindung Maximilian und sewissen Hause nütslicher, bei der Rachwelt rühmslicher und im Gewissen sicher sei, lasse sich leicht erkennen.

Weit wichtiger als das bairisch-französische Bündnis war die Wendung in der politischen Lage, daß sich Kursachsen mehr und mehr Schweden näherte 1). Kursürft Johann Georg hatte Wallensteins früheren General von Arnim an die Spize seiner Truppen gestellt, einen schwedisch gesinnten Offizier, der bald den größten politischen Einsluß auf seinen Fürsten erlangt zu haben scheint. Tillys Verhalten aber trug dazu bei, den Kursürssen. Durch die Zerstörung Magdeburgs der Unterhaltsmittel für seine Truppen, durch die Haltung der protestantischen Fürsten aller Zusuhr beraubt, sührte der dairische Feldherr sein Heer im Juni nach Thüringen, um sich neue Hilfsquellen zu eröffnen und die Fürsten dieses Landes dem Kaiser zu unterwersen. In Oldisseben überbrachten ihm kursächsische Käte die Aufsorderung ihres Herrn als Obersten des sächssischen Kreises, das Land zu räumen. Die Verhand-

<sup>1)</sup> DR. an Eggenberg 1631, 21. Aug. St.=A. 7/12.

<sup>2)</sup> Eggenberg a. M. 1. Sept. 1631; a. a. D.

<sup>3) 29.</sup> Dez. 1631; a. a. D.

<sup>4)</sup> Zum folgenben vgl. bef. Bittich, Magbeburg, G. A. u. Tilly; Bittich, Tilly; Dropfen; Balter Opit, Die Schlacht bei Breitenfelb (1892), S. 68 f.; Huber V, 886 f. Kritif von Schlachtberichten in ber Hallenfer Differtation von Bangerin, 1896.

lungen, bei denen Tilly geradezu die Mahnung aussprach, Nobann Georg moge die besessenen Stifter freiwillig abtreten. führten nur zu tieferer Verstimmung Sachsens. Unverkennbar hatte der Sieg über Magdeburg sogar den vorsichtigeren Tilly hingerissen. Der prahlerische und leidenschaftliche Bappenheim gar ftellte im Juli das Brogramm auf: anftatt Glauben Mißtrauen, anstatt Tractiven resolut Berfahren, anstatt Barboniren strictam iustitiam Abministriren und Exempla Sta-Maximilian ließ biefes Gutachten feinen Raten (Breising und Richel) nach Frankfurt mitteilen, bamit sie es auch andere hören ließen. Man fann sich nicht wundern. wenn die Brotestanten von diesem im August eröffneten Frankfurter Bergleichstage, ber nach bem Blane ber tatholischen Rurfürften ihre Beschwichtigung herbeiführen sollte, nichts Gutes erwarteten. Kurfürst Johann Georg erklärte ihn für "eine Romödie und lauter Spiegelfechterei".

Gerade in Bezug auf Sachsen aber empfahl Maximilian Nachgiebigkeit und eine Hemmung des Restitutionsediktes. Der Bunich, ben fächfischen Kurfürften für bie Anerkennung ber Erblichkeit der bairischen Rur in der wilhelmischen Linie zu gewinnen, und die Scheu, ihn in die Arme Schwedens zu treiben, wirkten in aleicher Richtung. Schon auf den Bundesversammlungen ber Ligg zu Beibelberg, Mergentheim, Regensburg hatte sich eine Rücksichtnahme auf Sachsen bemerklich gemacht. Unter bem Einbruck ber Magbeburger Rataftrophe hatte bann Johann Georg von Sachsen (30. Mai) Maximilian inständig gebeten, sich für ihn beim Kaiser zu verwenden, daß er nicht beschimpft noch vergewaltigt, auch seine Mitstände nicht mit Kriegsmacht überzogen würden. Am Juli 2) ließ Maximilian durch Küttner in den Raiser bringen, Rursachsen nicht der Versicherung zu berauben, die diesem Reichsftande 1620 zu Mühlhausen gemacht worden war. Dasbeifit: die Wirtung bes Restitutionsedittes sollte in Bezug auf bie von Sachsen oftuvierten Stifter Werseburg, Raumburg,

<sup>1)</sup> Cgm. 1938, f. 110.

<sup>2) 24.</sup> Juli für Ruttner. St.-A., Rorrespondeng mit bem Raifer.

Meissen aufgehoben und der sächsische Besitz dieser Bistümer bis auf weiteres als rechtlich anerkannt werden. Sachsen — eretlärte Maximilian — sei in dem Wahne begriffen, daß der Raiser zwischen ihm und anderen protestantischen Ständen teinen Unterschied machen wolle.

Die Frankfurter Berhandlungen aber wurden fehr bald durch die Kriegsereignisse durchtreuzt. Gustav Abolf batte nach Magbeburgs Kall eine feste Stellung an ber Bavel eingenommen. Als er aber nach Tillys Abmarich die Gelegenheit benüten wollte, bie magbeburgischen Stiftslande zu beseten. fandte Tilly Pappenheim zu beren Schirm voraus und brach felbst Mitte Juli wieder gegen Norden auf. Er näherte sich ben Berschanzungen bes Schwebenkönigs bei Werben, ohne ibn zu einer Kelbschlacht herausloden zu können. Am 22. August schloß sich der Landgraf Wihelm von Hessen-Kassel Gustav Abolf an, der erste deutsche Fürst, der dies freiwillig tat. Gegen seine Lande hatte sich ber Generalwachtmeister Graf Egon von Fürftenberg mit den taiferlichen Truppen aus Italien in Bewegung gesett, boch ein Befehl bes Raifers wies biefen an, sich mit Tilly zu vereinigen. Gegen Heffen warb bafür auf Maximilians Beisung Albringen mit einer kleineren Abteilung entfandt. Am 31. Auguft vollzog Tilly bei Gisleben feine Bereinigung mit Fürstenberg, ber 10-12 000 Mann 3. F. und 3000 a. Bf. führte - jum großen Arger bes fächfischen Rurfürften, ber Guftav Abolf angeboten hatte, Fürftenberg an diefer Bereinigung zu hindern, falls der König Tilly im Schach hielte. Sachsens Anschluß an Schweben scheint biefes Ereignis beschleunigt zu haben.

Die strategischen Rücksichten, durch die sich Tilly leiten ließ, erwiesen sich hier stärker als die politischen, denen Maximilian folgte. Dieser hatte dem Kaiser dringend angeraten, den sächsischen Kurfürsten, ehe er den Anschluß an Schweden vollzogen habe, in seinem Lande unbehelligt zu lassen. Bon politischen Erwägungen und seiner Borsicht geleitet, mahnte er fortwährend von Feindseligkeiten gegen den mächtigsten protestantischen Reichsfürsten ab. Noch zwei Tage nach der Ents

icheibungsschlacht erging an Tilly ein Schreiben in biesem Sinne. Dagegen betrachtete Tilly die Unterwerfung Sachsens als bringendes Erforbernis der strategischen Lage und Borbedingung eines Erfolges gegen die Schweben. Es lag teineswegs, wie man fächfischerseits argwöhnte, nur das Bestreben zu Grunde, Johann Georg von Schweben zu trennen, wenn die bairischen Gesandten auf dem Frankfurter Kompositionstage und Maximilian in einem Schreiben an ben Kurfürsten von Sachsen (9. Ott.) erklärten, Tillys Angriff sei ohne seinen Befehl erfolgt 1). Der Raifer hatte mit ber Auftimmung zum Angriff auf Sachsen lange gezögert, noch Mitte Juli hatte er Tilly angewiesen, gegen Sachsen noch etwas zu bissimulieren und außer der unumgänglichen Rotdurft nichts Keinbseliges vorzunehmen 2). Erft am 23. Juli hatte er Tilly für ben Fall, daß die eingeleiteten Unterhandlungen scheiterten, freie Hand gelassen. Um 24. August sandte dieser Metternich und Schönburg zu Verhandlungen mit dem sächfischen Kurfürsten nach Merfeburg, bald barauf erhielt er bestimmte Rachricht über die bevorstehende Bereinigung der sächsischen und schwebischen Heeresmacht, und nun vollzog er am 2. September ohne Bogern ben Ginmarich in Sachsen. Am 5. nahm er Merfeburg, am 13. begann er die Belagerung von Leipzig, das, burch Magdeburgs Schickfal eingeschüchtert, schon am 16. fich ergab. Weiter ging die Absicht bes Felbheren babin, durch Gewinn eines Elbepasses die Verbindung mit den in Schlesien stehenden taiserlichen Truppen herzustellen, nachher durch Entfendung Bappenheims nach Medlenburg die Schweben im Rücken zu bedroben.

Die Ausführung bieses Planes warb burch das rasche Anrücken des Feindes vereitelt: am 11. September hatte Johann Georg das schon vor Tillys Einmarsch entschiedene Bündnis mit Schweden abgeschlossen und am 15. bei Düben seine

<sup>1)</sup> Irmer, Die Berhanblungen Schwebens und seiner Berbündeten mit Wallenstein und b. Kaiser 1631—1634 (Publik. d. preuß. Staats-archive XXXV) I, S. 6 n. Nr. 85.

<sup>2)</sup> Der Raifer an DR. 16. Juli. St.=A.

Truppen mit dem schwedischen Heere vereinigt. Die Schlacht vom 17. aber war weder von Tilly noch von Gustav Abolf gewünsicht: der letztere hätte vorgezogen, den Gegner durch strategische Bewegungen aus Sachsen zu vertreiben, und gab nur dem Drängen des sächsischen Kursürsten nach, der die Aussaugung seines Landes fürchtete.

Bei Breitenfelb, sieben Kilometer nördlich von Leibzig. tam es zu bem feit ber Schlacht am Weißen Berge wichtigften Entscheidungstampfe. Das vereinigte schwedisch-sächfische Beer war an Truppenzahl, noch mehr aber an Geschützen überlegen: man muß es auf 39-40 000 Mann mit 75 Kanonen schätzen. barunter die Schweben allein auf 15-16 000 Mann 3. F. und über 8000 Reiter. Tilly verfügte mit Ginschluß Fürftenbergs über 24 - 25 000 Mann 3. F., 11 000 Reiter und mahrscheinlich nur 26 Geschütze. Fürstenberg hatte ben rechten Flügel inne und ftand ben vom Rurfürften felbft geführten Sachsen gegenüber. Bappenheim befehligte ben linken Flügel gegen die Schweben. Bei biefen leitete, unter bem Dberbefehl bes Königs, Baner ben rechten, Guftab Horn ben linken Flügel. Der Bormittag verging mit Scharmützeln, Artillerietampf und einer Schwentung Guftav Abolfs, die dem Gegner ben Borteil des Windes entziehen follte. Gegen 2 Uhr schritt ber rechte Flügel ber Kaiserlichen zum Angriff, mit glanzenbem Erfolg. Die Sachsen, Reulinge auf dem Schlachtfelbe, wurden von Fürftenberg geworfen, ihr Reiterführer Bindauf erschoffen, Geschütze und Fahnen erobert. Der Rurfürft flob bis nach Gilenburg. Aber ein Reiterangriff Horns in Die Flanke ber Sieger gebot ihrer Verfolgung nicht nur Halt, sondern wirkte fast vernichtend. Zugleich zersprengte ein Borstoß des Königs die kaiserliche Reiterei auf dem linken Flügel, burchbrach, als sich Horn bamit vereinigte, Tillys Zentrum, wo das Regiment Biccolomini zuerft Reihaus nahm, führte jur Eroberung aller faiferlichen Geschütze und jur Gefangennahme von mehreren Taufenden Raiferlicher und Ligiften. Binnen zwei Stunden war die Schlacht, die für die Ratholischen so günstig begonnen hatte, entschieden. Das geschlagene

Heer verlor 10 000 Mann an Toten und Gefangenen, unter ben erfteren ben Herzog von Holftein, ben Generalfelbzeuameifter von Schönberg, ben Generalwachtmeister Erwitte, 4 Dberften, 10 Oberftleutnants. 120 Hauptleute. Auch die ligistische Feldkaffe mit 79499 fl. fiel bem Feinde in die Bande (R. A.). Tilly felbst war am linken Arm 1) verwundet. Rudolf Marimilian von Lauenburg und Cronberg hatten ihn aus dem Sebrange herausgehauen. Er floh nach Halle, weiter nach Aschersleben und Halberftadt. Guftav Abolf, ber vor seinem Felbherrntalent die höchste Achtung hatte, meinte, er musse an biefem Tage "ganz tonfus" gewesen sein; nur so erkläre sich ber Rehler, daß er sein ganges Boll ohne Reserve in einer Front aufstellte. Jedenfalls sind die Gründe der Riederlage vor allem in der besseren Taktik und Rüstung der Schweben zu suchen. Ihr König hatte die neuen, Reiter und Musketiere vereinigenden Brigaden eingeführt, hatte die Artillerie vermehrt, beweglicher gestaltet 2), mit der Reiterei in Berbindung gebracht, hatte leichtere Musteten eingeführt, bie zum Teil ftatt der Lunten- Keuerschlösser hatten und die Gabel entbehrlich machten, hatte die Aufstellung des Fußvolks in der Tiefe beträchtlich verringert. Bappenheim scheint in dem Schnell= feuer ber schwedischen Artillerie ben Hauptgrund ber Rieberlage gefunden zu haben; er hätte nie geglaubt, äußerte er, baß Menschenkinder so geschwind aus großen Studen spielen tonnten 3). Daß "bie fortbauernbe, schäbliche Jalousie" zwischen Raiserlichen und Ligisten, wie ber Kurfürst von Mainz

<sup>1) &</sup>quot;Tilly ist fibel bei bem Rückengrat geschlagen, ber linke Arm mit einer Pistol (wie er unbekannt gesangen war) sibel zerschlagen, aber Gottlob nunmehr ganz aus ber Gesahr, frisch und gesund." So Fr. B. v. Bartenberg 4. Okt. (Forst, Nr. 506).

<sup>2)</sup> Unter ben "lebernen Kanonen" Gustav Abolfs sind leichtere, zum Schutze mit Leber überzogene Aupserrohre zu verstehen. Im Armeemuseum besindet sich eine solche, die bei Kördlingen von den Baiern erobert, vom Kurssürsten Maximilian dem Erzölschose von Salzdurg geschentt, von den Tixolern 1809 gegen die Baiern gebrancht und damals von diesen zurückgewonnen wurde.

<sup>3)</sup> Bolthold, Ifirgen Adermann, S. 80.

meinte, hauptfächlich die Niederlage verursacht habe, wird durch unsere Berichte nicht bestätigt.

Das Schlachtfeld bei Leipzig war das Grab des Restitutionsedities, das Grab der Regensburger Errungenschaften der Liga. Es zerstörte den Nimbus der Unbesiegbarkeit, der Tilly disher umstrahlt hatte, und eröffnet für das seit zwölf Jahren durch militärische Erfolge verwöhnte Baiern eine neue Epoche des großen Kampses mit wechselndem Kriegsglück, mit unerhörter Drangsal für Bolt wie Fürsten. Dieser vernahm die Unglücksdotschaft mit Fassung und tröstete seinen Feldherrn: dergleichen Accidenz bringe der Krieg mit sich und sei vielen großen Potentaten und tapseren Generalen schon zugestanden 1).

Beim Raiser aber hatten schon vor dem Unglückstage Wallenfteins Anhänger, die Tilly wegen seines Alters und seiner Ab- . hängigkeit von Maximilian als ungeeigneten Oberfeldheren erflärten, wieber Gehör gefunden. Da auch Spanien Ballensteins Rückberufung empfahl, hatte er in Dinkelsbühl die Stimmung ber Liga fondieren lassen. Auf beren ablehnendes Berbalten batte ber Raiser ben Gebanten an Wallenftein zunächst fallen lassen. Doch nur, um Mitte August seinen Sohn Kerdinand, den König von Ungarn, zum Oberbefehlshaber zu ernennen 2). Die Ernennung war noch nicht veröffentlicht, und auf die Nachricht von Breitenfeld hielt der Raiser selbst nicht mehr für ratlich, an dem 24jährigen Feldheren ohne Rriegserfahrung festzuhalten. Jest schien Wallenstein bie einzige Rettung, Ende Ottober ward Queftenberg mit Anträgen an ihn abgeschickt, aber erst nach einigem Sträuben und gegen Ginräumung weitgehender Bollmachten ließ sich (Dez.) ber Erzürnte, zunächst nur auf brei Monate, gewinnen. Raiser ahnte nicht, daß der umworbene General eben nabe

<sup>1) 29.</sup> Sept.; egm. 1938, f. 60.

<sup>2)</sup> Ginbely, Gesch. b. Bojähr. Ariegs II, 251 f. Hiernach hatte ber Kaiser schon nach bem Falle Franksurts a. b. Ober an Tilly das Anstinnen gestellt, auf den Besehl des ligistischen heeres zu verzichten und ausschließlich in seinem Dienste zu stehen, worauf Tilly wie Maximilian die Entschiung verzögerten.

daran gewesen war, ihn zu verraten. Schon im Februar 1631 war durch einen böhmischen Erulanten Sexpma Raschin, ber im Dienste bes verbannten Grafen Thurn stand, eine Berbindung amischen Wallenstein und biesem raftlosen Agitator für die Berjagung Ferdinands aus Böhmen angetnüpft worden, und nach der Schlacht bei Breitenfeld ließ Wallenstein durch benselben Raschin Gustav Abolf um 12-14 000 Mann er-Mit solcher Unterstützung machte er sich anheischig. bie öfterreichischen Erblande zu erobern und ben Raiser nach Italien zu verjagen. Daß er nebenbei auch von seinem guten Appetit auf Baiern sprach, kann nicht überraschen. scheint, hatte ben Kaiser vor dem verräterischen Anschlag seines geftürzten Generals nur gerettet, daß ber Schwedenkönig Ballenstein nicht recht traute und nur zur Entsendung einer fleinen Truppenabteilung sich verstehen wollte 1). Tilly war im Februar aus Hamburg ") eine Rachricht über verräterische Blane bes abgesetzten Felbherrn zugekommen. Er hatte feinen Kurfürsten davon in Renntnis gesetzt, aber auch in loyaler Beise an Wallenstein selbst eine Anfrage mit der Bersicherung, daß er nicht daran glaube, gerichtet. Wallensteins Antwort lautete: unwahrhaftige Zeitungen zu verbreiten sei von jeber Beltgebrauch gewesen 8).

Tilly mußte jest vor allem bedacht sein, die Lücken seiner

<sup>1)</sup> Raberes bei Buber V, 392f.

<sup>2)</sup> Etwa von bem bei Sonnenleitner fpater ermähnten Rorres fponbenten Dr. Mengel?

<sup>3)</sup> Sonnenleitner, f. 54vf.; Dropfen, Gustav Avolf II, 415; Gaebele, W.s Berhanblungen mit den Schweden n. Sachfen 1681—1634, S. 17. Raschin trat, um seine Begnadigung zu erwirten, nach Wallensseins Sturz gegen diesen am taiserlichen Hose als Zeuge auf. Man kann M. Lenz, Zur Kritis Sezyma Raschins (His. Zeitschr. LIX, 1 f. 385 f.), zustimmen, daß sein Bericht von Tendenz und Unwahrhaftigkeit förmlich durchtränkt ist, und doch an der Glaubwürdigkeit des von Wallenstein dem Schwedenkönige 1631 gemachten Borschlages im wesentlichen seste halten. Den stärksen Beweis für die Glaubwürdigkeit dietet das Schreiben Thurns bei Gaedele, S. 108. Bzl. auch Huber a. a. O. und die dort angerusenen Urteile.

Mannschaft und Ausrüftung auszufüllen 1). Kam auch bas Bolt nach der Flucht haufenweise wieder zusammen 2), so war boch die ganze Artillerie verloren, auch unter den Truppen aablreicher Erfat von Nöten. Diefen zu beschaffen fiel schwer, da der Geldmangel größer als je war. Die geiftlichen Rür= ften hielten ihre Bundesbeiträge, mit benen fie schon vorber meift im Rückstande geblieben, nun angesichts ber Rabe bes Feindes ganglich gurud. Maximilian felbst (13. Ott.) mußte erklären, es sei "eine lautere Impossibilität Gelb hinunterzubringen"; er sprach die Hoffnung aus, daß Tilly trothem burch sein Ansehen Meutereien im Beere zu verhindern wiffen werbe 3). Seine Hilfsgesuche beim Bavfte hatten endlich ben Erfolg, daß biefer auf ein Jahr monatlich 10000 Kronen 4) auswarf, die zwischen dem Raiser und der Liga geteilt merben sollten. Erst nachdem Tilly in Alfeld a. b. Leine neu geworbene kölnische Truppen und bei Frislar (10. Dkt.) Albringen und Fugger an sich gezogen hatte, wagte er sich gegen bie Schweben nach Franken zu wenden. In Miltenberg ftieß au ihm auch Herzog Karl von Lothringen, ben ber Raifer burch große Versprechungen zur Silfe gewonnen hatte, mit etwa 15 000 Lothringern. Maximilian warnte: dies sei eine Nation. die, wenn man sie nicht bald anführe und gebrauche, sich rasch mindere und verliere, und seine Weissagung erfüllte fich insofern, als die Lothringer, burch die brobenbe Stellung Frankreichs gezwungen, schon nach Hause umkehrten, als Tillys Beer im Ansbachischen ftand.

<sup>1)</sup> Zum folgenben f. bef. Klopp, Tilly II, 335f.; Dropfen, Guftav Abolf II, 411f.; Bittich, Tilly; Heilmann; Hurter X, 427f.; Sonnenleitner passim.

<sup>2)</sup> So schreibt am 8. Okt. Franz Wilhelm v. Wartenberg (Forst, Rr. 509), ber auch wissen will, Erwitte, Grotta (l etwa ein jilngerer bieses Namens?) und viele andere sein "wieder lebendig geworden". Rach Heismann 1126 wäre dies auch bezüglich Erwittes ein Irrtum. Der ligistische Ofsizier Erwitte, der noch 1633 im Felde erscheint (s. unten), war Oberst, nicht Generalwachtmeister.

<sup>3)</sup> Sonnenleitner, f. 61 und jum folgenben 60 v.

<sup>4)</sup> Erwähnt in Inftruition für Donnersberg, 10. Jan. 1632. St.- M.

Gustav Abolf hatte ben Sachsen, die badurch enger an ihn gefesselt werden sollten, den Angriff auf die taiserlichen Lande überlassen und sich selbst die Liga als Gegner ertoren. Er hielt Tilly für den gefährlicheren Reind, wollte den oberdeutschen Brotestanten Luft machen und selbst die Früchte feines Sieges in ben fetten geiftlichen Stiftern am Main und Rhein ernten. Rachdem er das mainzische Erfurt genommen. drang er durch Thüringen vor und warf sich auf das Bistum Ohne Rampf ergab sich bie Hauptstadt. Würzburg. Feste Marienberg ward am 18. Ottober nach furzer Beschiegung mit Sturm genommen, die Besatzung größtenteils niebergehauen, ihr tapferer Führer, mit Wunden bedeckt, gefangen. Es war ein bairischer Rittmeister vom Regiment Schönberg. Heinrich Abam Reller (v. Schleitheim), ber von Tilly mit ber Unglücksbotschaft von Breitenfeld an Maximilian gesandt, auf ber Rückreise nach Würzburg gekommen war, eben als man bort einen Befehlshaber gegen die nahenden Schweden brauchte. Ungeheuere Schätze fielen auf bem Marienberg in die Sand ber Sieger; die würzburgischen Bibliotheken wanderten nach Schweben ; bie Stadt hatte fich mit 80 000 Talern von ber Blünderung "Das Glutgewächs des franklichen Rebengotts losgetauft. berauscht Barbaren", sang Balbe. Es war in diesem Jahre besonders feurig geraten. Die frantische Ritterschaft, meist protestantisch gesinnt, tam den Bunschen des Königs bereitwillig entgegen. Zwischen die Mahnungen bes Kaisers und Suftav Abolfs Drohungen gestellt, entschlossen sich die proteftantischen frantischen Rreisstande für bas Bündnis mit bem schwedischen Glaubensgenossen 1). Die wertvollsten Hilfsmittel und Stütpunkte bot diesem ber Anschluß bes reichen Rurnberg. Und nun ging ber schwedische Siegeszug die Pfaffengaffe am Main hinunter. An ben geiftlichen herren rächte sich jett bitter die Rachlässigkeit, mit der sie ihren Bervflichtungen gegen die Liga nachgekommen waren: was sie an die Bundestaffe zu zahlen verfäumt hatten, wurde von

<sup>1)</sup> Raberes besonbers bei b. Soben, Guftan Abolf und fein heer in Subbentichland I, 12f. 33 f. 51 f. 60 f. 78.

ben Schweben mit Bucherzinsen erhoben. Im mainzischen Aschaffenburg hielt die von Tilly dahin geworsene Besatung micht Stand, die Reichsstadt Franksurt öffnete ihre Tore, im Dezember wurden Mainz, die umliegenden Gebiete des Erzstiftes und auch ein Teil der Pfalz besetzt. Wit der bairischen Herrschaft über die rechtscheinische Pfalz und mit der spanischen über die linkscheinische ging es rasch zu Ende. Am 8. Januar 1632 erzwang sich Bernhard von Weimar den Einlaß in Mannheim. Am längsten hielten sich die Baiern in Heidelberg.

In Mainz schlug Gustav Abolf sein Winterquartier auf. Hier gesellte sich Pfalzgraf Friedrich zu ihm, aber trotz der diplomatischen Unterstützung seines englischen Schwagers vermochte er den König nicht zu seiner Wiedereinsetzung zu bewegen. Dieser bedachte im übrigen seine deutschen Anhänger mit reichen Landschenkungen, ließ sich in Würzdurg als Herzog von Ostsranken huldigen und behielt auch Mainz und die Pfalz in seinen Händen. Durch seine Ausgabe als Schützer des deutschen Protestantismus war dies nicht ersordert. Bald traten deutlich als seine Ziele außer der Aussehung der Restitutionen der Erwerd Pommerns und die Begründung eines protestantischen Bundes im Reiche unter seiner Leitung hervor.

An der Spize von hungernden und schlecht gekleideten Truppen, denen er nicht recht traute, deren alte Mannschaften durch die Riederlage erschüttert, deren neue noch nicht erprobt waren, hatte Tilly nicht gewagt, sich dem schwedischen Siegeslause entgegenzustellen. Er klagte über die Konfusion in seinem Heere, die allzu große Zahl von Offizieren mit Rossen und Gepäck. Die Mainlinie preisgebend, wandte er sich gegen die protestantischen Stände Frankreichs süblich dieser Linie, gewann am 10. Rovember nach heftiger Beschießung die Reichsstadt Rothenburg a. d. Tauber, bald darauf Windsheim, dann die wichtigeren Pläze der Markgrafschaft Unsbach. Da die Sachsen nach der Vertreibung Tiessendachs aus der Lausitz in Böhmen große Fortschritte machten und (15. Rov.) Prag besetzen, wurden sast alle kaiserlichen Truppen aus Tillys Heer abberusen. 18000 Mann mußte Tilly, wie er aus Gunzen-

baufen nach München berichtete, nach Böhmen abziehen laffen, während nur 1400 Kaiserliche bei ihm verblieben. So geschwächt und ben Winter vor der Tür, fühlte er sich zu großen Unternehmungen unfähig. Schon mußte er an die Gefährdung der Dongulinie benken. Am 22. November sicherte sich Maximilian als Oberst bes bairischen Kreises durch einen Bertrag mit der Reichsstadt Regensburg, dem auch der Bischof beitrat, das Befanungsrecht daselbst durch Kreistruppen 1). Bappenbeim batte zwar noch am 25. November bem Kurfürsten einen Blan vorgelegt, wie das reiche Rürnberg ohne Schwertstreich noch lange Blockierung binnen 5 ober 6 Bochen eingenommen werben könnte 2), und Ende Rovember lagerte fich Tilly wirtlich vor ber Stadt. Aber schon am 4. Dezember gog er ab, unter Binterlaffung einiger Befahungen im nürnbergischen Landgebiete. Er nahm noch die Feste Bulgburg und ließ. bann seine Truppen, mährend er selbst in Nördlingen blieb, Winterquartiere im Ansbachischen beziehen. Bier Regimenter wurden nach der Oberpfalz, die bedroht schien, entfandt, Bappenbeim aber (23. Nov.) vom Kurfürsten nach seinem Antrage beauftragt, mit Truppen, die er sich größtenteils erft werben mußte, an ber Weser und Elbe "eine nütliche Diverfion" im Rücken bes Jeinbes anzustellen 3). Sein Begehr um 300 000 Taler zu biesem Ameck ward jedoch von Maximilian mit bem Rate abgeschlagen, daß er in Köln 100 000 Taler aufnehmen möge 4). Diefer heißblütige Feldmarschall "brachte täglich folche feltsame und faft unerhörte Anschläge und Impresen auf bie Bahn", daß der ihm unterftellte Gronsfeld fich "hundert Meilen von hinnen" wünschte. Wenn Maximilian seinen Diversionsplan so freudig aufnahm, geschah es wohl zum Teil

<sup>1)</sup> v. Aretin, Staatevertrage, S. 37.

<sup>2)</sup> Sonnenleitner, f. 111v. Beachtenswert ift bas Gutachten bes Dr. Tuschelein, ber im Stadtrat nachgiebige haltung empfahl; bei v. Soben a. a. D. I, 112-116.

<sup>3)</sup> Uber biefe f. Sonnenleitner, f. 112-125; Rodi I, 10f.

<sup>4)</sup> Und mit dem Hinweis, daß in der Kaffe des Generaltommiffars. Verchenfeld Geld vorhanden sei. M. aus Donauwörth an Pappenheim. 1681, 14. Dez. Camerariana XLVI, nr. 32.

auch beshalb, weil er in eine Unterordnung des Selbstbewußten und Eigenmächtigen unter Tilly kein Bertrauen hegte. Pappenheim hoffte durch sein Austreten im Norden einen ziemlichen Teil der Sachsen und Hessen von Oberdeutschland ab und auf sich zu ziehen und sand allerdings Gegner in Hülle und Fülle, besonders nachdem es ihm (14. Januar) gelungen war, den Feind vor Magdeburg, wo Wolf Mansselb mit Baner bereits wegen der Übergabe unterhandelte, zu vertreiben 1) und ihm 60 leichte englische Geschütze abzunehmen. Nun bedrängten ihn der Landgraf von Hessen, der Herzog von Weimar, Georg von Lüneburg, die Herzoge von Mecksenburg, Baner, Tott, der mittlerweile gelandete Hamilton u. a. Das ganze Land, Wasser und Erde, nur den Himmel nicht, habe ich zum Feinde, schrieb er ruhmredig an den Kurfürsten.

Kür Baiern schlug jett die Stunde, da es die bitteren Früchte seiner konfessionellen Bolitik erntete. Frankreich, Die einzige Macht, die im Stande und geneigt gewesen ware, es in seiner Bedrängnis zu schirmen, war ber Berbundete eben des Feindes, der es bedrohte. Wir haben gehört, daß Küttners Hilfsbegehren am französischen Hofe abgelehnt ward (f. S. 381). Im Juli war St. Etienne, P. Josephs Schwager, nach Deutschland geschickt worden 2), um Maximilian zu gewinnen, daß er mit Kurfachsen, als bem Saupte ber beutschen Brotestanten, ein gutliches Abkommen zu treffen versuche. Die Ereignisse hatten biesen Blan überholt und hatten Richelieu ben Boben zur Ansetzung seiner Sebel noch mehr geebnet. Charnace (31. Rov.) und St. Etienne wurden nun nach München geschickt, um das lange angestrebte Biel, die bairische Reutralität gegen Schweben, zu erreichen. Richelieu ließ bem Rurfürsten vorstellen, wie vorteilhaft es für ihn sein würde,

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Flugschrift: "Baarhaffter Bericht, Bas maffen Bappenheim . . . Magdeburg entsehet . . . ."

<sup>2)</sup> Seine Instruktion vom 10. Juli 1631 veröffentlichte Fagniez, Revus hist. XXVIII, 79 s. und Le Père Joseph et Bichelieu II, 494. Zum solgenden vgl. Stumpf, Liga, 297 s; Dropsen, Gustav Adolf II, 272 s. 493. 495; Ginbelv, Gesch. b. 30jähr. Kriegs in drei Abugen. II, 226—238 u. 236 s.; Fagniez, Le Père Joseph I, 575 s.

wenn der Raiser und Schweden allein auf dem Blan blieben und er mit bem Beere ber Liga zulett ben Ausschlag geben könnte. Nur um den Breis dieser Reutralität wollte man von der frangofischen Bermittelung für einen allgemeinen Frieben wissen, die Maximilian wünschte. Nie vielleicht hatte sich Maximilian in seiner wechselvollen volitischen Laufbahn vor eine peinlichere Entscheidung gestellt gesehen. In seiner Treue gegen Raiser und Reich hatte ihn weber die Auruckiehung ber taiferlichen Truppen wanten gemacht noch die Wiederberufung Ballenfteins, von ber er sich nichts Gutes versprechen konnte und die man von französischer Seite nicht verfäumte als Schredmittel zu benuten 1). Reutralität gegen Schweden hieß Breisgebung bes Raifers. Tropbem rieten seine zu Gutachten aufgeforberten Theologen und Rate bazu, ba bie Ablehnung nur zur Folge haben würde, daß Raiser und Liga miteinander zu Grunde gingen. Um über bie militärische Lage volle Rlarheit zu gewinnen, beschied ber Kurfürst im Dezember Tilly und Albringen zu einer Beratung nach Donauwörth. traurigen Eindrücke, mit benen er von dieser Rusammentunft zurückehrte, scheinen seinen Entschluß gereift zu haben. Schon begannen von Eger ber Schweden und Sachsen Borftofe in die Oberpfalz. Den "armen pilgrimirenben Rimmer-Till" aber ließ ein zu Beibelberg (1632) erschienenes Spottblatt klagen : "Ach baß mein Ram' und Ruhm, mit meiner Geister Willen, im tiefften Lethefluß ichon mare biefe Stund' verfentet!" bies nicht an Übertreibung litt, zeigt ein aus bem bairischen Lager ftammenbes Gutachten über bie militärische Lage 2). Wiewohl Tilly, heißt es hier, jest an ber Gegenwart seines Kürsten sich etwas erquickt und erfreut habe, merte man ihm wohl an, daß der vorige Bigor nicht mehr vorhanden, er sei agang perplex und gleichsam perso, in consiliis gang

<sup>1)</sup> Richelieu, Mémoires VI, 544.

<sup>2)</sup> St.=A. 7/12. Es wurde, wie es scheint, Donnersberg nach Wien mitgegeben, sollte aber dem Kaiser, um biesem keinen zu tiesen Einblid in die ligistische Machtlosigteit zu gewähren, nicht mitgeteilt werben. Der Berf. ift wohl in einem bairischen Kriegstommissär ober Kriegsrat zu suchen.

irrefolut, weiß ihm nicht daraus zu helfen, kommt von einem proposito aufs andere, fonkludiert nichts, sieht die groken Diffitultäten und Extremitäten, befennt aber diserte, daß er keinen Rat noch Mittel wisse." Wenn er auf biese Dinge au reben tomme, geben ibm ftets die Augen über. Die anberen Generale bei ber Armada, befonders Herzog Rubolf Maximilian von Sachsen, taugen nicht viel, abgesehen von Albringen, von bem man aber keine Stunde ficher fei, wann er abberufen werde. Cronberg sei erst angestanden und noch jung, die Truppen gang heruntergekommen, matt. fraftlos, abgerissen. Vor zwei Monaten seien sie überhaupt nicht zu brauchen, und mit biefem Bolt eine Schlacht zu liefern ober bie katholischen Länder zu verteibigen, sei nach Tillys und Albringens Erklärung unmöglich. Ein nach ben einzelnen Quartieren geordnetes Berzeichnis bes Kriegsvolfes zählt 10 172 Mann Ligiften und 9550 Mann Raiferliche im Reich 1) (abgesehen von der faiferlichen Sauptmacht in Böhmen).

Schweren Herzens entschloß sich Maximilian, nachdem er noch am 12. Dezember einseitige Reutralität für die Liga abgelehnt hatte, die Rücksicht auf den Raifer fallen zu laffen und für sich selbst und die Liga zu forgen. Am 24. Dezember legte er ben Franzosen ben Entwurf eines Bertrages vor, wonach die Liga neutral bleiben, Gustav Abolf dagegen beren Mitgliedern die eroberten Lande gurudgeben, ihm weber bie Rur noch bas vfälzische Land bestreiten, ben noch in Deutschland zerftreuten kaiferlichen Truppen aber ben Rückzug nach Ofterreich gestatten sollte. Selbst Charnaces Berlangen, daß Mannheim, falls die französischen Truppen vorrückten, diesen eingeräumt würde — es war damals noch nicht in schwebischen Händen -. wagte der Kurfürst nicht abzuschlagen. Dabei war er ängstlich bemüht, einerseits mit seinen ligistischen Genoffen im Ginklang zu bleiben, anderseits bas Berletende, das fein Entschluß für den Raifer haben mußte, foweit als möglich zu milbern. Seine Genossen ber Liga hatte er auf 14. Dezember zu einem Bundestage nach Ingolftabt

<sup>1)</sup> St.=A. a. a. D.

berufen. Als bairischer Kommissär trat dort der Ingolstädter Statthalter. Graf Werner von Tilly, ber Neffe bes Felbherrn, auf. Der Raiser ließ burch Questenberg gegen bie Reutralität und frangösische Vermittelung sprechen. Da die Versammlung auker von Baiern nur von minder mächtigen Bundesaliebern beschickt warb, hatte es feine große Bedeutung, daß ihr Abschied vom 4. Januar 1632 befagte, die Liga folle in Berbindung mit dem Raifer Frankreich um feine Bermittelung erfuchen. Doch saben auch die mächtigeren geistlichen Bundesfürsten ihr Beil nur bei Frankreich. Trier stand bereits unter Frankreichs Schut. Daß es sogar Ehrenbreitstein ben Frangofen auslieferte, fand Maximilian "zum Erbarmen" 1). Röln verhielt sich anfangs so, daß Maximilian bitter rügte, die kölnischen Rate wollten ihn bas Obium für sie tragen lassen. Dann hatte aber eine Beratung ber geistlichen Fürsten in Köln zur Folge, daß ber Bischof von Burzburg im Namen der Liga au Richelieu nach Met geschickt wurde, wo er vom 25. Nanuar bis 7. Februar weilte und von Richelieu den dringenden Rat erhielt, auf die vorgeschlagene Reutralität einzugehen.

An den Raiser sandte Maximilian seinen Geheimrat und Oberstlanzler Joachim v. Donnersberg \*), um diesem die Lage in seinem Sinne vorzustellen. Durch Charnace hade Frankreich den Ligisten seine hilfreiche Hand gedoten. Durch ihn sei er über die Absüchten Schwedens unterrichtet. Gustav Adolf hade die Reutralität der Liga gesordert. Im Falle der Berweigerung werde er eine Konsöderation mit England schließen, werde nach Krästen auf die Restitution des Pfalzgrassen hinarbeiten und werde, noch mehr gereizt, Baiern angreisen. Da man nicht in der Lage sei, einem solchen Angriff zu widerstehen, besinde sich der Kursürst in größter Perplexität. Die Eroberung von ganz Baiern sei nicht aufzuhalten, die Festung Ingolstadt werden die Schweden seitwärts liegen lassen und erst angreisen, wenn sie sich des ganzen Landes bemächtigt

<sup>1) 1632, 29.</sup> Juli an feinen Bruber in Roln; Stumpf, Liga, S. 312.

<sup>2)</sup> Inftruition für biefen vom 10. 3an. 1682; St.-A. 7/12.

Dagegen würde die Annahme der Reutralität den tatholischen Ständen Zeit verschaffen sich etwas zu erholen. Auch rechne Maximilian darauf — bies follte aber ber Gefandte nur vorsichtig zu verstehen geben — baß fich bie Zeiten noch so schieden und Schweben ober seine Berbunbeten felbft dazu Anlaß geben werden, daß er die Neutralität mit gutem Rug fündigen könne. Übrigens habe ja der spanische Gesandte - sicher mit Wissen und Willen des Raisers - dem Rurfürsten von Sachsen einen Reutralitätsvertrag nur zwischen Sachsen und bem Raiser vorgeschlagen. Habe ber Raiser babei allein auf die Sicherung feiner Erblande gefeben, werbe er der Liga nicht verdenken, wenn sie für ihre Länder forge. Das Ruftandekommen bes vom Landgrafen Georg von Seffen vorgeschlagenen Friedenskonventes in Mühlhausen 1) möge vom Kaiser eifrig betrieben, als Bermittler baselbst aber nicht ber König von Svanien vorgeschlagen werden. Biel bester eigne sich dazu der König von Frankreich, der mächtig, bei den Brotestanten sehr angesehen und als rex christianissimus sicher nicht gesonnen sei, die katholische Sache im Reiche schädigen zu lassen. Das Bebenken, daß ja Frankreich mit seiner Armada auf Reichsboden gerückt sei und sich unlängst Moyenwicks bemächtigt habe, solle bem Kaiser ausgerebet werden. Bas Frankreich eigentlich beabsichtige, sei ihm allerdings nicht bekannt; er habe — schrieb ber Kurfürst selbst an ben Rand der Instruction — auch durch mehrfache Rumutungen aus St. Etienne nur bas eine herausbringen fonnen, bag sein König sich bem Rhein nähern wolle. Er habe aber bem französischen Gesandten nicht verhehlt, daß nach ben Abmachungen des Regensburger Tages der Handel wegen der Stifter Met, Toul und Berbun auf eine besondere gutliche Berhandlung geftellt worden sei, und daß er lieber gesehen hätte, daß vorher von beiden Seiten keine Tätlichkeit verübt werbe. Bezüglich der französischen Allianz, die nur für den

<sup>1)</sup> Auch bie beiben protestantischen Rurfürsten waren bes Rrieges überbruffig und ersuchten (Febr.) Schweben, Friebensberhandlungen einzuleiten.

äußersten Notfall geschlossen und ber alten Freundschaft mit dem Kaiser nachgesetzt sei, wurde nun auch bemerkt: Baiern wäre nicht zu diesem Schritte gezwungen worden, hätte ihm Spanien tatkräftige Hise geleistet. Auch jetzt können alle Stände der Liga längst vom Feinde überzogen und in Grund verderbt sein, dis von Spanien Hise ersolge. Auch die päpstlichen Subsidien von monatlich 10000 Kronen seien nur auf ein Jahr und solange die apostolische Kammer sie erschwingen könne und andere Ausgaben dadurch nicht verhindert würden, bewilligt. Der Kaiser möge bebenken, ob man die Schweden damit schlagen könne.

Der von Frankreich und Baiern geftellte Neutralitätsantrag aber, über ben im Januar Charnace und ber Marquis von Breze in Guftav Adolfs Hauptquartier Mainz mit diesem unterhandelten, scheiterte an bessen Weigerung, Die frangosischen Bedingungen anzunehmen. Satte fich ber Schwebenkönig schon bei ben Verhandlungen in Barwalbe ben französischen Schlingen zu entwinden verstanden, so war er jest in seinem gehobenen Siegesgefühl noch weniger geneigt, fich von den auf seine Erfolge bereits etwas eifersüchtigen Franzosen ins Schlepptau nehmen zu lassen. Schon war Richelieu mit 20000 Mann nach Met gerückt, zwang Lothringen zur Devotion, warf begehrliche Augen nach bem Rhein. Guftav Abolf wollte weber ein Borruden der Franzosen in das Elfaß dulben noch die eroberten Lande der Liga gänzlich räumen. Nur so weit verftand er fich bazu, als diefe ben Erzbischöfen von Trier und Köln und dem Kurfürsten von Baiern in der Rheinpfalz gehörten, aber auch bieses Zugeständnis ward bavon abhängig gemacht, daß die Liga ihrerseits alle protestantischen Gebiete räume, die feften Blage, die fie in Riedersachsen noch in Sanben habe, herausgebe und nicht mehr als 10-12 000 Mann, auch biefe nicht an einem Blate gesammelt, unterhalte. schwedische Neutralitätsgegenvorschlag 1) besagte ferner, daß alle Reichsftände, die es wünschen, sich unter Schwedens Schut

<sup>1)</sup> St.-A. 7/12. Bgl. Rhevenhiller XII, c. 71-74.

begeben bürsen und daß Schweben sich den Angriff auf den Bischof von Bamberg vorbehalte. Frankreich verspricht der Liga, daß diese Neutralität beobachtet werde, im Falle ihrer Berletzung durch die Liga wird es sich auf die Seite Schwedens stellen.

Binnen vierzehn Tagen ward von Maximilian Extlärung auf diese Artikel gesorbert, auf so lange aber am 20. Januar 1632 Wassenstillstand zwischen Schweden und der Liga abgeschlossen. Die Fortsetung der begonnenen Belagerungen und Blockierungen behielt sich Gustav Adolf während dieser Zeit vor. Indem er am 20. Januar von Höchst aus seinen Feldmarschall Horn über diese Wendung unterrichtete, wieser ihn an, dafür zu sorgen, daß nicht Pappenheim mit seinen Truppen sich mittlerweile aus Westfalen und dem Stift Magdeburg zurückziehe, noch daß die bairischen und ligistischen Truppen aus Böhmen zurückzegen würden 1).

Küttner war nach Vicq gesandt worden, wo der König von Frankreich weilte. Diesem erklärte der König: einer der Gründe, warum er so weit vorgerückt, sei, daß er Baiern im Notsalle Hilse bringen wolle. Troß schöner Reden durchschaute der Gesandte, daß Frankreich auf keinen Fall mit Schweden derchen wolle <sup>2</sup>).

In Wien hatte Donnersberg einen schweren Stand. Am 28. Januar mahnte der Kaiser die ligistischen Stände einsbringlich von der Neutralität ab und erließ — was Maximisian noch mehr verstimmte — den Befehl, daß alles kaisersliche Kriegsvolk, das noch im Reiche war, in die Erblande abgeführt werde. Gegen Maximisian selbst sprach der Kaiser (4. Febr.) die Hossinung aus, daß er auf die Neutralität nicht eingehen werde, habe er es aber schon getan, daß er den Vertrag nur unter den Vorbehalten annehmen werde, welche die Psichten eines Reichsfürsten mit sich bringen. Er sorberte

<sup>1)</sup> St.-A. 7/12. Bgl. "Copia Schreiben A. M. zu Schweben, ans langent ben 14tägigen Stillfianbt . . . geben an herrn Feldmarschald Gustav Horn auß Höchft 10. Jan. 1682".

<sup>2)</sup> Bericht Klittners vom 14. 3an. aus Bicq. St.= A. 7/12.

eine bestimmte Erkarung, daß ihm bei einem Angriff auf seine Lande Hilfe aus dem Reiche nicht verweigert werde 1).

Bährend ber Waffenruhe fiel nun ein Schreiben Maximilians an Bappenheim mit ber Weisung, die Diversion in Riebersachsen fortzuseten, in Suftav Abolfs Banbe, ward von Diesem als Bruch bes Waffenstillstandes betrachtet, und gab ihm Anlaß sich nicht mehr baran zu binden 2). Maximilian aber erhielt um biefelbe Reit von Bappenheim, bem er es am 6. Januar als höchste Rotburft bezeichnet hatte, daß er wieder heraufrücke. bie Rachricht vom Entsate Magbeburgs. Das wirkte wieber ermutigend, und die von Schweben angesonnene Breisagbe ber ligiftischen Bundesgenossen, besonders von Mainz, Würzburg, Bamberg, erschien unannehmbar. Dazu tam die aluckliche Ausführung bes von Guftav Abolf angebrohten Angriffes auf Bambera (10. Febr.), wo nun die Schweden eine starte Truppenmacht konzentrierten. Roch am 29. Januar hatte Maximilian an Donnersberg geschrieben, er werbe in seiner Rotlage ge= awungen sein die Reutralität anzunehmen. Jest entschloß er fich, lieber das Außerste aufs Spiel zu seten, er befahl Tilly gegen Bamberg zu ruden, ließ burch Donnersberg in ben Raifer bringen, daß Albringen und Gallas angewiesen würben, sich zu biesem Angriff mit Tilly zu vereinigen, und erfuchte ben Raifer und die Infantin zu Bruffel, durch ihre Truppen ben Schweben am Rhein fo ftart zuzuseten, baß diefe nicht Zeit und Luft hatten, sich vom Rhein aufwärts au wenden 3). Wenn die Verhandlungen im März in Frantfurt noch einige Zeit fortgesett wurden, geschah das von beiben Seiten nur zum Schein 4) und um Zeit zu gewinnen

<sup>1)</sup> St. A. a. a. D.

<sup>2)</sup> Dropfen, Gustav Abolf II, 493. Rach Thevenhiller XII, c. 76 enthielt bas aufgefangene Schreiben 100 000 Taler in Wechseln für neue Werbungen.

<sup>3)</sup> St.=A. a. a. D., bef. D. an Donnersberg 12. u. 15. Febr.

<sup>4)</sup> Auch Suftav Abolf schrieb am 23. März aus Kitingen nach Mainz, man möge bem bairischen Abgeordneten im Punkte ber Neutralität Geneigtheit zeigen, aber nichts schließen; er hoffe ben Schluß mit Tilly

Riegler, Gefdicte Baierne. V.

Im selben Monat tagten die ligistischen Genossen des schwäsbischen Kreises, die außer Baiern allein von den Schweden noch nicht angegriffen waren, zu Mindelheim. Maximilian ließ sie durch Wolkenstein und die Hofkammerräte Dr. Wämpel und Paul Mahr zu Küstungen auffordern und erlangte auf wiederholtes Drängen ihre Zusage, auf zwei Monate 9000 Mann z. F. und 2500 z. Pf. ins Feld zu stellen. Es war die letzte Versammlung der Liga. Maximilian selbst rüstete nach Kräften und ließ dem Kaiser durch Donnersberg entbieten, er werde an seiner Seite ausharren, wenn nur auch er seine Küstungen energisch betreibe.

Am Wiener Hofe beschloß man die Ohnmacht der Liga zu bem Versuche zu benuten, ben Raifer wieder zum alleinigen oberften Kriegsherrn im Reiche zu erheben und zugleich die fatholischen Stände in die spanischen Interessen zu verslechten. Im Februar hatte ber Kaiser burch Donnersberg Baiern ein fechsjähriges Bundnis unter Ginbeziehung Spaniens und ber getreuen Stände des Reiches vorgeschlagen 1). Die Ziele sollten sein Guftav Abolfs Bertreibung aus Deutschland und bie Baffenniederlegung seiner Berbündeten. Der Raiser sollte in Deutschland ber oberfte Kriegsberr sein. Bis Pfingsten follten bie Beitrittserklärungen erfolgen. Am Münchener Sofe aber war man überzeugt, daß Baiern unter ben Ratholiten feinen anderen "aemulum" habe als Spanien. Man alaubte zu wissen, daß dem Könige von Spanien durch Spinola und feine Rate schon längft beigebracht worden sei, die Erhaltung seiner Monarchie liege am Rhein und im Beltlin. Dazu kam, bag der Pfalzgraf von Neuburg mit seinen Prätensionen auf die Kur bei Spanien Unterstützung fand 2). Das Bündnisprojekt felbst zu machen. Axel Oxenstiernas Skrifter I. Nr. 557. Bal. bort auch über bie bairifden Neutralitätsverbanblungen Dr. 566.

<sup>1)</sup> St.-A. 7/12. Der Bündnisentwurf trägt das Datum: 14. Febr. 1632. Nach Ginbely II, 238 sollten auch Frankreich, der Papft, Bernebig, Parma, Tostana, Lothringen für den Bund gegen Schweben gewonnen werden. Der Baiern vorgelegte Entwurf im St.-A. enthält davon nichts.

<sup>2)</sup> St.=A. a. a. D. 18. Febr.

scheiterte ebenso wie der kaiferliche Versuch einer Annäherung an Frankreich.

Am 1. März entsandte Maximilian einen zweiten Gesandten nach Wien in der Person des Hofrates Max Kurz von Senstenau. Er sollte den Kaiser darüber beschwichtigen, daß er zu den beim Könige von Schweden anwesenden Gesandten auch jemand abgeordnet habe. Die definitive kaiserliche Antwort auf Donnersbergs Werbung erging erst am 15. März. Trot aller Treues und Devotionserklärungen, hieß es darin, würde die Neutralität tatsächlich eine höchst gefährliche Absonderung der Glieder von ihrem Haupte bedeuten. Maximilian erlaubte sich dazu die Randbemerkung: nur der Kaiser selbst habe seine Zwangslage verschuldet, da er so viele seiner Truppen aus dem Reiche absühren ließ, daß man dem Feinde nicht mehr gewachsen war 1).

Mittlerweile hatte Wallensteins Name, der Offizieren und Soldaten Reichtümer versprach, seinen alten Zauber bewährt. In wenigen Monaten hatte er ein Heer von 40000 Mann beisammen und nun erfolgte (13. April) auf einer zu Göllersdorf (zwischen Wien und Znaim) mit dem Fürsten Eggenberg veranstalteten Zusammenkunst seine definitive Anstellung als Generalissimus nicht nur des Kaisers, sondern — gegen die Zusicherung großer spanischer Subsidien — auch der Krone Spanien ), die zuletzt immer wieder auf ihn als den einzigen Retter in der Not hingewiesen hatte. Aber die Bewilligungen, die ihm der Ninister im Namen des Kaisers gewähren mußte, erhoben den Unersättlichen zum militärisch-politischen Diktator. Die oberste Kriegsgewalt über die kaiserlichen, ligistischen und

<sup>1)</sup> St.=\a. a. a. D.

<sup>2)</sup> Ich nehme biese Auslegung Wolfgang Michaels an (Wallensteins Bertrag mit bem Raifer 1632, hift. Zeitschr. N. F. L11, S. 385 f.), wiewohl ich in bem Ausbrucke Sacchettis: "Gen. ber laiserlichen und latholischen Kriegsvölker in Deutschland" bie tatholischen nicht mit Michael (S. 408) auf bie spanischen, sonbern im Einstang mit dem Sprachgebrauche der Zeit auf die ligistischen Truppen deute. Das folgende bernht auf den überzeugenden Ausführungen Michaels.

spanischen Streitfräfte ward nun, selbst auf Rosten bes Raifers, in feinen Banden tongentriert: in Bezug auf Bermenbung ber Truppen und ihre inneren Berhältnisse sollte ber Raiser nichts mehr zu sagen haben. Der ehrgeizige junge König Ferdinand wurde vom Beere ausgeschlossen. Ballenftein erhielt das Recht zu selbständiger Berhandlung mit dem Keinde, vielleicht sogar zum Kriedensschlusse — natürlich nicht in dem Sinne, daß er gegen Wünsche und Interessen bes Raisers handeln durfte. Er erhielt die Rusage auf ein öfterreichisches Erbland und in beren Erfüllung ward ihm schon am 16. April bas schlesische Fürftentum Glogau pfandweise Seine Rechte auf das verlorene Mecklenburg übertragen. sollten aber barunter nicht leiben, vielmehr im Universalfrieden anerkannt werben. Das "höchste Regal", das ihm von ben offupierten Ländern zugesprochen ward, bedeutet nichts anderes als die Kurmurbe. Wallenstein allein durfte über tonfiszierte Büter verfügen -- in bezug auf Bermögen war jogar des Kaisers Begnabigungsrecht ausgeschlossen. Endlich follten ihm zu Kontributionen und zu ben Winterquartieren seiner Truppen auch die kaiserlichen Erblande offen stehen. Mit diesem Abkommen war die Befriedigung seines ungemesfenen Chrgeizes "fozusagen kontraktlich festgelegt".

Für Baiern und die Liga fiel befonders ins Gewicht, daß Wallenstein ermächtigt wurde, weder Heerführer noch Truppen zu dulden, die ihm nicht unterstellt wären. So erreichte der Kaiser auf diesem Wege, was er durch den Baiern vorgeschlagenen neuen Bundesvertrag nicht zu erzielen vermocht hatte. Indessen die Ereignisse, daß Wallensteins Oberbeschl über die ligistischen und bairischen Truppen von beiden Seiten dahin verstanden wurde, daß er ihm nur zustand, solange die beiden Heere vereinigt kämpsten.

Maximilian mußte geschehen lassen, was er nicht hinbern konnte. So unwillkommen ihm die neue Wendung war, er hatte ansangs den besten Willen, dem gemeinsamen Interesse zuliebe alles Vergangene zu vergessen. Durch Donnersberg hatte er (4. Febr.) dem Kaiser entbieten lassen,

in fo großer Not und Gefahr muffe er Wallenfteins Rudberufung wohl geschehen lassen, befinde sich aber durch dieselbe "nicht wenig graviert", da er der Meinung gewesen, fie hätte nicht ohne Ruftimmung des Rurfürstenkolleas erfolgen follen 1). In ben gangen Umfang der bem Generalissimus gewährten Brärogative ist er keinesfalls eingeweiht worden. Da Wallenstein anfangs verschmähte, mit ihm in Korresponbeng zu treten, ließ er Eggenberg burch Donnersberg in Wien ersuchen, ihn dazu zu veranlassen. Da aber eine direkte Korrespondeng amischen ihnen wegen bes vom Friedländer beanipruchten Brädifates Mecklenburg nicht stattfinden könne, sollte ihr Verkehr durch Tilly vermittelt werden 2). Dieser begrüfte Wallensteins Rückberufung, die ihn "einer großen Bürde und Laboriats" enthebe, wenigstens nach außen mit Freude. Anfang März rückte er, mit Albringen vereint, wieder ins Feld, dem von den Schweden zulett angegriffenen Genossen der Liga zu Hilfe. Die bisher preisgegebenen Bundesstände an Main und Rhein hatten über seine Strategie bittere Klagen erhoben. die Maximilian zu einer Verteidigungsschrift 3) und wohl auch Tilly zu diefer Angriffsbewegung veranlagten. In heißem Rampfe zwang Tilly den schwedischen Feldmarschall Horn am 9. März die Stadt Bamberg und in den nächsten Tagen auch das Land zu räumen 4). Bei ber Verfolgung am 10. März wurden fünf Regimenter schwedischen Fugvolts "gang gertrümmert", auch die Reiterei arg mitgenommen, dem Feinde an Toten und Gefangenen ein Verluft von 3-4000 Mann beigebracht. Auf bairischer Seite blieb unter anderen Offizieren

<sup>1)</sup> Camerariana T. XLVI, n. 54 u. 56. Zugleich hatte Donnersberg ju bitten, bag bem Kurfürften, falls bie beiben Pfalzen verloren gingen, Oberöfterreich wieber eingeräumt werbe.

<sup>2)</sup> M. an Donnersberg 27. Febr. St.=A. 7,12. Später ist ber Kurfürst boch mit Wallenstein selbst in Korrespondenz getreten, wobei er ihm zwar nicht das Prädikat von Medlenburg, aber die Anrede: Hochgeborener Fürst, insonders lieber Oheim! gewährte. So u. a. 1633, 5. Jan. Hallwich I, Nr. 19.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. II, 465.

<sup>4)</sup> S. bef. Tillys Bericht bei Dubit, Balbftein, S. 385 f.

der Oberst Graf Albig von Sulz. Mochte sich auch Horn tröften, es fei "Gottlob kein Hauptwerk", fo war es boch bie erfte Niederlage der Schweden auf deutschem Boden. In Tillys Feldherrnlaufbahn freilich auch der lette Lichtblick. Die Baiern nahmen noch das weimarische Königsberg, bas niedergebrannt ward, und machten einen Borftof ins Bürgburgische. Schon beim Anmarsch auf Bamberg hatte Tilly für später an einen Angriff auf Eger gedacht und bei Ballen= ftein beantragt, daß sich im Rotfall Gallas mit ihm vereinigen Wallenstein hatte zugesagt, daß Gallas Eger angreifen und die Oberpfalz schonen folle. Doch durch Tillys Sieg über Horn ward nun Gustav Adolf nach Franken zurückgerufen. Am 15. März von Frankfurt aufgebrochen, vereinigte er sich in Schweinfurt mit Horn, nahm am 21. Nürnberg, brangte Tilly burch seine Übermacht aus ben Bamberger und Rürnberger Gebieten in die Oberpfalz zuruck. Dort wartete Tilly nahe ber bobmifden Granze auf bas Eintreffen bes Generals Gallas mit den versprochenen 5000 Pferben. Diefer trat jedoch "aus hochwichtigen Urfachen" erft am 27. Märg, als sich Tilly wieder von der Gränze entfernt hatte, seinen Marsch an. Am 1. April schrieb der Kurfürst an Wallenftein, ohne ihm Borwurfe zu machen, daß nur 2000 Pferbe sich genähert hätten, mahrend boch eine über 5000 Bferde hinausgehende Hilfe sehr willfommen sein wurde 1). Später klagt er, daß nur 20 Kompagnicen meift neu geworbene Reiter unter Oberstleutnant Tournaboni gekommen seien, die er felbst aus dem Ingolftädter Zeughause erft als Arkebusiere ausrüften mußte 2).

Gustav Abolf aber beschloß, nachdem er in dem Kurfürsten von Mainz das eine Haupt der Liga bezwungen hatte, nun den Krieg in das Land jenes Fürsten zu tragen, der noch mehr als der Mainzer Haupt und Seele des katholischen

<sup>1)</sup> Bgl. Dubit a. a. D. S. 383 f. u. 397 f. Huber V, 403, Anm. 2, bemerkt gegen Klopp, baß eine schlimme Absicht Ballenfteins bier nicht erwiesen fei.

<sup>2) &</sup>quot;Discurs"; v. Aretin, Ausw. Berh., S. 337.

Bundes war, der ihn überdies bei den jünaften Neutralitätsverhandlungen durch feine zweidentige Haltung aufs neue gereizt hatte 1). Er dachte nicht anders, als daß er durch einen Stoß ins Berg ber Liga auch die gange Macht Ofterreichs auf fich gieben werde 2), und nahm die Richtung auf Donauwörth, den Schlüffel Baierns. Tilly hatte eber erwartet, daß ber Keind gegen ihn in der Oberpfalz oder die Kaiferlichen in Böhmen ziehen murbe. Noch als er am 1. Avril von Neumarkt gegen Südwesten aufbrach, war er barüber im Aweisel und bachte zwischen Ingolftadt und Beilnaries eine beobachtende Stellung einzunehmen. Als aber Maximilian, der die Landwehr aufgeboten hatte, am 4. in Ingolftadt eintraf und sich mit Tilly und Aldringen beriet, konnte man über den Anmarsch des Feindes gegen Baiern nicht mehr im Unklaren fein, beschloß baher. am 5. gegen Reuburg und weiter auf Donauwörth zu rücken. Aber schon war es zu spät, schon waren bie Schweben von Weißenburg und Monheim her vor Donauwörth eingetroffen. Auf der Feste Bulgburg hatte sich der bairische Berteidiger. Graf Philipp von Rappenheim, auch durch die Drohung, daß fein benachbartes Stammichloft dem Erdboden gleich gemacht würde, nicht zur Übergabe bestimmen laffen. In Donauwörth lag Herzog Rudolf Maximilian von Sachsen = Lauenburg mit etwa 2000 Mann bairischer Truppen. Auf die Aufforderung, sich zu ergeben, bot er nichts als "Kraut und Lot". Doch eine heftige Beschießung ber Stadt von bem beherrschenden Schellenberg aus, wo die Baiern nicht Zeit gehabt hatten die begonnenen Berschanzungen zu vollenden, lehrte ihn, daß die schwache Stadt unhaltbar sei. Da überdies von Tilly die Weisung einlief, sie nicht zu halten, räumte er nach einem

<sup>1)</sup> Bgl. die Antlagen Oxenstiernas im Gespräch mit ben heffens barmstädtischen Gesandten, 1632, 1. Nov.; Irmer I, Nr. 101, G. 289. Zum folgenden Dropfen, Gustav Abolf II, 521f.; Heilmann, S. 331 f.; die von Dropfen S. 537 verzeichneten Flugschriften über die Schlacht bei Rain u. f. w.

<sup>2) 3</sup>rmer 1, Mr. 61.

Verlust von 500 Toten und ungefähr 400 Gesangenen 1) die Stadt, über welche die Schweben trot der ihnen freundlichen Gesinnung der im Herzen protestantischen Einwohner Plünderung verhängten. Damit hatte Gustav Abolf den Donauübergang gewonnen; in den nächsten Tagen ließ er auch die anderen Pässe stromauswärts bis Ulm besetzen.

Tilly beschloß nun, dem Feinde wenigstens den Übergang über den Lech zu wehren, und lagerte sich bei Rain. Ruftand seiner jungen Truppen ließ viel zu munschen übrig. Aldringen spricht von der im Beere herrschenden Konfusion, von den vielen Ausreißern des bairischen Landvolks, auf dies man Hoffnungen gesetzt habe. Wahrscheinlich bezieht sich bas auf die 8000 Mann Landwehr, die man in der Rot, wider ihren Willen unter die stehenden Regimenter eingereiht hatte. Im Februar erging ein Defret wegen bes "von Regimentern entloffenen Landvolks" 2). An seiner Kriegsunluft, die bis zu offener Meuterei gedieh, mag die fehr mangelhafte Berpflegung große Schuld getragen haben: sollen boch von ber nach Ingolftadt und Donauwörth einberufenen Benedittbeurer Landwehr viele Hungers geftorben sein 3). Daß auch die Beschaffung ber Artillerie Schwierigkeiten machte, darf man baraus schließen, daß sechs Feldgeschüte von der Stadt Augsburg entliehen wurden. So traf der Augenblick, da es den Schut bes Baterlandes galt, das bairische Beer in einer fo mangelhaften Verfassung wie wohl nie vorher mährend des langen Krieges. Auch Tilly war nicht mehr der alte. Doch bürfte weniger dem Ginfluß der hoben Jahre auf sein Feldherrntalent als der Beschaffenheit seines Kriegsvolkes die Schuld beizumessen sein, wenn Gustav Abolf nun eines der fühnsten Bagnisse ausführen konnte, indem er angesichts des feindlichen Heeres ben wenn auch nicht sehr breiten, doch reifenden und auf der bairischen Seite vom Ufer überhöhten Lech überschritt

<sup>1)</sup> Die letztere Zahl nennt Gustav Abolf (7. April). Oxenstiernas Skrifter I, Nr. 569.

<sup>2)</sup> R.= A., Inber über feche Defretenbucher Rr. 284.

<sup>3)</sup> Meichelbeck, Chron. Benedictoburan. I, 295.

und, den Fluß im Rücken, den Gegner zum Weichen brachte. Die Schweben lagerten bei Rordheim auf der schwäbischen Lechseite, zwei Stunden vom bairischen Lager. Während der Könia nun Tillus Aufmerksamkeit auf einen anderen Bunkt hinlenkte, wo er 72 Geschütze in drei Batterieen svielen ließ. gelang es ihm in ber Nacht und am frühen Morgen bes 15. April unter bem Schute des Rebels 1) ober nach anderer Ungabe: fünftlich erzeugten Rauches bei Oberndorf, eine Stunde oberhalb Rain, brei Schiffbruden über ben Lech herzustellen. Auf diesen brachte er sein Fufivolt und die Geschütze über den Fluß, während der Herzog von Weimar die Reiterei weiter oben durch eine Furt führte. 300 Finnen unter Oberst Brangel warfen bann auf bem rechten Lechufer einen Brudentopf auf. Als Tilly seine Truppen an die bedrohte Stelle warf, scheint die Hauptmasse des feindlichen Heeres den Übergang bereits vollzogen zu haben 2). Das Beste, wie es scheint, mirtte in bem fechsftundigen Rampfe Die schwedische Artilleric. Albringen und Cronberg wurden verwundet und fampfunfähig, bald nachher Tilly felbst von einer Falkonetkugel ber rechte Schenkel zerschmettert. Sein Fall entmutigte ben Kurfürsten wie die Truppen. In der Nacht ward der Rückzug an die Donau angetreten.

Suftav Abolfs nächstes Ziel war selbstverständlich Augsburg, die reichste Stadt Süddeutschlands. Es hatte eine ligistische Besahung aufnehmen müssen, vor wenigen Tagen hatte Tilly, begleitet von Albringen und Erat, die Besestigungen besichtigt. Doch kam es zu keinem Kampse. Der König, dem sich auf dem Wege nach Augsburg auch das bairische Städtchen Friedberg ohne Widerstand ergeben hatte, erlangte am 19. die Übergabe der Reichsstadt durch einen Aktord, der der Besahung freien Abzug gewährte, und hielt am 24. seinen Sinzug.

<sup>1)</sup> So auch bie Instruction für Ruttner vom 14. Mai. St. M.

<sup>2)</sup> Felbmarichall horn an ben Reichstanzler, Landshut 2. Mai a. St. (Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling II, 8, p. 55) läßt Gustav Abolf erft nach Tillys Rückzug über bie vor bes Feindes Augen geschlagene Brüden.

Mit Augsburg, Um und dem Lech Donau Dreieck glaubte er eine so seste Stellung gewonnen zu haben, daß ihn der stärkste Feind nicht leicht daraus vertreiben könnte 1). Der Stadt ward eine monatliche Kontribution von 20000 Reichstalern auferlegt.

Nun ging es durch das Bairische und Neuburgische gegen Ingolstadt, wohin sich die Baiern zurückgezogen hatten. Horn, mit Reiterei vorausgeschickt, besetzte Aichach und Schrobenshausen; gleich diesen Städten wurden Friedberg, Landsberg, Pfaffenhosen geplündert und gebrandschapt. Das wiederholte Neutralitätsgesuch des Neuburger Pfalzgrafen, der sich wegen der Aufnahme des ligistischen Heeres entschuldigen ließ, ward zurückgewiesen, seine Hauptstadt besetzt.

Ingolftadt 2), als Bollwerk gegen ben Brotestantismus befestigt, sollte sich nun zum zweitenmale als solches bewähren. Um 18. April war Maximilian mit seinem Seere und bem schwer verwundeten Tilly dort eingetroffen und hatte im Often der Stadt ein Lager bezogen. Seit seinem Regierungsantritt war an der Berftärfung der Festung gearbeitet worden. Außer einigen Soldtruppen lag darin Landwehr und die bewaffnete Wem es das Leben kostet — damit hatte man Bürgerschaft. die Bürger getröstet -, der wird Martyrer. erschienen die Schweden vor der Festung und verschanzten sich in einem Lager in ber Linie Kothau-Beichering. Gin in ber Nacht mit starken Kräften unternommener Angriff auf bie Schanzen an ben Bruden ward von ben Baiern zurückgeschlagen. Tags darauf hauchte Tilly, "unser frommer, alter, braver Tilly", wie Maximilian schreibt, im Hause bes Professors ber Rechte Arnold Rath, eines niederländischen Konvertiten. seine starke Seele aus. "In te, Domine, speravi, non con-

<sup>1)</sup> Gustav Abolf aus Augsburg 23. April. A. Oxenstiernas Skrifter I, Nr. 572.

<sup>2)</sup> über bie Belagerung Ingolftabts f. "Außführliche Beschreibung bes Orts u. Gelegenheit Ingol-Stadt" u. f. w. (von einem auf Seite ber Schweben stehenden Berfasser), Ingolftabt 1632; Heilmann, S. 339 f. Rieemann, Gesch. b. Festung 3., S. 68 f.

fundar in aeternum" waren seine letten Worte 1). Muf feinem Schmerzenslager hatte er bem Kurfürften noch ben Rat erteilt, alles zur Rettung Regensburgs aufzubieten: bort. meinte er, stehe die Kaiserkrone mit dem bairischen Rurhut auf bem Spiel. Auch ber Schwebentonig bachte, mahrend er vor Jugolftadt das bairische Heer vom eigenen Lande abzuschneiden suchte, schon an Regensburg und ließ Horn mit einigen taufend Reitern zur Austundschaftung dorthin vorstoken. Dieser nahm und brandschatte Bohburg, Neuftadt. Abensberg. Maximilian aber führte sogleich am 1. Mai sein Beer über Pföring und Relheim nach Stadtamhof und fam den Schweden zuvor. Bon "verzagter Kopflosigkeit im bairischen Hauptquartier", wovon dieser Abzug nach Regensburg einen neuen Beweiß liefern foll 2), fann gegenüber diefem unbeftreit= baren Erfolge wohl nicht die Rede sein. Ginen weiteren Beweggrund besselben hat uns ber Kurfürst selbst enthüllt 3): wie schon nach ber Niederlage bei Rain ber Gedanke, daß man den ftundlich erwarteten Hilfstruppen Wallensteins die Sand reichen musse, den Ausschlag dafür gegeben habe, daß man den Plan, unter Versammlung der gesamten Landwehr in München Stellung zu nehmen, verwarf und lieber nach Ingolftadt zog, fo habe biefe Rudficht auch jest für ben Marsch nach Regensburg entschieden. Gustav Abolf selbst 4)

<sup>1)</sup> Am 22. Sept. 1633 richtete sein Reffe, Graf (Berner) Tilln, eine Bittschrift an ben Kurfürsten, worin er aussührt, er sei sowohl seiner Einfünfte aus ber Oberpfalz als aus ben braunschweigischen Landen und anderwärts beraubt, wisse nicht wovon leben, und besitze nicht einmal die Mittel, die Leiche seines Oheims, wie dieser gewünscht, nach Altötting bringen zu lassen. Er bittet daher um eine Gelbsumme in Abzahlung der gages, die sein verstorbener Oheim "a advancé à son service", St.-A. 426/3 I.

<sup>2)</sup> So Droufen, Guftav Abolf II, 550.

<sup>3)</sup> In bem Enbe 1633 unter feiner Inspiration veröffentlichten "Diecurs über bes Friedlanders actiones" bei v. Aretin, Auswärt. Berhaltniffe, S. 338.

<sup>4) 9.</sup> Mai aus Moosburg (fo ift zu lefen ft. Morsburg); Irmer I. Rr. 61.

hat erklärt, sein Plan sei dahin gegangen, vermittels der drei Städte Ulm, Augsburg, Regensburg sich eine seste Operationsbasis, "sedem belli", wie man damals sagte, an der Donau zu sichern und dadurch das Baierland dem Feinde abzusschneiben.

In Regensburg lagen auch 1500 Mann bairische Kreistruppen unter dem Obersten v. Salis. Deren Aufnahme
hatte Maximilian, wie erwähnt, in einem Bertrage mit der
Reichsstadt veradredet, doch waren sie, wie es scheint, erst
auf die Drohungen seines Gesandten Wämpel hin eingelassen
worden 1). Am 27. April waren bairische Truppen unter
dem Obersten Münch eingerückt und hatten die Stadt geplündert. Die Bürgerschaft stand unter dem Sindruck dieses
Schreckens und ergab sich am 3. Mai eingeschücktert an Maximilian. Der Kaiser aber richtete an diesen die Mahnungen,
die Insolenz der Soldateska abzustellen, gegen die Stadt, die
sich keiner verdächtigen Korrespondenz schuldig gemacht habe,
Mäßigung zu gebrauchen und sie bei ihrer Freiheit und ihrem
Wohlstand zu erhalten 2).

Bor Ingolstabt, wo eine Besatung von 7000 Mann unter dem Statthalter Grasen Werner von Tilly zurückgeblieben war, ersolgte am 3. Mai noch ein heftiger Angriff der Schweben auf die Schanze an der Schiffbrücke. Auf ihrer Seite siel der junge Markgraf Christoph von Baden-Durlach. Dem Könige selbst wurde an diesem Tage bei einem Kundschaftsritt vor der Festung durch eine bairische Kanonentugel das Pserd unter dem Leibe getötet — der "Schwedenschimmel", den man noch heute ausgestopst in Ingolstadt zeigt. Die bairische Landessestung war die erste Stadt in Deutschland, die Gustav Abols angriff, ohne sie bezwingen zu können. Der König erkannte, daß "der Hauptschanze ohne langwieriges Approchiren nicht wohl beizukommen wäre" 3), und ließ sein Heer am

<sup>1)</sup> v. Aretin a. a. D. G. 313.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller XII, 139.

<sup>3)</sup> So idrieb er felbft an Reinbard v. Solms. 3rmer I. Rr. 61.

4. Mai gegen Moosburg abziehen; der Nachhut brachte die ausfallende Besatung noch einige Berluste bei.

Im Lager vor Ingolstabt hatte Gustav Adols auf freiem Felde in Gegenwart des Pfalzgrasen Friedrich St. Etienne, den französischen Residenten in München, empfangen, der im Austrage des Kursürsten um Neutralität nachsuchte 1). Er sand, daß der Baier "verschrauste Reden führe und niedrige Gedanken hege", und forderte, daß dessen Heer vor allem die Wassen strecke, was mit Abweisung der Neutralität gleichbedeutend war. Daß sein Angriff auf Baiern am französischen Hose Klagen hervorrusen werde, hatte er vorausgesehen, war aber entschlossen, sich dadurch nicht irre machen zu lassen 2).

Die Riederlage bei Rain hatte Maximilian belehrt, daß es seine jungen Truppen im offenen Felbe nicht mit bem ichlachtenerprobten ichwedischen "Ronalheere" aufnehmen konnten. Wie es scheint, waren zwar die längst erwarteten 5000 Reiter und dazu das Regiment Albobrandini von Wallenstein jett eingetroffen, aber bie wiederholten und inständigen Bitten um weitere Bilfe fanden beim Friedländer tein Wehör 3). entsprach einem Grundzuge seines Wesens, ber auf die Spike getriebenen Vorsicht, wenn der Kurfürst nun lieber sein Land bem Feinde preisgab, als daß er sein Beer in ungleichem Kampfe der Gefahr der Bernichtung ausgeset hätte. felbst hat sein Stillliegen, das ihm überaus schmerzlich sei, damit erklärt, daß er, wenn auch über eine schöne und gute Reiterei verfügend, an "altem Fußvolt" gegen einen so mäch= tigen Keind zu schwach sei und daß auch der Friedländer ihm dazu geraten habe 4).

<sup>1)</sup> S. Kheven hiller, Ann. Ferd. XII, 135 f. und "Erhaltene vor Ingolftabt Aubienz" u. s. w. (1632). Der Abbrud biefer Flugschrift bei v. Aretin, Nachrichten z. bair. Gesch. I, 4. Samml., S. 82 f. ents hält willfürliche Änderungen und Zutaten.

<sup>2)</sup> A. Ozenstiernas Skrifter I, Nr. 569.

<sup>3) &</sup>quot;Discurs" u. f. w. bei v. Aretin, Berb., G. 338-340.

<sup>4) 4.</sup> Juni 1632 an Ferbinand von Köln (Camerariana, T. LIX, nr. 68), ein wichtiges Schreiben, bas auch für bas Folgende benutt ift.

Seit dem Landshuter Erbfolgefriege, feit 128 Jahren, waren die bairischen Gaue im Innern nicht von Krieg berührt worden. Der Bauernfrieg wie der schmalkaldische hatten nur schmale Gränzstriche des Landes betroffen; in Österreich fand man, nicht ohne Anwandlung von Reid, daß die bairischen Bauern "gleichsam in Rosen und Biolen gefesien feien"1), und wenigstens für Oftbaiern hat der Kurfürst felbst noch anderthalb Jahre sväter fast mit benfelben Worten das gleiche Urteil ausgesprochen. Jett ergok sich ein gehäuftes Küllhorn von Kriegsleiden über das unglückliche Land. König, anfangs entschlossen geraden Weges nach München zu ziehen, mählte boch den kleinen Umweg über Moosburg, wohin er durch die Holletau rückte 2). Horn, der in Mainburg wieder zu ihm gestoken war, wurde gegen Landshut detachiert. bas er am 8. Mai besetzte. 2000 bairische Reiter, die furz vor ihm dort erschienen waren, zogen sich vor der Übermacht zuruck, indem sie die Brücken hinter sich abwarfen. Um 10. fam auch Guftav Adolf nach Landshut. Mit 100000 Reichstalern follte sich die behäbige Stadt von der Plünderung loskaufen. Da sie nur die Sälfte erlegen konnte, wurden acht Geiseln ausgehoben und nach Augsburg geschickt. Trausnik, das schöne fürstliche Schloß in der Stadt und viele Häuser verfielen der Blünderung. Aus Freising war ber Bischof. Beit Abam von Geebeck, mit bem Ravitel entflohen. Die Stadt mußte 30 000 fl. Brandschatzung gablen. Bier erschien, für München um Schonung bittenb, wieder St. Ctienne. Diesen hatte Maximilian ersucht, sich nach München zu begeben und, wenn die Schweden nahten, im Namen feines Königs babin zu wirfen, daß in Religions- und volitischen Sachen keine Anderung vorgenommen, auch München mit anderweitigen beschwerlichen Zumutungen verschont würde. Dem französischen Gesandten wurde Rat Küttner beigeordnet. Gustav Abolf hatte schon in Moosburg eine Münchener De-

<sup>1)</sup> Khevenhiller XII, 144.

<sup>2)</sup> Am 5. Mai stand er in Bolnzach, am 8. u. 9., bann wieder am 14. in Moosburg. Oxenstiernas Skrifter I, Nr. 574 f.

putation zu finden erwartet, zeigte sich anfangs verstimmt und brohte, an München für Magdeburg Rache zu nehmen 1). Nach dem schwerwiegenden Zeugnisse Bervaux' verdankte die Stadt ihre Schonung der Fürsprache St. Etiennes. In Freising fanden sich dann auch die städtischen Abgeordneten ein, Bürgermeister Ligsalz und die Ratsherren Barth und Parssovser, und sagten die Übergabe der Stadt zu, die der Kurfürst selbst in Erwägung ihrer ungenügenden Besestigung für den Rotsall angeraten hatte.

In diesen Tagen sandte Maximilian Küttner aufs neue an den frangösischen Hof und ließ bitter klagen über die Schweben, die in fatholischen Landen so hausen, daß der Türke nicht barbarischer auftreten könnte. Bei der Ginnahme von Rain, Friedberg, Michach, Schrobenhausen, Bfaffenhofen seien Brandstiftungen vorgekommen und Untertanen, die sich autwillig ergaben, getötet worden. Die Hoffnung, daß Guftav Abolf vor dem Verbündeten Frankreichs Respekt haben werde, sei gescheitert. Frankreichs Ansehen leide unter dieser Dißachtung. Man möge ihm nun die im Bundesvertrage ver= einbarte Hilfe gewähren. Auch der Nuntius in Baris ward um seine Berwendung angegangen. Rüttner sollte auch die Gründe barlegen, warum fein Fürst auf bie von Schweben angebotene Reutralität nicht eingehen konnte. Schlägt aber Frankreich neuerdings Neutralität vor, fo foll der Gesandte barüber an feinen Hof berichten, nichtsbestoweniger aber auf bem Berlangen ber frangösischen Hilfsgelber bestehen 2).

Um 16. Mai rückten die ersten schwedischen Truppen in München bein, wo seit Wochen die Bürger gerüftet waren

<sup>1)</sup> Auch in ber Schlacht bei Breitenfelb hatten Schweben auf bie Bitte um Quartier geantwortet, fie wollten es "auf magbeburgische Masnier" gewähren. Iftrgen Adermann ed. Bollholz, S. 32.

<sup>2)</sup> Instruttion für R. vom 14. Mai 1632. St.-A. 279/20.

<sup>3)</sup> G. v. Sutner, München während bes 30jahr. Kriegs (Atab. Rebe, 1796), ju ergänzen burch ben "Gewissen Bericht" aus bem Münschener Franziskanerarchiv (Weftenrieber, Bepträge VII, 307-319), cgm. 3311 und ben unten erwähnten Jesuitenbericht. Ablgreiter III,

und 4-500 "unerfahrene Bauernknechte" bei den Stadttoren und Tag und Nacht auf ben Bläten wachten. Am 17. hielt von Ismaning ber 1) Guftav Abolf seinen Ginzug in die Stadt. die er mit einem golbenen Sattel auf magerem Pferbe veralichen haben foll, und nahm feine Wohnung im neuen Schlosse. In seinem Gefolge befanden sich außer den Berzogen Bernhard und Wilhelm von Weimar Bfalzgraf Friedrich und Pfalzgraf August von Sulzbach, der dritte Sohn Philipp Ludwigs von Reuburg — die historisch Gebildeten unter den Zuschauern konnten des nimmer verfiegenden wittels= bachischen Hauszwistes gebenken, da die Rachkommen Rudolfs als Jeinde im Heere eines fremden Eroberers in die alte Familienheimat, die Hauvistadt des ludwigischen Enkels einzogen. Die Rurfürstin, Berzog Albrecht und beffen Gemablin hatten schon am 8. April beim Erzbischofe Baris Lobron in Salzburg ihre Zuflucht gesucht. Ebendahin waren ber Oberfthofmeister und die geheimen Rate aus München geflohen. Auch die Kasse der Landschaft war nach Salzburg, zuerst in bas Beterskloster, bann auf bas Schloß geflüchtet worben 2). Seine eigenen Schätze hatte ber Kurfürst nach ber salzburgischen Feste Werfen geflüchtet.

Als Brandschatzung wurden nun der Stadt 300 000 Reichstaler auferlegt, wogegen nicht nur Sicherheit der Stadt, sons dern des ganzen Rentamtes München zugesagt wurde. Die Summe überstieg die Kräfte der Einwohner, die an barem

<sup>283</sup> f.; Khevenhiller (weniger zuverläffig) a. a. O. S. 141 f.; Dropfen II, 556 f. Die verschiebenen Angaben über G. A.s Wohnung erklären sich daraus, daß der König, als er von Augsburg nochmal für eine Nacht nach München zurücklehrte, sein Quartier auf dem Markt (jeht Mariensplat) "beim Freihamer Gastgeb" nahm. Gewisser Bericht, S. 318.

<sup>1)</sup> S. die Rachricht aus Ismaning bei Maper=Westermaper, Diözese München II, 633, wo der für den Ismaninger Ausenthalt Gustav Abolss angegebene Tag: 29. Mai, nicht richtig sein kann. Rach der Abbildung im Theatr. Eur. (auch bei Gindelly II, nach 240) ersolgte die übergabe der Schlüssel Münchens an den König auf dem rechten Isaruser, etwa an der Stelle des jetzigen Maximilianeums.

<sup>2)</sup> R.-A., 30jähr. Krieg, n. a. Fasz. Nr. 296.

Gelb nur 104340 fl., an Gold- und Silbergeschmeibe 40568 fl. aufbrachten und vergebens in Augsburg Gelb aufzunehmen suchten. Der König führte baber bei seinem Abzuge 42 Geiseln mit sich, zur Sälfte Geiftliche, meift Orbensmänner, barunter feche Jesuiten. Aus dem Zeughause wurden Musteten, Spieße, Bulver und Blei, auch 119 (nach anderen Angaben 140) Geschütze, bie man bort vergraben fand, fortgeschleppt. Guftav Abolf babe die Toten auferweckt, fagte bas Bolt mit Bezug auf die letteren. Die Bibliothet 1), noch mehr aber die Runft= fammer unterlagen einer Blünderung, nach Bervaur \_aweifel-108 ohne Borwissen bes Königs". Rach Maximilians eigenem Reugnis 1) aber war es Guftav Abolfs Hofmarschall v. Crailsbeim, ber "bie vornehmften, toftbarften Sachen aus ber Refibeng (bem Quartier bes Königs) und ber Kunftsammer gu Da es ebenso unwahrscheinlich ist, daß dieser fich nabm". die Schätze aus eigenem Antrieb genommen, als daß er sie für sich behalten habe, muß man ftarte Aweifel in Bervaur' Behaubtung seten. Sollte fie, wie überhaupt seine unverkennbar glimpfliche Behandlung des Schwebenkönigs, etwa von Rücksicht auf die 1655 tatholisch gewordene Tochter Chriftine, von Begeifterung über biefen jungften Triumph feiner Rirche biftiert sein? Im Juli 1633 wurden ber Hoftammerrat Big. Bibmann und Burgermeifter Ligfalg vom Rurfürften beauftragt, unter Zuziehung bes Inspektors ber Runftfammer, Rreitmaier, ben von ben Schweben sogleich in München verlauften Gegenständen der Runftfammer nachzuspüren (besonders auch bei den Zünften) und sie wieder zu-

<sup>1)</sup> Ergibt sich auch aus bem "Gewissen Bericht", S. 316 und aus Wallensteins Besehl bei Sonnenleitner, f. 58. Rach Gotha kamen bie 33 Foliobande bes Münzwerkes von Strada. Westenrieber, hist. Calender 1805, S. 208.

<sup>2)</sup> Durch Ruepp ließ er Ballenstein ersuchen, wenn ber "geweste Hofmarschall" v. Crailsbeim ober einer seines Geschlechtes ben Kaiserlichen in die Hände siele, den Gesangenen aus dem oben genannten Grunde ihm zu überlassen. Wallenstein an Gallas 6. Jan. 1633. Hallwich, Ballensteins Ende I, Nr. 20.

banden zu bringen 1). Spätere Schreiben des Kurfürften bezeichnen auch den Bfalzgrafen Friedrich und Berzog Bernhard von Weimar als Blünderer der Residens und der Kunstkammer. Rachbem ber taiferliche General Göt das Würzburger Schlok eingenommen hatte, wo Herzog Bernhard die meisten und besten Stücke seiner Beute verwahrt haben foll, beauftragte Maximilian seinen Gesandten Richel in Wien, bei Got nachauforschen, ob nicht auch Stücke ber Münchener Beute barunter seien. Besonders habe ber Bergog von Weimar aus bem Antiquarium eine vor Alter fast schwarze Bronzebüste einer heibnischen Kaiserin und eine Marmorschale mit Bilbern von Meerfischen, auch viele Gemälbe fortgenommen. Balb barauf erfuhr ber Kurfürst, ber größte und beste Teil ber ihm geraubten Kunstwerte sei jett (durch Rauf) in den Händen von Rürnberger, Ulmer und Frankfurter Bürgern, und forberte Richel auf, einen Befehl bes Raifers bezüglich ber Rudgabe biefer Gegenstände zu erwirken 2).

Die Klöster und Häuser der Vornehmen in München, beren Insassen meist nach Tirol oder Italien gestohen waren, wurden von den als salva guardia hineingelegten 400 Soldaten "sauber aufgeräumt". Im übrigen aber wurden weber Eigentum noch Personen angetastet, drei Soldaten, die den dahin zielenden Besehl des Königs übertraten, auf dem Marktplatzausgehängt. Bon vielen ward dem Könige "das Lod zusgeeignet, daß er so schaffes Regiment hat sühren lassen".

Nach Rhevenhiller wollten Pfalzgraf Friedrich und der Herzog von Weimar die Residenz untergraden und in die Luft sprengen lassen. Der König habe dies erzürnt verboten und seinen Spott über so kunstseindliche Rachegeslüste ergossen. Ein Gedicht Baldes, wonach Friedrich dreimal in der Hosburg habe Feuer anlegen lassen, zeigt, welche gehässigen, wahrscheinlich doch gänzlich grundlosen Gerüchte in München verbreitet waren.

Zwischen Soldaten und Einwohnern entwickelte sich ein lebhafter Berkehr. Die ersteren benutzten die Gelegenheit,

<sup>1)</sup> Preisardiv DR., Hofamteregiftratur, Fasz. 24, Rr. 71.

<sup>2)</sup> M. an Richel, 1635, 26. Marz und 10. April. St.=A. 7/10.

ihre reiche Kriegsbeute: Bieh, Leinwand, Geschirr, Kelche, Kirchengeräte, Kleider, Pelze, Bettgewand, in der Stadt auf den Markt zu bringen, und die Münchener griffen zu und erwarben um Spottpreise, was ihren armen Landsleuten in den letzten Wochen geraubt worden war. Der Kurfürst ließ später eine Untersuchung anstellen und diejenigen strasen, die von seinem Sigentum an sich gebracht hatten. Auch die Brauer machten gute Geschäfte. Schwedische "Markendentler" sührten braunes Märzendier in das Lager hinaus, das ansangs auf den Schwadinger, dann auf den Reuhauser Ängern aufgeschlagen war, und verkausten die "Feldmaß" (= 1½ Maß) um 10 Kreuzer. Am letzten Tage der schwedischen Sinquartierung, 6. Juni, wurde auf dem Platze des Altenhoss mit Genehmigung des Königs ein öffentliches Schulsechten zwischen Münchenern und Schweden abgehalten.

Der katholische Gottesbienst ward nicht gestört, wie ja die Schweden im Bertrag von Bärwalde Erhaltung der katholischen Religion zugesagt hatten. Bervaux rühmt, daß die Feinde mit Interesse, ohne Berachtung und Spott, die Zeremonien versolgten. Der König selbst wohnte wiederholt dem katholischen Gottesdienste bei und ließ sich bei einem Besuche der Wichaelskirche mit dem Rektor des Iesuitenkollegs in einen Disput über das Altarssakrament, die Totenmesse und die am Altar des hl. Ignatius aufgehängten Beihegeschenke ein. Wit Besriedigung verzeichnete der Iesuit, der einen aussührlichen Bericht die den Besuch des Königs hinterlassen hat, zwei Aussprüche desselben: Faule Bäuche bleiben den Iesuiten lieber fern, und: Benn er ein katholischer Fürst wäre, würde er sich vor allem Iesuiten halten.

Bergleicht man, wie Wallensteins und teilweise auch Maximilians Truppen selbst in befreundeten Städten (Regensburg!) hausten, so kann man nur urteilen, daß sich der schwe-

<sup>1)</sup> Deditio urbis Monac. Sueco regi facta et quae penes cives tum et nos Dei subsidia in ben Litterae annuae, 1632, f. 44—65. R.-A. Jesuitica in genere. Gustav Abols wirb hier "incruentus praeter opinionem omnium victor" genanut.

bische Helb in München milb und großmütig benahm. Wenn sich das Volk neugierig um ihn drängte, warf er wohl Geld unter dasselbe. Das waren die Münchener von ihrem Fürsten nicht gewöhnt. Aber mit Balde mochten die Gebildeten denken: "Er streute Geld mit trügerischen Händen, als ob das arme Volk durch kurze Güte so langen Jammer weniger empfände!" Daß sich Gustav Adolf in Baiern nicht wie in Franken hulbigen ließ, zeigt, daß sein Ehrgeiz nicht alle Schranken übersprang. Übrigens würde er es dadurch auch mit den französischen Verbündeten verdorben haben.

Seinem Born gegen Baiern hatte er freilich schon genug Opfer gebracht. Auf dem Lande fah es überall, wo die Schweden durchgezogen waren, jum Erbarmen aus, und bafür kann man nur teilweise geltend machen, daß hier nicht überall die Autorität des Königs selbst die Mannszucht der Truppen sicherte. Gustav Abolf hat selbst erklärt, daß er durch den Ruin des Landes dem Feinde seine Kräfte entziehen wollte 1). Die Frucht dieses Entschlusses war ein planmäßiges Riederbrennen und Berftoren, wie es in der Kriegführung des Mittel= alters gebräuchlich, aber fogar in ben Greueln bes großen Religionstrieges bisher nicht erhört war. "Wie Feuer und Orfan durch Waldung jagt der Nordmann einher durch Baierns (Baue" (Balbe). Um München lagen die meisten Dörfer niedergebrannt. In Fürftenfeld wurden die Fürftengräber aufgewühlt, die Denkmäler zerschlagen, das Rlofter felbst zerstört; in dem nahen Bruck der Pfarrvikar Sigmund Harth von einem schwedischen Soldaten erschossen 2). In Ebersberg widerstand ber 78jährige Jesuit P. Blasius Schelling aus

<sup>1)</sup> Irmer I, Nr. 61. Im hinblid barauf wird man nicht zuwiel Gewicht barauf legen, daß Khevenhiller c. 144 (wo schon ble auf bem Lande gestellten Salvaguardien höchst unwahrscheinlich sind) und sogar Bervaux-Ablzreiter die Brandsistungen der Schweden nur als Rache sür die vorausgegangenen (nach Khev.: martervollen) Tötungen "nicht weniger" (Bervaux) schwedischer Soldaten durch bairische Bauern hinstellen.

<sup>2)</sup> Führere Chronit von Fürftenfelb, cgm. 3920, S. 123. 124.

Ingolftadt, der landwirtschaftliche Berwalter des Rlofters, den Martern, burch welche schwedische Soldaten ihn zwingen wollten. das Berfteck des Klosterschatzes zu verraten, bis ihn die Unmenschen, durch seine Standhaftigkeit erbittert, töteten (1. Juni) 1). In Diessen wurde ber Ratsherr und Bierbrauer Georg Bader zu Tobe gefoltert, im benachbarten Dörfchen Wengen, das niedergebrannt wurde, 25 Personen getötet. Selbst auf die Flüchtlinge in ben Balbern wurde in biefer Gegend eine Raad mit nachfolgendem Blutbabe angestellt. Markt und Kloster Diessen berechneten ihren Schaden auf 60 000 fl. und 1200 Stud Bieh "). Im Gericht Dachau schätte man Enbe 1633, nach einer neuen feindlichen Überflutung, amtlich bie noch am Leben befindlichen Bürger und Bauern nur auf den britten Teil 3). Friedberg wurde am 19. Juli gegen Racht von den Schweden überfallen und nach Wegtreibung bes Biehs und aller Pferde vollständig zu Asche verbrannt, ein großer Teil der Bevölkerung, manche in der Kirche, ermordet, viele schwer verwundet. Die wenigen Überlebenden konnten ihre Ernte nicht einbringen und ftanben vor dem Sungertobe 4). Aus Benediktbeuern flohen Abt und Mönche mit den Schätzen und Reliquien bes Klosters auf die nahen Berge; ber allein zurückgebliebene P. Simon Speer ward (19. Mai) von schwebischen Solbaten burch Beitschenhiebe und andere Qualen, Die ihm das Geständnis des Rufluchtsortes ervressen sollten. zu Tobe gemartert 5). Ebenso wurden in Ettal bie allein aurudaebliebenen Bewohner bes Rlofters, P. Jofeph Beg und ein Diener, von den Schweden erschossen 6). Die meisten

<sup>1)</sup> Alegambe, Mortes illustres et gesta eorum de S. J., qui etc., p. 413. Dentinger, Bentrage I, 408 (bier ungenau).

<sup>2)</sup> Pfarrer Enbres, Lanbsberg und Baperbieffen mahrend bes fcmes bifchen Rriegs, G. 20. 22.

<sup>3)</sup> R.-A., 30jähr. Krieg T. 210. f. 196 v.

<sup>4)</sup> So ihr Silfsgesuch an ben Aurfürsten; R.-A. T. 190, f. 27.

<sup>5)</sup> Meichelbeck, Chron. Benedictoburan. I, 295. 296; Klagslieb, wie Gustav A. in Balern gehaust (Admonter Hofch. Rr. 808 h) in ben Altbaverischen Forschungen I. 66.

<sup>6)</sup> Oberbayer. Archiv XX, 109.

Alöster wurden ausgeplündert und über ihr Vermögen gebrandschatt, sast alle Märkte 1), auch das Städtlein Erding in in Brand gesteckt. Tölz, in dessen Nähe die Orte Oberhosen, Ellbach, Kirchbichl in Asche sanken, mußte eine Vrandschatzung von 600 sl. zahlen und ward trothem von nachsolgenden schwedischen Reitern geplündert und an drei Stellen angezündet. Hier aber leistete die militärische Organisation des Landvolkes ausnahmsweise gute Dienste: dem abziehenden Feinde brachten die wackeren Farwinkler unter ihrem Psleger Crivelli am 26. Mai dei Kirchbichl und Dietramszell eine klichtige Schlappe bei und nahmen ihm die gewonnene Beute wieder ab 2). Roch am 5. Juli mußte der für das ganze Land erlassene Besehl, die vielen umherliegenden Leichen auszusuchen und zu begraben (die bekannten und der katholischen Religion angehörigen in geweihter Erde), erneuert werden 3).

Am ärgsten hatten die seinblichen Truppen, und hier sicher nicht gegen den Willen ihres Königs, auf den ersten Märschen von Ingolstadt durch die Holletau nach Moosdurg, Landshut, Dingolsing, Reumarkt gehaust. Hier waren die meisten Flecken, Schlösser und Dörfer "ganz barbarischer Weise", offenbar systematisch, in Asche gelegt und auf viele Meilen weit kein Dorf mehr zu sinden. "Euer Liebben", schrieb Maximilian (4. Juni) eigenhändig zu der Schilderung dieser Greuel an seinen Bruder in Köln, "würden das arme Beierland nit mehr tennen; dergleichen Crudelität ist in diesem Kriege nit erhört worden." Sin Gegenstück zur schwedischen Barbarei hat dann freilich er selbst, hingerissen von seiner Erbitterung, geliesert durch einen Erlaß, den er am 20. Mai aus seinem Hauptquartier zu Stadtamhof an eine Anzahl von Gerichten in

<sup>1)</sup> Bon Geisenfelb nur ber vierte Teil. Oberbayer. Archiv XXXVII, 150.

<sup>2)</sup> G. Bestermaper, Chronit v. Tölz?, 192f. Auf Bollftändigsteit in Schilberung ber Kriegsverwüstungen muß hier wie bei den spateren seindlichen Einfällen verzichtet werden. Erwähnt sei nur noch die Spezifitation ber Kriegsschäden von 1632 bei den Untertanen der Propskei Elsendorf unweit von Abensberg, ediert von P. Bichner in den Altbaver. Korschungen I, 63 f.

<sup>3)</sup> R.-A., Softammer= und Sofratebefehle, Abtig. b. S. 334.

Riederbaiern und im westlichen Oberbaiern richtete — ein bezeichnendes Dokument anderseits für die Gutmütigkeit des bairischen Bolkscharakters. Biele schwedische Soldaten, heißt es hier 1), treiben sich noch auf dem Lande herum und die Bauern, wiewohl wissend, daß Brandstister unter diesen Gesellen sind, fügen ihnen nicht nur nichts Übles zu, sondern erweisen ihnen noch Gutes, pslegen die zurückgelassenen Kranken und Berwundeten. Der Kurfürst besahl nun, alle Schweden, deren man habhaft werden könne, ob sie gesund oder krankseien, niederzumachen und totzuschlagen.

Rusammenrottungen bes Landvoltes am Bobensee und um Rempten sowie das Bordringen kaiserlicher Truppen aus dem Breisagu veranlakten Suftav Abolf. unter Aurudlassung Baners mit einem Teile bes Heeres nach Schwaben aufzubrechen. In ben Bfingsttagen war er in Augsburg, dann zog er in Memmingen ein. Maximilian ersah diese Gelegenheit, um durch ben größten Teil ber verfügbaren taiserlichen und Bunbesreiterei, besonders der Kroaten, unter bem Keldzeugmeifter Grafen Erat und bem Generalwachtmeifter Cronberg von Regensburg aus einen Borftoß nach Baiern unternehmen zu lassen 2). Cras nahm Landsberg, bas aber balb wieder in die Hände ber Schweden zurückfiel. In Pfaffenhofen erfuhr er, daß die schwedische Reiterei bereits im Anzuge gegen ihn sei, kehrte daber über Ingolftadt um und belagerte Weißenburg. Um 7. Juni ergab sich ihm die Stadt, die schwedische Besatung ward wider den Afford geplündert und zum Teil niedergehauen. Etwa taufend Kroaten aber ftreiften, nachdem ihnen ein Überfall ber Schweben in den freifingischen Quartieren miggludt war, bis in bas Alpenvorland und hauften hier plündernd und verheerend nicht minder schlimm als vorher die Schweden 3).

Deren König war auf die Nachricht von Ballensteins Erfolgen nach München zurückgekehrt, am 7. Juni aber von bort

<sup>1)</sup> R.= U., 30jabr. Kriegsatten, T. 42, f. 184.

<sup>2)</sup> Dropfen II, 583 f.; Beilmann, 6. 848.

<sup>3)</sup> Rheven hiller XII, 143; Meichelbeck, Chron. Benedictoburan., p. 295. Am 19. Juni lagen fie um München.

mit seiner Hauptmacht nach Donauwörth aufgebrochen. Während er Baner mit einer Heeresabteilung in Baiern, Bernshard von Weimar in Schwaben zurückließ, rückte er selbst (14. Juni) von Donauwörth nach Fürth.

Ru bem Schmerze, sein Land vom Feinde ausgesogen und verwüftet zu feben, mußte nun Maximilian die tiefe Demütigung erleben, daß die Entscheidung wieder bei Wallenstein lag. Dessen Blan ging babin, vor allem Böhmen bem Raiser zurückzugewinnen, und die zweideutige Haltung bes Rurfürsten von Sachsen ließ hoffen, daß dies durch Unterhandlungen erreicht werden könnte. Da diese jedoch nicht sogleich zum Ziel führten, eröffnete er ben Kampf, nahm (25. Mai) Brag 1) und eroberte ganz Böhmen zurück. Bon Eger aus ließ er bann die Spiten seines Heeres nach Franken rucken. um sich mit Maximilian zu vereinigen. Damit war für biefen ber Zeitpunkt gekommen, mit seinen Truppen wieder im offenen Felbe aufzutreten, was freilich "mit merklicher Abandonnierung seiner Lande" geschehen mußte. Dem Grafen Boltenstein aber, ben er bamals nach Wien entfandt, wiederholte ber Raifer mündlich sein Bersprechen von 1619, und in einem Sandbriefe vom 8. Juni erklärte er bem Rurfürften, bag er ihn im Kalle des Sieges entschädigen werde 2). Durch die erften Erfolge seiner nach Baiern vorgestoßenen Reiterei ermutigt, batte Maximilian zuerst baran gedacht, dieser mit dem übrigen Beere und dem von Wallenstein erwarteten Sutturs "zu fefundieren", als ein Schreiben Wallensteins eintraf, bas nicht nur jede Hilfe ablehnte, sondern auch Aldringen mit allen seinen Truppen heimberief. Wallenstein hatte ihn damals vertröftet: innerhalb zwölf Tagen hoffe er, die Sache mit Sachsen auf die eine ober andere Beise zu schlichten; bann wolle er

<sup>1)</sup> Maximilian gratulierte ihm bazu und erklärte, sich wegen ber bezehrten hilse von 1000 Mann in Gottes Namen noch gebulben zu wollen (2. Juni). Förster, 28.8 Briefwechsel II, 225.

<sup>2)</sup> S. die Inftruction für Wollenstein und Richel v. 25. Apr. 1635 und Beilage A; St.-A. 7/10.

in eigener Person mit seiner Armada Maximilian zu Hilfe kommen 1).

Rachdem der Kurfürst (12. Juni) dem Generalwachtmeister Joachim Christian von Bahl, ber aber schon am 6. Juli burch Cras. am 27. burch Ottheinrich Fugger abgelöft wurde, ben Befehl über bie in Baiern zuruchleibenben Befatungen übertragen batte, brach er am 15. von Stadtambof gegen Rabburg auf, nach einer Rachricht aus Rürnberg 58 Kompagnieen 3. F. und 134 3. Pf. ftart. Bergebens versuchte Guftap Abolf bie Bereinigung ber Baiern mit Ballenstein zu hinbern: als er am 25. mit BilBect 2) einen die Bereinigungslinie der beiben beherrschenden Bunkt erreichte, waren beren Spiten tags vorber bereits in Beiben zusammengetroffen. Die Begegnung Maximilians und Wallensteins selbst erfolgte in Eger. Durch bie Macht ber Berhältnisse zusammengeführt, unterbrückten beibe geheime Gegner ihre Gefühle und tamen fich freundlich entgegen, doch wollte man bemerken, daß der Rurfürft bie Runft zu bissimulieren besser verstand als der taiserliche General. Daß diefer auch nach ber Bereinigung ben Oberbefehl behielt, tam nicht in Frage, wiewohl es für Maximilian ben Giwfel ber Demütigung bebeutete. Schon hatte Wallenstein, ba die Rontributionen nicht eingingen, mit Geldnot zu tämpfen. Er begehrte vom Rurfürsten 300 000 Reichstaler und erhielt von diesem "gegen bloße Handschrift" 3) 200 000.

Die Stärke bes vereinigten Heeres gibt Maximilian selbst auf 40000 Mann "bes schönsten und besten Bolks" an; ein spezisiziertes Berzeichnis bes Heeres im Lager bei Schwabach vom Juli 4) nennt sur Wallenstein 150 Kompagnieen z. Pf.,

- 1) Max. an seinen Bruber in Roln, 4. Juni 1632. A. a. D.
- 2) Bon Anerbach aus hatte mittlerweile ber bairische Oberft v. Schönsberg glisckliche Unternehmungen gegen Begnit und Sulzbach ausgeführt.
- 3) Disturs bei Aretin, S. 340. Am 28. Juli 1632 schreibt M. aus Tirschenreut, ber Friedländer habe ihn so inständig um ein ftartes Darleben angegangen, daß er es, ohne ihn zu beleidigen, nicht werbe absichlagen tonnen. St.-A. 7/12.
- 4) Camerariana, T. 56, n. 85, wichtig gegenüber ben weit von einanber abweichenben Schähungen.

129 3. F., für die Baiern 89 Kompagnieen 3. Bf. und 72 3. F., zusammen 14 340 Mann z. Bf., 30 150 z. F. und 240 Dragoner, also 44 730 Mann. Dem Beere bes Schwebentonigs, ber sich auf seinem Marsche noch durch die Entsendung Horns an den Rhein geschwächt hatte, war es an Rahl weit überlegen, und Maximilian machte es Wallenstein zum Borwurf, daß er, folange biefe Überlegenheit bestand, nicht zum Angriff fcritt. Guftav Abolf, nach Schätzung bes Rurfürften bamals nur 15 000, wahrscheinlich boch etwa 20 000 Mann start. hatte sich am 7. Juli in einem verschanzten Lager bei Rürnberg "wie ein Dachs eingegraben". Die Berbunbeten verschanzten sich ihrerseits, nachdem sie Schwabach erobert und geplündert hatten, bei der alten Feste und bei Zirndorf unweit Fürth 1). Sieben Wochen standen sich hier die Heere gegenüber. Das Gerücht aber, daß Bappenheim nach Franken heranziehe, um sich mit seinem Fürsten zu vereinigen, hatte im Ronige icon Mitte Juni ben Entidlug bervorgerufen. feine ganze Streitmacht wieber zu vereinigen 3), und im August verstärkte er sich durch Heranziehung von Orenstierna, Bilhelm von Weimar, Beffen und Sachsen um mehr als bas Doppelte. So bem Gegner an Bahl überlegen, griff er ibn am 3. September in seiner festen Stellung an. Doch in mörberischem Rampfe ward ein Sturm nach bem anberen, auch ber lette noch am Morgen bes folgenden Tages unternommene abgeschlagen. Die Baiern sowie die ihnen augewiesenen Raiserlichen unter Albringen hatten die Hauptwucht bes Angriffes auszuhalten und widerstanden auf das rühmlichste. Reiteroberst Graf Fugger ward schwer verwundet und starb in ber Gefangenschaft. Unter ben Gefangenen, die in ihre

<sup>1)</sup> Der Plan im Theatr. Eur. ist wertlos, unterrichtend bagegen eine Aufnahme im Rürnberger Stadtarchiv und ihre Rachbildung bei Fronsmiller, Geschichte Altenbergs und ber alten Beste (Fürth 1860). Bgl. Friedr. Bogel, Gustav Abolss Angriff auf Wallensteins Lager bei Fürth (Reue Jahrbücher f. b. Mass. Altertum 1898, G. 156f.).

<sup>2)</sup> S. sein Schreiben aus Schwabach vom 16. Juni. Axel Oxenstiernas Skrifter I, Nr. 591. Bgs. Nr. 596 v. 27. Juni u. 605 v. 11. Aug.

Hände fielen, waren der Feldzeugmeister Torstenson und Oberst Erik Hand, die nach Ingolstadt gebracht wurden. Der König hatte 3000 Mann verloren und sich "bei dieser Impressa gewaltig die Hörner abgestoßen".

Er verstand sich jett zu Friedensvorschlägen, worin von seinem früher beanspruchten Direktorium über einen Sonder bund der deutschen Brotestanten teine Rede mehr war. Wallenstein aber, wiewohl durch das Angebot des Herzogtums Franken für Medlenburg getöbert, lehnte es ab, ohne taiferliche Bollmacht auf Berhandlungen einzugeben, und biefe lief erst nach zwei Monaten ein. Hervorzuheben ift aus beren Inhalt, daß, wenn etwa die Obervfalz abgetreten werden muffe. dafür zu forgen sei, daß ber Raiser nicht Oberöfterreich an Baiern verliere. Anderseits hatte Maximilian die Werbung des französischen Gesandten um Waffenstillstand, wie der Raiser 1) rühmte, mit "einer rechtschaffenen, heroischen Erklärung" beantwortet. Er habe, schrieb ihm ber Raifer, wohl felbst ermeffen, daß biefe Intervention vielmehr eine Spaltung zwischen Kaiser und Liga als ben Ruten ber tatholischen Sache bezwecke; wahrscheinlich habe man damit die Befreiung Nürnbergs und die Gelegenheit zu weiteren Fortschritten gewinnen wollen. Maximilian war über die Haltung Frankreichs, das ihn im Stiche gelassen, aufs bochfte erbittert und ergoß sich in einem Schreiben an ben Rarbinalnevoten Barberini 2) in beftigen Rlagen über biese Macht. St. Etiennes Anwesenheit habe die barbarische Verwüftung seines Landes burch bie Schweden nicht verhindert, ba diefer Gefandte infolge Mangels einer Bollmacht tein Ansehen besessen habe. Charnace sei ruhig in Mainz gesessen, habe sogar die Verheerung Baierns nicht ungern gesehen. Daß ber Schwedenkönig München vericonte, wollte Maximilian weber ben auten Diensten St. Stiennes noch der Milbe Guftav Abolfs, fondern nur beffen Gelbintereffe

<sup>1)</sup> Der Kaiser an Maximilian 21. Sept. 1632. R.-A., 30jähr. Kr. Kasz. I, Nr. 11.

<sup>2) 19.</sup> Oft. 1682. Gregorovius a. a. D. S. 142-147. Bgl. S. 67.

zuschreiben: die alles Maß übersteigende Brandschatzung von 300 000 Talern sei ihm lieber gewesen. Aber auch über den Papst beschwerte sich der Kurfürst: während nur die Rücksicht auf diesen ihn zum französischen Bündnis verführt habe, das nun seine Stellung gegenüber dem Kaiser erschwere, lasse Urban alles Entgegenkommen und jede Unterstützung vermissen.

Am 18. September zog Gustav Abolf ab, ba seinem Heere die Lebensmittel ausgingen. Bier Tage barauf brachen auch Ballenstein und Maximilian auf und wandten sich in ber Abficht. Sachsen zu erobern, gegen Rorben. Die Belagerung ber Feste Roburg brachen sie nach schweren Berluften ab 1). Und nun trennte fich in Roburg ber Rurfürft, um jum Schute seines eigenen Landes zurückzukehren, von Wallenstein, ber im Rriegsrat nie auf seine und ber Generale Stimme gehört und ihn "nicht wenig mortifiziert hatte". Besonders war der Rurfürst verstimmt, daß Wallenftein nicht seinen "beweglichen Remonstrationen" gefolgt und ben abziehenben Schweben nachgesetzt war. Richt weniger aber verübelte ber Friedländer Maximilian feinen Abaug und fo begannen Difftimmung und Gereiztheit die beiden aufs neue zu entfremden. gegen bot auch die Belassung kaiserlicher Truppen unter Albringen bei Maximilian, die Zuordnung der ligiftischen unter Bappenheim an Wallenstein kein ausreichenbes Gegengewicht.

Mittlerweile hatten sich unter dem Eindruck der schwedischen Erfolge die protestantisch gesinnten Bauern des Hausruckviertels in neuem Aufstande erhoben (10. oder 11. Aug.),
aufgestachelt von einem Prediger Jakob Greimbl, dessen Anspruch auf den Prädikantentitel so zweiselhaft erscheint wie
sein Charakter. Im Lager dei Fürth hatte Gustav Adolf schon
vorher in Gegenwart mehrerer Emigranten des oberösterreichischen Adels den Bauern Thomas Ecsehner, Greimbls Quartiergeber, empfangen. Ein schriftliches Hilfsversprechen des Königs
wurde jedoch Ecklehner erst dei einer zweiten Audienz im September zu teil. Im östlichen Baiern herrschte die größte Auf-

<sup>1)</sup> Bernhard von Beimar 9. Olt. a. St. Oxenstiernas Skrister II, 7, p. 10.

regung, zumal da manche katholisch Gesinnte aus dem Hausructviertel borthin die Flucht erariffen. Man fürchtete bak bie Aufständischen in Baiern einfallen, daß Schlammersdorf, ber schwedische Befehlshaber in Reuburg a. D., ihnen die Sand reichen konnte. Generalwachtmeister Lindlo betonte nachbrudlich, welche Schäbigung ber ganzen tatholischen Sache vom Landl her brobe. Er beurteilte bie Lage als fehr schwierig; benn werfe man Landwehr an die Granze, so sei au befürchten, daß fich biefe mit ben Aufftanbischen vereinige - die Unzufriedenheit des bairischen Landvolkes, die sich Ende bes nächsten Jahres unter verstärktem Drucke Luft machte. scheint also schon damals einen hohen Grad erreicht zu haben -.. ziehe man aber Solbaten heran, so würden diese mit ihrer Insolenz alles verderben und den Empörern vielleicht erst den Anlaß geben, über die Granze einzufallen. Der Kurfürst verwarf benn auch beibes und begnügte sich damit, die Besabungen von Braunau und Scharbing zu verftarten. 25. September brachten bie Aufftanbischen bem Grafen Werner von Tilly, dem Neffen des Feldherrn, bei Efferding eine Schlappe bei. Bald aber wurden fie von Starhemberg und Rhevenhiller mit geringer Truppenmacht und bem Aufgebote ber treugebliebenen Bauern besiegt und gersprengt. Die Bewegung hatte sich biesmal nicht über das Hausruck- und einen Teil des Mühlviertels fortgepflanzt. Indeffen gingen Marimilian auch nachber Allarmnachrichten zu, die ihn die Lage im Often als fritisch betrachten ließen. Flüchtlinge aus bem Landl aber ließ er aufnehmen, wenn sie nur nicht haufenweise kamen 1). Den Todesstoß hatte dem Aufstande bas Ausbleiben der sicher erwarteten schwedischen Silfe gegeben. Gustav Abolf hatte fich nicht zu einem Vorstoß nach bem entlegenen Oberöfterreich entschließen können, der ihn in bedenkliche Ent= fernung von seiner Operationsbasis entführt haben murbe. Er

<sup>1)</sup> Bgl. Rurg, Beiträge 3. Befc. b. Lanbes Ofterreich o. b. Enns II, bef. S. 51 f. Edlehners Berborsprototoll; Czerny, Bilber aus b. Zeit ber Bauernunruben in Oberöfterreich; Riegler, Aufftanb ber baver. Bauern im Winter 1633/34, S. 33-44.

zog vor, über ben unteren Lech an ben Bobensee zu ziehen, um die schwäbischen Gebiete vollends zu erobern.

Generalwachtmeister Rugger, der den Befehl über die bairischen Streitfrafte führte, war am 9. August von Munchen aufgebrochen und hatte am 18. die Kavitulation Landsbergs erzwungen. Von den Kaiserlichen unter Montecuculi war Rain erobert worden, das aber Gustav Abolf am 10. Oftober gurudaewann. Den Oberften Mitfchefal, ber biefe Stadt übergeben hatte, liek der König in Neuburg vor ein Kriegsgericht stellen und enthaupten. Am 18. Oktober fiel auch Landsberg in die Hände der Schweden zurück. Am 25. ergab sich ihnen nach tapferer Gegenwehr Aichach, wo der Afford nicht gehalten, der Befehlshaber Bengott erschoffen, die Besatung unter die schwedischen Fahnen gezwungen wurde. In Schongau schlugen die Bürger einen Sturm der Schweden ab und blieben unbesiegt 1) - einer ber wenigen Orte, wo die Landwehr die in fie gesetten Hoffnungen erfüllte. Bfalggraf Christian von Birkenfeld ruckte an der Svite mehrerer Regimenter neuerdings vor München, verheerte die Umgegend und ließ ber Stadt am 23. Oftober entbieten, wenn nicht der Rest des Lösegeldes binnen turzem bezahlt würde, werde er auf Befehl des Königs die Stadt zuerst plündern laffen, bann aleich Magdeburg mit Feuer und Schwert zerstören 2). Marimilian hatte das Heerlager verlassen und mit seinen Gebeimräten seine Ruflucht zunächst in Salzburg gesucht. Im Dezember siedelte er und sein Hof nach Braunau über.

Sustav Abolf aber ward in der zweiten Hälfte des Ottober durch Nachrichten aus Sachsen dorthin zurückberusen. Den Borschlag eines neuen Angriffes auf Baiern hatte er in der Besorgnis, daß seinem Heere dort die Lebensmittel sehlen würden, abgelehnt 3). Nur Christian von Birkenseld und den Obersten

<sup>1)</sup> heilmann, S. 378 f. 393 f. – Bon ben Möftern Dieffen, Rottenbuch, Weffobrunn hatte ber schwebische Oberst Rochlinsty im August eine Kontribution von 7954 fl. gesorbert, widrigenfalls sie niedergebrannt werben sollten. Bayerland 1898, S. 587.

<sup>2)</sup> Litterae annuae ber Jesuiten, 1682, f. 64. R.-A.

<sup>3) 20.</sup> Ott. aus Rörblingen. Avel Oxenstiernas Skrifter I, No. 617.

Sperreuter mit einigen Tausend Mann ließ er in Baiern zurück.

Wallenstein nahm am 1. November Leivzig und vereinigte fich am 6. mit Bappenheim. Deffen Diversion in Rieder= fachsen und Westfalen hatte so überwiegend glückliche Erfolge aufzuweisen, wie sich ihrer seit bem Auftreten ber Schweben noch keiner ber katholischen Feldherren rühmen konnte. Dabei bleibt boch höchst auffällig, daß in dem Augenblick, da Baiern vom Feinde überschwemmt und mißhandelt wurde, ein treffliches bairisches Heer von 23 000 Mann — wenigstens für ben Mai wird es so hoch geschätt — ftatt im Berein mit bem Hauptheere Maximilians bas Baterland zu schirmen und zu befreien, sich im fernen Rorben mit weniger gefährlichen Gegnern herumschlug. Als man ertannte, bak Guftav Abolf nach Baiern rücken werbe, war es allerdings zu spät. Bappenbeim noch zur Abwehr berbeizurufen. Aber schon am 6. 3a= nuar hatte ihm Maximilian entboten, die bochfte Rotburft erforbere fein Beraufruden, junachst nach bem Stift Burgburg. In Rethem erhielt er bann um ben 22. Mai burch einen Abgesandten Tillys mit ber Botschaft vom Einbruch ber Schweben in Baiern wieder ben Befehl, näher heranzuziehen. Und später entsandte wieder der Kurfürst aus dem Lager bei Nürnberg wiederholte Befehle zur Rücklehr. Gar sein Eingreifen aur Unterftützung der Spanier erfolgte "wider vielfältige, gemessene Ordinanzen" und ward vom Kurfürsten als unverant= wortlich bezeichnet 1). Wenn Pappenheim dagegen bald bie Schwierigkeit, sich durchzuschlagen, bald die Unzwedmäßigkeit, alle Errungenschaften im Norden preiszugeben, betonte, wird man doch, ohne dem tapferen Kriegshelben zu nabe zu treten. urteilen burfen, daß sein Bunfch, eine felbständige Rolle zu spielen, noch mehr als biefe Gründe ihn im Norden festhielten. Gewiffe Borzüge seiner Felbherrnbegabung, ber raftlose Unternehmungsgeift und bie Unerschöpflichkeit in neuen Anschlägen, tonnten sich freilich nur in unabhängiger Stellung

<sup>1) 17.</sup> Sept. 1632; bei Beilmann, S. 384. 385.

voll betätigen. Auch Wallenstein sah ungern, daß Pappensheim "nicht parierte", und urteilte, es sei mit ihm "kein Datum zu machen". Seine Bewegungen können wir, da sie auf den großen Gang der Dinge immerhin nicht entscheidend einwirkten, nur in aller Kürze zeichnen.

Rach bem gelungenen Entfate Magbeburgs 1) machte ihm erst die Abberufung Baners und Wilhelms von Weimar zum Heere Guftav Abolfs Luft. Run schlug er ben General Ragge bei Hörter, brängte den Landarafen Wilhelm von Hessen zurud. bem später Gronsfeld bei Boltmarfen ein tüchtige Schlappe beibrachte, eroberte die Erichsburg und Einbed. Dann warf er sich auf den General Tott, ber Stade belagerte, schlug ihn vor biefer Stadt, nahm ihm 20 Fahnen und Standarten. Dem Rachfolger Totts, Baubiffin, ber ihm mit überlegenen Präften nachzog, verstand er sich geschickt zu entwinden. Sein eigenes Beer, anfangs nur 3000 Mann 3. F. und 1500 a. Bf., vergrößerte sich fortwährend, da die vielen Rriegsgefangenen meist "untergestoßen", b. h. eingereiht murben. In demselben Make wuchs freilich auch die Schwierigteit, es zu unterhalten, und darum war ihm der Antrag der Statthalterin ber svanischen Riederlande, der Infantin Rlara Eugenie, seinen Truppen 500 000 Reichstaler zu geben, wenn er ben Spaniern zu Hilfe zum Entfate von Mastricht beranzöge, zu verlockend, als daß er ben entgegengesetten Weifungen seines Kürsten Gebor geschenkt batte. Horn 2) meinte, außer ber ansehnlichen Offerte ber Infantin habe ihn seine eigene Ambition dazu getrieben. Ende Juli zog er über ben Rhein nach dem vom Brinzen von Dranien belagerten Maftricht. Doch wiewohl er einige Schanzen ber Hollander erfturmte. konnte er den Fall der Festung nicht hindern. Im August

<sup>1)</sup> Zum folgenden f. Dropfen, Guft. Ab. II, 638 f.; Heilmann, S. 380 f; Sonnenleitner, f. 112—155; Tagebuch bes Augustin v. Fritsch (Westenrieder, Beiträge IV, 125 f., chronologisch verwirrt); Rock III, 27 f.

<sup>2) 26.</sup> Juli 1632; Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 69 (wo flatt infanteri: infantin zu lesen).

tehrte er über den Rhein zurück und zwang Baudissin, die Belagerung Paderborns auszugeben. Dann vereinigte er sich mit Gronsseld, bestand dei Brakel ein siegreiches Reitergesecht gegen die Hessen, schlug Baudissin dei Hörter, zwang den Herzog Georg von Lünedurg, der durch einen gelungenen Übersall Merodes große Verluste erlitt, die Belagerung des vom ligistischen Obersten Geleen tapser verteidigten Wolsenswittel auszugeden, eroderte Hildesheim und gewann hier wieder viele Kriegsgesangene als Soldaten und reiche Vorräte. Wie er dazwischen auch politisch eingriff, indem er den König von Dänemark durch ein Abkommen über die Desension des Erzstisses Vermen ) in den Kamps gegen die Schweden hereinzuziehen suchte und nahe daran war, dies zu erreichen, kann hier nur angedeutet werden.

Erft am 13. Oftober brach er auf des Kurfürsten Befehl nach Franken auf. Er nahm mit sich 10000 Mann, während er ben Reft feiner Truppen unter Gronsfeld gegen bie Feinde an ber Wefer zurückließ. Unterwegs in Mühlhausen empfing er die Weifung, in Sachsen zu Wallenstein zu ftogen, und am 6. November vereinigte er sich mit diesem bei Wurzen. Ballenstein entsandte ihn zwar sogleich wieder, um die Moritsburg in Halle zu nehmen und weiter bas bedrängte Röln zu retten. Aber auf die Nachricht vom Anmarsche Gustav Abolis schickte er dem bairischen Feldmarschall den Befehl, "alles stehen und liegen zu laffen und sich mit allem Bolt und Studen herzu zu incaminieren". Um 16. November tam es bei Lüten zwischen Gustav Abolf und Wallenstein zur Schlacht. Eben hatte fich ein Teil der Raiserlichen zur Flucht gewendet, als Bappenheim, ber morgens um 2 Uhr aufgesessen war, mit acht Reiterregimentern auf bem Schlachtfelbe eintraf. Boll Begier, sich mit bem Könige selbst zu messen, fturzte er fich

<sup>1)</sup> Borbehaltlich taiferl. Genehmigung abgeschloffen burch Pappens beims Gefanbten v. Reinach mit Christian Bent, bem Abgeordneten bes Danentonigs. Camerariana, T. 46, nr. 66.

bem Keinde entgegen 1), warf ihn in die Flucht, eroberte in Berbindung mit den wieder gesammelten Raiserlichen die schon ameimal verlorenen Geschütze zurück. Da trafen ihn drei Schüsse in die Bruft, und am nächsten Tage hauchte ber Tapfere, bessen Gesicht, wie Balbe sagt, eine Rarbe war, erft 38 Jahre alt, auf der Bleifenburg seine Helbenseele aus. In seiner Brufttasche fand man bas blutgetrantte Blatt mit bem Befehle Wallensteins. Rach seinem Fall waren seine Geschwader in Unordnung geraten. Gustav Abolf selbst brang an der Spite eines Ruraffierregimentes vor, fiel aber, zu Tode getroffen, etwa gegen 2 Uhr nachmittags. Tropbem ward bie Walftatt von den Schweden behauptet. Bapvenheims fechs Regimenter 3. F. nebst ben Geschützen trafen, wie das Tagebuch des Augustin Fritsch, damals Offizier in einem diefer Regimenter (Reinach), berichtet, erft gegen Abend ein, als die Würfel schon gefallen waren.

Am 29. November starb auch Bfalzgraf Friedrich in Mainz. Sein Tob machte sich in ber politischen Lage nur infofern fühlbar, als die Schweden nun die Pfalz seinen Kindern einräumten. Auch der Tod des Schwedenkönigs brachte, wiewohl er ber protestantischen Bartei ben genialen Führer raubte, keine große Umwälzung hervor, ba der Reichskanzler Arel Orenstjerna, der nun die Leitung der schwedischen Politik übernahm, die Ziele des Königs, wenn auch mit einiger Ginschräntung, klug und energisch weiter verfolgte, auch das schwebische Heer in Bernhard von Weimar einen fähigen Kührer erhielt. Baiern ward sogar jett erst recht schwer von den Kriegsbrangfalen betroffen, ba Bernhard mit einem Teile bes Heeres sich wieder Suddeutschland als Kriegstheater ertor. Mit bem anderen Teile bes schwedischen Beeres wandten sich Georg von Lüneburg und General Kniphaufen gegen Gronsfeld nach Nordwestbeutschland. Drenstierna überredete selbst zu Dresden und Berlin die Kurfürften von Sachsen und Brandenburg zwar nicht zur Unterordnung unter die schwe-

<sup>1)</sup> Sein Eingreifen erfolgte nicht erft am Rachmittag; f. Krebs, Hift. Bierteljahrschrift, 1900, S. 331 f.

bische Kriegsleitung, aber zur Aufrechthaltung ihres Bundes mit Schweben. Mit ben protestantischen Ständen des schwäbischen, franklichen, ober- und mittelrheinischen Kreises aber brachte er am 23. April 1633 zu Heilbronn einen Bund zu Stande, der Schweden die Kriegsleitung und eine Kriegsentschädigung, ben verbündeten Ständen ihre "Libertät" verwrach. Gleichzeitig sicherte ihm ein neuer Bertrag mit Frankreich vermehrte Geldmittel zur Fortsetzung bes Krieges. Franzosen hatten mittlerweile durch Berträge mit beutschen Ständen eine Reihe von Blaten am Rhein und im Elfak in ihre Sand gebracht, der schwedische Feldmarschall Horn aber in den letten Monaten 1632 ben größten Teil von Elfaß erobert. In der Bfalz ward Heidelberg, ber einzige von den Baiern noch gehaltene Plat, im Mai 1633 — wir kommen barauf zurück - von den Schweden erstürmt. Da die Rede ging, daß Frankreich den Schweden ihre Erwerbungen im Elfaß abkaufen wolle, erhielt Wallenstein den Auftrag, durch Albringen mit ben Schweben zu verhandeln, daß fie biefe Blate gegen eine Gelbsumme vielmehr bem Raifer überlaffen möchten 1).

Inzwischen hatten Maximilian und Albringen ben Kampf mit den zerstreuten schwedischen Besatungen in Baiern mit Glück aufgenommen. Rach der Sinnahme Aichachs durch Cronberg (13. Rov.) schritten sie zur Belagerung Rains, als Albringen von Wallenstein nach der Schlacht bei Lützen absberusen und Maximilian dadurch genötigt ward, die Belagerung abzubrechen. Er nahm sie auch nicht wieder auf, als Wallenstein in der Erkenntnis, daß seine Lage nicht so bebrohlich sei, den Besehl zur Rücksehr auf einige Regimenter Albringens einschränkte. Ja, er übertrug jetz Albringen den Oberbefehl auch über die mit den kaiserlichen vereinigten bais

<sup>1)</sup> Onestenberg an Wallenstein 1633, 24. März. Hallwich, Ballensteins Ende I, S. 213, Rr. 252. Schweizer, Die Wallenstein-Frage, S. 303, hat dies dahin migverstanden, daß der Wiener Hof das linke Rheinuser lieber den Franzosen als den Schweden lassen wollte, und daß Wallenstein damals den Auftrag erhalten habe, mit Frankreich zu versbandeln.

rischen Truppen in Baiern. Die Berteidigung der Obervialz und des Stiftes Gichstätt ward dem Oberstwachtmeister 30hann von Werth übertragen, dem im November und Dezember einige glückliche Handstreiche, besonders ein Überfall schwedischer Reiterei bei Herrieden im März 1633, die Rersprengung zweier Regimenter bei Bretsfeld 1) und an der Svike von 16 Kompagnieen ein erfolgreicher Vorstok ins Bambergische 2) gelang. Als aber Werth die aus dem Hoch stift Bamberg abgezogenen Schweben verfolgen wollte, erhielt er von Wallenstein den Befehl (31. März), dies zu unterlassen 3). Bu Wallenstein entsandte Maximilian den Kriegskommissär Ruepp, um nach den wiederholten, wenn auch stets wieder zurückgenommenen Rückberufungen Albringens, mit benen ihn der Generalissimus geschreckt hatte, sich der kaiserlichen Hilfe beffer zu versichern; benn er erwartete einen neuen Angriff der Schweden auf Baiern. Wallenstein verstand fich in der Tat zu der Erklärung, daß er Albringen gegen des Rurfürsten Willen nicht abberufen werde 4), versprach auch, zwar nicht die pappenheimischen, aber fünf andere Regimenter zu Hilfe zu senden. Die Entsendung eines fliegenden Korps zum Schute ber Oberpfalz vermochte Ruepp bei Wallenftein nicht durchzuseten; boch soll sich biefer zu ausreichender Hilfe erboten haben, falls die Oberpfalz oder andere bairifche Lande vom Keinde angegriffen würden 5).

Johann von Albringen 6), den Wallenstein am 18. Januar 1632 zum Befehlshaber aller kaiserlichen Truppen im Reich, b. h. außerhalb Österreichs, ernannt hatte, an der luxemburgischen Gränze in niedrigem Stande geboren, aber von

<sup>1) 5.</sup> März 1633. Heilmanne Darftellung (vgl. S. 409 u. 439) ift bier chronologisch verwirrt.

<sup>2)</sup> Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 24.

<sup>3)</sup> Sallwid, Ballenfteins Enbe I, Dr. 273.

<sup>4)</sup> v. Aretin, Berhalmiffe, Urt., Rr. 67, S. 312.

<sup>5)</sup> So M. an Donnersberg, 24. Marg 1633. St.=A. 7/13.

<sup>6)</sup> S. Brobm, Joh. v. Albringen (Hallesche Abhandl. 3. neueren Gesch. XVII, 1882).

weltmännischer Bilbung, hatte sich vom gemeinen Pifenier emporgeschwungen. Schon 1622 war er als Inhaber eines Regimentes Fufivolt in bairischem Dienst gestanden. Solange ibm jett nur schwache schwedische Besatungen gegenüberftanben, hatte er leichtes Spiel. Ende Dezember erzwang er die Kavitulation des Obersten Hamilton in Landsberg und besette Mindelheim. Raufbeuren ergab sich (1. Jan. 1633) nach furzem Widerstand, am 7. Nanuar favitulierte Memmingen, am 13. ward Kempten erfturmt. Bei Buchlohe verstärften Hilfstruppen aus Tirol sein Beer. Aber ichon am Tage nach ber Ginnahme Remptens mar die Lage zu feinen Ungunften verändert, da Horn auf Aldringens Fortschritte bin aus dem Elfaß aufgebrochen war und in der Nähe Ulms ungehindert feine Bereinigung mit Baner vollzog 1). Gin gelungener Überfall der Schweden auf die Regimenter Cras und Gronsfeld in ihren Quartieren unweit Memmingen (19. Jan.), wo der bairische Oberst Münich töblich, Oberstleutnant von Haslang schwer verwundet ward, aab Maximilian zu der Mahnung Anlak, Albringen möge ein ftrenges Eremvel statuieren. Bor dem überlegenen Gegner raumte nun biefer feine Berteibigungeftellungen, zuerft bei Dietmansried, dann hinter ber Leibas, und zog sich, während Horn am 1. Februar Raufbeuren nahm, über Schongau und Weilheim nach Landsberg zurud. Die Berftärkung durch vier wallensteinische Regimenter — ein fünftes blieb auf Bunich Maximilians in der Oberpfalz -- feste ihn dann gwar in ben Stand, ben Lech zu überschreiten und ben Kriegeschauplat neuerdings nach Schwaben zu verlegen, doch gelang es ihm nicht, Horn von der Donau abzuschneiben. Unter wechselndem Vorgehen und Zuructweichen, fleineren Gefechten und Überfällen - Mitte Februar wurden der schwedische Oberft Forbofch (Forbus) und der Markgraf von St. Andre gefangen, 500 Mann vom Regimente bes letteren niedergehauen, 300 gefangen - verlief der Winterfeldzug an der oberen Donau und Iller, bis Bernhard von Weimar mit

<sup>1)</sup> über biefen Feldzug vol. nun auch Horns Korreiponbenz (Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 101f.).

dem schwedischen Hauptheere von Rorden beranrückte 1) und am 8. April awischen Donauwörth und Augsburg sich mit Horn vereinigte. Man begreift, daß Maximilian bei einem Besuche des bänischen Gesandten Reventlow, der mit dem Antrage banischer Friedensvermittelung tam, sich sehr friedlich geftimmt zeigte 2). Eine zweite Überflutung Baierns durch ben 42 000 Mann starken Keind schien nicht aufzuhalten, wenn nicht von Wallenstein schleunige Hilfe tam. Wieder richtete Maximilian an biesen bie bringenbsten Gesuche um Silfe, wieder blieben sie unerhört. Bährend Ballenstein Aldringen befahl, sich gegen Ingolstadt zuruckzuziehen, um die Berbinbung mit Böhmen zu erhalten, ging bieser, ber Beisung bes Rurfürsten gemäß, nach München zurud, um wenigstens bie Hauptstadt zu retten und die Farlinie zu halten. Der Feind brängte nach, der eilige Rückzug erfolgte in großer Unordnung und mit einem Verlufte von 600 Gefangenen. Werth, ber bei Ornbau (3. April) eine, Bernhard von Weimar 3) ben Weg an die Donau öffnende verlustreiche Riederlage erlitten hatte. war in Eilmärschen herangerückt. In Aichach zu Albringen gestoßen, führte er die Rachhut, erlitt aber (12. April) bei Beifertshofen eine neue Schlappe.

Zum zweitenmale wurden nun die Landstriche zwischen Isar und Lech aufs greulichste von den Schweden verheert. Die Schweden unterlassen keine Grausamkeit gegen Baiern, schrieb der französische Gesandte Feuquières ). Nach dem Kloster Andechs, das vorher vier Wochen lang durch die kurstürstlichen Truppen viel ausgestanden hatte, kamen am 17. April schwedische Reiter und verwüsteten es schlimmer, als schon bei drei früheren Anlässen geschehen war. Im nahen Erling lagen die Leichen erschlagener und erschossene Untertanen in Wenge

<sup>1)</sup> Bum folgenben vgl. außer Beilmann Dropfen, Bernharb v. Beimar I, 140f.; Brobm, G. 39f.

<sup>2) 3</sup>rmer II, Dr. 131, S. 95.

<sup>3)</sup> Dessen Bericht über bas Treffen s. in Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 38 f.

<sup>4)</sup> Lettres et Négociations du Marquis de Feuquières I, 107.

unbegraben umher 1). Bon ben Stäbten traf Landsberg bas trauriaste Schickfal. Seit Jahresfrist hatte es sechsmal seinen Herrn gewechselt 2). Um 20. April fiel es zum viertenmale in schwedische Hände, von Torstenson, der kurz vorher gegen ben Grafen Harrach ausgetauscht worden war, mit Sturm erobert, und nun folgte ein schreckliches Blutbad, in dem die Befatung, 300 ber beften alten Solbaten 3. R. und 60 Reiter. bis auf wenige, 36 Frauen und Mädchen, 37 Bürger, 81 in bie Stadt geflohene Landleute getötet wurden, Brandschatzung (3000 fl.), tropbem eine gründliche Plünderung, die grausamsten Beinigungen ber Ginwohner "mit Raiteln 3). Wasser= eingießen (bem fogenannten Schwedentrunt), Aufhängen". Die Einwohner wurden gezwungen, innerhalb acht Tagen alle ihre Mauern, Türme, Festungswerke zu zerftören. Und schon am 29. September wiederholten sich die Schreckenstage, da Oberst Sperreuter die Stadt für ihre Unterftützung Albringens strafen wollte. Ob des Jesuiten Vervaur Erzählung von den Landsberger Jungfrauen, die fich jur Rettung ihrer Chre von einem Turm herabstürzten, sagenhaft ober geschichtlich ist, muß dabin-Weiter nahm Torftenson Neuburg, bessen gestellt bleiben. schwache Besatung sich noch rechtzeitig nach Ingolstabt rettete. bedrobte Rain, wo unter Oberft Schnetter 832 qute alte Sol= baten und 30 Reiter lagen, wandte sich aber bald nach Gichftätt, bas besett ward 4).

Bernhard von Beimar hatte sein Hauptquartier in Dachau

<sup>1)</sup> Bericht bes Abtes Dichael vom Seiligenberg, 21. Apr. 1633. St.=A. 426/3 I.

<sup>2) 3.</sup> Mai 1632 von ben Schweben unter Burt beseit, 14. Just von Erat mit hilfe ber Burger zurückerobert, 23. Just wieber von Bernhard von Weimar beseth, 18. Aug. von Fugger erobert, 27. Ott. an ben Pfalzgrasen Christian versoren, Ende Dez. wieder von Albringen erobert. Zwerger, Gesch. v. Landsberg, S. 52 f.; Endres, Landsberg und Baperbiessen während b. schweb. Ariegs. S. 45 f.; Maximilian an Wallensfein, 28. April; Hallwich, Wallensteins Ende I, Nr. 349.

<sup>3) -</sup> Raibeln, Dreben, mit zusammengebrehten Striden peinigen. Som eller : Frommann.

<sup>4)</sup> Ballwid, Ballenfteins Enbe, Rr. 849. 382.

aufgeschlagen, richtete aber seine Blicke mehr auf Regensburg als auf München, wo sich Aldringen stark verschanzt hatte. und ward durch Nachrichten über den Anzug wallensteinischer Hilfstruppen bestärft, sich wieder der Donau zu nähern. Albringen ließ den Abruckenden durch nachgefandte leichte Reiter beunruhigen und verlegte seine Hauptmacht nach Freising und Isared, später zwischen Ingolstadt und Regensburg. Wallenstein wiederholt angewiesen, "nichts zu hazardieren", vom Kurfürsten dagegen zu energischem Vorgehen, zunächst zur Rettung des bedrohten Rain angetrieben, empfand er bitter die Schwieriakeiten dieser doppolten Abhängigkeit und bat Wallenstein (7. Mai), "ihn von hinnen zu erlösen" 1). von Wallenstein an den Kurfürsten gesandte Feldmarichallleutnant von Scherffenberg hatte statt ber erhofften Burudnahme der Weisungen, die Aldringen das Berweilen in geficherter Berteidigungoftellung befahlen, beren Beftätigung überbracht. Marimilian beschwerte sich barüber bitter beim Kaiser: ein Abeliger, ber beim Feinde gefangen gewesen, habe aus Weimars und Horns Munde felbst gehört, daß diese um die Albringen aufgezwungene Untätigkeit wissen und daß ihnen badurch Mut gemacht werbe 2). In Reuburg weigerten sich bie Oberften Bernhards, ohne Bezahlung weiter zu bienen, ließen sich aber durch Lebensbriefe auf deutsche Herrschaften und Güter beschwichtigen. Bernhard von Beimar felbst nabm für sich die Bistumer Würzburg und Bamberg mit dem Titel eines Bergogs von Franken.

Um 13. Mai bemächtigte sich der Rheingraf mit Hisperickenens bestochenen Stallmeisters der Sichstätt beherrschen Wilibaldsburg mit großen Vorräten 3). Dagegen scheiterte der Versuch der Schweden, die Festung Ingolstadt durch eine

<sup>1)</sup> Sallwich, Ballenftein I, bef. Rr. 349. 382; v. Aretin, Berh., Urt. Rr. 71. 74. Röheres über biefe Konflitte j. bei Arebe, Bur Beurteilung holfs u. Albringens (hift. Bierteljahricht. III, 1900, S. 321 f.).

<sup>2)</sup> Dt. an ben Raijer, 6. Mai 1633; Sallwich I, Dr. 410. Eine Berbachtigung Ballenfteins muß barin noch nicht gefunden werben.

<sup>3)</sup> Deren Bergeichnis f. in Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 58 f.

List in ihre Gewalt zu bringen. Dort besehligte als Statthalter der Held vom Weißen Berge, Feldzeugmeister Graf Erat von Scharfenstein. Schreiben dieses Generals, worin er Aldringen um Unterstützung durch Truppen bat, waren von den Schweden abgesangen worden und hatten in ihren Führern einen listigen Anschlag wachgerusen. In der Racht vom 14. auf den 15. Mai rückte eine schwedische Abteilung vor die Festung und begehrte Einlaß unter der Angabe, sie seien die von Aldringen begehrten Histruppen. Die List wurde durchschaut und das Ansinnen der nächtlichen Gäste abgewiesen.

An biefen Borgang aber knüpfte fich bald ber Berbacht, daß der Keind in der Stadt mit jemanden im Einverständnis fei. Und da Crat in seinem Chraeiz gefränkt worden war, blieb er selbst von diesem Arawohn nicht verschont. Er hatte 1623 den bairischen Dienst mit dem kaiserlichen vertauscht, war aber anfangs 1632 als Beneral der Artillerie und Kommandant der Oberpfalz (wo er auch das furfürstliche Lehensgut Juchsmiihl erhielt) in ben ersteren gurudgefehrt. hatte ihm den Oberbefehl über das Bundesheer zugedacht, und nach Tillys und Albringens Verwundung war ihm dieser (17. April 1632) auch übertragen worden, doch nur für kurze Reit. Wallenstein stand mit ihm auf sehr schlechtem Fuße, und Maximilian hatte nicht umbin gekonnt, dieser Tatsache Rechnung zu tragen und in die Bestallung bes wiederhergestellten Albringen zu willigen. Auf Crakens Gefuch um Beförberung (30. Oft. 1632) hatte der Kurfürft beschieden, er könne ihm wegen Wallensteins das Kommando im Felde nicht übertragen. Nachdem seine Befehlshaberstelle über bie Oberpfalz durch bie Kriegsereignisse bedeutungsloß geworden, hatte Crat (21. 3a= nuar 1633) in einem Schreiben an Maximilian geklagt, seine Buter in Böhmen seien bermagen mit Solbaten und Rontributionen beschwert 1), daß es mit ihm "ad extrema ge-

<sup>1)</sup> Er spüre an ber Höge ber Kontributionen augenscheinlich, bag man ihn mit Fleiß verfolge, schreibt er am 24. Mai an M. T. 208, f. 285.

fommen sei"; er bat daber den Fürsten, ihn in seinen Kriegsdiensten ober sonstwie beliebig zu gebrauchen; wenn man ibm nicht helfe, wisse er nicht, was anfangen; seine Schwäger, bie auf Seite bes Feindes seien, hatten ihn verftandigt, er solle fommen; fie hatten "qute Ronbition für ihn". Er begebre aber nicht, dies zu afzeptieren, und wolle eher Not leiden, als wider seinen Herrn bienen 1). Maximilian verlieh ihm bas Statthalteramt von Ingolftadt 2), in bem ber Shrgeizige jeboch feine Entschäbigung fanb. Am 29. Mai bat er den Kurfürsten. wofern er ihn nicht im Felbe verwenden könne, direkt um seinen Abschied, weil er zunächst nach seinen gefährbeten Gutern in Böhmen feben, bann aber fein Glud in Bolen suchen wolle. Darauf verfügte ber Kurfürst unter Bedauern am 30. Mai seine Entlassung. Aber schon tags vorher, noch ehe Crat ben Bescheid erhalten, hatte dieser - nicht ohne Maximilian (28. Mai) von diesem Schritte als einem not= gedrungenen zu unterrichten - eigenmächtig seinen Boften verlaffen mit ber Erklärung, feine Anwesenheit in Böhmen fei für ihn unerläßlich. Die Schlüffel ber Festung wollte er einem Offizier übergeben. Da dieser ohne Befehl des Rurfürsten ihre Annahme verweigerte, warf er sie ihm vor die Ruße und ritt davon. Maximilian aber hatte taum die Entlaffung bes Generals verfügt, als ein Bericht ber Rate aus Ingolftabt einlief, ber Crap verdächtigte und den Anlaß gab, daß Ruepp mit Ginleitung einer Untersuchung gegen ibn beauftragt wurde. Diese ergab jedoch keinen Anhalt bafür, baß Crat beabsichtigt habe, die Festung den Schweden in die Banbe zu spielen 3).

<sup>1)</sup> T. 204, p. 18.

<sup>2)</sup> Am 16. Februar wurde Cras verpflichtet.

<sup>3)</sup> Sehr wichtig ift bas Zeugnis ber bairischen Gesandten v. 1. Juni 1685 vor bem taifert. Kriegsgericht gegen Cratz, bas Heilmann II, 1118 Anm., mitteilt, ohne im Terte (1119) bie richtige Folgerung barans zu ziehen. Die Anklage von bairischer Seite beruhte, was die Borgange in Ingolstadt betrifft, wie wir annehmen mulffen, eben auf dem Ergebnis der durch Ruepp geführten Untersuchung (über diese voll. auch Max an

Erat ift dann in der Tat in schwedische Dienste getreten. Er betrachtete sich als ein Opfer wallensteinischen Hasses und mag damit seinen Schritt vor sich selbst entschuldigt haben. Herzog Bernhard schoß ihm 9000 Taler sür Werbungen vor, und bald erscheint er an der Spitze eines Regiments z. F. 1). In der Schlacht bei Nördlingen von den Kaiserlichen gesangen, bütze er in Wien (1635) seinen Übertritt zum Feinde mit dem Kopse.

Albringen, T. 192, p. 595), und fie lautete nur auf Fahnenflucht (und späteren übertritt in feindliche Rriegsbienfte), nicht aber auf bie Absicht, Ingolftabt bem Reinbe auszuliefern. Beilmann erflart Crat bes burch bie Übergabe Ingolftabts beabfichtigten Berrates für iculbig, Rleemann, Gefc. b. Fefte Ingolftabt, S. 74, balt biefen Berrat nur nicht für vollftanbig erwiesen. Die weiteren Belege für meine abweichenbe Darftellung bieten bie Atten T. 208, bef. f. 143. 214. 262. 266. 285. 287. 288. 302. Ablareiter III, 305-307 beftebt neben ben Alten auch bier wieber als gut unterrichtet. Gegenüber ihnen fallt bagegen Sefpma Rafdin (vgl. Dropfen I, 164) nicht ins Gewicht, und ebensowenig bie Außerung, bie Frang Albrecht von Lauenburg in betrunkenem Buftanb machte: Crabens Berrat mare baran gefcheitert, bag Bergog Bernbard ibm nicht trante. G. Gallas an Albringen, 3. Marg 1634, bei 3rmer III, 317. - Dit bem Fall Crat fceint ber bes Oberften Grafen Fabrens= bach nicht zusammenzubängen. Denn gegen biefen waren schon vor bem fcwebifden Anfclag auf Ingolftabt feitens bes Ingolftabter Rommanbanten, Oberften Schnetter, "unterschiedliche Beschwerben" erhoben worben, bie ben Rurfürften zu bem Entichluffe veranlagten, ihn nach bem Baffauer Oberhaus bringen ju laffen. DR. an Ballenftein, 1. Febr. 1633; Arc = tin, Berh., Urt., S. 313. Um 27. April 1633 lag Fahrenbach in Ingol= ftabt gefangen. T. 208, f. 222. Rach Ablgreiter III, 280 mare Kahrensbach, ein schöner, geiftvoller, berebter und tapferer Mann, icon im Frühiahr 1632 auf Befehl bes Rurfürften unter ber Antlage beimlichen Einverftanbnisses mit bem bamals Ingolftabt belagernben Reinde verhaftet worben. Bei biefem Aulag babe man fich auch feiner fcwächlichen Berteibigung Frantfurts a. b. Ober erinnert. Gen fcweres Zerwürfnis mit einem General bes faiferlichen Beeres babe ibn auf bie Bahn bes Berbrechens getrieben. Er faß über ein Jahr gefangen, bis bas Tobesurteil über ibn gesprochen warb, und seine Enthauptung in Regensburg (1633) gestaltete fich burd bas Ungeschid bes Benters ju einer grauenhaften Schlächterei.

1) Oxonstiernas Skrifter II, 7, p. 135. 144. 206. 212. Sein Bunfch, Feldmarfchall zu werben, wurde von S. Bernhard nicht eben geförbert.

Mittlerweile war den Baiern mit Heidelberg auch ihr letzter Stützpunkt in der Rheinpfalz entrissen worden. Ohne Blutvergießen, durch eine List hatte sich der schwedische Obersteleutnant Abel Moda am 15. Mai morgens 4 Uhr der Stadt bemächtigt. Pfalzgraf Christian von Birkenfeld ging an die Belagerung des Schlosses und zwang am 3. Juni den Kommandanten Hardenberg zur Übergabe. Ein Sieg Christians bei Pfassenhosen i. E. über die Lothringer trieb diese aus dem Essaft

Wallenstein stand in Schlefien, hatte seine Augen nur auf die protestantischen Kurfürsten gerichtet und dachte nicht an Silfe für Baiern. Ja, in bem Baffenstillftand, ben er am 21. August auf vier Wochen mit Arnim abschloß, versprach er ausdrücklich, keine Truppen an die Donau zu schicken. Zwischen ihm und Maximilian bestand ein unversöhnlicher Gegensat in der ftrategischen Auffassung, der im letten Grunde wohl auf der Verschiedenheit ihrer politischen Ziele beruhte. Während Maximilian in Wien wie gegenüber Wallenstein und Albringen, in bessen Lager im Juni Wolkenstein entsandt wurde, die Notwendigkeit betonte, daß eine ausreichende kaifer= liche Truppenmacht mithelfen muffe, Baiern gegen die brobenden Angriffe der Schweden zu schirmen und vor gänzlichem Ruin zu bewahren, legte Wallenftein auf den Schutz Baierns fein Gewicht, suchte die Entscheidung nur in Sachsen und Schlefien und plante burch gutliches Abkommen mit Rurfachsen, die Schweben zu isolieren. Je weiter biefe nach dem Suben vorgebrungen waren, befto fchlimmer mußte fich bann ihre Lage gestalten. Der Gebanke ift nicht abzuweisen, baß bei dieser Bernachlässigung der bairischen Interessen auch Rache= gelüfte gegen Maximilian mitfpielten, bem ber Generaliffimus Entfräftung und Ohnmacht von Herzen gönnte. Albringen war auf Bunfch bes Rurfürften in bie Oberpfalz gezogen, um vereint mit Wallensteins General Holf Neumarkt gurud-

<sup>1)</sup> SciImann, S. 440; J. Schaldi Fabrici Myrtilletus urbana sive urbis Heidelberg, descriptio historica, p. 33.

zuerobern; Maximilian hatte Wallenstein gebeten. Holf, ber bie böhmische Granze beden follte, auch mit bem Schutze ber Oberpfalz zu betrauen. Das Borhaben scheiterte baran, bak Holf, da er nach Wallensteins Weisung sich nicht mehr als brei Tagemärsche von der böhmischen Gränze entfernen durfte 1), wieder abzog. Albringen ward von Wallenstein (13. Mai) ge= warnt, sich "durch keinerlei widrige persuasiones berer, so das Werk nicht verftehen", im Gehorsam gegen seine Befehle irre machen zu lassen 2). Am 1. August aber forderte ber Raiser, Maximilians Bunfche willfahrend, feinen Generaliffimus auf, Aldringen vom Gehorsam gegen ihn zu entbinden, unter bairischen Befehl zu stellen und mit weniaftens 4000 Mann von ben Truppen Holfs in Berteidigung ber Oberpfalz zu unterftüten — ein Ansinnen, das der Kurfürst selbst vorher durch Ruepp dem Friedländer hatte vortragen lassen 3). diesem Auftrage (neben anderen) ward der Kriegsratspräsident Graf Schlick, Wallensteins früherer Unterfeldherr, jest sein geheimer Gegner und ein Unhänger Baierns, in bas Lager bes Kriedländers entfandt. Bezüglich ber erbetenen Unterftützung bestimmte Wallensteins Schilderung der Lage den Kaiser, diese Forderung fallen zu lassen 4). Was aber die verlangte Unterordnung Aldringens unter bairischen Befehl betrifft, so wider=

<sup>1)</sup> Discurs, S. 350; Hallwich, Wallensteins Ente I, u. a. Nr. 364. 381. 396, 442. 475. Der Däne und Protestant holf, ein ausgezeicheneter Offizier (gest. 9. September 1633), wurde später bei Maximilian burch eine Dentschrift, als beren Bersasser sich ber Oberst Gil be haas ober has nachweisen lätt, verdächtigt, daß er schon seit ber Lützener Schlacht Berrat am Raiser gesponnen habe. S. die 21. Beilage bei Aretin, Wallenstein und Krebs a. a. D. S. 321 s., über den Bersasser der Dentschrift S. 343.

<sup>2)</sup> hallwich I, Rr. 399. — Eingehend, in einer für Ballenftein sehr günstigen Auffassung, sind die Differenzen zwischen diesem und Maximilian aus Anlaß Albringens und der sonft erwarteten hilse behandelt von Paul Schweizer, Die Ballenfteinfrage in Geschichte und Drama (1899), S. 200 f.

<sup>3)</sup> Hallwich I, Mr. 583

<sup>4)</sup> Someizer, S. 210, Ann. 4.

sprechen sich die Behauptungen Wallensteins und Schlick '). Schlick, der den Generalissimus vergebens über seine Pläne auszuhorchen suchte, will diese Forderung dei ihm durchgesetzt haben und berichtete dem Kaiser in diesem Sinne. Aldringen aber verneinte noch nach Wochen den Empfang eines derartigen Besehls von Wallenstein, worauf ihm der Kaiser selbst (18. Sept.) durch den Kriegskommissär Walmerode eine dahin lautende Weisung überbringen ließ. Er sollte in allem Wazimilian gehorchen, außer wenn dieser eine Hauptbelagerung vornehmen wollte '). Zweisellos konnte der Generalissimus in diesem Eingreisen des Kaisers eine Verletzung des Göllersborfers Vertrags erblicken.

Bitter hatte Maximilian stets das Eingreifen der Spanier im Reich empfunden, jest aber mußte er bantbar bafür fein. daß König Philipp sich entschloß, den Herzog von Feria. Gouverneur von Mailand, mit einem Beere nach Suddeutschland zu schicken 3). Die Schweden waren übel beraten, ba fie in dem Augenblick, als die Spanier durch Tirol heranrückten. ihre Streitkräfte trennten. Witte August wandte sich Horn. ber mittlerweile Pappenheim (26. Juni), Reumarkt in ber Oberpfalz (30. Juni) und burch ben ausgesandten Grafen Thurn Lichtenau in Franken erobert hatte, von Donauwörth nach bem Bobensee, wo er vier Wochen lang Conftang ohne Erfola belagerte. Sein Abzug ermutigte Albringen, die Donau aufwärts zu ruden und die Offensive wieder aufzunehmen. Angesichts ber Truppen Bernhards von Weimar erzwang er (11. Sept.) die Kapitulation Reuburgs. Der schwedische Kommandant, Oberst Schlammersborf, und die Offiziere wurden als Gefangene nach Ingolftadt gebracht, die Mannschaften eingereiht 4). Awei Tage barauf ward auch Aichach erobert,

<sup>1)</sup> Bgl. Sommeiger, S. 212f., ber bie geheime Inftruttion für Solld bei Aretin S. 98 für eine Falloung erflärt.

<sup>2)</sup> Hallwich II, Mr. 1152.

<sup>3)</sup> Bgl. Beinit, Der Zug b. Herzogs von Feria nach Deutschland 1633 (1882).

<sup>4)</sup> Dropfen, Bernhard von Weimar I, 258 f.

die Besatzung mit dem Kommandanten Fischbach auch hier als gefangen erklärt. In Schongau traf Albringen (21. Sept.) mit Feria zusammen, ber in Tirol die bort liegenden taiserlichen Truppen unter Ossa an sich gezogen und mit diesen Ruffen erreicht hatte. Man beschloft, bis an den Bodenfee getrennt zu marschieren. Und nun ließ Maximilian, um seine Ergebenheit für ben Kaifer tundzugeben und ba Baiern für ben Augenblick fein Angriff zu broben schien, ben ihm unterstellten Albringen mit Feria weit nach Westen gieben, um Conftang und weiter bas vom Rheingrafen Otto Ludwig und bem Markgrafen von Baben = Durlach eingeschloffene Breifach zu entfeten. Ferias Anfinnen, spanischer Feldmarschall, also sein Untergebener zu werden — Feria war Generalleutnant, welche Würde nach ber Rangordnung ber Zeit bem Felbmarschall vorging -, wies Albringen anfangs zuruck, im Ottober aber mußte er auf Befehl bes Raifers bas spanische Rommando übernehmen 1).

Während er den kleineren Teil seiner Truppen unter Oberft Busch gegen Herzog Bernhard zurückließ, zog er selbst mit dem größeren Teil, befonders bairischer Reiterei und Artillerie, nach Minbelheim, brachte Biberach zur Übergabe und vereinigte sich bei Ravensburg wieder mit Feria, der auf füdlicheren Wegen borthin gelangt war. Durch ihr Erscheinen bei Überlingen sah sich Horn gezwungen, die Belagerung von Conftanz aufzugeben, vereinigte fich aber nun nicht nur mit bem Pfalzgrafen Christian, sonbern (anfangs Oktober zu Stockach) auch mit Herzog Bernhard, ber parallel mit Albringen langfam die Donau aufwärts gerückt war und hierburch die Erwartung erfüllt hatte, daß die Entfernung der bairischen Truppen von Baiern auch die des feindlichen Heeres zur Folge haben würde. Bei Tuttlingen ftanden fich bie beiden starten Beere gegenüber, doch tam es nur zu Planteleien. Dann aber gelang es Feria und Albringen, noch bie vier Walbstädte, Walbshut, Laufenburg, Säckingen, Rhein-

<sup>1) 28</sup> einis, G. 43-46. 31. 32. 53.

felben, meist durch Überrumpelung zu erobern, Breisach zu entsetzen und eine Reihe von oberelfässischen Städten zu nehmen. Auch in Baiern hatte inzwischen Johann von Werth gegen den von Bernhard zurückgelassenen Obersten Sperreuter Borteile errungen, am 23. September ihn am Lech geschlagen und über diesen Fluß zurückgeworsen, am 11. Oktober ihm wiederum bei Weißenburg eine Schlappe beigebracht, dann nach einem geglückten Übersall auf Spalt (21. Okt.) Eichstätt (26. Okt.) zurückerobert.

Ein vollständiger Umschwung trat aber ein, als Bernhard von Weimar aus dem westlichen Schwaben zurücksehrte, Taupabel aus bem Bambergischen, Ragge aus Riebersachsen an fich zog und so verftärkt sich wieder auf Baiern warf. Rachbem er Neuburg, wo nur eine gang unzulängliche Besatung lag, zurückgewonnen hatte, erschien er (5. Nov.) vor Regensburg 1). Die Regensburger hatten sich beim Kaiser, nicht ohne allen Erfola, über ben auf ihnen lastenden bairischen Druck beschwert: durch ben kaiserlichen Gesandten Ossa ward die ihnen auferlegte monatliche Kontribution von 40 000 fl. etwas herabgesett. Dagegen hatte ber Kurfürst, ber bie Behandlung der "ihre Paffionen bei jedem glücklichen Erfolge des Feindes nicht verbergenden" Stadt am taiferlichen Sofe zu mild fand, durch seine Borftellungen erreicht, daß bie 2000 Mann bairischer Besatzung trot ber regensburgischen Rlagen in der Stadt blieben. Ferdinands Befehl, die bairifche Besatzung durch eine kaiserliche ersetzen zu lassen, leistete er keine Folge. Auf den kaiserlichen Bescheid, der (9. Aug. 1633) auf eine Supplikation ber Stadt ergangen war, schüttete er fein Berg aus in ben Randgloffen: "Wenn die Regensburger nit 2) die Wahrheit so wenig als das Geld gespart batten,

<sup>1)</sup> Zum folgenden f. bef. Dropfen I, 384 f.; Seilmann, S. 424 f.; Schweizer, S. 221 f. Ein aufgefangenes Schreiben Maximilians, das Bernhard die schwache Besatzung Regensburgs verriet, sann diesen nicht jum Angriff auf diese Stadt veranlaßt haben, da es erft am 13. Nov. in seine Hände siel. S. Gaebete, Wallensteins Berhandlungen, S. 86, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Dit ift bem Schreiber in ber Feber geblieben. T. 218, f. 58.

so wurde ein so kindisches Schreiben aus einer kaiserlichen Kanzlei nit abgangen sein" und: "Wie mag man zu Wien so kindisch und blind und die Regensburger so unverschambt sein!" Die Regensburger hatten auch geklagt, daß der Kurfürst ihre altberühmte steinerne Brücke zerstören wolle. Darauf erklärte er dem Kaiser, er habe sich nach reislicher Überlegung nur dazu entschlossen, den oberen Teil eines Brückenjoches zerstören zu lassen; das Fundament solle stehen bleiben.

Der bairische Befehlshaber in ber Stadt, Oberft Johann Freiherr von Troibreze, ward jest von Maximilian angewiesen. Regensburg bei Berluft seines Ropfes bis auf den letten Mann zu verteibigen, Stadtamhof und bie Säufer am oberen und unteren Wörth, wenn nötig, anzuzunden und alle proteftantischen Bürger und Geistlichen auszuweisen. Der lettere Befehl, am 2. November an die Vorbedingung geknüpft, daß Einverständnis ber Bürger mit bem Keinde vermutet werbe. ward zwei Tage darauf bedingungslos wiederholt 1). Marimilian glaubte zu erkennen, daß Herzog Bernhards Absicht dahin gehe, durch Baiern nach Oberöfterreich zu dringen und bort mit den Bauern "ein neues, hochgefährliches Unwesen zu erwecken" 2). Dies zu verhindern, machte er verzweifelte Anstrengungen. An Albringen im fernen Elsaß hatte er (21. Oft.) schon auf die ersten Rachrichten von Bernhards Anmarich ben Befehl, an Feria die Bitte gerichtet, zur Silfe heranzuruden 3), an ben Raifer, Wallenstein, Gallas fandte er bringende Gesuche um schleunige Hilfe. Hatte er boch nur gegen die Berficherung, im Falle einer Bedrohung seines Landes rechtzeitig Hilfe zu erhalten, sein Kriegsvolf unter Albringen "ganz freiwillig zur breisachischen Impresa überlassen und weit von seinem Lande abgeschickt". Der Raiser felbst führte bies (28. Oft.) Wallenstein zu Gemüte, indem er ihn mahnte,

<sup>1)</sup> Zwei Schreiben ans Braunan vom 2. u. 4. Rov., in französ. Übersetzung in Camerariana, T. 56, n. 212.

<sup>2)</sup> Bgl. bazu auch H. Bernhards Schreiben aus Paling vom 4. Ott. 1633, Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 96, No. 2. 3.

<sup>3)</sup> Sallwid, Ballenstein II, Rr. 867.

aufgeschlagen, richtete aber seine Blicke mehr auf Regensburg als auf München, wo sich Aldringen stark verschanzt hatte, und ward durch Rachrichten über den Anzug wallensteinischer Hilfstruppen bestärft, sich wieder der Donau zu nähern. Albringen ließ den Abruckenden durch nachgesandte leichte Reiter beunruhigen und verlegte seine Hauptmacht nach Freising und Isared, später zwischen Ingolstadt und Regensburg. Wallenstein wiederholt angewiesen, "nichts zu hazardieren", vom Rurfürsten dagegen zu energischem Vorgehen, zunächst zur Rettung des bedrohten Rain angetrieben, empfand er bitter die Schwieriakeiten dieser doppolten Abhangiakeit und bat Wallenstein (7. Mai), "ihn von hinnen zu erlösen" 1). von Wallenstein an den Kurfürsten gesandte Feldmarichallleutnant von Scherffenberg hatte statt ber erhofften Burudnahme der Weifungen, die Aldringen das Berweilen in geficherter Berteidigungsstellung befahlen, beren Bestätigung überbracht. Maximilian beschwerte sich barüber bitter beim Kaiser: ein Abeliger, ber beim Keinde gefangen gewesen, habe aus Weimars und Horns Munde felbst gehört, daß biese um bie Albringen aufgezwungene Untätigkeit wiffen und daß ihnen badurch Mut gemacht werde 2). In Reuburg weigerten sich die Oberften Bernhards, ohne Bezahlung weiter zu dienen, ließen sich aber durch Lebensbriefe auf deutsche Herrschaften und Güter beschwichtigen. Bernhard von Weimar selbst nahm für sich die Bistumer Burgburg und Bamberg mit dem Titel eines Herzoas von Franken.

Um 13. Mai bemächtigte sich der Rheingraf mit Hisperickenen Stallmeisters der Eichstätt beherrschenden Wilibaldsburg mit großen Vorräten 3). Dagegen scheiterte der Versuch der Schweden, die Festung Ingolstadt durch eine

<sup>1)</sup> Sallwich, Ballenftein I, bef. Rr. 349. 382; v. Aretin, Berh., Urt. Rr. 71. 74. Röheres über biefe Konflitte f. bei Krebs, Zur Beurteilung Solls u. Albringens (Sift. Bierteljahricht. III, 1900, S. 321 f.).

<sup>2)</sup> M. an ben Raifer, 6. Mai 1633; Sallwich I, Rr. 410. Eine Berbachtigung Wallensteins muß barin noch nicht gefunden werben.

<sup>3)</sup> Deren Berzeichnis f. in Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 58 f.

Lift in ihre Gewalt zu bringen. Dort befehligte als Statthalter der Held vom Beißen Berge, Feldzeugmeister Graf Crat von Scharfenstein. Schreiben dieses Generals, worin er Aldringen um Unterstützung durch Truppen bat, waren von den Schweden abgesangen worden und hatten in ihren Führern einen listigen Anschlag wachgerusen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai rückte eine schwedische Abteilung vor die Festung und begehrte Einlaß unter der Angabe, sie seien die von Aldringen begehrten Hilfstruppen. Die List wurde durchschaut und das Ansinnen der nächtlichen Gäste abgewiesen.

Un diesen Vorgang aber knüpfte sich bald ber Verdacht, daß ber Reind in ber Stadt mit jemanden im Ginverftandnis fei. Und da Crat in seinem Chrgeiz gefräuft worden war, blieb er felbst von diesem Argwohn nicht verschont. Er hatte 1623 den bairischen Dienst mit dem kaiserlichen vertauscht, war aber anfangs 1632 als General der Artillerie und Kom= mandant ber Oberpfalz (wo er auch das furfürstliche Lehensgut Ruchsmühl erhielt) in den ersteren zurückgekehrt. hatte ihm ben Oberbefehl über bas Bundesheer zugedacht, und nach Tillys und Albringens Berwundung war ihm biefer (17. April 1632) auch übertragen worden, doch nur für kurze Beit. Wallenstein ftand mit ihm auf fehr schlechtem Juge, und Maximilian hatte nicht umhin gekonnt, dieser Tatsache Rechnung zu tragen und in die Bestallung bes wiederhergestellten Albringen zu willigen. Auf Crapens Gefuch um Beförderung (30. Oft. 1632) hatte der Kurfürst beschieden, er könne ihm wegen Wallensteins das Kommando im Felde nicht übertragen. Nachdem seine Befehlshaberstelle über die Oberpfalz burch die Kriegsereignisse bedeutungslos geworden, hatte Crat (21. 3a= nuar 1633) in einem Schreiben an Maximilian geklagt, feine Buter in Böhmen seien bermagen mit Solbaten und Rontributionen beschwert 1), daß es mit ihm "ad extrema ge-

<sup>1)</sup> Er spüre an ber Höhe ber Kontributionen augenscheinlich, baß man ihn mit Fleiß verfolge, schreibt er am 24. Mai an M. T. 208, f. 285.

an Albringens Ferfen. Ende Dezember langte er bei Dun-Sein durch den langwierigen Feldzug erschöpftes Kriegsvolf befand sich in üblem Auftand, während die meift neapolitanischen. ben Beschwerben eines Winterfeldzugs in Deutschland nicht gewachsenen Truppen Kerias gänzlich herunter= gekommen waren. Feria selbst starb im Januar in München. Rum Schlagen war biefes Heer so balb nicht zu brauchen, zunächst machte die Frage der Winterquartiere Schwieriakeiten. Maximilian wollte folde zwischen Max und Inn in dem kleinen Teil seines Landes, über ben er noch verfügte, nur seinen eigenen Truppen und den Spaniern gewähren, bestand aber darauf, daß die kaiserlichen Regimenter sich ihre Quartiere außerhalb Baierns zu suchen hätten. Auch Salzburg verweigerte die Aufnahme dieser Truppen. Über Aldringen war ber schwer zu befriedigende Kurfürst so verstimmt, daß er (Dez.) in Wien seinen Ersat durch Gallas ober ben Grafen Mansfeld beantragte 1).

In dem Schreiben, worin Maximilian dem Kaiser und seinen Nachbarn in Salzburg und Innsbruck den Fall Regensburgs anzeigte 2), wies er darauf hin, daß des Keindes Absicht nun dem Bernehmen nach auf Passau und in der Folge auf bas Land ob ber Enns gerichtet fei; er hoffe, daß Gallas, der auf Friedlands Befehl zu Silfe heranziehe, seinen Marsch genügend beschleunige, um solches Vordringen zu bin= bern. Schon trugen sich die Schweden mit bem Blane, Salgburg ben Verbündeten abspänstig zu machen. Der schwedische Geheimrat Chemnit, ber in Regensburg als Legat für ben bairischen Kreis bestellt ward, schilderte bem Erzbischof Baris die Lage des Gegners im schlimmsten Lichte. Ballenstein sei mit den ober- und niedersächsischen Beeren bergestalt engagiert. daß er ohne gefährlichen Rückzug keinen Sukkurs nach ben oberen Ländern schicken könne; in Unter- und Oberöfterreich. Steiermark, Rärnten, Rrain feien alle Untertanen burch ben unerträglichen Zwang so malcontent und irritiert, daß an

<sup>1)</sup> Rrebs, Bur Beurteilung Bolls und Albringens, S. 375.

<sup>2) 16.</sup> Nov. St.=A. 426/3 I.

ihrem allgemeinen Aufftand und ihrer Verbindung mit Schweben und den evangelischen Ständen nicht zu zweiseln sei. Der Erzbischof möge, dem löblichen Vorbilde Triers folgend, alle Feindseligkeiten einstellen, den Verbündeten einige Pläte, die sie zu ihrer Sicherstellung begehren, ausliefern und sich zu einer monatlichen Kontribution verstehen. In diesem Falle würden er und seine Untertanen unbelästigt bleiben, im gegenteiligen aber zweisellos binnen wenigen Tagen die ganze moles delli mit Word, Raub und Brand ihm auf den Hals kommen 1).

Erzbischof Paris ließ sich nicht einschüchtern, und bald zeigten die Ereignisse, wie weit Chemnitens Schwarzmalerei übertrieben hatte. Herzog Bernhard, der fich und seinen Truppen in Regensburg nur wenige Tage Ruhe gönnte, mußte ben fühnen Blan, bis nach Oberöfterreich vorzubringen 2), mit dem es ihm vielleicht nie fehr ernft gewesen war, fallen laffen. Die vorgerückte Jahreszeit, die Ermattung feiner Truppen, ber Anmarsch Wallensteins und ber tapfere Widerstand, ben er in Baiern fand, wirften zusammen, biefes Borhaben zu vereiteln. Doch wurden durch das dreis bis vierwöchentliche Nachspiel, das Bernhard ber Eroberung Regensburgs noch folgen ließ, neue bairische Landesteile, ber bairische Bald und bas fruchtbare Dreieck zwischen Regensburg, Deggendorf, Landshut in die Lasten und Leiden des Krieges hereingezogen. In Straubing marb (23. Rov.) 3) Dberft Haflang mit seinen 500 Mann zur Ravitulation gezwungen. Die eben eintreffende Nachricht Drenftiernas, daß die Raiserlichen in Schlesien und der Lausitz wiederholt Kapitulationen gebrochen hätten, veranlagte Bernhard, gegen sein erftes Bugeftandnis bie Mann-

<sup>1) 20.</sup> Nov. aus Regensburg. St.=A. a. a. D.

<sup>2)</sup> Ein turfürftl. Manbat (Anfang 1634) gab bekannt, nach glaublichen Nachrichten beabsichtige ber Feind, einige hundert Offiziere, als Geiftliche verkleibet, zu ben Bauern ins Land ob der Enns zu schiden. Czm. 3263. f. 67.

<sup>3)</sup> S. Bernhards Bericht von biesem Tage, Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 106. 110.

schaften zum Eintritt in schwedischen Kriegsbienst zu zwingen, die Offiziere als Gefangene zu erklären. Nachdem der Herzog bann Deggendorf beseth hatte, stieft er auf Johann von Werth. ber sich in der Ecke zwischen Jar und Donau verschanzt hatte. "Rührt benn ber Teufel ben Schwarzen überall bin?", rief er unmutig über ben Kluk hinüber 1). Durch ftartes Artilleriefeuer zwang er ben bairischen Reiterführer (28. Nov.) sich zurüd= zuziehen und den Sfarübergang frei zu geben. Run aber vereiniate sich Werth mit bem Oberft Billehe, ber am 26. Rovember mit 28 Kompagnieen Reitern von München aufgebrochen war, und mit dem jest endlich nach Landau a. d. Ffar vorgerückten kaiserlichen Generalwachtmeister Strozzi. Am 6. Dezember gelang diesen vereinigten Reitergeschwabern bei Geltolfing unweit Straubing ein glänzender Überfall; 7 Standarten wurden erobert, vier schwedische Regimenter zersprengt, zum Teil aufgerieben 2). Bugleich erhoben fich zwischen Straubing und Dingolfing die verzweifelnden Bauern; an 2000 Mann ftart, brobten fie, jeben fremben Solbaten, ber fich in ihre Dörfer magte, niederzumachen. Bernhard fand geraten, seine Truppen in der Umgebung von Regensburg und Straubing, meift auf dem linken Donauufer, weniger ausgebehnte Winterquartiere nehmen zu lassen, als er noch kurz vorher geplant hatte. Übrigens hatte er schon am 23. November von Straubing aus dem Reichstangler die Gründe auseinandergesett, die ihm eine Fortsetzung des Krieges in der Oberpfalz ratfamer erscheinen ließen als in Baiern süblich der Donau 3).

Die Baiern in der Oberpfalz zurückzudrängen und auch dieses Land auszubeuten, hatte er vorher Kagge und Taupadel übertragen 1). In Cham scheinen die zehn Jahre der baisrischen Herrschaft die protestantische Gesinnung der Bürger noch nicht erstickt zu haben, da diese selbst den Schweden die

<sup>1)</sup> Bericht vom 27. Rov., Connenleitner, f. 230b.

<sup>2)</sup> Beilmann II, a, 430 f. Maximilian gab bem Erzbifchofe Baris sogleich Rachricht von biefem Erfolge. St.-A.

<sup>3)</sup> Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 106. 107; vgl. auch 119f.

<sup>4)</sup> Seilmann II,a, 427f.; Dropfen, B. v. 28. I. 316f.

Tore öffneten (21. Nov.) 1). Taupabel besetzte biese Stadt, von wo aus bann Streifzuge unternommen und fast ber gange bairische Wald geplündert und verheert wurde. Kötting, wo die Bürgerschaft bewaffneten Widerstand leistete, ging in Flammen auf. Das gleiche Schickfal traf Cichelkam und zum großen Teil auch Furt, bessen Schloß der Bfleger und Granghauptmann Wolfgang Chriftoph Jettinger, Berr zu Chamered, tapfer verteibigte. Erft nachdem er gefallen, ward bas Schloß genommen und zerftort. Auch in Hohenburg und in Reunburg vor dem Bald stiefen die Schweden auf tapfere Berteidiger. Burglengenfeld besetzte Taupadel, Belburg, Lauterhofen, Kaftel der in Reumarkt befehligende Oberft Haftver, Pfreimt der Oberft Rosen. In Amberg behauptete sich Wahl, ber bairische Befehlsbaber in der Oberpfalz. In Belburg follen Raftner und Bürger ben Feind verräterisch eingelassen haben. Der Rurfürft befahl Bahl, biefe Berrater zu ftrafen ober bei einem Überfall niederhauen zu lassen. Um 12. März 1634 nahm Bernhard von Weimar felbst Stadt-Remnath. Der Berteibiger, Hauptmann Royer (auch Rouyer), mußte sich wegen ber Übergabe biefes Blates rechtfertigen 2). spätere militärische Laufbahn zeigt, daß ihm dies gelungen ift.

Auch auf dem nordwestlichen Kriegsschauplatze schloß das Jahr 1633 für die katholische Partei nicht glücklich ab. Hier war nach Pappenheims Abzug Johst Maximilian Graf v. Gronssellb als Besehlschaber der Bundestruppen im westfälischen und niedersächsischen Kreis zurückgeblieben. Ihm gegenüber besehligten Herzog Georg von Lüneburg und Kniphausen die Schweben. Gronsseld mußte seine ohnedies sehr gesichteten Streitkräfte noch durch die Entsendung des Obersten Westphal, der Köln gegen Baudissin schweben sollte, schwächen und ward am 11. März dei Rinteln von den Schweden geschlagen. Sine weitere Schlappe erlitten die Ligisten am 6. Mai bei Wellings

<sup>1)</sup> Connenleitner, f. 159.

<sup>2)</sup> Cornelius Bill, Die Einnahme von Stadt-Kemnath 1634, Berhandl. b. hift. Bereins b. Oberpfalz u. v. Regensburg XLVII, (1895), S. 1—32.

holthausen durch einen gelungenen Überfall auf ihr Reiterregiment Affeburg, bas größtenteils aufgerieben warb. Dagegen bezeichnet die zähe, wiewohl zulett erfolglose Berteibigung Hamelns 1) durch den bairischen Oberftleutnant Schellhamer eine der ruhmvollsten Taten des ligistischen Beeres auf bem nördlichen Kriegsschauplat. Ein gelungener Ausfall ber Belagerten brachte am 14. April neun Fähnlein in ihre Sande, die sie unter Freudenschussen triumphierend um ben Wall tragen ließen. Am 30. Mai schlugen sic einen Sturm zurud und auch als sechzehn Tage später Bresche gelegt marb. lehnte Schellhamer die Aufforderung zur Übergabe ab. Schon konnte man auf Entsatz hoffen, da im Rölnischen neugebildete faiferliche und ligiftische Truppen unter Merode zwischen Ruhr und Livve mit bem General Bönninghausen und am 4. Juli bei Wittloch auch mit Gronsfeld sich vereinigten. Unter Derobe kommandierte Gottfried Graf Hunn von Geleen, ein Niederländer, die bairische und ligistische Armada 2). Underseits aber vereinigten sich auch die Schweben unter Rniphausen mit den Hessen unter Melander und rückten Gronsfeld ent= gegen. Auch die meisten Truppen vor Hameln wurden zu biesem Beere abberufen, worauf die Befatung die Gelegenheit zu einem neuen Ausfalle erfah und die Belagerungswerke zerstörte. Die Belagerer aber famen eben recht, um am 7. Juli noch die Schlacht bei Hessisch Dlbendorf mitzuschlagen, die Herzog Georg, Kniphausen und Melander, ziemlich unabhängig voneinander vorgehend, dem kaiserlich-ligistischen Beere unter Gronsfeld und Merode lieferten und die mit der höchst blutigen, an Bernichtung gränzenben Nieberlage bes letteren Dieses verlor etwa 7000 Tote und Verwundete, an enbete. 3000 Gefangene, bazu 49 Fahnen, 39 Stanbarten, 15 Ge-Merode ward tötlich verwundet. Jest mußte auch schüte.

<sup>1)</sup> Reben Heilmann II, a, 442 f. f. Ernft Schmibt, Die Belagerung von Hameln und die Schlacht bei Hessischenborf 1633 (1880). Bu berichtigen ist hier, daß die Besatzung Hamelns nicht taiserlich, sondern ligifisch war.

<sup>2)</sup> Batent vom 20. Juni 1633; Beilmann II, 1111.

ber tapfere Schellhamer (21. Juli) sich zur Übergabe Hamelns verstehen, wobei jedoch ihm und der Besatung — sie hatte in den drei Monaten der Besagerung 1500 Mann verloren und zählte nur mehr 782 Mann — freier Abzug mit allen Ehren bewilligt ward. Wenn dann auch Schellhamer und Oberst Erwitte noch einige Ersolge errangen und die Schweden durch den Abzug des Generals Ragge mit einigen Regismentern an die Donau geschwächt wurden, waren doch die Fortschritte des Feindes nicht aufzuhalten. Osnabrück, Lippstadt, Soest, Hamm und andere Plätze sielen in seine Hände, die Ligisten waren nach Münster und in das Kölnische zurücksgedrängt.

Bei Ballenstein ') hatten in dieser schweren Zeit Maximislians dringende Hilfsgesuche, abgesehen von der unzureichensden und verspäteten Entsendung Strozzis, kein Gehör gefunden. Als der Generalissimus im Mai Schersenderg an den Kursfürsten sandte, hatte er ihm beschwichtigend seinen Kriegsplan erläutern lassen: sein Angriff auf den Feind in Schlesien werde diesen schon nötigen von Baiern abzulassen. Wir haben gehört, wie wenig sich diese Prophezeiung erfüllte. Im Julisandte Maximilian seinen Bizekanzler Richel an den Kaiser, um auf Schutz für seine Lande zu dem Schlusse, jeder getreuen Patriot, der es mit Kaiser und Reich wohl meine, müsse der Ansicht beisallen, daß das Hauptwerk auf der Desension des römischen Reichs, nicht auf der Schlesiens und der öfterreichis

<sup>1)</sup> Zum folgenden f. bef. v. Aretin, Berhältniffe, Urk. Nr. 71—88; Derfelbe, Wallenstein, die meisten Urkunden von Nr. 22 an; v. Freysberg, über Wallensteins Catastrophe (Buchners und Zierls Neue Beiträge z. vaterl. Gesch. 1832 I, 129—142); Förster, Wallensteins Briefe, Bb. III; Hallwich, Wallensteins Ende I, II; Irmer, Die Berhandlungen Schwedens und seiner Berbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631—1634, bes. Bb. III; Schweizer a. a. O. Die Ergebnisse der ausgedehnten Wallensteinsorschung wohl am besten zusammengefast von Huber V, 419—487 und von Wittich, Alg. D. Biogr. XLV, 582 s.

<sup>2) 24.</sup> Juli 1633. St.=A. 426/3 I.

ichen Erblande beruhe 1). Dann vertröftete der Friedländer Maximilian (3. Nov.) 2): fobald feine Berhandlungen mit Sachsen und Brandenburg abgeschlossen seien, werde er nicht nur Gallas schicken, sondern selbst kommen. Aber noch auf die Nachricht von der Belagerung Regensburgs meinte er (12. Nov.). Bernhards Absicht sei nur bin und wider zu vagieren und ihn von Brandenburg, Feria und Horn aus Borderösterreich abzuziehen, hernach sich mit Arnim zu vereinigen und in Böhmen einzufallen. Rach dem Kalle Regensburgs fandte Maximilian den Sefretär Teisinger an den Felbherrn und schrieb ihm, wenn er nicht ohne Berzug Gallas mit seinem aanzen Bolt schicke, werbe er bald erfahren, daß die Donau bis nach Linz verloren sei. Jest endlich entschloß sich Wallenftein (24. Nov.), selbst in die Oberpfalz einzurucken, und gelangte in eiligen Märschen bis Furt. Der Kurfürst erwartete, daß er Cham angreifen. Bernhard auf sich ablenken werbe. Nicht nur Wahl, ber am Kriegsrat teilnahm, sonbern Ballenfteins hohe Offiziere selbst rieten bazu 3). Ungeachtet beffen kehrte Wallenstein am 3. Dezember nach Böhmen um. Gründe, die er dem Kurfürften dafür nannte: die Bewegungen Arning, Baners und Kniphausens und Mangel an Futter für die Bferde, schienen diesem durchaus nicht stichhaltig 4). Für Baiern hatte biefer Borftog nur bie Folge, daß einige tausend Bferde und Rinder von Wallensteins Truppen geraubt Als Maximilian dann nochmals durch Schreiben wurden. und den Grafen Trautmannsborf in ihn brang, daß er bem Feinde auf den Leib rude, und der Raiser dies geradezu befahl, ließ er durch seinen Kriegsrat an dem Befehle des Kaisers Kritik üben und verweigerte unter Berufung auf die Jahreszeit einen Feldzug, der das Beer zu Grunde richten würde 5).

<sup>1)</sup> St.=A. a. a. D.

<sup>2)</sup> Parallelidreiben an ben Raifer bei Ballwid, Dr. 842.

<sup>3)</sup> Bgl. außer bem "Discurs" auch bie Berichte Bahle und bel Maeftros aus Furt, 2. Dez. v. Aretin, Ballenftein, Rr. 23. 24.

<sup>4)</sup> Un Richel, 18. Dez. 3rmer III, 71.

<sup>5)</sup> U. a. v. Aretin, Ballenftein, S. 65, u. Urf. Dr. 25, 28.

Und als der Kaiser den von Wallenstein nach Oberösterreich gesandten Generalwachtmeister Sups zur Hilse gegen Weimar nach Baiern wies, verbot Wallenstein diesem, sich aus Obersösterreich zu entsernen 1).

Der Kall Regensburgs, die Berheerung des nördlichen Riederbaiern und ber Oberpfalz, die Überfüllung ber anderen Landstriche mit Spaniern und Kaiserlichen hatten Maximilian bereits aufs tieffte verftimmt. In dem fleinen Winkel an und über dem Inn lagen um die Mitte Dezember über zwanzig Regimenter einquartiert — zwei aus Oberösterreich hatten sich noch eigenmächtig dazu gesellt. Es blieb, wie der Kurfürst klagte, kein einziges Umt, aus dem er selbst für seine Berson und seinen Hofstaat die erforderlichen Lebensmittel beziehen konnte. Ru Taufenden ftanden, wie wir hören werden, die schwer bedrückten Bauern auf, schon waren einige Reiterkompagnieen von den Verzweifelnden angegriffen und zersprengt worden. Für all dieses Unglück glaubte Maximilian bie Haltung Wallenfteins verantwortlich machen zu bürfen. Die neue bittere Enttäuschung, beffen Ruckzug von Furt und feine Weigerung, wieber ins Feld zu ziehen, reifte nun ben Entschluß bes Rurfürften, zum zweiten Male auf ben Sturz bes Gefürchteten hinzuarbeiten. Richel in Wien follte nun nicht nur Gelb und Hilfstruppen, sondern auch, falls es nicht ohnedies im Werte fei, Wallensteins Absetzung erbitten. follte ben Raifer ersuchen, daß er "bie Rriegsbireftion in einen folchen Stand richte, damit ber Raiser felbst, seine getreuen, afsiftierenden Stände und bie gemeine Wohlfahrt nicht länger von einem solchen Humor, auch deffen Imaginationen und Baffionen bevendiren und alfo famtlich zu Grunde gehen muffen" 2). Der Gefandte sollte auch hervorheben, daß Gott einer Rriegsleitung feinen Segen gemähren werbe, bie ihn unaufhörlich mit unerhörten Flüchen und Lästerungen beleidige und mehr auf die betrügliche Aftrologie als auf ihn baue.

<sup>1)</sup> Raberes bei Schweizer, S. 228 f.

<sup>2)</sup> M. an Richel, 18. Dez., bei Irmer III, Rr. 319, G. 73. 74; für bas folgenbe f. M. an Richel, 22. Dez., v. Aretin, 28., Rr. 27, S. 52.

Es muffe schlimme Folgen haben, "wenn die Kriegsbirettion von einem folchen einzigen, eigenfinnigen, passionierten, seinem eigenen Raifer widrigen Humor und Gemüt bevendiere". Richel hatte (18. Dez.) eine ausführliche Beschwerbeschrift zu überreichen, den "Discurs über des Fridlands Actiones und gegebene ungleiche Orbonnanzen"). Hier war, im wesentlichen ohne Entstellung, wenn auch selbstwerftandlich unter bairischem Gesichtswinkel, zusammengefaßt, wie Wallenstein in ben Jahren 1632 und 33 den Kurfürsten, ber im Dienste bes Raifers, Reichs und Katholizismus fast sein ganzes Bermögen, Land und Leute und die eigene Berson barangesett, übel traftiert habe, und dem ward gegenübergestellt, wie geduldig und entgegenkommend der Kurfürst dies alles ertragen habe. letterer hinsicht bedürfen nach unserer Darstellung nur zwei Punfte noch der Erwähnung: Maximilian betonte wohl mit Recht als grokes Entgegenkommen, bak er auf Ballensteins Begehr ben in Ingolftabt gefangenen Torftenson gegen Ballensteins Schwager Harrach ausgeliefert hatte, während ihm boch viel näher gelegen ware, auf diefem Wege die Befreiung ber flehentlich barum bittenden Münchener und Landshuter Geiseln zu erwirken. Das andere ist die Einreihung der pappenheimischen Truppen in Wallensteins Beer. Bei ihren Werbungen, erklärte der Kurfürst, sei der Name des Kaisers neben dem seinigen nur darum gebraucht worden, damit die protestantischen Stände nicht dagegen wirkten. Aufgebracht worden aber feien fie nur aus ligiftischen Mitteln. Er selbst babe Bappenheim 100 000 Taler burch Wechsel übermacht. Bappen-

<sup>1)</sup> v. Aretin, B.8 auswärtige Berh., Urt. Nr. 88. Der "Discurs" wurde auch in ber offiziellen Darstellung bes Wiener Hofes, bem "Ausstührlichen und gründlichen Bericht ber Friedländischen Prodition" (1635) start benutzt. Und da dieser "Bericht" im urtundlichen Teil der "Beiträge 3. Gesch. d. 30jähr. Krieges", welche v. Murr 1790 in Rürnberg hers ausgab, wieder abgedruckt und durch Bermittelung dieses Buches die Hauptquelle für Schillers Drama wurde (Ranke, Ballenstein, S. 339; Schweizer, Die Ballensteinsrage, S. 12 f.), töut uns aus dieser Dichstung zum guten Teile die bairische Ausschliftung entzegen.

heim, Gronsfeld, Reinach haben etwas mehr als die gleiche Summe vorgestreckt, um deren Rückerstattung er jetzt stark ansgegangen werde. Köln und andere Bundesstände haben Geld und Musterplätze beigesteuert. Eine andere Artillerie als die pappenheimische, die noch von Tilly herrühre, habe der Friedsländer nach der Schlacht bei Lützen, wo er alle seine Geschütze im Felde stehen ließ, gar nicht besessen.

Maximilian felbst hat es vermieden, gegen Wallenftein die Beschuldigung auszusprechen, daß dieser durch seine Untätigkeit Rache an ihm nehmen wollte. Bestimmt widerlegen läßt sich ja die Auffassung nicht, daß Wallensteins Haltung, burch dieses Motiv nicht beeinflußt, nur auf dem eigenfinnigen Verfolgen seiner eigenen Bläne beruhte. Unverkennbar aber ist fein Saß gegen Maximilian, ber auch als überzeugter und eifriger Borkampfer ber fatholischen Sache nicht in sein System paßte, und feine Schadenfreude über bessen Ohnmacht, die er noch übertrieb. Man sprach von einer brieflichen Warnung, die Wallenstein an den Raiser und bessen Geheimräte gerichtet habe: ein Raifer im Reich ware genug; man folle zusehen, daß man nicht zu München noch einen mache 1). Richelieu gegenüber zeichnete er Baiern als eine von Öfterreich abhängige Macht, ber nicht zu trauen, die aber noch weniger au fürchten sei, den Kurfürsten als einen auch bei den tatholischen und geiftlichen Fürsten, bei seinen Soldaten und Untertanen verhaßten Geizhals, dem es gegenwärtig auch an tuchtigen Generalen burchaus fehle 2). Daß Wallenftein auf bie Schwächung Maximilians zielte, wird sich nicht bestreiten lassen, auch wenn man auf die angeblich unter seinen Papieren gefundene Aufzeichnung, laut beren ganz Baiern Bernhard von Weimar zugedacht war, kein Gewicht legen will. Friedensprogramm enthielt bald die Restitution der Pfalz, bald die Herausgabe der unteren Pfalz an ihn felbst zum Ersat für Mecklenburg, balb bie Entschädigung Bernhards

<sup>1)</sup> Klopp, Tilly II, Nr. 62, S. 461.

<sup>2)</sup> v. Aretin, Ballenftein, Urt. Dr. 39, S. 80.

von Weimar durch bairisches Gebiet für das Herzogtum Franken. Im Januar 1634 wurde dem Sekretär Teisinger von Piccolomini die Äußerung Wallensteins mitgeteilt, Baiern müsse man einen tüchtigen Stoß zeben, Neudurg ganz ruisnieren. Durch Kinsth sind Wallensteins Worte überliesert: er wolle Maximilian "schmeißen" und sich seinen Schatz holen, dessen Aufluchtsort ihm wohl bekannt sei 1). Ja, Feuquières glaubte zu durchschauen, daß der Rachedurst gegen Baiern Wallensteins stärkste Leidenschaft sei 2).

Aber auch vor seinem Raifer machten bie ehraeizigen Blane bes Feldherrn nicht Halt. Nachdem die habsburgische Monarchie in Deutschland durch die Geisteskrankheit Rudolfs und Ramilienzwietracht, bann burch Emporung ber Untertanen an den Rand des Berderbens gebracht worden war, brobte ihr jett — wenigstens ist dies sehr wahrscheinlich — zum brittenmale binnen eines Menschenalters bie äußerste Gefahr durch den Hochverrat ihres Feldheren. Maximilian hatte bas erste Mal jeden ernstlichen Versuch, aus der österreichi= schen Verwirrung für sich Ruten zu ziehen, unterlassen, bas zweite Mal durch seinen friegerischen Beistand ben Kaiser vom Untergange gerettet, und jetzt trugen seine eindringlichen Warnungen viel dazu bei, daß Wallensteins Pläne durch recht= zeitiges Gingreifen vereitelt wurden. Doch ftand er bei bessen zweitem Sturze nicht fo febr im Borbergrunde wie bei feiner erften Absetzung, und überhaupt bestimmten diesmal mehr bie Handlungen Wallenfteins felbst als Rücksicht auf andere den entscheidenden Entschluß des Raisers.

Wallenstein begehrte Ersatz für sein verlorenes Herzogtum Mecklenburg, das ihm vom Kaiser zu diesem Zwecke verspfändete Fürstentum Glogau genügte seinem Ehrgeize nicht und seine außerordentliche Machtstellung vermag vielleicht nichts deutlicher zu erweisen, als daß selbst der spanische Minister Olivarez sich (Jan. 1633) dafür außsprach, daß man für ihn

<sup>1)</sup> Irmer II, Nr. 165, S. 175. Beitere Zeugniffe für B. 5 haß gegen M. ebb. u. a. S. 239. 346. 349.

<sup>2)</sup> Fagniez, Le Père Joseph et Richelieu I, 265.

einen mächtigen Staat gründen, ihm (in Gewährung des in Göllersborf zugesagten "höchsten Regals") Sachsen, Branbenburg ober die Bfalz übertragen solle. Spanien hätte zu seinen Gunften auf die Rheinpfalz verzichtet, falls ber Raifer fie ihm gewähren wollte 1). Den Raiser aber gereuten balb die exorbitanten Zusicherungen, durch die er den Feldherrn wiedergewonnen hatte. Ballenftein erlebte die Kräntungen, daß ber Raifer sein Verlangen ber geheimen Belehnung mit Brandenburg als Erfat für Medlenburg abwies 2), bag er burch eine Reihe von Berfügungen wie die Unterftellung Albringens unter Maximilian gegen die zugestandene Unbeschränktheit seines Generalats verftieß. Er fand, daß sich ber Raifer "von jedem Bfaffen und Bärenhäuter anführen und verleiten laffe", und scheint jetzt verräterische Plane, wie sie ihm der Kapuziner Magni schon vor sieben Jahren zugetraut hatte, näher ins Auge gefaßt zu haben. Die Bollmacht zu Friedensunterhandlungen zählte zu den Rechten, die ihm bei Übernahme des Generalats bewilligt worden waren. Seine Verhandlungen mit Arnim wurden nicht verftohlen, sondern im Ginverständnis mit dem Raiser geführt, aber ber Separatfriede mit Sachsen und Branbenburg, auf ben fie abzielten, ben auch Maximilian rätlich fand 3), sollte bem Raiser so aufgebrungen werden, wie Wallenstein ihn wünschte. Er schlug Arnim vor, sie beide vereint wollten sich gegen jeden wenden, der das Reich zu stören und Die Freiheit der Religion zu hemmen brobe. Daß religiöse Dulbung und Aufhebung des Restitutionsedittes zu Wallensteins Forberungen gehörten, brachte schon seine Berbindung mit der böhmischen Exulantenpartei mit sich. Als ihm von beren Seite im Mai Bubna in Sitschin die böhmische Königsfrone antrug, wies er bies Ansinnen nicht zurud, forberte nur, um sicher zu gehen, daß sich das schwedische heer mit dem

<sup>1)</sup> huber V, 422; Ginbely III, 22f.; bgl. huber V, 456.

<sup>2)</sup> Huber V, 422. Dagegen wollte Maximilian wissen, baß ihm bie taiserliche Investitur auf Bürtemberg ausgesertigt sei. Irmer III, 72. Bgl. bazu Ballensteins Besehl an Albringen oben S. 451,

<sup>3)</sup> Maximilian an Richel, 18. Dez.; Irmer III, 74.

seinen vereinige. Auch Oxenstierna erklärte sich zum Bündnis mit Wallenstein bereit, wenn die böhmischen Stände diesem die Krone aussehen. Im August sprach Wallenstein mit Arnim über einen umfassenden Bund zur Vernichtung der habsburgisschen Macht in Deutschland. Alle diese Pläne scheiterten teils an dem Mißtrauen, das Sachsen wie Schweden gegen seine Ehrlichseit hegten 1) — er selbst äußerte zu Arnim, er wolle "eine Zwickmühle halten" —, teils weil Wallenstein den letzten Schritt, den offenen Bruch mit dem Kaiser, doch nicht zu vollzziehen wagte.

Aus seinen politischen Absichten erklärt sich die Art, wie er in Schlesien gegen die Sachsen, Brandenburger und Schweben unter Arnim und dem alten Grafen Thurn biefes Jahr über den Krieg geführt batte, trot seiner großen Überlegenheit lange Wochen ftillliegend und zweimal einen Waffenstill= ftand gewährend, den er furz vorher in einem Schreiben an Maximilian felbst als unrätlich erflärt hatte 2). In Wien ward man über seine Ariegführung verstimmt, auch die energische Offensive, die er im Ottober, nachdem seine Unterhand= lungen mit Arnim fich zum zweiten Male zerschlagen hatten, endlich aufnahm, und die Gefangennahme einer schwedischen Beeresabteilung, die ihm bei Steinau gelang, vermochten diesen Eindruck nicht zu verwischen, zumal da er dem schwedischen Befehlshaber Thurn, biefem Sauptfeinde Sabsburgs, fogleich Die Freiheit schenkte. Schon im Sommer hatte ber in fein Lager entsandte Graf Schlick ben geheimen Auftrag, für ben Fall, daß sich mit Wallenstein "Krantheit halber ober sonft cine Beränderung ergeben wurde", sich der Treue der Generale

<sup>1)</sup> Nach zwei Schreiben Feuquidres', ber als Gesandter Frankreichs im schwedischen Lager weilte, vom 25. April 1633 (Lettres I, p. 108. 141), hatte der Kaiser Sachsen und Brandenburg durch Mitteilung eines Briefes M.s zu erkennen gegeben, daß dieser und sein Bruder (Albrecht als präsumtiver Nachfolger) die einzigen Anschetz zum Restitutionsedikt gewesen seine, und infolge dieser Eröffnung hätten die beiden Kurfürsten mit Oxenstierna eine gegen Baiern unversöhnliche Haltung besonders vereinbart.

<sup>2) 10.</sup> April; v. Aretin, Berb., Urt. Dr. 72.

zu versichern 1). Im Oktober erschienen bereits Gutachten, welche die Erhebung des Königs Ferdinand von Ungarn zum Oberbesehlshaber neben Wallenstein forderten. Rach dem Falle Regensburgs ward in einer Denkschrift Wallensteins Abberufung direkt befürwortet, und nach dem Rückzuge von Furt wagten auch die zwei vornehmsten Minister, Fürst Eggenberg und der Bischof von Wien, die bisher Wallenstein in Schutz genommen hatten, nicht mehr seine Sache zu führen. Auch der ansangs November nach Wien gekommene Ognate, der von Olivarez beauftragt war, für Wallenstein zu wirken, verlor nach dem, was er in Wien ersuhr, bald das Bertrauen in ihn.

Auf Maximilians Beschwerben antwortete ber Raiser Enbe Dezember Richel, er habe selbst schon bedacht, daß eine Underung der Kriegsleitung boch von nöten sei, und einige Tage barauf glaubte Richel versichern zu können, die Absehung des Generals sei entschieben. Doch trat wieder Schwanten ein; ber König von Ungarn äußerte: wenn ber Rurfürst von Baiern bas Werk nicht erhebt, erhebt es niemand anderer. Dan Ernst von Köln sich Frankreich genähert hatte, wurde von Wallensteins Freunden benützt, dem Kaiser einzuslößen, daß auch Maximilian biefem Schritt nicht fremd geblieben fei, doch gelang es Richel, dem Kaiser biesen Verdacht auszureden. Allerbings wünschte auch Maximilian Frankreichs Intervention, aber nur im Ginverftandnis mit bem Raifer 2). Am 10. Januar ließ ber Raifer Richel eröffnen, die Behandlung feines Fürften burch Wallenstein tue ihm leid, befriedigende Abhilfe werde eintreten, boch sei Borficht nötig.

Inzwischen hatte Wallenstein die Unterhandlungen mit Sachsen und mit Frankreich aufs neue angeknüpft. Auf die wiederholten Anträge, die Kinsky im Namen Wallensteins an den französischen Gesandten Feuquières stellte, versprach Richelieu (1. Febr.) Wallenstein jährliche Hilfsgelder von einer

<sup>1)</sup> So bie glaubwlirbige Mitteilung bes Bijchofs von Bien an Richel; v. Aretin, Ballenftein, S. 97f.; vgl. huber V, 435.

<sup>2)</sup> Dt. an Richel, 9. Deg.; 3rmer III, 63.

Willion Livres und die Unterftützung seiner Berbundeten in Deutschland, wenn er mit dem Kaiser offen breche. Fenquières verhandelte jedoch, ehe er dies an den General brachte, noch mit Drenftierna wegen ber Haltung Schwedens. und ebenso wollte ber Rurfürst von Sachsen sich über die friedländischen Borichläge zuerst mit Brandenburg einigen. Wallenstein batte. um sich ber Unterftützung seines Heeres zu versichern, bie meisten Generale und Oberften nach Bilsen beschieden. Durch ben Feldmarschall Ilow ließ er ihnen bort (11. Jan.) eröffnen. es sei ibm augemutet worden, einige Tausend Reiter dem fpanischen Infanten zu seiner Reise nach den Riederlanden zu überlassen, er ließ ihnen seine Rlagen über die ihm zugefügten vielfachen Unbilden und zugleich feine Absicht, den Befehl niederzulegen, vortragen. Die Offiziere waren "fehr verpler" und die meisten erklärten, in diesem Falle wurden auch fie Tags barauf folgte bas bekannte Trinkgelage in Nows Hause. Die weinselige Stimmung erreichte einen folden Grad, daß die hoben Herren Ofen, Fenfter, Stuble und Bänke zerschlugen. Den Betrunkenen ward von Ballenfteins Sefretar, bem Rittmeifter Reumann, ein Revers vorgelegt, worin fie fich an Gibes Statt verpflichteten, treu zu ihrem Feldherrn zu halten. Wiewohl nicht unbemerkt blieb, daß eine in Flows ursprünglicher Fassung zu Gunften bes Raisers angebrachte Rlaufel in dieser Erklärung fehlte 1), und barüber aufgeregte Auseinandersetzungen erfolgten, unterschrieben neunundvierzig Generale und Oberften. Die Ernüchterten und bebenklich Gewordenen beschwichtigte Wallenstein am nächsten Zage burch die Erklärung, Gott solle ihn behüten, daß er hiemit etwas gegen Raiser ober Reich gemeint habe.

Maximilian ward durch seine Agenten aus Prag und Pilsen — auch sein Kriegskommissär Rogge weilte auf dem Schauplate — rasch und gut über diese Borgänge unterrichtet <sup>2</sup>). Eine Zuschrift aus Prag vom 19. Januar meldete ihm, die Traktate zwischen Wallenstein und dem Feinde seien

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Irmer III, Einleitung, S. xxvII.

<sup>2)</sup> Beilagen A und B ju Rr. 84 bei b. Aretin, 28.

so weit gediehen, daß allem Anschein nach keine Zeit zu verlieren sei. Alle im vorigen Sommer in Schlesien geführten Friedensunterhandlungen seien dahin gerichtet gewesen, dem Raiser seine Lande zu entreißen, und hätten sich nur zerschlagen. weil der Teind Wallenstein nicht traute und sich seinem Kommando nicht unterstellen wollte. Uhnlich lautende Rachrichten erhielt Danate, und biefer wie Maximilian, ber zu biefem Awecke auch seinen Sekretar nach Wien sandte, faumten nicht. den Kaiser einzuweihen. Rach unserer jetigen Kenntnis war Richel 1) ber erste, ber Eggenberg gegenüber "etliche motiva vorbrachte, warum es besser und sicherer sei, ben Herzog und feine complices alsbald gar niederzumachen als nur bei-Balb barauf finden wir dieselbe Ansicht von Ognate ausgesprochen. In Wien schwanden nun die letten Bedenken. Um 24. Januar erließ ber Raiser ein Batent, bas Wallensteins Offiziere und Soldaten ihrer Pflicht gegen benfelben enthob und bis auf weiteres an Gallas wies, allen aber, die bei der Bilsener Bersammlung "etwas weit" ge= gangen seien, mit Ausnahme Wallensteins felbft, 3lows und Trczłas Amnestie zusicherte. Zunächst wurde biefes Batent ben Generalen mitgeteilt, bie außersehen waren, Ballenftein unschäblich zu machen: Gallas, Albringen und Biccolomini. Maximilian, nicht fogleich eingeweiht, gab baber noch nachher Richel ben Auftrag, ben Kaiser zu einer "geschwinden, heroischen und höchst notwendigen Resolution" aufzufordern. überbrachte Walmerode Biccolomini in Ling, Albringen in Bassau bereits die Weisung, Wallenstein und seine Vertrauten gefangen zu nehmen, damit ihnen ber Prozeß gemacht werben könnte. Als aber Albringen, ber anfangs noch Wallenftein burch persönliche Einwirtung auf besseren Weg zu bringen bachte 2), bann einen Vertreter nach Wien sandte, um Gelb und nähere Anweisungen einzuholen, ließ der Raifer burch Danate ben Auftrag dahin fassen, sich Wallensteins durch Ge-

<sup>1) 1.</sup> Febr. an Max. v. Aretin, Urt., S. 76.

<sup>2)</sup> Albringen an Biccolomini, Febr.; Irmer III, 204.

fangennahme ober Tob zu bemächtigen. Die Ermordung Arnims aber und bes Herzogs Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg wollte ber Raiser nicht zugeben 1). Am 18. Februar erging ein neues Batent gegen Wallenstein, bas ihm birett eine am 12. Januar gegen ben Raifer und fein Haus angesvonnene Berichwörung vorwarf. Bor versammelten Stänben und auf den Kanzeln ward der Feldberr als Berräter ausgerufen. Seine Gönner und Kreaturen, schrieb Richel aus Wien, hangen fehr die Rlügel und will ein ieder ient ber befte Maximilian, ber schon am 11. Februar die Rurfürften von Köln und Mainz ersucht hatte, die taiserlichen und ligi= stischen Offiziere in Niedersachsen anzuweisen, daß sie Ballenstein nicht mehr gehorchten, ward burch ein faiserliches Schreiben vom 19. von der bevorftehenden "Beränderung mit dem ge= westen Kelbhauptmann" unterrichtet 2) und ersucht, seine Truppen zu sammeln, Baffau und Bilshofen besonders in acht zu nehmen und eine Bereinigung Bernhards von Weimar mit Wallenftein zu verhindern. In der Tat ließ Ilow in Wallensteins Auftrag burch Franz Albrecht von Lauenburg Bernhard auffordern, gegen bie böhmische Granze vorzuruden, um sich mit ihm zu vereinigen. Bernhard aber hatte schon im September 1633 auf die Eröffnung von Arnims Anbringen Ameifel geäußert, daß Wallenstein seiner Offiziere so machtig sein. sollte, um fie vom Raifer und ber tatholischen Sache absvänstig zu machen, und besonders war ihm Ballensteins Borgeben, bag er über Sallas verfügen könne, verbächtig. Schon bamals hatte er die Ansicht geäußert, daß Wallenstein mit diesen Anträgen nur Reit zu gewinnen suche. Setzt witterte er barin einen besonderen arglistigen Betrug. Man rufe ihn nach Caer und Bilsen, wo der Feind seine Artillerie habe, brange auf ihr Einruden ins Land ob ber Enns, lode ben Oberften Ulefeldt in das Bassauer Waldviertel — turz, man wolle sie nur

<sup>1)</sup> Albringen an Piccolomini; Irmer III, 215. 216.

<sup>2) 24.</sup> Febr. teilte er bies seinem Felbmarschalleutnant Geleen mit mit bem Auftrage, "etwa gespielte Prattilen Friedlands zu observiren und verhindern". Heilmann II, 1111.

allerorten beschäftigen und badurch zersplittern 1). Sein Wißtrauen war unüberwindlich; "keinen Hund" wollte er satteln lassen. Wohl erließ nun Wallenstein, dem in einer neuen Verssammlung bei Ilow zweiunddreißig Obersten ihre Ergebenheit erklärten, mit seinem Anhang eine Verwahrung gegen den Vorwurf, daß sie etwas gegen den Kaiser und die katholische Resligion geplant oder unternommen hätten, und wollte durch Absgesandte in Wien seine Treue, ja Vereitwilligkeit zur Riederlegung des Oberbesehls versichern lassen. Daß er es nicht ernst meinte oder selbst nicht mehr an die Wirkung glaubte, zeigen seine gleichzeitigen Weisungen an Isow und Trezka und die Aufsorderung an Arnim, an der böhmischen Gränze für den Rotfall Truppen zu sammeln.

Schon hatten sich Albringen und Biccolomini zur Ausführung bes taiferlichen Befehls entschlossen. Albringen gab fich ben Schein, als ob er bem Rufe Ballenfteins zu ber auf 13. Februar anberaumten Berfammlung in Bilfen Folge leiften wollte, eilte aber, nachbem er sich auf dem Schlosse Frauenbera bei Budweis mit Gallas beraten hatte, nach Wien. Durch Gallas erfuhr er eine Mitteilung Biccolominis, laut beren Wallenstein gesonnen gewesen sei, ihn, Gallas und Albringen toten zu laffen. Mittlerweile hatte fich Brag für ben Raifer erklärt, hatte Oberft Diobati burch eigenmächtigen Abzug bas Beichen zum Abfall vom Felbherrn gegeben. Wallenftein war auf die Kunde hievon mit wenigen Truppen, die er für treu hielt, nach Eger gezogen. Dort ereilte ihn am 25. Februar fein Geschick. Ausländische Offiziere seines internationalen Beeres: Oberftleutnant Butler, der Führer eines irischen Dragonerregiments, und zwei protestantische Schotten, Oberft Gorbon und beffen Oberstwachtmeister Leslie, stellten sich an die Spite der Erefution. In ihrem Quartier, von ihren Solbaten wurden bie beim Mahle versammelten Mitschulbigen Ballensteins: Ilow, Trexta, Kinsty und Reumann nieder= gestoßen. Dann eilte ber irische Hauptmann Devorour mit einigen Dragonern nach ber Wohnung bes Felbherrn und gab

<sup>1)</sup> Oxenstiernas Skrifter II, 7. p. 84 f. 150. 152.

diesem, der überrascht, sprachlos inmitten der Stube stand. mit einer Partisane "ben Jang als einem wilben Tier, baß ber Körver stracks niedergefallen". Franz Albrecht von Lauenburg, ber fich ahnungslos Eger näherte, ward gefangen genommen. Im Sommer (13. Juli) wurde noch der schwer belastete Graf Schaffgotsch nach scharfer Tortur in Regensburg bingerichtet. Seine und ber Ermorbeten Güter und Barschaften, zusammen mehr als 15 Millionen (Ballensteins Bermögen allein über 9 Millionen fl.), auf die sich schon vor vollzogenem Werk lüsterne Blicke gerichtet hatten, boten bie Mittel zu neuen Ruftungen und zu reichlicher Belohnung ber Mörder wie aller, die Anteil an bem Werke gehabt hatten. An Aldringen, der schon früher in den Grafenstand erhoben worben war, fiel die Kinstysche Herrschaft Teplit und ein Haus in Brag. Die Erzherzogin Claudia in Innsbruck, ber Maximilian Albringens Briefe über Wallensteins bose Absichten mitgeteilt hatte 1), ließ dem General durch einen besonderen Gesandten für seine Umsicht und Geschicklichkeit banken.

Den Kursürsten hatte Gallas, ber in Pilsen die weiteren Anordnungen traf, schon am 27. Februar von dem Borgegangenen unterrichtet. Maximilian schrieb an den Kaiser, mit ihm freue er sich von ganzem Herzen, daß der Allmächtige, dem dafür Ehr' und Lob zu sagen sei, den Meineid und die Bosheit Friedlands so augenscheinlich gestraft habe. Er beeilte sich, durch Nichel seine Forderung wegen der Wallenstein geliehenen Summe geltend zu machen, zunächst ohne Ersolg. Nichel teilte der Kaiser Butlers Bericht über die Katastrophe mit. Der Gesandte empfing von vielen am Hose Glückwünsche, hatte er doch mit in erster Reihe auf den Ausgang hingewirtt, der für Baiern die Befreiung von einem geheimen und darum um so mehr zu fürchtenden Gegner sowie einen

<sup>1)</sup> Sie hatte barauf ben Obersten Ossa nach Braunau zu Maximilian geschickt, ber jedoch in ber Audienz (28. Febr.) die vorgeschlagene engere Bereinigung zwischen Baiern, Tirol und Salzburg nicht rätlich sand. Hirn, Archiv. Beiträge zu Wallenstein (Mitt. d. Inst. s. östere. Gesch. V. Erg.: Bb., S. 157. 150 f.).

neuen Ritt zwischen seinem Fürsten und bem Raiser bedeutete! In Wien herrichte Jubel wie über einen glanzenden Sieg. Und mit gutem Grund: von all ben Feinden, die in biefem großen Drama der Tod schon hinweggerafft hatte — Mansfelb, bem Halberftädter, Friedrich von ber Bfalg, Guftav Abolf — hat wohl der habsburgischen Monarchie keine so große Gefahr gebroht wie von Wallenstein. Denn bei ber Bilbung und Aufammensetzung der damaligen Beere, bei ber tiefen Schwäche ber sittlichen Kaktoren im Soldatenberufe war es nur ein glücklicher Zufall, daß im Augenblick ber Entscheidung die loyalen Elemente die Oberhand behielten und es dem gesinnungslosen Genie nicht gelang, die moralisch nicht höher stehende und urteilslose Masse mit sich zu reißen. Es war hoch zu verwundern, fagt ein sehr genauer Bericht über die Katastrophe 1), daß vierzig Versonen sich unterstanden haben, einen so schweren Anschlag gegen einen fo greulichen, rachgierigen Menschen, ber fo viel Bolk um sich batte, auszuführen. Daß Wallenstein ben Frieden aufrichtig ersehnte und unter Bedingungen erreichen wollte, bie von ber ftarren tonfessionellen Unduldsamteit bes Raifers und Maximilians vorteilhaft abstachen, barf und boch nicht barüber täuschen, daß ihm die Befriedigung feines ausschweifenden Gigennutes weit höher ftand als bas Intereffe feines Raifers, daß er wahrscheinlich Verrat im Schwange führte, jedenfalls in illoyaler Beise mit dem Berrat spielte 2).

<sup>1) 3</sup>rmer III, 295.

<sup>2)</sup> Rach Schweizer wären seine Anträge an Schweben und Frantreich nur Berrats vorspiegelungen gewesen. Schweizer, in bem Ballenstein einen gewandten Berteidiger gesunden hat, erklärt als die Ziele der
wallensteinischen Politif diplomatische Isolierung der Schweben und Fernhaltung der Franzosen, Ziele, die man weder als versehlt noch als unserreichdar, am wenigsen als verräterisch bezeichnen könne (vgl. bes S. 351
bis 353). Um aber von anderen Bedenken zu schweigen, lätzt sich nicht
einsehen, warum Ballenstein, wenn er verräterische Absichten de zu sobalen Zweden, nur im Interesse der kaisertichen
spiegelte, den Kaiser oder einen seiner Staatsmänner nicht in
lungsweise und deren Motiv einweichte. Ohne voransgegangen mußt en seine Schritte misteutet werden.

In Baiern hatte sich während des Winters die militärische Lage noch verschlimmert 1). Bon Regensburg aus hatten bie Schweben unter Ragge und nach beffen Berwundung unter bem Oberften Haftver Donauftauf angegriffen und nach zehntägiger Beschießung aus sieben Geschützen 2) am 16. Januar 1634 die Übergabe erzwungen, worauf bas Schloß auf Bergog Bernhards Befehl in die Luft gesprengt mard. Gine empfindliche Riederlage erlitten am 12. Februar die Oberften Saflang und Schnetter, die von Landshut und Ingolftabt aus ber Fefte Bulgburg Lebensmittel zuführten, auf bem Rudwege in der Nähe von Gichftätt. Sie felbst, viele Offiziere und 1100 Mann gerieten in Gefangenschaft, 600 Mann bedten das Schlachtfeld. Auch Johann von Werth trug bei einem anfangs glücklich verlaufenen Überfall auf schwedische Quartiere bei Deggendorf ") auf bem Rüdmarich eine Schlappe bavon. In der Oberpfalz war der Keind durch die vom General Bigthum geführte Beeresabteilung des Bfalggrafen von Birkenfeld verstärkt worden. Sier und im bairischen Bald fiel ein Blat nach bem anbern in seine Sände, nur bie Feste Runding leistete erfolgreichen Widerstand. Bilshofen aus streifte der bairische Oberft Busch gegen Regen und Awiesel, um die dort gegen den Feind aufgestandenen Bauern zu unterftüten; er konnte aber nicht verhindern, bag Regen und andere Orte niedergebrannt und über hundert Bauern zusammengehauen wurden.

Während der Norden Baierns unter der Herrschaft des Feindes seufzte, brach im Süden ein Bauernaufstand ) aus, der das Maß des Unheils füllte, indem er Maximilians er-

<sup>1)</sup> Beilmann II, 451 f.

<sup>2)</sup> Co berichtet M. nach Rom, 1634, 1. Febr. St.-A. Barberini, Corresp. Romana, 1634.

<sup>3)</sup> Rach einer nachricht vom 25. Febr. aus Bien maren babei 1000 feinde niedergehauen worden. Barberini l. c. 11. Marg aus Rom.

<sup>4)</sup> Räheres und Duellenbelege f. in meiner Abhandlung: Der Aufsfand ber bairischen Bauern im Winter 1633/34. Sig.-Ber. d. Münchener Al. hift. Cl. 1900, S. 33—95.

schöpften Truppen die Winterquartiere zu rauben brobte. Schon in den ersten Monaten 1633 war die männliche Bevölkerung aus Angft vor den Mißhandlungen der Soldaten vielfach aus ben Dörfern in die Balber entflohen. Im Frühjahr hatte eine große Bahl ber Landsassen ben Fürften in einer Bittschrift angegangen, ben Ausschreitungen feiner Truvven zu steuern. Schon damals war Maximilian selbst die überhandnehmende Buchtlosigkeit seiner eigenen Solbateska "fast als bie größte Gefahr" erschienen. Die Auszahlung eines Monatsfoldes brachte nur vorübergebend Abhilfe. Als die Truppen nach langen Monaten aufreibender Rämpfe und Märsche zu Bintersanfang nach Baiern zurückehrten, hatte bie Berwilberung unter ben Dezimierten und Darbenden ben höchsten Grad erreicht. Rach den übereinstimmenden Berichten auch ber Behörden schrieen ihre Schandtaten gegen die Bauern aen himmel. Bon ben Solbaten Ferias insbesondere bezeugt ber Münchener Stadtarzt Thirmager, bag fie "gegen Burger und Bauern mit Raub und Brand mehr als türkisch und viehisch verfuhren". Auf Beschwerden ber Bedrängten bei Oberften und Offizieren waren Schmähungen und Brügel bie Da das Land westlich der Isar verheert und ausgefogen lag, wurden fast allen Truppen Quartiere östlich dieses Flusses angewiesen. Die Last traf die Bauern um so härter, ba sie gleichzeitig eine schwere Kriegssteuer aufbringen follten.

Am 3. Dezember 1633 gab die Weigerung der Bauern im Gericht Kling, die zur Überführung schwedischer Gefangenen anbesohlenen Scharwerkssuhren zu leisten, das Signal zum Ausbruch der Empörung. Bon Dorf zu Dorf riesen die Sturmglocken in den oberbairischen Gerichten zwischen Isar und Inn die Bauern zum Aufstand. Stwas später pflanzte sich die Bewegung auch in die Landstriche öftlich vom Inn sort. Die Soldateska — so lautete die Losung — müsse über die Isar zurückgejagt werden. Wo sich Soldaten vereinzelt oder in kleineren Scharen betreffen ließen, wurden sie angegriffen, nicht wenige erschlagen oder verwundet. Bor

Wasserburg sammelten sich (4. Dez.) mehrere Tausenbe von Bauern, bewaffnet mit Morgensternen und Heugabeln, einzelne mit besseren Wassen, die den Soldaten abgenommen worden waren. Hier kam es zu einem kleinen Scharmützel mit den Reitern.

Die Bauern hatten alte Beschwerden über ben Schaben. ben die Hirsche in ihren Felbern anrichteten, über Steuerbruck und Scharwerkslaften. Unter biefes Joch hatten fie fich boch nach wie vor mit stillem Ingrimm gebeugt, batten fie nicht jett die Mikhandlungen einer entmenschten Solbatesta zum äußersten gebracht und aus Haus und Hof in die Winterfälte hinausgetrieben. Der Aufftand war eine durch ben unerträglichen Druck ausgehungerter und zuchtloser Truppen und die ausgeschriebene Kriegskontribution hervorgerufene Tat der Beraweiflung. Daß er alle unlauteren Clemente an fich zog, daß auch Terrorismus geübt und manche Bauernschaften erft burch die Drohungen ihrer Rachbarn in die Empörung mit hineingeriffen wurben, lag in bem Wefen einer fturmifchen Bolfsbewegung. Als sich ber Wasserburger Ravusiner P. Joh. Chrusoftomus mit einem Ordensbruder in das Bauernlager begab, antworten ihm auf seine Beschwichtigungsversuche nur bittere Rlagen der Berzweifelnden über ihr Elend.

Maximilian wies (5. Dez.) zunächst seine Behörden an, mit Milbe und Schonung gegen die Aufständischen vorzugehen, und erkannte an, daß diese "dem Ansehen nach" durch Rot und Unordnungen der Truppen gereizt wären. Auch in einem Ausschreiben an die Grundherren erklärte er als ratsam, vorerst den Weg der Güte zu versuchen. Sein Abmahnungspatent an die Aufständischen aber wurde von diesen, unter Berwünschungen und Drohworten gegen ihn und seinen Bruder Albrecht, den Herrn von Haag, mit Spott und Hohn aufgenommen. Dem in Wasserburg kommandierenden General-wachtmeister Lindelo ward ein Schriftstück eingehändigt, das aus dem Gericht Wasserburg vom 13. Dezember datiert und angeblich von den gesamten einhelligen Untertanen ausgestellt war. Dieses sogenannte "Rosenheimer Famosschreiben" (d. i. Pamphlet) läßt uns zum erstenmale aus Baiern selbst eine

freilich in schmähsüchtige Übertreibung ausgeartete Berurteilung der konfessionellen Politik Maximilians vernehmen. Rach der Jesuiten Rat sei der Kurfürst durch Hoffart oder Geiz zu der Politik getrieben worden, der die Bauern ihre erdärmliche Lage zu danken hätten. Er sei der Bauern größter Feind, nach ihm die ganze Soldateska zu Roß und zu Fuß, die von Straßenraub lebe, weil sie der Fürst nicht bezahle. Die Generale erhalten Ehrentitel wie Bestie, Paternosterknechtl u. s. w.

Maximilian traf wohl die Wahrheit, wenn er urteilte, dies Schreiben habe kein Bauer gemacht. Die auf seinen Besehl eingeleitete Untersuchung nach dem Versasser aber nahm eine überraschende Wendung. Die öffentliche Meinung in Rosenseim bezeichnete nämlich als solchen den alten Dr. Todias Geiger. Er war der Entdecker des Rosenheimer Gesundsbrunnens, früher städtischer Chirurg in München, ein vermöglicher und hoch angesehener Mann, Vater des Dr. Maslachias Geiger, den wir als Schriftsteller kennen lernen werden. Daß er aber in der kritischen Zeit seinen Wohnort Rosenheim mit dem ausländischen Kussten Zeit seinen Wohnort Rosenheim dem ausländischen Kussten gebeutet werden. Die Untersuchung zog sich über ein Jahr hin, mußte aber wegen unzureichender Verdachtsgründe niedergeschlagen werden.

Um die Mitte Dezember hatten sich die Ausständischen vor Wasserburg verlausen. In den letzten Tagen des Jahres aber nahm die Empörung, wahrscheinlich insolge neuer Truppenseinquartierungen oder Berschiedungen, neuen Ausschwung und zeigte jetzt mehr und mehr den Charakter eines veradredeten und organissierten Unternehmens. In Rupolding wiegelte am Reujahrstage der Kooperator von der Kanzel aus die Menge auf. Auch unter der Bürgerschaft zu Wasserburg sielen teils trotzige, teils verzweiselte Reden. Jetzt sammelten sich die Bauern in einem Lager im Eselswalde zwischen Wasserburg und dem Chiemsee. Man schätzte sie, vielleicht übertreibend, auf 20000 Mann. Zerstreute Abteilungen des Regiments

Eronberg wurden überfallen, ihre Pferde und Gepäck geraubt, mehrere Reiter samt Weibern und Kindern erschlagen. In Kling wurden Gesangene im Schlosse gewaltsam befreit. Bor Burghausen und in der Stadt selbst kam es zu Ausläusen. Bereinzelte Zusammenstöße ersolgten auch in der Donaugegend, besonders (21. Dez.) in Dorsbach bei Ortenburg zwischen Reitern Werths und Bauern, die ein Scherge führte. Eine andere Bauernschar erzwang am 18. Januar die Öffnung des Schlosses Fürstenstein bei Hengersberg, um sich die dort ausbewahrten Wassen zu holen. Hier mögen die Bauern, gleich ihren Rachbarn vom Regen und um Falkenstein, nur die löbliche Absicht gehabt haben, sich der Schweden besser zu erwehren.

Ein neues Mandat des Kurfürsten vom 2. Januar 1634 wies auf die zwingende Notwendigkeit hin, den Truppen durch eine Einquartierung, die nur turze Zeit währen folle, Rube zu gönnen, versprach Abstellung aller Unordnungen, brobte aber benen, die in der Widersetlichkeit verharren würden, mit Rochmal wanderte ein Wasserburger Kapuziner, der Guardian P. Roman, in bas Bauernlager. Er predigte (6. Jan.) ben Bauern, verlas und erläuterte bas Mandat bes Kürsten. Blieben die Bauern auch hartnäckig bei ihrer Forberung, daß sie von ber Ginquartierung befreit werben mußten, fo erwies fich doch bei biefem Anlaß, daß das geiftliche Gewand oder wenigstens die beliebten Kapuziner bei den Aufständischen noch am ehesten Respett fanden. Durch seine Schilberung ber Lage, wie fie P. Roman dann bem Kurfürften mundlich in Braunau vortrug, scheint er diesen zu bem Entschlusse bestimmt zu haben, die Bauern öftlich vom Inn von ber Quartierlast zu befreien. Mit diefer Erklärung des Kürften kehrte ber Guardian zu den Bauern zurud, benen er nach Maximilians Weisung hervorbeben follte, im Bergleich mit ben Rachbarn jenseit ber Granze seien fie "gleichsam im Rofengarten gesessen". Mittlerweile waren zwei Kommissionen gebildet worden, um mit den Bauern öftlich und weftlich vom Inn ben Weg gütlicher Unterhandlung zu betreten. Bahrend

bie Oftsommission, bestehend aus dem Abte Sigismund von Seon, Regierungsrat Sedelmaier von Burghausen, Forstmeister Ridler von Altötting und Bürgermeister Widmer von Burghausen, mit Ausschüssen der Bauern verhandelte, überbrachte P. Roman das Zugeständnis des Fürsten, das von den Bauern mit Dank entgegengenommen wurde. Hier gingen die Ausständischen nicht nur ruhig auseinander, sondern versprachen auch die gesorderten Kontributionen zu leisten und sich persfönlich gegen den Feind gebrauchen zu lassen.

Nicht so glücklich war die Weftkommission, die keine Bollmacht hatte, die Aufhebung der Quartierlast in Aussicht zu stellen. Sie war gebildet aus bem Abte Michael von Andechs, Bittor Adam von Seiboldsborf und dem Münchener Bürgermeister Ligsalg. Als biefe herren in Wasserburg mit einem Bauernausschuffe verhandelten, tonten ihnen die Rlagen ber Bedrängten fo ergreifend entgegen, baf fie felbst verftummten und bem Fürsten nur über die Leiden seiner Untertanen berichten konnten. In ber Gegend um Aibling waren bie meisten Dörfer nur mehr von Weibern und Kindern bewohnt, die bem Sungertode entgegensaben. Alle Männer hatten vor ben Dighandlungen ber Soldaten bie Flucht ergriffen. Durch ihre Rusammenrottung, erklärten biese Bauern, hatten sie fich nur vor Raub und Mord schützen wollen. Gegen ben Keinb wollten sie gern fechten, ja im Borbertreffen stehen, wenn ihnen nur triegsverständige Befehlshaber gegeben würden. Ihre Lage fei fo, daß fie ben Tob bem Leben vorzögen.

Indessen, da der Aufruhr täglich zunahm, auf alle Fälle auch für triegerische Abwehr gesorgt. Der Oberst v. Billehe war beauftragt, mit spanischem Fußvolk, den Reitern Cronbergs und Fürstenbergs und Artillerie aus München den Aufständichen auf den Leib zu rücken. Und hier enthüllte sich beim ersten Zusammenstoß die militärische Ohnmacht der Bauern. Als Cronberg, von Zorneding heranziehend, am 18. Januar vor Ebersberg auf einen bewassneten Hausen traf, stob dieser auseinander, sobald nur die ersten Kanonenschüsse trachten.

Unter ben Flüchtlingen aber warb dann in Seersberg ein grauses Blutbad angerichtet. In und vor dem Markissecken lagen an 200 Tote.

Ein langes gerichtliches Nachspiel folgte bem Aufruhr. Der aufgestellte Grundsat, daß nicht jeder, der mitgelaufen. sondern nur die Führer und die besondere Missetaten begangen. gestraft werden sollten, ließ doch Raum zu massenhaften Berurteilungen. In Wasserburg, wo über 170 Bauern gefangen lagen, wurden drei hingerichtet, viele zeitlich ober dauernd bes Landes verwiesen. Bor ber Hinrichtung, die ihn erwartete. ftarb im Gefängnisse ber Mann, ber als Hauptauswiegler bezeichnet wurde, Kafpar Weinbuch, Müller bei Bamsham (Ger. Kling). Über die Aufftandischen im Often führte die Burghauser Regierung die Untersuchung. Sie rief burch ihre milbere Auffassung ber Emporung und burch Bersuche. Die Last bieser leibigen Brozesse auf andere abzuwälzen, wiederholt Erlasse in ber schärfften Tonart bes Rurfürsten hervor. Bier wurde Michael Mauerberger enthauptet, dann gevierteilt und bie zerhadten Stude öffentlich ausgestellt - eines auf bem Sirfcberg nächft ber oberöfterreichischen Granze, um die unrubigen Bauern bes Hausructviertels einzuschüchtern. Andere Aufrührer wurden "auf die Schrägen geftellt", mit Ruten gezüchtigt, bes Landes verwiesen oder als Awangssoldaten in das Heer eingereiht. Berücksichtigt man ben Zeitgeift, so fann man nur urteilen, daß Maximilian, der alle Wahrsprüche ber Gerichte bis ins einzelne übermachte und prüfte, Milbe und Strenge am rechten Ort walten ließ.

Die Empörung der eigenen Untertanen, die Gefahr, die von Wallenstein zu drohen schien, der Fall Regensburgs, die Überslutung der nördlichen Landesteile durch die Schweden und die Erschöpfung seiner Geldmittel stempeln die Jahreswende 1633 auf 1634 zum tiessten Stande des wechselnden Glückes für Maximilian. Im Frühjahr 1634 kam wieder eine papsteliche Gelbhilse an den Kaiser mit der Bestimmung, daß ein angemessener Teil 1) derselben der Liga zu überweisen sei; im

<sup>1)</sup> Competentior portio. Danfidreiben an ben Karbinal Barberini

vorigen Sommer war der Bapft endlich auf die Bitten der Liaa, fie unter seinen Schut zu ftellen, eingegangen. Und über den großen Operationen der Kaiserlichen und Baiern. die im Frühjahr wieder aufgenommen wurden, schien nun nach Wallensteins Beseitigung ein glücklicherer Stern zu walten. Sallas war mit bem Rurfürften übereingekommen, daß er, während dieser seine Truppen in Bilshofen sammelte, nach Furt rude, hatte aber in ben ersten Märztagen die entgegenstehenden Schwierigkeiten noch zu groß gefunden 1). Herzog Bernhard war um biese Zeit nach Weiben gezogen, um Arnim bie Hand zu reichen. Da er sich aber bann nach Kronach wandte und nur Bigthum in ber Dberpfalz gurudließ, tonnte Gallas feinen Ginmarfch in die Oberpfalz ausführen. bemächtigte fich ber Städte Baldmunchen, Ros, Reuenburg, Schwandorf und fäuberte ben größeren Teil ber Oberpfalz vom Feinde. Ernften Widerftand hatte er nur in Cham zu überwinden. Die guruderoberte Stadt mußte, um sich von ber Plünderung ihrer "Befreier" loszulaufen. 7083 Taler zahlen.

Gleichzeitig rückte Albringen, unter bem Billehe und Werthstanden, auf Gallas' Weisung 2) (nach dem 20. März) gegen Straubing. Am 1. April begann er die Beschießung der Stadt. Nachdem zwei Stürme abgeschlagen worden, ergab sich die Besatung und wurde unter die bairischen Regimenter einsgereiht; wer nicht gutwillig übertrat, den zwangen Haft oder Hunger. Aldringen wie Gallas reisten dann zur Beratung des Hostriegsrats nach Wien. Ein von Wolkenstein und Ruepp in Wien unterhandeltes Abkommen (10. Mai) 2) über das Zusammenwirken der Kaiserlichen und "der assistitenden kathoslischen Kur- und Fürsten Armada" setzte sest, daß dem Kaiser

vom 28. Mai 1634 und (für die papstliche Protektion) vom 19. August 1633. St. A.

<sup>1)</sup> Gallas an Albringen, 2. Marg; Irmer III, S. 315.

<sup>2)</sup> Albringen an ben Raifer, 20. Marg; Sallwich II, Rr. 1341.

<sup>3)</sup> v. Aretin, Chronolog. Berzeichniß b. baperifden Staatsvertrage, S. 178 f.

zwei, Maximilian ein Drittel aller eroberten Geschütze, Gesfangenen u. s. w. zufallen sollten. In demselben Berhältnis sollten die Besatzungen in den eroberten Plätzen gebildet wersben, nur in Regensburg, wo dem Kurfürsten als Kreisobersten der Oberbesehl zugestanden ward, sollten die bairischen und kaiserlichen Truppen gleich start sein 1). In zwei Schreiben aus Laxenburg (11. Mai) erneuerte der Kaiser sein Versprechen voller Entschädigung für Maximilian 2).

An die Belagerung von Regensburg beschloß man nun, mit allem Nachbruck und vereinten Kräften zu Aldringen schrieb zwar (16. Mai) an den Kurfürften, wie die Dinge liegen, möchte er bie Ehre bieses Unternehmens lieber einem anderen vergönnen, vereinigte sich bann aber unweit Regensburg mit den Raiserlichen, die dort am 25. Mai eingetroffen waren. Diefe führte nun bes Raifers Sohn, Rönig Ferbinand von Ungarn, dem Gallas als Generalleutnant beigegeben war. Herzog Bernhard war aus Franken nach Regensburg zurückgekehrt, fürchtete aber bort eingeschlossen zu werden und zog nach einigen Scharmüteln ab. Befehl in ber Stadt, wo etwa 3000 Mann als Befatung blieben, übergab er bem Generalmajor Lars Ragge. 4. Juni eröffneten die Belagerer vom Weinberg aus mit 60 Geschützen bas Feuer. 15 000 Schüsse wurden während ber siebenwöchentlichen Belagerung auf die in weniger als Jahresfrift zum zweitenmale bedrängte Stadt abgegeben. Bei mehreren Ausfällen erlitten bie Belagerer schwere Berlufte. auch burch "Sandgrenabiere", die hier zum erstenmale erwähnt werben. Am 26. Juni eroberten abgesandte bairische Truppen unter Albringen bas vom Oberften Ros verteibigte Relheim, das bisher die Verbindung mit Ingolstadt unbequem gesperrt hatte. Ein allgemeiner Sturm auf Regensburg, ber am

<sup>1)</sup> Für Augsburg hatte M. basselbe gewünscht, aber von taijerlicher Seite warb bies wegen ber Unzufriedenheit, bie sich im Reiche baran inilpsen wurde, nicht bewilligt.

<sup>2)</sup> Erwähnt in der Inftruktion für Wolkenstein u. Richel v. 25. Apr. 1635, St.-A. 7./10.

6. Juli unternommen ward, führte noch nicht zum Erfolg. Erft am 26. Juli, nachdem die Befatung 586 Mann, die Belagerer noch weit mehr verloren hatten, tam es zur Kapitulation. Da Baner und Arnim in Böhmen eingefallen und bis vor Brag vorgeruckt waren, schien es ben Belagerern ratlich, die geforderten fehr milben Bedingungen, freien Abzug ber Befatung, Religions - und Reichsfreiheit ber Stadt. au gewähren. Auch bairischerseits unterzeichnete Oberft Ottheinrich Fugger, der nach Albringens Tod provisorisch den Befehl über die bairischen Truppen übernommen hatte, den Afford 1). Tropbem protestierte Maximilian, ber ber Belagerung selbst beigewohnt und die ihm verhafte protestantische, ben Schweben freundliche Reichsstadt wohl gern unter seine eigene Herrschaft gebracht hatte, gegen bas glimpfliche Abkommen und ließ den Regensburgern seinen Brotest durch einen Notar verbrieft auftellen 2).

Herzog Bernhard und Horn, die zum Entsatz heranrückten, standen am Tage der Übergabe bei Schmühl, nur mehr drei Meilen entsernt. Horn hatte im Winter Mindelheim, Biberach, Rempten, am 15. April auch Memmingen genommen. Um seine ermatteten Truppen, die auf schwäbischem Boden weder Proviant noch Pserdefutter mehr sanden, nicht zu grunde gehen zu lassen, dachte er sogar daran, ihnen in der Schweiz Erholung zu gönnen. Es ist besser, daß die Sidgenossen offendiert als daß meine Soldatesta ruiniert werde, schrieb er in einem abgesangenen Briese an den Kommandanten von

<sup>1)</sup> Gebruckt im Theatr. Europ. III, 312. über die Belagerung auch Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 195 f. Regensburger Exulanten, die 14 Wochen in Linz gefangen waren (wahrscheinlich weil man in ihnen protestantische Agitatoren im Landl suchte), kehrten nun in die Heimat zurück. Oxenstiernas Skrifter II, 7, p. 154.

<sup>2)</sup> Gründliche Relation und Erzählung, was Gott in diesem Monat September für 3 Biktorien . . . verliehen. 1634. Bis zum Treffen bei Kehl ist dieser zuverlässige Bericht, über dessen offiziellen Ursprung Struck, Die Schlacht bei Nördlingen, S. 22, zu vergleichen, auch Hauptquelle für das solgende.

Memmingen 1). Dann aber hatte er sich zu dem Versuche gezwungen gesehen, durch eine ftarte Diversion in Baiern bie Belagerer von Regensburg abzuziehen. Am 21. Juni war er von Augsburg gegen Aichach gerückt, bessen Befestigung er schon nach der früheren Besetzung zum größten Teil hatte zerftoren lassen. Tropbem wollte sich ber Rommandant, ein Leutnant von Werths Dragonern, nicht zur Übergabe verfteben. Als die Schweden endlich mit Gewalt eindrangen. wurde die ganze Besatung und mit ihr viele bewaffnete Bürger (Landesdefension) niedergemacht, die Stadt - wider Horns Befehl — eingeäschert, ihr Befehlshaber, weil er vorher bei ben Schweben gedient hatte, vor einem Stadttor aufgehängt 2). Werth, mit Reiterei entgegengeschickt, war auf wenige Stunden an Aichach herangekommen, ohne ben beabsichtigten Überfall ausführen zu können. Und nun nahte von Rorden her auch Bernhard von Weimar und vollzog seine Vereinigung mit 24 000 Mann ftart, brachen beibe am 12. Juli von Augsburg auf, rückten über Freising nach Moosburg, standen am 20. vor Landshut. Hier trat ihnen Albringen entgegen. aber nachdem die Schweden sich der Trausnitz und des überragenden Farufers bemächtigt hatten und ihre Geschütze von bort auf die Stadt spielen ließen, war biefe nicht mehr zu halten. Während sich die Baiern auf das linke Marufer zuruckzogen, fiel Albringen, in der Borftadt zwischen den Brucken von einer Rugel tödlich getroffen. In Landshut glaubte man (wenigstens die Rapuziner), so töricht wie möglich, an ein Einverständnis Aldringens mit bem Feinde; nach bem Beugnisse bes Fr. Melchior Straubinger 3) ware ber Schuff, ber ben Kelbherrn niederstreckte, aus dem Hause eines Bürgers

<sup>1) 1634, 19./29.</sup> April. R.=A. T. 214.

<sup>2)</sup> Horn, 30. Juni a. St.; Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 160.

<sup>3)</sup> Landshuter Rapuziners, ber in egm. 2943 über seine und seiner Genossen und ber Stadt Schicksale berichtet. Albringen, erzählt er, ershielt bann noch einen zweiten Schuß, ward von einigen Solbaten wie ein Mehlsal über bas Pferb gelegt und soll beim Galgen außer ber Stadt geenbet haben.

gefallen und hätte ihm ben wohlverdienten Lohn gegeben. Für Landshut folgte eine Schreckensnacht; auf 1400 schätzte man die Zahl der getöteten Einwohner, wiewohl die meisten Bürger die Flucht ergriffen hatten. Da die Schweden zum Entsatzen Regensdurgs zu spät gekommen waren, blieben sie acht Tage in Landshut und nahmen sich Zeit zu gründlicher Ausplünderung der Stadt. Am 6. August standen sie, durch Krantheiten und Wangel sehr gelichtet, wieder bei Augsdurg. Auf diesem Kückzuge, in der Verstimmung über das Scheitern ihrer Unternehmung, scheinen ihre Greueltaten den Höhepunkt erreicht zu haben. Von bairischer Seite wird versichert, daß sie eigene Brandstifter aussandten und daß man an einem Tage an die 300 Feuersbrünste zählte.

Den König Ferdinand aber bewogen nach dem Gewinne Regensburgs die Rachrichten aus den öfterreichischen Erblanden zur Umtehr. Durch Arnim, ber ben faiferlichen Feldmarfchall Colloredo bei Liegnit aufs Haupt geschlagen, und Baner, ber Frankfurt a. b. D. genommen hatte, war nicht nur ber größte Teil Schlesiens wiedererobert worden, sondern biese beiden Feldherren waren auch in Böhmen eingebrochen, hatten bort ihre Streitfräfte vereinigt und an bem Tage, ba Regensburg kapitulierte, auf dem Weißen Berge vor Prag ein verschanztes Lager geschlagen. Als aber Ferdinand mit dem Beere bis Straubing gurudgegangen war, erfuhr er, bag bie Befahr für Brag bereits abgewendet sei und der Feind den Rückzug nach dem nördlichen Böhmen angetreten habe. Es war ein wohlberatener und besonders für die Interessen Baierns gunftiger Entschluß, daß ber König nun mit ber hauptmasse ber taiferlichen und ligistischen Truppen wieder Donau aufwärts ruckte. Bur Verftartung nach bem böhmischen Ariegsschauplate begnügte er fich elf Regimenter zu entfenden. Strozzis und Werths Reiterscharen streiften plündernd und brennend nach Franken, die Kroaten ins Würtembergische. Von der Bestia= lität, mit der die letteren gegen die friedlichen Bewohner Bochftabts wüteten, hat ber Pommer Chemnit in feiner offiziellen schwedischen Kriegsgeschichte entsetliche Bilber gezeichnet. Um

16. August nahm Strozzi Donauwörth mit stürmender Hand. Amei Tage barauf schritten bie vereinigten Armaden zur Belagerung Nördlingens, das der schwedische Kommandant Daubit, auch von der Bürgerschaft unterstützt, aufs tavferste verteidigte 1). Vor der Stadt vereinigte sich am 2. September mit den Verbündeten ein neugebildetes spanisches Heer, das ber Kardinalinfant Don Ferdinand aus Italien nach den Riederlanden führte, mit den Trümmern von Ferias Beer, die es in fich aufnahm, 15 000 Mann stark. Gin am 4. September unternommener Sturm auf Rördlingen ward trot ber Tapferfeit bes vapvenheimischen Bundesregiments zurlicigeschlagen und kostete ben Angreifern 500 Mann. Eben bamals kam Herzog Karl (III.) von Lothringen, der Reffe der Gemahlin Maximilians, im Felblager an und wurde ben bairischen und liaistischen Truppen als ihr neuer Oberbefehlshaber vorgestellt. Diefer Fürft hatte (1631) seinen Schwager, Bergog Gafton von Orleans, ben aufrührerischen Bruber König Ludwigs XIII. an seinem Hofe aufgenommen und zur Unterstützung ber Liga Truppen über den Rhein gefandt. Bon Frankreich zu bemütigenden Berträgen gezwungen, bann bes Bertragsbruches beschulbigt, hatte er nicht hindern können, daß 1634 seine Hauptstadt Rancy und fein ganges Land von ben Frangofen beset wurde, worauf er die Regierung seinem Bruder, dem Rardinal Franz, überließ und sein Schwert in den Dienst der Feinde Frankreichs stellte 2). Aber seit dem Spätiahr 1633 wurde wegen einer großen Liga gegen Frankreich unterhandelt, die ihn und Gafton von Orleans mit dem Raiser und Spanien,

<sup>1)</sup> Über bieje Belagerung f. auch D. Gunbelfingers Tagebuch, cgm. 5093.

<sup>2)</sup> Anfnüpsend an die Sendung des außerordentlichen papstilichen Runtius Magarini (des späteren Kardinals und Rachfolgers Richelieus), welcher in Paris die Restitution des Herzogs von Lothringen betreiben sollte, verwandte sich auch Maximilian in Schreiben, die er 28. Okt. 1634 aus Braunau an den König von Frankreich, Richelieu und P. Joseph richtete, sür diese Ziel. In den solgenden Jahren hat er diese Bemühungen für seine lothringischen Ressen, auch für die Fürstin Katharina von Lothringen, Äbtissin von Remiremont, sortgeseht. St.=A. 322/4.

den italienischen und katholischen deutschen Fürsten vereinigen sollte 1).

Glücklicher hat sich wohl nie ein Feldherr eingeführt als Rarl von Lothringen im taiferlichen Beere, benn schon am 6. September wurde ber glänzende Sieg von Nördlingen erfochten. Von Bopfingen ber rudten nämlich Bernhard von Weimar und Horn zu Nördlingens Entsatz heran. Ihr Kriegs= voll war durch Anstrengungen und Krankheiten sehr zusammengeschmolzen, auch nach Heranziehung von einigen tausend Mann würtemberaischer Landwehr und der Beeresabteilung des Keldmarschalls Cras, ber Forchheim fruchtlos belagert hatte, blieben fie an Stärke weit hinter ben Berbundeten gurud. entschloß fich Herzog Bernhard, zur Rettung ber Stadt eine Schlacht zu wagen. Am Abend bes 5. September griffen bie Schweben bie Raiferlichen, befonders auf ben Boben bes Befelberges, an und schlugen fie, wiewohl Biccolomini immer frische Truppen in den Kampf warf, aus dem Felde. licher Seite fiel ber römische Großprior Albobrandini, ward ber Marquis St. Martin töblich verwundet. Auch bei ber Erneuerung des Rampfes am nächsten Morgen bemächtigten fich bie Schweben zuerft noch einer ber brei Schangen auf ber Höhe bes Allbuchs. Dann aber wandte fich bas Glück, die faiferliche Reiterei entriß bem Feinde biefe Schanze wieder und vierzehn weitere Stürme der Schweben wurden abgeschlagen. Nach fünfftündigem Rampfe traten Horns Truppen ben Ruckzug an, aber noch entscheibenber warb, daß gleichzeitig ein energischer Borftog Johanns von Werth und Gonzagas auf bem linken Flügel bie Truppen Bernhards erschütterte, ein allgemeiner Angriff ber Kaiserlichen und Ligisten sie bann in bie Flucht trieb. Die fliehende Reiterei brach in Horns abziehende Truppen ein, worauf auch diese in völlige Auflösung Bier Meilen weit erftredte sich bie Berfolgung. Horn 2) und ber Überläufer Crat wurden gefangen genommen,

<sup>1)</sup> Rante, Frangof. Gefc. II, 449.

<sup>2)</sup> Aus Ingolftabt konnte biefer "bas gebiegene Tractament und andere bergleichen große Courtoifieen", bie ihm burch ben Bergog von

ber erstere von den bairischen Reitern des Obersten Busch. Auch Herzog Bernhard war verwundet und bereits von einem Kroaten gesangen, als ihn drei schwedische Reiter besreiten. Er sloh mit den Trümmern des Heeres nach Cannstadt und weiter nach Franksurt. Seine ganze Artillerie, 54 Geschütze und das Gepäck waren verloren. Die schwedischen Berluste an Mannschaft werden auf 6—10000 Mann, die der Verbündeten (unter den Toten der bairische Feldmarschalleutnant Billehe, unter den schwer Verwundeten der ligistische Seneralstriegskommissär von Perliching) auf 2000 geschätzt.

In den Ruhm des Sieges durften sich König Ferdinand und Gallas, ber Kardinalinfant, ber Herzog von Lothringen und Robann von Werth teilen. Daß König Ferdinands Leiftungen sich auf Gebet beschränkt hätten, scheint eine Erfindung: auch von bairischer Seite wird einerseits sein "hervisches Bemut", anderseits seine "löbliche Borsichtigkeit", b. h. Umsicht anerkannt. Welchen Anteil die ligistischen Truppen an dem Erfolg hatten, erhellt schon baraus, daß ihre Reiterei allein 115 Kahnen und Standarten eroberte. Awei Geschütze, die ber Jeind am Abend bes 5. September auf die eroberte Sobe gebracht hatte und die von dort erheblichen Schaben anrichteten, wurden tags barauf von dem Oberften der Bunbesartillerie, Johann Bud, erobert und sogleich mit großem Erfolg gegen ben Keind gewendet. "Gallas gönnte ber Bundesartillerie bie Chre, diese zwei Stude seien nicht die geringste Urfache gewesen, daß der Feind in Confusion und in die Flucht gebracht worden fei." Die Oberften von Ruepp und von Hartenberg hatten das spanische Regiment Ibiaquez bei seinem heldenmütigen Rampfe tapfer unterstützt, die Obersten Graf Friedrich Rudolf von Fürftenberg und Keller mit ihren beiden Reiterregimentern brei Regimenter schwedischen Fugvolfs zersprengt. Herzog Bernhards weißes Leibregiment ward von den Reitern Rellers ganz niedergemacht. Reller ward die Auszeichnung zu teil, daß er im Auftrage des Herzogs von Lothringen Maxi-Lothringen in feiner Gefangenicaft zu teil wurben, nicht genug rubmen. Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 166.

milian die Siegesnachricht überbringen durfte. "Es ist auch sonderbar in Acht genommen worden, daß der Feind diese starke Niederlag eben an St. Magni Tag, dessen Kloster und ansehnliche Kirche der Herzog von Weimar im vorigen Jahr zu Stadtamhof in Grund hatte niederreissen lassen, zu versdienter Strafe erlitten"). Die erbeuteten Fahnen, Standarten und Trompeten sandte der Kaiser als Weihgeschenk an die deutsche Kirche der Anima in Rom<sup>2</sup>).

Wie die Schlacht nur mit bem Beißen Berge und Breitenfeld verglichen werden tann, blieben auch ihre Folgen hinter ben Wirkungen jener Rämpfe nicht zurud. Richt nur bag fich tags barauf Rördlingen ergab (bie Besatzung ward "eingestoßen") ber größte Teil von Schwaben und Franken warb nun in raschem Siegeslauf vom Feinde gesäubert. Alle brei Armaden rudten in Burtemberg ein, beffen Abminiftrator, Bergog Julius Friedrich, die Flucht ergriffen hatte. Um 20. September nahmen die Feldherren ihr Hauptquartier in Stuttgart. ber Nacht besselben Tages ereilte ber Generalwachtmeister au Pferd Johann von Werth den Rheingrafen Otto Ludwig, "ber ben Safen ichon im Busen gehabt", in einem bichten Busch bei Calm, schlug ibn in die Flucht, nahm ihm sechs Geschütze und ein Fähnlein. Calw ward von Werths Truppen zum Teil niedergebrannt, eine Menge ber Einwohner getötet. Bon Stuttgart aus trennten sich die Berbunbeten: Ronig Ferdinand mit der Hauptmasse der Raiserlichen wandte sich nach Beil-

<sup>1)</sup> Die wichtige bairische "Relation" (vgl. oben S. 481, Anm. 2) warb auf Borschlag Fuggers auf Grund ber eingesorderten Regimentsberichte versaßt, um jene Relationen zu widerlegen, in denen die Berdienste ber Ligisten nicht gewürdigt wurden. In Dropsens Materialien zur neueren Geschichte IV (Relationen über die Schlacht bei Nördlingen), S. 56 f., ist die Schrift wieder abgedruckt, soweit sie sich auf diese Schlacht bezieht. Struck, Die Schlacht bei R. (Diss. 1893), enthält eine Kritik der Duellen; die Darstellung bricht aber vor der Schlacht ab. Sonst vgl. Dropsen, Heilmann, Huber; Fuchs, Die Schlacht bei R.; Fraas, Die R.er Schlacht, und den Schlachtbericht Horns in Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 231—248.

<sup>2)</sup> De Baal, Der Campofanto ber Deutschen ju Rom, G. 165.

bronn, während er Biccolomini nach Franken entfandte, die Spanier rudten an ben Main, die Ligisten in die Martarafschaft Durlach und die untere Bfalz. Diese Trennung entfbrach den bairischen Bunschen. Wie Gronsfeld und Ruepp berichteten, waren die Baiern von den Kaiferlichen bei Berteilung ber erbeuteten Geschütze. Munition und Gewehre übet behandelt worden. Der Rurfürst ließ in den Kaiser bringen. er moae nicht gestatten, daß seine Offiziere auf folche Weise ibr Gesvött mit ihm treiben 1). Und unablässig ließ er in Wien durch Wolkenstein und Richel an die wallensteinische Schuld, an die Rudgabe ber pappenheimischen Geschüte, an Entschädigung für seine neuen Kriegskosten und an alle die kaiserlichen Versprechungen seit 1619, die noch nicht erfüllt feien, erinnern. Mit der immer wiederkehrenden Ausrede, daß keine Mittel vorhanden seien, wollte er sich nicht abspeisen lassen. Und da ihm für die an Friedland geliehenen 300 000 fl. Heibenheim in Aussicht gestellt wurde, bedeutete er Richel, daß, ihm biefe Herrschaft vom Grafen Schlick schon zur Entschäbigung für die regensburgischen Schäben zugesagt worden sei 2). "Die Recompens" war aufs neue zu einer wichtigen Frage gemorben.

Da ber Rheingraf bei Offenburg ein neues, 10—12000 Mann starkes Heer sammelte, brach Lothringen am 25. September gegen diesen von Pforzheim auf. Am 27. kam es bei Willstett und Kehl, zunächst der Straßburger Brücke, zu einem heißen Treffen, das ein glücklicher Flankenangriff Werths entschied. Die 11 seinblichen Regimenter, 5 z. Pf. und 6 z. F., wurden zersprengt und sollen wenigstens 1500 Tote auf der Walstatt gelassen haben. In der Rheinpfalz hatten die flüchtigen schwedischen und weimarischen Reiter nach Rusdorfs Zeugnis mehr Unheil angerichtet als jemals irgend ein Feind. Pforzheim und ein großer Teil der rechtsrheinischen Pfalz ward nun wieder von den Baiern besett. Schon drang Gronsfeld

<sup>1)</sup> St.= a. 7/10.

<sup>2)</sup> M. an Richel 1635, 26. März. St.-A. 7/10. u. 1635, 6. April. St.-A. 7/9.

(16. November) auch in Heibelberg ein und machte sich an die Belagerung des Schlosses, wo Abel Moda kommandierte. Rach kurzer Entsernung kehrten die Belagerer am 13. Dezember, nun durch Kaiserliche verstärkt, zurück und nahmen die Beschlosses wieder auf.

Da trat, um Weihnachten, burch das unerwartete Eingreisen der Franzosen, eine bedeutungsvolle Wendung ein. Auf ein Bündnis mit Holland und den Besitz Lothringens gestützt, hatte König Ludwig XIII. den Marschall de la Force mit 35 000 Mann gegen den Rhein vorgeschoben. Ein französsisches Korps unter Puisegur erschien im Rücken der Belagerer Heichelbergs, bemächtigte sich ihrer Verschanzungen, brachte sie in solche Lage, daß sie froh sein mußten, freien Abzug deswilligt zu erhalten. Maximilian entsandte (Febr. 1635) eine Kommission von Kriegsräten in das Lager, um eine Untersuchung über die etwa begangenen Fehler einzuleiten. In Wien aber ward von spanischer Seite ausgestreut, der unglücksliche Verlauf zu Heidelberg sei ein von Maximilian mit Frankereich abgemachter Handel 1).

Die Winterquartiere nahmen die bairischen Truppen in Würtemberg, meist längs des Neckars. Die Raiserlichen gewannen (24. Jan. 1635) Philippsburg durch Handstreich. Joshann von Werth aber benützte, da strenger und andauernder Frost eintrat, mit 5000 Mann die Gelegenheit zu einem Vorstoß über "die von dem Allmächtigen verliehene Brücke des zugestrorenen Rheins", brachte Speier (12. Febr.) zur Erzgebung und eroberte in einem glücklichen Gesecht dei Kirweiler acht Geschütze. Doch ward Speier schon am 31. März von Herzog Bernhard, der seit Ende 1634 mit einem starten Heere in der Rheinpsalz stand, zurückerobert und die Besatzung gessangen genommen.

In ihrer Bedrängnis nach der Rörblinger Niederlage hatten Schweden und die vier oberen Reichstreise neue Verhandlungen

<sup>1)</sup> St.=A. 7/9. Avisen von P. Alexander aus Wien, 30. Januar 1685. M. an Richel in Bien, 15. Februar und 2. März 1685.

mit Frankreich angeknüpft und König Ludwig XIII. durch bie Breisaabe fast bes aanzen linken Rheinufers zu einem Angriff auf den Raifer gewonnen. Damals wurde der Berluft des Elsasses für Deutschland angebahnt, ber Krieg aber trat nun in ein neues Stadium, das Baiern noch größere Opfer und Leiden auferlegen follte. Weiter tann die diplomatische Beuchelei kaum getrieben werden als in der Antwort (vom 6. Jan. 1635) auf die Denkschrift, welche der kaiserliche Gesandte Luftrier am französischen Sofe überreicht hatte. Dem Könige, beißt es darin, sei es nicht im Traume eingefallen, den Kaiser und bessen Lande anzugreifen; er wolle nur schützen, worauf er ein Recht habe. Und ben Entschluß, sein Beer bis an ben Rhein vorzuschieben, habe er nicht eher gefaßt, als bis ber Raiser seinem Feinde, dem Herzoge von Lothringen, seinen mächtigen Schutz gewährte. Auf ein Empfehlungsschreiben für Franz von Lothringen, das Maximilian durch den päpstlichen Runtius Mazarin überreichen ließ, erwiderte der König (26. Fan.). ber Empfang bieses Schreibens sei ihm sehr angenehm, er werbe auf die bairische Kürsprache Rücksicht nehmen und bei Gelegenbeit für ben Lothringer tun, was fich mit bem Staatswohl und seiner eigenen Würde vertrage. Gegenwärtig scheine sich Aussicht zu eröffnen zur Berwirklichung feiner Absichten auf gesicherte Rube. Er hoffe, daß Maximilian ihn dabei unterstüten werbe. Auch Richelieu versicherte ben Rurfürften seiner guten Dienste (27. Jan.), fügte aber hinzu: er tenne ihn als fo klug und gerecht, daß er die Schwierigkeiten durchschauen werbe, welche fich ber Erfüllung feiner und ber papftlichen Bunfche für Franz von Lothringen entgegenstellen. Marimilian fand (18. Febr.), daß sowohl der König als Richelieu und P. Joseph in ihren Antwortschreiben "gegen frühere Gewohnheit gar höflich auftreten und gar anmutige, schöne terminos gebrauchen, bergleichen sie vordem nie gethan, woraus abzunehmen, daß fie auf die zugefügten Wunden ein Bflafter zu legen suchen" 1). So begann unter dem Austausch diplo-

<sup>1)</sup> St.: M. 322/4.

matischer Hössichteiten und ohne Kriegserklärung ein Krieg, der dreizehn Jahre währen sollte, der Kampf zwischen Frankreich und Baiern als Glied des Reiches.

An Baierns Granze aber blieb ben Berbundeten noch ein Hauptftigpunkt ber Schweben zu gewinnen: die Reichsftadt Augsburg. Sogleich nach bem Nördlinger Siege war man an die Einschließung gegangen, am 17. September ward ber Feldmarschalleutnant von Wahl zum Befehlshaber bes Blodabetorps ernannt. Oberst Sebastian von Böring ihm für bas Befestigungswesen beigegeben. Joachim Christian Graf von Wahl führte seit 12. Juni 1632 das Generalkommando in Baiern. Er hatte feit Beginn bes Krieges unter ben bairischen Fahnen gebient, auf dem Weißen Berge den linken Arm verloren, beim Sturm auf Beibelberg einen zerschmetterten Schenkel, bei Lutter eine Berwundung im rechten Arm bavongetragen 1). Bulett hatte er von Amberg aus mit wechselndem Glücke Streifzüge unternommen. Durch Mangel rechnete man Augsburg zu beamingen, und nach monatelanger Einschließung begannen auch hunger und Krantheiten furchtbare Opfer zu forbern. Um fich Lebensmittel zu verschaffen, ließ ber schwedische Kommandant, Oberft Johann Georg aus dem Winkel, am 1. Februar 1635 Aichach überfallen: Die Besatzung ward gefangen, das Städtchen wieder einmal ausgeplündert. Doch reichte bie Beute nicht hin, der Not Augsburgs auf lange abzuhelfen. Man af Ragen, Sunde, Mäufe, ja, mit Schaubern erzählte man sich, daß ein Weib seinen Sunger an ben gesottenen Brüften einer weiblichen Leiche geftillt habe 2). Um 13. März tam endlich ber Übergabsvertrag 3) zustande. Die Stadt mußte 300 000 fl. Strafgelb an ben Raifer, 50 000 an Marimilian zahlen, einen fatholischen Stadtrat und eine faiferlich= bairische Befatung 4) annehmen. Der zwischen Gallas und bem

<sup>1)</sup> S. Tillys Empfehlungefchreiben bei Beilmann II, 1110.

<sup>2)</sup> Sigl, Befch. ber Münchner Beigeln, S. 158.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. III, 366; Rhevenhiller XII, c. 1765.

<sup>4)</sup> Begen biefer Bejatung (fpater 13-1400 Mann ftart) tam es balb ju Streitigkeiten, die Maximilian (15. April) ju einer Bejdwerbe

protestantischen Stadtrate abgeschlossene Löwenberger Attord beließ zwar den Protestanten die freie Religionsübung und einen gewissen Anteil am Stadtregiment, drängte sie aber aus der herrschenden Stellung zurück und bedrohte sie mit schweren Prozessen wegen Schadenersates 1). Einige aus der Münchener Kunstkammer geraubte, in Augsburg ausbewahrte Schätze kehrten zu ihrem Herrn zurück 2).

Den Münchener und Landshuter Geiseln, deren Behandlung nach der Entweichung des Kaufmanns Falldichler eine strengere geworden war, schlug jetzt endlich die ersehnte Stunde der Freiheit. Zwei von ihnen, ein Münchener Franziskaner und ein Fürstenselber Cisterzienser, waren zum Luthertum übergetreten. Bergebens hatten die Gesangenen dem Kursürsten in einer rührenden Bittschrift zu Gemüt geführt, daß sie seinetwillen leiden, daß dergleichen Dienste dem Baterlande in Jahrhunderten nicht erwiesen worden seien, daß ein Rachtlang auf dem tursürstlichen Namen liegen werde, wenn sie nicht ausgelöst würden. Maximilian, der 68 000 Reichstaler für die Münchener Kontribution stüssig gemacht hatte, sprach sein Befremden über die Bittschrift aus, erklärte sich außer Stande mehr zu leisten und meinte 3), billig könne es ihm niemand verdenken.

über Gallas (Theatr. Eur. III, 383) veranlaßten. Feuquières (Lettres III, 32) will wissen, Augsburg sei zur Entschädigung für das entgangene Regensburg Maximissan versprochen worden, was sicher unbegründet ift.

- 1) Bgl. hermann Bogel, Der Rampf auf bem weställ. Friebenstongreß um die Einführung ber Paritat in ber Stadt Augsburg (1900), S. 6f.
- 2) Balb barauf, 1. Okt., wurden auch aus Rürnberg 12 aus München geraubte Kunstgegenstände zurückgegeben; Heilmann II, 553. Erst vor kurzem aber ist ein im Austrage Bilhelms IV. gemaltes Bild (vgl. Dörnhöffer im Jahrb. der kunsthistor. Samml. d. Kaiserhauses KVIII, 34), Jörg Breus Lukretia, aus schwedischem Privatbesit für München (Pinasothes) zurückerworben worden. Eine Anzahl von Bilbern in der Residenz, nach deren Schicksal sich Maximilian erkundigte, hatte der Kammersbiener glücklich gestüchtet. Baperland 1898, S. 569.
- 8) M. an seine Rate, 27. Juni 1632; Eberhard Graf Fugger, Die Münchener Geiseln und beren Botivbild in ber Kirche zu Ramersborf; Baperland 1898 (Nr. 46–51), S. 569.

wenn er seine wenigen Mittel nicht auf einmal zur Befreiung ber Beiseln opfern wolle. Diese und besonders die Beistlichen mögen ihre Leiben um so gebulbiger tragen, ba es um bes Baterlandes und ber tatholischen Religion wegen geschehe. In der Folge aber, nachdem eine Deputation der Geiftlichen, barunter ber Jesuit Andreas Brunner, an sein Hoslager in Braunau gekommen war, hatte er boch zugefagt, für ihre Befreiung 40 000 Taler in Gelb und 100 000 Taler in Salz liefern zu lassen, boch murbe die Salzlieferung burch Transportschwierigkeiten und andere Hindernisse vereitelt. Sein Borfcblaa. zur Auslöfung ber Beifeln und zugleich zur Befeftigung ber beiben Hauptstädte und der umliegenden Orte die Kirchenschätze anzugreifen — was durch die Rechte in folchen Rotfällen zugelassen werbe - ftieß bei ben Landschaftsverordneten auf einen ausweichenben Bescheid: sie könnten in so wichtiger Frage weber bem ganzen Bralaten = und geiftlichen Stanbe, noch weniger aber ben Herren Bischöfen vorgreifen 1).

1) 1633, 1. u. 8. August. In bem ersteren Schreiben bemertt DR., er babe jur Anslofung ber Beifeln bereits 130 000 fl. vorgeschoffen. R.-A. Altbairische Landschaft, T. 113, f. 80. 87. — Rachbem aber ber Bauernaufftand im Winter 1633/34 gelehrt hatte, wie notwendig es fei, bie Quelle folder übel zu verftopfen und die unzufriedene Solbatesta zu befowichtigen, entschloß fich Maximilian - gewiß fcweren Bergens - wie es fceint, auch ohne Erlaubnis ber Bifcofe, "jur Unterhaltung bes notleibenben Rriegsvolles" bie in Burghaufen vermahrten Rirchen= und Rlofter= icate von Golb und Silber (auch bie von ben Stabten Bafferburg und Reu-Otting, bie ebenfalls bort aufbewahrt murben) gerbrechen und gu Gelb mungen ju laffen. In aller Stille wurben bie Rleinobien burch ben turfürftlichen Mungverwalter Martin Bollmaier beschrieben und abgewogen, Die Reliquien burch zwei Beiftliche herausgenommen, Die Berlen von ben Arugifiren abgeloft, bas Golb und Gilber bann in großen Faffern jum Einschmelzen nach Munchen gefandt (1634, Febr.). Darunter maren auch filberne, teilweise vergolbete Beiligenbilber aus Altotting, filberne Leuchter mit beralbifdem ober anberem Schmud und anbere toftbare Runftwerte. Ausgenommen von ber Berftorung blieben jene Stude, "fo gur Bandlung und Ufbehaltung unferes I. Herrn gebraucht werben", auch bas "Golbene Rogl". Das am 8. Febr. 1634 aufgenommene Berzeichnis ber Rirchenschätze folieft ab mit ber Summe von 6129 Mart Golbs und Silbergehalt und mit bem Gelbanichlage von 59 190 Reichstalern. Die ber Sefangennahme Horns hatte Maximilian auch gebroht, wenn die sogar mit dem Tode bedrohten Seiseln nicht besser gehalten würden, durch gleiche Behandlung Horns und der anderen schwedischen Sesangenen Rache zu nehmen. Roch heute erinnert an die Münchener Seiseln ihre Botivtasel in der Kirche von Kamersdorf (Vorstadt Münchens) 1).

In Westfalen und Niedersachsen hatten 1634 der bairische Feldmarschalleutnant Geleen und Böninghausen troß mancher Ersolge die überwiegenden Fortschritte des Feindes nicht zu hemmen vermocht. Auf die Erstürmung Hörters durch Geleen (20. April) war am 26. Mai der Verlust Hamms an Georg von Lüneburg gesolgt. Nach tapferer Gegenwehr ward der Rommandant v. Seiboldsdorf mit 1200 Mann gesangen. Auch Hildesheim siel, nachdem ein Versuch des Entsahes den Obersten Waldest und Schellhamer 1900 Mann gesostet hatte, am 22. Juli in Herzog Georgs Hände, und am 20. Rovember sah sich Oberst Waldest auch in Winden zur Kapitulation genötigt.

Unter die wichtigsten Folgen des Sieges von Nördlingen muß man den tiefen Eindruck des Ereignisses auf den Kurfürsten von Sachsen rechnen. Unter seiner Wirkung führten die schon im Juni in Leitmeritz wieder aufgenommenen, dann in Pirna fortgesetzten Unterhandlungen zwischen dem Kaiser und Sachsen am 24. Rovember zu den Friedenspräliminarien von Pirna und am 30. Mai 1635, nachdem der Kaiser die katholischen Kurfürsten (außer Trier) und nicht weniger als zwanzig Theologen um ihre Weinung befragt hatte, zum Frie-

Spezifikation ber eingeschniolzenen Kirchenschätze vom 19. Mai 1634 nenut jedoch als die Summe alles Golbes und Silbers nur 46 493 fl. 32 kr. (barunter die Aktöttinger Schätze weitaus die wertwollsten mit 8073 fl. und nochmal 1568 fl.), und diese Summe wurde dem Kassier Blasius Weinmeister auf Kriegs= und Landesbesenssions=Ausgaden gegen Schein übergeben. R.-A., 30jähr. Krieg, Fasz. 39, Nr. 368.

1) Über ihre Schidsale und Leiben hat einer ber Betroffenen, ber Franzistaner Franz Sigl, einen aussiührlichen Bericht hinterlaffen (herausgegeben von Stöger 1836). Ihre Bittschrift an M. f. bort S. 174—182.

ben von Brag 1). Dieser Friede, ber auch im Namen ber bem Raifer affiftierenden Fürften geschloffen ward, beließ dem Rurfürften von Sachsen die beiben Lausigen als bohmische Leben, seinem Sohne August die lebenslängliche Abministration bes Stiftes Magdeburg. Sachsen sollte bie geiftlichen Güter, bie es 1620 inne gehabt, noch 50 Jahre lang, die übrigen Reichsftande jene, in beren Besit sie beim Schlusse bes Rurfürftentages von Mühlhausen 1627 gewesen, noch 40 Jahre behalten. Alle Sonderbundniffe im Reich, alfo fowohl die Liga als ber Beilbronner Bund, wurden aufgehoben. In ber pfalsischen Frage hatte Sachsen geforbert, daß die Rur nach dem Tobe Maximilians an die Kinder bes Bfalzgrafen zurückfallen, die obere wie die untere Pfalz aber biefen fofort zurückgegeben werben solle. Rach bem Brager Frieden aber sollten bie in ber pfälzischen Angelegenheit getroffenen Verfügungen bes Raifers aufrecht bleiben, nur daß ben Kindern bes Bfalzgrafen. falls sie sich bemütigten, ein fürstlicher Unterhalt zugesagt ward. Der von Frankreich vertriebene Herzog von Lothringen 2), aber auch die Herzoge von Mecklenburg follten wieder eingesetzt werben. Bur Durchführung ward die Aufstellung eines einheitlichen Reichsheeres in Aussicht genommen, bem Kurfürften von Sachsen ein Kommando in diesem zugesichert. Ein Nebenrezeß schloß die Calvinisten und einige schwer belaftete Fürften und Untertanen, wie den Markgrafen Friedrich von Baden-Durlach und den Herzog Julius Friedrich von Würtemberg, vom Frieden aus.

Maximilian war seit langer Zeit einem Frieden geneigt. Schon nach dem Tode Gustav Adolfs, als der Kaiser unter Bermittelung des Landgrafen Georg von Hessenzers zu Breslau versammeln wollte, hatte er die Stände der Liga gemahnt,

<sup>1)</sup> U. a. Theatr. Europ. III, 403—416. Über bie Berhanblungen f. Ginbely III, 53 f.; Suber V, 493.

<sup>2)</sup> Diesem hatte M. schon am 25. Dez. 1634 mitgeteilt, baß bas Abkommen zwischen bem Kaiser und Sachsen seine Resitution ins Auge sasse. St.=A. 322/4.

bieses Werk zu unterstützen. Aber die Bedingungen des Friebens hatte er sich anders gedacht. Am 16. Februar hatte er an seinen Gesandten Richel in Wien geschrieben, nach der durch den Rördlinger Sieg geschaffenen günstigen Lage dürste Kursachsen, wenn der Kaiser besser ansetze, mehr adzupressen sein. Daß er dem Frieden mit Sachsen entgegenarbeite, erstärte er gleichwohl (2. März) als Verleumdung. In einer Denkschrift sür seine Gesandten in Wien, die Geheimräte Graf Andreas von Wolkenstein und Richel, betonte er, daß Sachsens bald wieder abgedrochene und geringe Hilfe mit seiner, ohne Ruhm zu melden, beharrlichen und tapseren nicht in Vergleich gezogen werden könne 1).

Welche Enttäuschung war es nun für ihn, daß er ber Machtfülle seines Bundesoberftenamtes entkleidet ward, welche Enttäuschung, daß Sachsen durch seinen Widerstand gegen · den Kaiser mehr errungen hatte als er durch dessen treue und opfervolle Unterftützung! Der Friede sicherte ihm nur bie Raiferwürde und die Oberpfalz, sprach jedoch von keinem Erfat für die größtenteils vom Feinde besette Rheinpfalz. Bergebens hatte er seinen Anspruch auf Entschädigung, etwa burch Regensburg und reichsunmittelbare Herrschaften ober, wenn es sein müßte, burch österreichisches Gebiet 2) geltenb gemacht. Was die geiftlichen Güter betrifft, hatte er den Kaiser gemabnt, feine Bereinbarungen zu treffen, welche bie Gemiffen ber Katholiken verleten würden. Ihm wie feinem Bruder in Röln schienen die in dieser Hinficht gewährten Zugeständnisse zu weit zu geben, da durch dieselben das Restitutionsebitt tatsächlich wirkungsloß gemacht wurde. Der Raiser gab sich in dieser Frage optimistischen Anschauungen bin, er sab aus bem Frieden die Frucht entsprießen, daß die Stifter Bremen, Halberftadt, Berden und Donabrud wieder den Ratholiten aufallen 3). Bavit Urban VIII. protestierte gegen ben Brager Bertrag. Maximilian aber entschloß sich, aus Friedensliebe

<sup>1)</sup> St.=A. 7/9 unb 7/10.

<sup>2)</sup> Ginbely III, 55.

<sup>3)</sup> Cgm. 5863, Rr. 9, Schreiben bes Raifers vom 5. Juni 1635.

zu seiner Annahme und wirkte auch auf Köln in diesem Sinne. Mit wenigen Ausnahmen unterwarfen sich alle Stände, selbst Wilhelm von Weimar und Georg von Lüneburg, dem Frieden. Am 12. Juni konnte er im Reiche verkündet werden.

Für Maximilian tam ein besonderer Grund bagu, ihn jest acaen die Wünsche bes Raisers gefügig zu machen. kinderlose zweiundsechzigjährige Kürst war seit dem 4. Januar bes Jahres burch ben Tob seiner Gemahlin Elisabeth Renata verwitwet und - ging auf Freiersfüßen. Durch Wolkenstein und Richel ließ er in Wien um die Sand seiner fünfundawanzigiährigen Richte Maria Unna, ber Tochter bes Raifers. anhalten, und schon am 15. Juli ward in Wien die Hochzeit geseiert 1). Die papstliche Dispens ließ trot ber nahen Berwandtschaft nicht auf sich warten. Der Kardinal von Dietrichftein, ber vor breißig Jahren als papftlicher Legat bie Mutter Der Braut und Erzbergog Ferdinand gusammengegeben batte. topulierte nun in der Augustinerkirche auch die Tochter mit ihrem Oheim. Die Hoffnung, in seinen alten Jahren noch Nachkommenschaft zu erzielen, hatte Maximilian zu bem auffälligen Schritte veranlaßt und fie ward nicht getäuscht. Am 1. Oktober 1636 verbrängte bie Geburt eines Sohnes, Fer-Dinand Maria, dem am 20. September 1638 noch ein zweiter, Maximilian Philipp, folgte, ben Herzog Albrecht aus feinem jahrzehntelang befessenen Range als Thronfolger. Der Erbverzicht, den Maria Anna bei der Vermählung ausstellte 2). wurde ebenso bedingt gefaßt wie jener ber Anna, Gemahlin Albrechts V .: wenn ber mannliche Stamm ber Babsburger abginge und es zu Töchtern tame, sollte ihr Erbrecht in Ungarn, Böhmen und Öfterreich gewahrt bleiben.

Nach mehr als dreijähriger Abwesenheit war Maximilian Mitte Mai 1635 in seine Hauptstadt zurückgekehrt. Einer Deputation des Münchener Stadtrates und der Bürgerschaft, die ihn in Braunau um die Kückkehr ersuchte, hatte er (25. April)

<sup>1)</sup> Rhebenhiller XII, o. 1775-1778; Ablgreiter III, 859. Boltenftein ftarb nach ber Beiratewerbung in Bien.

<sup>2) 3. 3.</sup> Mofer, Teutsches Staatsrecht XV, 474. Riegler, Geichichte Baierns. V. 32

geantwortet, daß er ohnedies dazu entschlossen sei. Bom Reinde mar feit ber Schlacht bei Rördlingen nichts mehr au fürchten: ber Grund, ber ben Kürften noch langer von München fern bielt. war die dort wütende Bestepidemie 1), seit dem "großen Sterben" von 1348/49 wohl die schwerfte unter ben acht. bie München nachweisbar beimgefucht haben. Man nahm an. baß bie im Juli 1634 jum Schute gegen Bernhard von Weimar aus bem Oberlande in München gesammelten spanischen Truppen (meist Italiener) die Krankheit eingeschleppt Der erfte Tobesfall in ber Bevölferung tam am 12. August in der Sendlingergasse vor. Am 19. wies ein umfassendes Bolizeimandat Behörden und Bolk ihr Berbalten an; benn jeder Obrigteit, bieß es bier, falle, wenn auch die Rrankheit zweifellos von Gott zur Strafe für bie aronen und unaufhörlichen Sunden geschickt sei, boch die Bflicht zu, burch gute Fürsehung und Ordnung ben Schaden so viel als möglich abzuwenden. Die Seuche erreichte in München in der zweiten Novemberwoche mit 213 amtlich verzeichneten Todesfällen ben Söhepunkt und erlosch dort etwa Mitte Februar 1635. Im Ottober und November wurden wöchentlich 200und mehr Wohnungen, auch einzelne ganze Bäufer abgefperrt. Ein T, bas bis vor furzem an einer hausture ber Raufingergaffe zu feben mar, erinnerte baran, daß alle Infaffen biefes Hauses der Best erlagen. Ablzreiter schätzt die Opfer der Epidemie in München auf gegen 15 000, etwa die Balfte also ber Bevölkerung, doch bieten die Bfarrtotenregifter weit geringere Bahlen, und wenn man auch annehmen muß, daß biefe nicht genau geführt wurden, burfte doch Ablgreiters Schätung über-

<sup>1)</sup> Die beste Darstellung berselben bietet v. Kerschensteiner (Allg. Zeitg. 1884, Beilagen Rr. 202. 203), bem jedoch bie wichtigste Quelle, bas turfürstl. Bestmandat vom 19. Aug. 1634 (Einblattbrud, Staatsbibliothet), unbekannt geblieben ist. Näheres s. im Buch XIII, in dem Abschnitt über Berwaltung und Polizei. Das renovierte Bild am Bennobrünnlein an der Frauenkirche stellt dar, wie die gestückteten Reliquien des hl. Benno aus Salzdurg zum Schutze gegen die Pest nach München zurückgebracht werden.

trieben sein. Auch auf dem Lande richtete die Seuche große Berheerungen an: in Geisenfeld starben von einer Bevölkerung von etwas über 2000 460, in Erling bei Andechs blieben von 500 Einwohnern nur 190 am Leben 1). Bei Tölz und anderwärts erinnern noch heute "Pestkapellen" an diese Schreckenszeit.

## Fünftes Kapitel.

Der Reichstrieg gegen Schweden und Frankreich und Maximilians Ende. 1635—1651.

Mit dem Brager Frieden war jener Abschnitt des Krieges. in dem der Charafter des Religionskrieges überwogen hatte. beendet, der gahe Kampf, in dem nach einem Urteil des Raifers 2) "jeder Teil so ritterlich nicht für dieses zeitliche Gut und vergängliche Leben, sondern für der Seelen Heil und Seligfeit zu ftreiten und bas Außerste zu leiden bereit war". Die Pfälzer und wenigen anderen in den Frieden nicht inbegriffenen Stände waren für sich allein nie im Stande gewesen, ben Waffenstreit fortzuseten. Aber nun reihte sich als zweiter Teil des großen Krieges ein rein politischer Kampf Schwebens und Frankreichs gegen Kaiser und Reich an. Wie vor fünfzehn Jahren Maximilian nach der Vertreibung des Winterkönigs, verharrte jest Schweden nach der Erreichung seines religiösen Zieles, ber tatfächlichen Aufhebung bes Restitutionsediftes auf dem Kampfplate, weil es seine Opfer nicht um= fonst gebracht haben wollte, zum mindesten bie Berrschaft über

<sup>1)</sup> Oberbaper. Arch. XXXVII, 153; Enbres, Landsberg u. Baper- bieffen, S. 77.

<sup>2) 1635, 5.</sup> Juni aus Baben an seinen Gesandten in Rom. Cgm. 5863, Nr. 9.

Pommern begehrte. Als neuer aktiver Feind trat in den Krieg das katholische Frankreich ein, das die spanisch-österreichische Übermacht brechen und die Rheinprovinz erlangen
wollte. Rach dieser Seite mündete der Religionskrieg in
einen der vielen Kämpse um die europäische Bormachtstellung
zwischen den Häusern Bourdon und Habsburg.

Maximilian nahm an biefer zweiten Hälfte bes großen Krieges weber in ber günftigen Machtstellung noch mit ben glänzenben Erfolgen wie anfangs teil. War fein militärisches Übergewicht schon seit bem Auftreten ber Schweben gebrochen. fo schäbigte ihn ber Brager Friede schwerer als eine Rieberlage im Kelb. Als selbständiges Oberhaupt eines katholischen Bundes, wie es seiner Reigung und seinen Fähigkeiten entsprach, batte er vorber für die katholische Sache gekämpft. Jest mußte er sich bagu bequemen, wie andere Reichsstände ber taiferlichen Bolitit zu bienen und ber taiferlichen Kriegsleitung sich unterzuordnen. Die kaiserliche Politik aber war in seinen Augen zu eng an die spanische gefettet, und mas bas Kriegswesen betrifft, herrschte am Wiener Hofe in ber Auswahl der Feldherren, in der Überwachung der militärischen Disziplin und in der Fürforge für die Verpflegung der Truppen nicht jener Geift gewissenhafter Sachlichkeit und ftrenger Orbnung, der die bairische Kriegsleitung auszeichnete. Awistiakeiten waren bei biesem Verhältnisse unvermeiblich, und nur Maximilians Selbstbeherrschung ift es zu banken, bag ber Ausbruch ber Krifis, beren Keim die Aufhebung ber Liga gelegt hatte, noch zwölf Jahre verschoben ward.

Das bairisch-französische Bündnis hatte, wie es bei seiner inneren Unwahrheit kommen mußte, für beide Teile die daran geknüpften Erwartungen nicht erfüllt, war sogar so gut wie wirkungslos geblieben. Höchstens daß bei der glimpslichen Behandlung Münchens durch Gustav Abolf die Rücksicht auf Frankreich mitspielte. Indessen hatte Richelieu auch nach dem Scheitern der Neutralitätsverhandlungen in Mainz das heiß ersehnte Ziel, Maximilian zunächst für Neutralität, in weiterem Verlause vielleicht für die Nachsolge auf dem deutschen

Throne zu gewinnen, noch nicht ganz aus ben Augen verloren. In dem neuen Bundesvertrage mit Schweden vom 9. April 1633 hatte sich Frankreich vorbehalten, bei Maximilian und ber Liga einen letzten Bersuch auf Reutralität zu machen. Auch dieser war gescheitert, wiewohl ber Gesandte Mire ben Rurfürsten nicht ganz abgeneigt gefunden haben will 1). Und nun machte fich in ber französischen Bolitit immer entschiedener bas Streben geltend, Baiern für seine hartnädige Beigerung, auf die französischen Bläne einzugehen, zu bemütigen. Schon im Februar 1633 hatte ber nach Deutschland geschickte Felbmarschall Marquis v. Feuquières die Weisung erhalten, ein etwa von Maximilian auf Grund des Bündnisses geftelltes Gefuch, burch Frantreich mit Waffengewalt in ben Besit ber ihm durch die Schweden entrissenen Pfalz gesetzt zu werden, abzulehnen. Bei den Unterhandlungen mit Wallenstein war er bann geradezu ermächtigt worden, Baiern der Rache des Generalissimus preiszugeben 2). In ber neuen Instruction für Feuguières vom 26. März 1634 ward vorgeschlagen, daß Maximilian zwar bie Rur auf Lebenszeit behalten, nach feinem Tobe aber Wechsel zwischen Baiern und Pfalz eintreten und bie Bfälger sowohl bie Rhein- als Oberpfalz guruderhalten follten; die Entschädigung für Maximilians Kriegstoften sollten aur Sälfte fie, aur Balfte ber Raifer tragen 3).

Die Unterwerfung Lothringens unter Frankreich, zu der auch ein Sieg des Pfalzgrafen Christian von Birkenfeld mit schwedischen Truppen (10. Aug. 1633) mithalf, das Umsichgreisen der Franzosen am Oberrhein, ihr Bündnis mit den Heilbronner Verbündeten (9. Sept.), denen zugesichert ward, daß Frankreich Maximilian und die Liga weder direkt noch indirekt wider sie unterstüßen werde 4), rückten die Möglichkeit eines Einverständnisses zwischen dem um die Integrität des Reiches besorgten bairischen Kursürsten und dem nach der

<sup>1)</sup> Lettres et Négociations du Marquis de Feuquières (1753) I, 194.

<sup>2)</sup> M. a. O. I, 29; II, 6. 7; vgl. I, 265.

<sup>3)</sup> Fagniez, Le Père Joseph et Richelieu II, 170.

<sup>4)</sup> Fagniez II, 141.

Rheingränze lüsternen Frankreich in immer weitere Ferne. Löffler und Streiff v. Lauenstein, ben Gesandten Schwebens und ber Beilbronner Berbunbeten, machte Richelicu Soffnung, dak er von Maximilian den Berzicht auf die Oberpfalz und bie Kur erlangen werbe 1). Welche Absichten Frankreich mit der Rheinpfalz hatte, verriet seine Forderung, daß ihm die speirische, seit 3. Januar 1634 in schwedischen Banden befindliche Festung Philippsburg, die als ihr Schlüssel galt, eingeräumt werbe. Die Schlacht bei Rördlingen und ber Rusammenbruch ber schwedischen Macht in Süddeutschland rief bann Frankreich auf ben Kampfplatz. Dhne daß eine Kriegs= erklärung erfolgt wäre, hatten schon gegen Ende 1634 fransösische Truppen die Baiern an der Sinnahme Heidelbergs verhindert und zum Rückzuge gezwungen. Der Kapuziner P. Alexander batte in Wien aut reben, der Raifer folle Frantreich von den Ketern trennen und mit dieser Macht Frieden schließen 2). Das herausfordernde Auftreten der Frangosen im Elsak und in der Pfalz machte es unmöglich, folchen Ratschlägen Folge zu leisten. Erst am 19. Mai 1635 erklärte Frankreich feierlich ben Krieg an ben Kaifer. Unter ben Gründen seiner Kriegserklärung war die Gefangennahme des unter seinem Schute stehenden Kurfürften Bhilipp Christoph von Trier (zugleich Bischofs von Speier), die der spanische Gouverneur von Luxemburg, Graf von Embben, bei einem Angriff auf Trier (26. März) vollzogen hatte.

Im letten Feldzuge war das Zusammenwirken der Kaiserlichen und Baiern nicht ohne mannigsache Irrungen und
Streitigkeiten geblieben. Zur Beilegung derselben hatten am
19. November 1634 Wolkenstein und Richel von bairischer,
die Grafen Schlick und Kurz von österreichischer Seite zu
Stuttgart ein Abkommen vereindart, demzusolge "der assisstrenden Kurfürsten und Stände" Heer auch fortan wie bisher
als eine unterschiedene Armada unter besonderem Besehl stehen,

<sup>1)</sup> A. a. D. 145.

<sup>2)</sup> Avisen von P. Alexander aus Wien 30. Jan. 1635. St.=A. 7/9.

ihr Befehlshaber aber, ber Herzog von Lothringen, vom Ronige von Ungarn, folange biefer im Felbe ftebe, feine Befehle nehmen folle 1). Der Brager Friede, ber bie Liga auflöste, hatte dann eine neue Regelung erforderlich gemacht. Runächst ward am 2. Juni zu Wien zwischen ben auf kaiferliches Ansuchen borthin entfandten Wolkenftein und Richel einerseits, bem Grafen Schlid und Freiherrn Bans Christoph Löbl anderseits ein Rezes über die Führung des nächsten Feldzugs vereinbart 2). Aus beiden Armaden follten brei Korps. unter dem Berzoge von Lothringen, Gallas und Viccolomini gebildet werden, die beiden erften über ben Rhein geben, bas dritte die Operationen in Westfalen fortseten. Die Gesamtftärke ber bairischen Truppen ward bamals auf 17-18000 Mann angegeben 3). Bon biefen follte bie Balfte mit bem größeren Teil ber Artillerie fogleich zum Berzoge von Lothringen ftoken. Wo Offiziere der beiden Armaden nebeneinander fämpften, hatte ber ältere bas Rommando zu führen. Die Rlage, bag bie faiferlichen Offiziere ben früheren Bereinbarungen über die Teilung der Kriegsbeute nicht nachgekommen feien, versprach ber Raiser biesen eine mahnende Entschliefung auftellen zu laffen. Erft gegen Ende bes Jahres, auf einer Konfereng zu Ingolftadt, zu ber ber Kaifer bie Grafen Trautmannsdorf und Ferdinand Kurz entfandte, und bann im Januar 1636 burch Rury in München ward bie Stellung bes bairischen Heeres genauer bestimmt 4). Maximilian mußte es fich unter Berufung auf seine bem Raifer geleisteten langjährigen Dienste erst ertämpfen, daß er für die Riederlegung feines Bundesoberstenamtes wenigstens einigermaßen entschäbigt und nicht ungünstiger gestellt wurde als ber Kurfürst von

<sup>1)</sup> C. M. v. Aretin, Chronolog. Berzeichniß b. bairifchen Staats- vertrage, S. 183.

<sup>2)</sup> St.: M. 13/g. 8. b.

<sup>3)</sup> Beniger berechnet eine Defignation bes Bunbesvolles, die ungefähr April 1635 anzusehen ift (St.-A. 7/10.): 7900 Mann 3. F., 4550 3. Pf. und 600 Dragoner.

<sup>4)</sup> St.-A. Raiserliche Korrespondenz 1635 u. 1636.

Sachsen, was, wie er betonte, für ihn "nicht wenig schimpf= lich und bisreputirlich" wäre. "Das bem Kurfürsten von Baiern anvertraute Reichscorvo" — so lautete der offizielle Name, kürzer: die bairische Reichsarmada — sollte sortan den vierten Teil des Reichsbeeres bilden und alle Truppen vereinigen, die Maximilian vorher als oberdeutsche Bundestruppen befehligt batte. Ru ihrer Unterhaltung und Ginguartierung wurden der bairische, schwäbische und frankische Rreis angewiesen 1), boch gestalteten sich die Dinge so, daß Marimilian wie vorher in der Liga auch für diefes bairische Reichsbeer weitaus die Hauptlast auf die eigenen Schultern nahm. zumal da Schwaben und Franken zum großen Teile bald wieber in Feindesaewalt fielen. Überdies bilbete das bairische Rorps weit mehr als ben vierten Teil bes Gesamtheeres. Das Ernennungsrecht ber Generale und Offiziere blieb bem Rurfürsten, boch ward von taiserlicher Seite geforbert, baß alle hohen und niederen Offiziere famt dem Bolt zu Rof und zu Jug bem Raifer von neuem schwören sollten. Die Baiern meinten, daß bies "nicht so hoch von Röten sei und zu Ungelegenheiten führen würde". Es scheint, daß sie sich dieser Rumutung zu entziehen vermochten, doch ward ber Gib wie vorher im Bunde so gefaßt, daß er nicht nur Treue gegen ben Rurfürsten, sondern auch Dienst für Raiser und Reich auferleate.

Maximilian hatte für den neuen Krieg so umsassend wie nur je gerüstet. Aus seinem Schreiben an den Herzog von Lothringen vom 11. November 1635 ersehen wir, daß die bairische Armada damals aus 31 Regimentern, 13 z. F., 16 z. Pf. und 2 Dragonerregimentern bestand, darunter keines,

<sup>1) 1642</sup> mußte gleichwohl ber Kaifer erst ersucht werben, nicht nur bie vom bairischen Kreise bewilligten 40 Monate, sonbern auch was ber schwäbische und frantische Kreis bewilligen würden, Maximilian zur Ershaltung bes ihm anvertrauten Reichscorpo zu affignieren. Lori, Kreiserecht, S. 311. Bgl. die Schreiben an ben schwäbischen und frantischen Kreis a. a. D. S. 316 s. und Langwerth v. Simmern, Die Kreiseversafzung Maximilians I. und der schwäbische Reichstreis, S. 856.

das nicht der Rurfürst selbst "mit höchst kostbaren Spesen: geworben und aufgestellt habe". Auch die Drangsale ber letten brei Kriegsiahre scheinen ben fürftlichen Schat nicht ganglich erschöpft zu haben. Die Steuerfraft ber Untertanen ward trop aller Blünderungen, Brandschatzungen und Einquartierungen, die sie erlitten, in einer Hinsicht sogar noch ftärker angespannt: während ber Keind noch im Lande stand. waren (1634, 21. März) 1) bie Auflagen auf Getränke, Fleischund ausländische Waren erhöht worden. Soweit nur möglich, nahm auch die Erhebung der allgemeinen Landsteuer währendber feinblichen Invasion ihren Fortgang. Gin Manbat vom 28. September 1633 hatte bestimmt, baß fogleich zu Anfang bes nächsten Jahres eine folche erhoben werben folle, nur bak. bie vom Keinde "verberbten" Untertanen nach Berhältnisihres Schabens billig zu schonen seien. Da Maximilian auch für 1635 von dem einberufenen Landschaftsausschusse die volle-Landsteuer, 480 000 fl. forberte, erreichten bie Rlagen ber ständischen Deputierten ihren Höhepunkt, ohne doch das Herz. bes Fürften erweichen zu tonnen. Es tam zu lebhaften Auseinandersetzungen: bie Deputierten wiesen auf die Gefahr eines. abermaligen Bauernaufftandes bin: ber Rürft erflärte es als Undant, daß bie Stanbe seine landesfürftliche Sorge und Mühe als die Ursache des jetigen Landverderbens zu deuten magten 2). Die Steuerergebnisse bieses Jahres scheinen bann boch von der Art gewesen zu sein, daß der Kurfürst sich veranlaßt fah, in bem neuen Steuermandate für 1636 (4. Juni) 3). ben Verhältnissen Rechnung zu tragen und das Maß ber Schonung nicht mehr ber Willfür seiner Beamten zu überlaffen. Für ben Grab, in welchem bie einzelnen Lanbesteile von ben Kriegsschäben betroffen waren, bietet biefes Manbat bie zuverlässigfte Runde. Jene Stande und Untertanen, biek. es hier, welche nicht allein vom feindlichen Überfall und Ber-

<sup>1)</sup> Diefe sowie bie folgenden Berordnungen aus ber Mandatensammen lung ber Staatsbibliothet.

<sup>2)</sup> Soreiber, S. 684.

<sup>3)</sup> Abnlich auch in bem Stenermanbat vom 25. Mai 1637.

berben burch Gottes Gnabe errettet, sonbern noch eine Zeit her ihre Waren, wie bekannt, zu hohem Wert an den Mann zu bringen Gelegenheit hatten, nämlich im gauzen Rentamt Burghaufen, auch in ben oberländischen Gerichten Martwarbstein, Traunstein, Reichenball und Rosenbeim, welche weder vom Feinde noch durch anderes Kriegsvolt "besonderen" Schaden genommen — bag bies boch nur mit großer Ginschränkung galt, zeigt der Bauernaufftand vom Winter 1633/34 in diesen Bezirken —, ferner vom Rentamt Landshut die Gerichte zwischen Isar und Inn: Neumartt, Eggenfelben, Bfarrtirchen. Griesbach, Vilshofen, Hals und das Bogteigericht Mühldorf follen, fo viel als möglich, mit ber ganzen Steuer, die im Rentamt Straubing über ber Donau gelegenen Gerichte Barenstein, Diessenstein, Beigenstein, Bwiesel, Biechtach, Bengers berg, welche amar vom Feinde berührt wurden und Quartierlast, boch nicht so viel wie andere gelitten hatten, mit der halben Steuer, die anderen Gerichte des Rentamtes Landshut etwa mit einer Drittelsteuer belegt, alle übrigen aber, die gang verberbt find, völlig verschont werden. Ein Blick auf die Rarte zeigt, daß die "ganz Berberbten" fast das gefamte Rentamt München und die Oberpfalz, ungefähr die Balfte bes Landes bedeuteten. Werth, der im Winter 1637 auf 38 vom Felde nach München kam, versichert, damals sei in Oberbaiern noch kein Haus wieder aufgebaut gewesen und bas ganze Land, wo Guftav Abolf und Horn gefengt und gebrannt, fei ebenfo muft und öbe gelegen wie Elfag und Breisgau. Der Kurfürst wachte eifersuchtig darüber, daß nicht nach Riederbaiern, seiner einzigen Hilfsquelle, Truppen in die Binterquartiere gelegt und biefes auch noch ausgesogen würde 1).

Durch das Eingreifen Frankreichs ward nun der Schwerpunkt des neuen Reichskrieges an die Westgränze des Reiches gerückt. Um die bereits arg verwüsteten deutschen Gränzmarken des Westens zu schonen, hatte Maximilian durch

<sup>1)</sup> Mittheilungen b. f. k. Kriegsarchivs, R. F. 1, 304, wo ber herausgeber irrig annahm, unter Oberbaiern sei hier bas nördliche, unter Mieberbaiern bas sübliche Baiern zu verstehen.

Wolkenstein in Wien darauf dringen lassen, daß man den Krieg möglichst bald auf frangösischen Boben zu spielen suche. Ohne energische Offensive ließ sich auch die Absicht, den Herzog von Lothringen wieder in sein Land einzuseten, nicht erreichen. Am Oberrhein sollte also nach Maximilians Blan ein bai= risches Korps unter Lothringen, in der Pfalz, gegen Bernhard von Weimar und die Hauptmacht bes Feindes sich wendend, bas taiferliche Hauptheer unter Gallas, bem aber auch bairische Truppen zugeteilt waren, ben Rhein überschreiten. Als Vorbedingung gedeihlichen Zusammenwirkens hatte Maximilian geforbert, daß ben kaiserlichen Generalen — Gallas scheint er besonders im Auge gehabt zu haben — ihr hochmütiges und anmaßendes Benehmen gegen die bairischen Generale verwiesen werbe. "Die taiserlichen Offiziere lassen ihre passiones gegen uns und die Bundesarmada also aus und machen uns alles so sauer und unlustig, daß wir lieber gar von ihnen weg sein wollten 1)." Schon im April schrieb Feuguieres von ben täglich wachsenden Mighelligkeiten zwischen den Kaiser= lichen und Baiern. Wie bem französischen Marschall ein gefangener Kriegskommissär bes Gallas berichtete, hatte Gallas Befehle gegeben, die bairischen Truppen nicht zu schonen, sie überall in schlechte Quartiere zu legen und bem Feinde auszuseten. Während Gallas und Viccolomini sich in guten Quartieren ausruhten, hatten bie Baiern bis zum Frühjahr die Last der Kriegführung allein auf sich genommen 2).

Im wesentlichen entsprach ber Feldzug von 1635 bem Plane des Kurfürsten — nur daß die Unfähigkeit des "Heerverberbers" Gallas den vollen Erfolg verhinderte. Während Piccolomini und Graf Philipp von Mansselb vom Mittelerhein her gegen den Main vordrangen, rückte Gallas bei Speier, Lothringen bei Breisach über den Rhein. Der letztere, unter dem ansangs nur fünf bairische Regimenter z. F. und

<sup>1)</sup> Schreiber, S. 666 f.

<sup>2)</sup> Lettres et Négociations du Marquis de Feuquières III, 52. Zum folgenden f. Dropfen, Bernhard von Beimar II; Beilmann II, 528 f.

awei a. Bf. standen, hatte schon wiederholt Borstöße über ben Strom gemacht, sich aber jebesmal balb jurudgezogen. April brang er wiederum vor, schloß Mömpelgard ein, ward aber nach einem Scharmütel mit dem Marschall Laforce wieder aum Rückauge genötigt. Run aber stieß außer einigen von Gallas entjandten taiferlichen Regimentern Johann von Werth mit der Hauptmasse der bairischen Reiterei zu ihm, und so verstärkt brang er aufs neue in bas Elfaß, schloß Kolmar ein und nahm mit Ausnahme ber großen Festungen alle Städte. Am 6. Juli brach er, von seinen alten Untertanen jubelnd begrüßt, in Lothringen ein und bezog zuerst bei dem durch Afford gewonnenen Remiremont, dann bei Rambervillers verschanzte Stellungen. Unermübliche Überfälle ber Reiterei, Die Johann von Werth, unterftütt von seinem Oberftleutnant Truckmüller, ausführte, hielten ben Feind stets in Atem und verschafften den Baiern reiche Siegesbeute. Bis zum 1. Oktober hatte Werth schon 50 Fahnen und Standarten erobert; durch einen Überfall bei Du vermehrte er biefe Trophäen um 22 Fahnen 1); durch ganz Frankreich verbreitete sich der Ruf dieses blutigen Gefechtes.

Johann von Werth <sup>2</sup>), zu Büttgen im Jülichschen geboren, entstammte einer Familie des unbemittelten Landadels. Er selbst nannte sich, wohl mit absichtlicher Übertreibung, einen Bauernsohn <sup>2</sup>), richtig aber einen Gesellen der Fortuna, der seinem Degen alles verdanke. In einem Gesuche um die

<sup>1)</sup> S. seinen Bericht aus Reichencourt vom 24. Oft.; Sonnens leitner, f. 233.

<sup>2)</sup> S. Sonnenleitner, f. 230b. Werths Ergüffe in der Gefangenschaft (Mitthell. d. k. k. Kriegsarchivs, R. F. I, 301 f.). Barthold, J. v. W.; Heilmann II, 1120 f.; meine Abhandlung fiber Berths-Meuterei, Hiftor. Zeitschr. R. F., Bd. 46. Weitere Literatur s. dort und in dem Artikel Potens in der Allg. Deutsch. Biographie.

<sup>3)</sup> So auch bas Bollslieb auf Werth bei Bilmar, handbüchlein für Freunde des deutschen Bollsliedes, 1867, S. 85. Das Werth in Köln gesetzt Denkmal spielt auf eine Sage an, wonach der arme San in Köln auf die Tochter seines Brotherrn, die Gret, verzichten mußte, in den Kriegfortzog und als General beimkebrte.

Gouverneurstelle in Beibelberg, bas er für ben Fall bes Friebens (1. Oft. 1635) an Maximilian richtete, bemerkt er, bak er Ichon lange mitgeloffen sei und viele Wunden empfangen habe", in seinem Berantwortungsschreiben vom 26. Januar 1638. "baß er ichon an bie 30 Jahre in Diensten bes Erzhauses Ofterreich und des Kurfürsten stehe" 1). Als gemeiner Reiter unter Spinola in spanische Dienste getreten, war er gleich Tilly aus ber Schule bes spanisch-niederländischen Krieges bervorgegangen, aber ber bebächtigen Schwerfälligkeit, die ein Hauptkennzeichen biefer Schule war, stand niemand ferner als Sein Element war ber frische Reiterangriff, raftlofe Beunruhigung bes Jeindes, Überfälle im Quartier ober auf bem Marsche — um den Keind nicht ausmerksam zu machen, marschierte er stets ohne Trommelschlag und Trompetenschall und in ber gangen Kriegsgeschichte ift vielleicht fein General zu nennen, der mit kuhnem Wagemut in Überraschung des Gegners fo Großes geleistet hatte wie Werth. tapfer, ruhmredig und verschwenderisch, war er die echte Solbatennatur. Um zu zeigen, daß er das Gelb niemals geachtet, und um dafür, daß ihn, ben bewunderten Sieger von Rheinau, ber Hof seine Wirtshausrechnung von 1500 fl. (?) selbst bezahlen ließ, auf seine Art Rache zu nehmen, lub er in München alle vornehmen Frauenzimmer ber Stadt und Umgegend zusammen und gab ihnen ein Bankett, nach seiner Angabe für 2000 Taler. Im bairischen Dienste ist er zuerst 1630 als Oberstwachtmeister (Major) im Regiment Eynatten nachgewiesen. Am 31. Januar 1633 erhielt er bas Reiterregiment des Oberften Münch 2), seit Februar 1634 war er Generalwachtmeifter, im Sommer biefes Jahres find ibm awei Regimenter & Bf. und ein Dragonerregiment übertragen. An dem Siege bei Rördlingen gebührt ihm ein Hauptverdienst. Der Kaiser dankte ihm durch Erhebung in den Freiherrenstand, sein Rurfürst burch bie Beförberung zum Keldmarschallleutnant.

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, f. 232; R.-A., 30jabr. Rrieg, T. 402, f. 25f.

<sup>2)</sup> Minich, Gefch. bes 1. Chevaulegers-Regts. I, 8.

Es war keine Übertreibung, wenn nun der bairische Generalkommissär Schäffer aus dem Lager berichtete, Werth habe bisher dem Feinde mehr Abbruch getan als die ganze Armada des Gallas.

Dieser taiserliche General, unter bem Gronsfelb 6500 Mann Baiern befehligte, hatte im Juli Worms eingenommen. während burch Mansfeld Bingen, Bacharach, Kaub für bie Raiserlichen gewonnen wurden. Um 17. Juli erfturmten Gallas' Truppen Kaiserslautern, wo auch unter ben Ginwohnern ein entsetliches Blutbad angerichtet wurde. Um diefelbe Reit begann eine Abteilung ber Raiferlichen bas vom Obersten Hohendorf verteibigte Mainz zu belagern. Herzog Bernhard war von Kaiserslautern nach Saarbrücken zurückgegangen, vereinigte sich aber am 27. Juli mit bem Rarbinal La Balette und zwang burch sein Borrucken die Raiserlichen. von Zweibrücken, das der Übergabe schon nahe war, auch von Mainz abzulassen und sich nach Worms zurückzuziehen. gegen besetzte ber taiferliche General Lambon nach glücklichen Rämpfen mit dem schwedischen General Bisthum Frankfurt. Oberft Breuner Beibelberg. Durch Defertionen und Rrantheiten geschwächt, vom Landgrafen von Bessen-Rassel, auf beffen Silfe er gerechnet hatte, im Stich gelaffen, mußte Bergog Bernhard aufs neue zurlichweichen. Über die Berge und durch die Wälder ging sein Rückzug auf Met, nicht ohne blutige Gefechte mit bem nachbrängenden Gegner. Wieberum (17. bis 19. Sept.) überschritten Gallas und Gronsfeld ben Rhein. Um 20. Oftober vereinigten fie fich bei Hellocourt mit bem Herzoge von Lothringen. Unter Gallas' Regimentern, Die fich an die Fersen der weichenden Franzosen geheftet hatten, waren bie bairischen Binder und Haflang, Lang und Wahl.

Run aber lag Gallas, während Lothringen und Werth auf Angriff brängten, wochenlang untätig in seinem verschanzten Lager — nur Werth streifte mit seinen Reitern bis Charmes und Chatel — und ließ ben französischen Warschällen La Valette, Lasorce und Angouleme, Heersührern von mittelmäßiger Befähigung, Zeit, sich miteinander und mit Herzog Bernhard zu vereinigen. Dieser ward (Oft.) durch ben Bertrag von St. Germain-en-Lape zum frangösischen Generalissimus. ernannt mit der Berpflichtung, gegen jährliche Silfsgelder von vier Millionen Livres ein Heer von 12000 Mann 3. F. und 6000 3. Pf. zu unterhalten, zugleich ward ihm von Frankreich. bie Landgrafschaft Elfaß mit dem Amte Hagenau zugesichert. Man begreift bas Urteil bes bairischen Statthalters Metternich. daß sich Bernhard "als Zerstörer des Weltfriedens und Vernichter seines eigenen Baterlandes im Dienste Frankreichs ewigwährende Malediktion und Fluch aufgeladen habe". Lager bes Gallas aber brach über beffen Beer, bas fich zu weit von seinen Hilfsquellen entfernt hatte, die bitterste Rot berein. Bahrend ber gewiffenlose Feldherr, wie Schäffer berichtet, in Saus und Braus lebte, hungerten und ftarben seine Um 23. November brach Gallas mit Aurücklassung vieler Kranten auf und führte seine furchtbar gelichteten, erschöpften Truppen über Rabern in die Winterquartiere. Baiern unter Werth rückten meist in bas Trierische und Littichsche. Lothringen hatte sich schon beim Aufbruch von Gallas getrennt und war in bas Baffigny und bie Grafschaft Burqund gezogen. Immerhin waren im Westen burch bie Unternehmungen biefes Jahres Main und Rectar, Dittelrhein, untere Mosel und Saar den Deutschen zurückgewonnen; noch. im Dezember hatte auch Mainz fapituliert. In der rechtsrheinischen Pfalz ward — für furze Zeit — bie bairische Herrschaft wieder aufgerichtet, Heinrich von Metternich wieder als Statthalter bestellt. Aber die zweifellos größere Kriegstüchtigkeit der deutschen Truppen gegenüber den französischen Reulingen zu einem entscheibenben Schlage auszunüten, mar von Gallas versäumt worden. Maximilian 1) übersandte dem Raiser die Rovie einer Denkschrift seiner Generale und Offiziere, voll von Rlagen über die Kaiserlichen, und er selbst machte fein Sehl aus feiner Unzufriedenheit. Biele Gelegenheiten, bem Feinde Abbruch zu tun und weiter nach Frankreich vor-

<sup>1)</sup> M. an ben Raifer, 10. Januar 1636. St. M.

zubringen seien versäumt, viele Tausende des guten alten Ariegsvolles dem Hungertode preisgegeben worden. Die Disziplin
sei zerfallen, Reiter und Fußvolk haben sich gegenseitig angegriffen und wie Feinde behandelt, die kaiferlichen Offiziere
die bairischen verspottet und den bairischen Truppen, wiewohl
diesen vorher die schwereren Leistungen zugemutet wurden,
nur schlechte Winterquartiere gelassen.

Im Fräntischen und in der Oberpfalz hatte Wahl auf Maximilians Weisung die schwedischen Besahungen aus dem nürnbergischen Landgebiete vertrieben und Kürnberg so lange blodiert, dis es dem Prager Frieden beitrat. Auch einige oberpfälzische Orte, in denen sich noch schwedische Besahungen hielten, wurden von den Baiern erobert, so am 13. Mai Weiden, wo über 200 Schweden und Einwohner getötet und über das Städtchen Plünderung verhängt ward.

In ben Rämpfen bes Jahres 1636 tann man, abgeseben von Italien und den Rieberlanden, vier Hauptschaupläte unterscheiben. Im Elfaß, in Lothringen und ber Freigraffchaft Burgund focht das taiferliche Hauptheer, bei dem einige Beit auch König Ferbinand weilte, unter Gallas, ben auch der nicht mehr in bairischem Dienst stehende Herzog von Lothringen unterftütte. Der Feldzug begann unglücklich mit der Riederlage und Gefangennahme des taiferlichen Unterfelbherrn Colloredo bei Baccarat und endete nach einigen Blodaben und ermübenbem Sin- und Bergieben wie bie meiften Unternehmungen bes Gallas bamit, daß die Truppen ohne größere Rämpfe, nur burch Anftrengungen, Sunger und Rrantheiten fast aufgerieben wurden. Als der Winter hereinbrach, mußte fie Gallas über ben Rhein zurückführen. Auf bem nördlichen Kriegsschauplate brang ber schwedische General Baner siegreich von Mecklenburg bis Thüringen vor und brachte am 4. Ottober bei Wittstock dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen und dem taiferlichen General Batfeld, ber diefem von Köln aus 25 Regimenter zugeführt hatte, eine blutige Riederlage bei.

Glücklicher, wenn auch ohne große entscheibenbe Schläge,

Kämpsten die bairischen Truppen auf zwei Schauplätzen: unter Gos am Rhein, in Weftfalen und Beffen, unter Werth in Der Bicardie. Am 26. Januar 1636 ernannte Maximilian ben bisherigen faiserlichen Generalzeugmeifter Grafen Johann von Göt 1) zum Feldmarschall ber unter ihm stehenden Reichsarmada. Der neue bairische Feldherr, ein Brandenburger von niederem Abel, der fich erft auf dem Schlachtfelbe von Nördlingen ben Grafentitel erfämpft hatte, war von roben Sitten und dem Trunt ergeben. Was ihn tropbem dem Kurfürsten empfahl, war ber Ruf feiner militärischen Sähigkeiten und wohl auch die Eigenschaft bes Konvertiten. Durch sein verletendes Auftreten überwarf er sich mit dem feineren Gronsfeld, der den Kaiserlichen ohnedies nicht hold war, da ihn Gallas wegen der Übergabe Beibelbergs 2) vor ein Kriegsgericht stellen wollte. Da der Kurfürst aus Rücksichten der Disziplin gegen Gronsfeld entschied und Wahl an bessen Stelle berief, schied Gronsfeld aus dem Heere aus und zog sich nach Paris zurück.

Götz eröffnete ben Feldzug im Frühjahr mit Angriffen auf die von den Franzosen besetzten Plätze Koblenz, Riederund Oberlahnstein. Bon der Einnahme des besestigten Kirchhoses von Niederlahnstein an der Mündung der Lahn in den Mein hat uns der beteiligte Hauptmann Fritsch vom Regiment Reinach in seinem Kriegstagebuche d) ein anschauliches Bild gezeichnet. Den Ersolg schändete der Generalwachtmeister Schnetter, indem er trotz des Akrobs die französisschen Soldaten unter den Berteidigern des Kirchhofs niederhauen ließ. Gaben die Generale solche Borbilder roher Grausamkeit, so kann man sich nicht wundern, wenn die Berichte über un-

<sup>1)</sup> Am 22. Nov. 1635 hatte er ben Kaifer um die Überlaffung biefes Generals, beffen gute Qualitäten gerühmt werben, gebeten. St.-A., Kaiserl. Korrespondenz 1635.

<sup>2)</sup> Der bairische Statthalter Metternich ward von den Franzosen, wie im Sept. 1636 geklagt wird, wider gegebenes Wort festgehalten. R.-A., T. 303, f. 146.

<sup>3)</sup> Bestenrieber, Bentrage IV, 151 f.

menschliches Auftreten der Soldaten sich mehr und mehr Rachdem Rieder = und Oberlahnstein sich ergeben hatten, wurde Koblenz erstürmt, nur Chrenbreitstein hielt sich. wohin die Koblenzer Besatzung sich zurückgezogen hatte. 12000 Mann a. R. und 5000 a. Bf. zog bann Götz gegen ben Landgrafen Wilhelm von Heffen in die Graffchaft Riegen-Bor bem Schlosse Homberg erlitten die Baiern schwere Berlufte, boch mußte ber Berteibiger, Oberft Siegeroth, nach zehntägiger Einschließung (August) kapitulieren. Auch Baderborn, von Geleen seit dem 12. August umschlossen, ergab sich. Dann ging es an die Weser und Livve. Soest (17. Sept.). Lünen, Dortmund (5. Oft.) und nach einem glücklichen Gefecht bei Dorsten, wo sich das Regiment Binder mit Ruhm bedeckte. auch Hamm, ber Hauptwaffenplat ber Hessen, wurden von ben Baiern genommen. Die Schlacht bei Wittstock machte ihrem Vordringen ein Ende, am 16. November vereinigte sich Göt in der Gegend von Gifenach mit hatfelb und schritt bann zur Ginschließung Raffels, aber schon war gang Bestfalen mit Ausnahme weniger Pläte zurückerobert.

Werth hatte mit 11 Regimentern das Hochstift Lüttich besetzt, dessen Bevölkerung zu den Franzosen hielt. Auch hier erhoben sich die Bauern gegen ihre Bedränger und mußten mit einem Verlust von 4—500 Mann zersprengt werden. Lüttich ward von Werth vergebens belagert. Da erhielt der Reitergeneral (9. Juni) 1) vom Kaiser den Besehl zu einem ihm mehr zusagenden Unternehmen: er sollte sich dem Kardinalinsanten Thomas von Savoyen zu einem Vorstoß in das Herz von Frankreich anschließen. Ohne Wissen Maximilians, wie dieser 1639 den Franzosen versichern ließ?), hatte der Kaiser mit dem Kardinalinsanten diese Verbindung vereindart. Außer den Spaniern des Insanten nahmen auch kaiserliche Truppen unter Piccolomini und dem Herzoge Franz von Lothringen an dem Juge teil, die Gesamtstärke des Heeres wird auf

<sup>1)</sup> Beilmann, G. 565.

<sup>2)</sup> St.-A., Instruktion für Canner nach Einsiebeln, 1639, 26. Rov., f. 14.

20 000 Reiter und 12 000 Mann 2. R. geschätt. Werths Reiter bilbeten die Borbut. Der Marsch ging burch bas Tal ber Dife, bis Guebriant bei Guise dem Beere den Weg verlegte und es zur Abschwentung gegen bie Somme veranlafite. Der Karbinglinfant nahm La Chavelle, Werth Ribemont und Catelet. Wieber verdankte man seiner Rühnheit und Bewealichkeit die schönsten Erfolge. Bei Ropon brachte er ber Rachbut des abziehenden Keindes große Berlufte bei. am 1. September überfiel er zwischen Compiegne und Montbidier ein französisches Regiment, tags barauf vernichtete er eine Kompagnie Küraffiere. Vorläufer bes "Marschall Vorwärts", schlug er dem Karbinalinfanten vor, stracks auf Baris loszugeben und auf dem Louvre den kaiserlichen Doppeladler auf-Schon verbreitete sich ber Schrecken vor ben wilden bairischen Reitern bis in die Hauptstadt, und die von Baris nach Suben und Weften führenden Landstragen bebecten sich mit Fliehenden. In dem Bolksliede: "Petits enfants, qui pleurera?" lebt noch heute in Frankreich bas Andenken des schrecklichen Jean de Wert fort, "qui fit pleurer le Roy de France". Den Ruhm, ber 1870 ben fühn vorausschwärmenden preukischen Ulanen in benselben Gegenden zu teil ward, haben in biesem vicardischen Feldzuge von 1636 die bairischen Reiter geerntet. Der Kardinalinfant aber wollte ben Marsch auf Baris nicht wagen, bis er sich nicht in der Stadt Corbie eines festen Stuppunktes versichert hatte. Bahrend Werths Reiter ihre Streifzüge fortfetten 1) und bie Schlüssel von Rope und Montdidier dem bairischen General entgegengebracht wurden, hielt sich Pring Thomas mit der Belagerung Corbies auf. Diefe führte allerdings zur Übergabe der Stadt, mittlerweile aber hatte fich bei Compiègne ein französisches Heer von 50000 Mann gesammelt und ftatt des Marsches auf Baris mußten die Verbündeten bald den

<sup>1)</sup> Die in manchen Darstellungen begegnenbe Angabe, baß sie bis St.-Denis streisten, läßt an die Stadt dieses Namens vor Paris benten; zu verstehen ist aber wohl die Neine Ortschaft St. Denis nördlich von Compiègne.

Mückzug antreten. Werth überfiel noch in der Racht des 4. Oktober in Montigny sechs feindliche Regimenter, erbeutete fünf Standarten und über 1000 Pferde, alles Gepäck. Die Baiern, berichtete der Kriegskommissär Forstenhauser damals auß dem Lager dei Arras, sind diejenigen, welche allein dem Feinde Abbruch tun und ihn Tag und Nacht strapazieren.

Auf dem Rückzuge trennte sich Werth eigenmächtig vom Rarbinalinfanten und zog sich badurch (6. Januar 1637) einen neuen Berweis Maximilians zu. Schon früher hatte ber Kurfürst ihm Rügen erteilt, weil er sein Fugvolt heruntertommen laffe, amischen biesem und ber Reiterei keine Gleichheit halte, auch Sauvegarden in Frankreich niederzuhauen gestattet habe. Babrend ber tapfere Reiterführer zur Bobe feines Kriegsruhmes aufftieg, mußte er einen Offizier mit einer Berteibigungsichrift nach München schicken. Er Magte, daß ihn Leute in der Umgebung des Kurfürsten anschwärzen, aber auch, daß seine Truppen von Spaniern und Kaiserlichen in Broviant und Quartieren, Aufnahme in Lazarette u. f. w. zuruckgesett würden. Der Kurfürst ermahnte ihn, alles aufzubieten, bag biese guten, alten, wohlverdienten Regimenter, die dem Raifer fo tapfer gebient, besser als bisher gehalten würden und nicht zu grunde Dem taiserlichen General Beck, ber die Baiern besonders schlecht behandelte, ward sein Kommando über bairische Regimenter entzogen. Werth sprach auf einen neuen Berweis seines Fürsten ben Gebanken aus zu quittieren, Maximilian aber ließ ihm eine Anerkennung seiner Tapferkeit und Kriegserfahrenheit zutommen und fügte begütigend mit eigener Hand hinzu (27. Februar 1637), daß er als General wohl befugt sei, die Berichte seiner untergebenen Generale zu vernehmen.

Auf ben 8. September 1636 waren vom Kurfürsten von Mainz als Reichserzkanzler die Kurfürsten zu der schon länger angeregten Wahl des Kaisersohnes und ungarischen Königs Ferdinand zum römischen Könige nach Regensburg berusen. Maximilian hatte, als der Kaiser wegen dieser Angelegenheit den Grafen Franz Christoph Khevenhiller an ihn sandte, an-

fangs wegen ber Gefangenichaft bes Rurfürsten von Trier. wegen ber noch immer herrschenden Best und ber allgemeinen finanziellen Erschöpfung Bebenken erhoben, in feiner enbailtigen Untwort (8. Dez. 1635) aber seine Bereitwilligkeit erklärt 1). Wie alle katholischen Kurfürsten auker dem gefangenen Trierer erschien er dann (8. Sept. 1636) persönlich in Regensburg. Durch seinen Bertreter Richel ließ er jett sogar das Bedenken zuruchweisen, daß in Abwesenheit des Kurfürsten von Trier die Wahl nicht ftattfinden könne. Er felbst wirkte bei seinen Rollegen für seinen Schwager Ferdinand, wiewohl am frangölischen Hofe ber Gedante, die beutsche Krone an Baiern zu bringen, noch nicht aufgegeben war und Papft Urban VIII., burch Richelieu in diesem Sinne beeinflufit, burch ben Runtius Baalioni bei den geiftlichen Kurfürften die Wahl Maximilians anreate. Da der öfterreichische Gesandte Mottmann in Rom von Maximilians Streben, die Wahl auf seine Person zu lenken, berichtete, bezeichnete er bies gegen Rhevenhiller geradezu als unwahr. Bevor man zur Wahl schritt, ward ber Raifer ersucht, den Herzogen von Würtemberg und dem Landgrafen von Seffen-Raffel unter Auferlegung einer Gelbstrafe Amnestie zu gewähren.

König Karl von England aber, in dessen biplomatischen Berhandlungen die Sache seiner Ressen das vornehmste Motiv bildete, hatte einen Ugenten Taylor nach Wien gesandt, um den Kaiser in der pfälzischen Frage zum Sinlenken zu desstimmen. Durch die Hoffnung auf eine Verbindung mit England bestochen, hatte Ferdinand in der Tat (24. Febr. 1636) dem Pfalzgrasen Karl Ludwig Aussicht auf Befreiung von der Reichsacht und teilweisen Wiedergewinn der pfälzischen Lande eröffnet. Bezüglich der Kur hatte er sich wenigstens

<sup>1)</sup> Khevenhiller XII, c. 1779—1799 und über ben Kollegialtag selbst 1880 f. 2194 f. 2298 f.; Hurter XI, 489—506; Schreiber, 707 f. Maximilian und dann seine Gesandten wirkten in Regensburg auch eifrig für die Sache seines Reffen Franz v. Lothringen. S. die Schreiben Maximilians an diesen vom 13. Aug. und 14. Nov. 1636. St.=A. 322/4.

bereit erklärt, wenn es zu Unterhandlungen komme, seinen geneigten Willen zu erweisen. Maximilian war vom Wiener Hofe wegen dieser Blane sondiert und, um ihn zu schrecken. war dabei die von der englischen Flotte drohende Gefahr bervorgehoben worden. Der Kurfürst aber, dadurch nicht ein= geschüchtert, hatte vor Zugeftandnissen gegen die anmaßenden englischen Forderungen gewarnt; die Flotte, meinte er, werde König Rarl bei bem mangelnben Ginverständnis mit feinen Ständen doch nicht lange in See halten können. Er erklärte fich awar bereit, die Teile der Unterpfalz, die in seinen Banben . unter gewissen Bedingungen berauszugeben, nicht aber die als Pfand besessen Obervfalz und die in Übereinstimmung mit den Kurfürsten für immer auf ihn und sein Haus übertragene Kurwurbe. Aus Rucksicht auf die alte Freundschaft mit Baiern und Spanien wies barauf ber Raifer bas "unauverläffige" Bundnis mit England gurud 1). Rarl Ludwig aber ließ an die Rurfürsten ein vom 4. September 1636 aus London batiertes Schreiben zur Berteibigung feiner Rurwurbe und Rechte ausgehen, und da diese nur mit Schweigen antworteten, veröffentlichte er im Druck ein Manifest in einer beutschen, lateinischen und französischen Ausgabe 2).

Auf dem Kollegialtage zeigte sich der hervorragende bairische Einfluß darin, daß Richel die Wahlkapitulation entwarf,
die im Sinne Maximilians dem Kaiser einige neue Schranken
auserlegte, und daß diese nach dem bairischen Entwurf Annahme fand. Unter anderem ward sestgesetzt, daß das Reichsoberhaupt ohne Zustimmung der Kursürsten keinen Vertrag
mit einer fremden Macht schließen, keine Reichstruppen ins Ausland sühren, auch über niemanden, selbst nicht wegen
Reichsfriedensbruchs, die Reichsacht verhängen dürse.

Am 22. Dezember erfolgte mit allen Stimmen gegen seine eigene die Wahl Ferdinands III. Dem bairischen Hofmarschall Kurz bestimmte der Kaiser 15 000 fl. als Dank für seine Wit-

<sup>1)</sup> Rante, Englifche Gefdichte II, 187. 190f. 847.

<sup>2)</sup> Datiert vom 12. Jan. 1687. U. a. bei Khevenhiller XII, 2199 – 2264.

wirtung an diesem Ersolg <sup>1</sup>). Da die Lage in Nachen zu unsicher war, wurde auch die Krönung des neuen Königs am 30. Dezember in Regensburg geseiert. Wenige Wochen nachser (16. Febr. 1637) starb Kaiser Ferdinand II. und ihm folgte Ferdinand III., ohne daß dieser Thronwechsel in Baierns Verhältnis zu Kaiser und Reich eine Änderung herbeigesührt hätte.

Schon für den Herbst 1636 war ein Friedenskongreß in Köln in Aussicht genommen worden, dessen Zusammentritt sich jedoch fort und fort verzögerte. Waximilian sand, wie er am 14. April 1638 an den Kaiser schrieb<sup>2</sup>), die Schuld der Bereitelung nur dei Frankreich, das weder Bevollmächtigte absenden noch den kaiserlichen Kommissären die begehrten Geleitsbriefe bewilligen wollte. Um dieses Hindernis zu heben, hatte er sich schon geraume Zeit vorher an den Kardinal Antonio Barberini, Nepoten des Papstes, gewendet, daß dieser auf Richelieu einwirken möge. Doch machte auch Schweden Schwierigkeiten und die Sache verlief im Sande. In Regensburg erklärten sich die Kurfürsten einmütig auch gegenüber Frankreich für das Festhalten an den drei Bistümern.

Auch für das Jahr 1637 lassen sich die Kriegstaten der Baiern turz dahin zusammenfassen, daß die beiden Hauptteile ihres Heeres, Götz im Norden, Werth am Mittel= und dann Ober=rhein, mit überwiegendem Glück kämpsten und ihre strategischen Aufgaben lösten. Wirkte der erstere mit, Baner nach Pommern zurückzudrängen, so wehrte der andere den Franzosen den Ein=bruch in Süddeutschland. Eine dritte bairische Abteilung in der Stärke von 61 Kompagnieen z. F. und 36 z. Ps. war unter Wahl in Westfalen zurückgeblieben, ohne dort die Bildung eines neuen seinblichen Heeres verhindern zu können. Nach Götzens Urteil hätte Wahl in Anbetracht seiner Truppenstärke mehr Energie beweisen können. Götz selbst hatte Jena ein=genommen, dann bei Riesa ein verschanztes Lager bezogen. Rachdem er sich mit Hapseld vereinigt hatte, rückte er Baner

<sup>1)</sup> Surter XI, 509.

<sup>2)</sup> Camerariana t. LVII. n. 89.

entgegen, fand aber besien Stellung bei Torgau unangreifbar. Oberft Trudmüller, ber jest unter Got ftand, zeichnete fich mit seinen Kroaten wieder durch erfola- und beutereiche Überfälle aus. Bergebens brang Maximilian im April und Mai wiederholt in ben Raifer, Bot bem von Feinden umringten Bahl zu Silfe nach Beftfalen ruden zu laffen. Um 25. Mai fandte er seinen Rämmerer und Rat Bolf Dietrich Grafen von Törring und ben Kriegsrat Schäffer nach Brag, um mit bem Raiser Berabrebungen wegen ber Kriegführung zu treffen 1). Nachdem Göt am 13. Mai Schloß Gilenburg gewonnen. am 31. bie Schanze bei Wittenberg erfturmt batte, gelang es bem Ausammenwirken bes Gallas und Göt bie Schweben zum Aufgeben ihrer festen Stellung bei Torgau zu zwingen. Durch Got auf bem rechten Elbufer in feiner Berbindung mit Brandenburg und Bommern bedroht, trat Baner Enbe Juni den Ruckzug gegen die Spree an, den er, nicht ohne Berlufte seiner Nachbut, aber mit meisterhafter Täuschung ber überlegenen Gegner ausführte. Wit Wrangel vereinigt, lagerte er sich unter bem Schute von Stettin, während die Raiferlichen Landsberg a. d. 28. und einige Plate in Rommern Böt unternahm nach einem furzen Abstecher nach Riedersachsen, wo Trendelenburg ohne Erfolg belagert wurde. im Spatherbst von Mühlhaufen aus noch einen Streifzug über Raffel bis Friglar, wobei bie Stadt Gubensberg ber Blünderung verfiel, und bemächtigte sich Lemgos. Rieberheffen litt entfetlich; ber britte Teil feiner Ginwohner foll in diesem Jahre zu grunde gegangen sein. Landgraf Wilhelm von Hessen war im Berbst 1636 bei einem Angriffe auf Oftfriegland gestorben. Seine Witme Elisabeth, Die Bormunderin des Bringen Wilhelm, fah fich zum Abschlusse eines Waffenstillstandes mit Götz genötigt, an ben sich dann lange Unterhandlungen mit dem Raifer knüpften. Um Ende bes Jahres ftand Got wieder in Dortmund, wo er auch ben vorigen Winter zugebracht hatte.

<sup>1)</sup> St.=A. Raiserliche Rorrespondeng 1637.

Berth leitete seit Januar 1637 die Blockade von Chrenbreitstein (bamals Hermannstein) 1). Dortbin waren auch ber heilige Rock und die anderen Heiltumer aus Trier geflüchtet worden. Maximilian hatte Befehl gegeben mit Sorgfalt da= rüber au machen, daß biese nicht von den Frangosen entführt würden. Anfangs Februar wollte der hessische Oberstleutnant Durmenftein im Auftrage Melanders den Belagerten Lebensmittel zuführen, aber Werths Truppen griffen ihn eine halbe Stunde vor ber Keftung an, hieben fein Fuftvolt größtenteils nieder und zersprengten die Reiterei, die bann von brei im Hinterhalt aufgestellten bairischen Regimentern vollends vernichtet wurde. Ebenso ward Anfangs März ein zweiter Berfuch ber Heffen, ben Belagerten Lebensmittel zu bringen, von Werth vereitelt. Aber auch unter den Belagerern herrschte bie größte Rot. Werth ließ durch den Oberften Lüttichhausen in München flagen, daß bie Bferde mahrend des gangen Winters mit Stroh von den Dachern gefüttert werden mußten, bak die Mannschaft keinen Heller Sold und oft 10-12 Tage lang teinen Biffen Brot erhielt. Gine Meuterei bes Regiments Gapling mußte (12. März) mit blutiger Strenge erstickt werden; von einer einzigen Kompagnie wurden 17 Mann bingerichtet. Erst am 26. Juni, bem Hungertobe nabe, eraab fich bie helbenmutige Befatung bes hermannfteins unter bem Marschall Buffp. Der Afford, ber von kölnischer, bairischer und französischer Seite unterzeichnet wurde, sicherte ihr freien Abzug. Die Feftung ward an Roln ausgeliefert.

Werth hätte der Kaiser schon vor Chrendreitsteins Fall gern nach Burgund geschickt, was jedoch Maximilian nicht zugad 2). Jest erhielt er den Besehl schleunigst an den Oberschein gegen Bernhard von Weimar zu rücken, der von der französischen Regierung nur unzulänglich mit Geldmitteln versehen, seine Operationen erst Mitte Juni, dann aber mit bestem Ersolg begonnen hatte. Während Maximilian auf

<sup>1)</sup> Bgl. and Khevenhiller, Annales Ferd. XII, 2189f.

<sup>2)</sup> St.-A. Raiferliche Rorrespondenz 1637.

Bortehrungen gegen biefen Feind brang, unterschätte man am faiferlichen Sofe bie von bort brobenbe Gefahr. Bernhards Sieg über ben Herzog von Lothringen bei Grap (29. Juni) zwang biefen sich nach Befangon zurückzuziehen. Durch Mömvelgarb und Oberelfaß zog bann ber französische Felbherr an den Rhein, um in Schwaben einzubrechen. Anfangs August fette er bei Rheinau auf einer Schiffbrude über ben Strom und sicherte sich durch Anlage eines Brückenkopfes und einer Reihe von Schanzen bei Wittenweier eine feste Operations-Werth fam, wiewohl er seine Truppen in vierzehn Gewaltmärschen herangeführt hatte, zu spät, bies zu hindern und zog sich nach einem Geplankel vor ben Schanzen nach Offenburg zurud. Gin Angriff am 11. August warf ben Reind zwar in seine Hauptschanze zurud, endete aber nach schweren Verluften mit bem Rückzuge ber Baiern. Beibe Teile erhielten bann Berftärkungen (Werth burch ben Bergog von Savelli), aber die ber Frangofen waren viel ftarter, dazu herrschten im bairischen Lager Not und Krankheiten. Schon begannen die Franzosen sich auf dem rechten Rheinufer auszubreiten, nahmen das Schloß Mahlberg, erftürmten Kenzingen. In der Nacht vom 12. auf 13. September versuchte Werth Die Schiffbrude bei Rheinau zu gerftoren; in bem beigen Rampfe wurde er felbst burch einen Schuß in den Hals verwundet. Längere Zeit hatte er bie Kugel hinter bem Ohre fteden 1). Es war, wie er an ben Kurfürsten am 17. schrieb, binnen turger Zeit der siebente Angriff, womit er den in freiem Feld und ftarter Stellung befindlichen Keind heimsuchte. Niemals seien von anderen Regimentern folche Leiftungen erhört worden, zumal da diese braven Solbaten oft mit hungrigem Magen und frankem Kopf fechten müßten. Bis auf zwei Oberften seien fast alle höheren Offiziere tot, frant ober verwundet, von der Mannschaft die Hälfte frant oder verwundet. Er flehte ben Fürsten an, sich bieser armen Solbaten

<sup>1)</sup> Im Winter reifte er beswegen nach Augsburg und München zu berühmten Arzten.

als ein gnäbiger Bater zu erbarmen, sie mit Geldmitteln zu erfreuen, ihnen zeitig Winterquartiere zu vergönnen, und wieß darauf hin, daß die kaiserlichen Regimenter, die doch bei weitem nicht so viel geseistet und ausgestanden hätten, jederzeit wohl gehalten würden. Daß damals in Maximilians Kassen Sebe herrschte, beweist auch ein bald nachher 1) ausgesetzes langes Berzeichnis von Forderungen im Gesamtbetrage von 24 000 st. und etwa 20 000 Reichstalern, die Werth als ausgesetzte Prämien für eroberte Standarten (20 Reichstaler für jede, ein Betrag, den Werth den Truppen stets aus seiner Tasche bezahlt hatte) und aus anderen Anlässen gegen den Kurfürsten zu erheben hatte.

Die sehnlichst erwartete kaiserliche Verstärfung tam auch in ber Folge nur fparlich: 3000 Mann außer einigen Kroaten. Tropbem hielt Werth mader Stand und gegen Ende Oftober fah sich Herzog Bernhard gezwungen, ben größeren Teil seiner erschöpften Truppen in das Gebiet des Bistums Basel zuruckauführen. In den Rheinschanzen aber ließ er seine franzöfischen Truppen und das deutsche Regiment Schmidberg zurud. Sofort fchritt Werth (31. Oft.) von zwei Seiten - er felbst und Savelli auf dem linken, Enkevoert auf dem rechten Ufer jum Angriff auf bie elf Schanzen und die Schiffbrude. Diefe ward burch Beschießung zerftort, Die Schanzen eine nach ber anderen genommen, julet fapitulierten bie 600 Mann, bie mit vier Geschützen die "Realschanze" besett hielten. von den Franzosen sich nicht einreihen ließ, mußte mit einem Steden in ber hand abziehen, bie Schanzen wurden dem Erdboben gleich gemacht, nur der Brückenkopf blieb stehen. war die Wacht am Rhein nicht vergebens Werth und feinen Baiern anvertraut worden. Gleichwohl mußte fich biefer gegen ben "ihm tief ins Berg schneibenben" Borwurf verteibigen, daß er die Kaiserlichen nicht genügend unterftütt und die Berfolgung bes fliebenden Feindes über ben Rhein unterlassen habe. In seinem Berantwortungsschreiben an ben Rurfürsten 2)

<sup>1)</sup> Bahricheinlich anfange 1638; T. 402, f. 33 f.

<sup>2) 1638, 26. 3</sup>an. T. 402, f. 25f.

iprach er den Wunsch aus, es möchten jene, die Anschläge machen "und nur mit der Federn effektiren", nur vierzehn Tage lang das Heer gegen einen resoluten Feind führen.

Unglücklicher aber verlief ber Feldzug bes Jahres 1638, dank dem am kaiferlichen Hofe fortherrichenden Brotektions-Durch den Ginfluß des Obersthofmeisters Grafen Trautmannsdorf ward nämlich der Oberbefehl über das Beer im fühmeftlichen Deutschland bem Herzog von Savelli übertragen, ber boch seine Unfähigkeit 1630 gegen Guftav Abolf zur Genüge erwiesen batte. Bergebens protestierte Werth München gegen die Ernennung biefes Felbherrn, ber fich in gewohnter Unterschätzung des Gegners die ganze Welt zu bezwingen vermaß. Rur zu rasch sollte das von Werth prophezeite Unheil hereinbrechen. Mitten im Winter, gegen Ende Januar, brach Herzog Bernhard mit seinen schwedischen und deutschen Truppen von Delsberg auf, nahm Säclingen und Laufenburg und schritt (2. Febr.) zur Belagerung Rheinfeldens, das der Oberstwachtmeister Röckel verteidigte 1). Die kaiserlichen und bairischen Truppen lagen in weit zerstreuten Winterquartieren, die letsteren in Würtemberg und Franken. wurden sie nun, soweit als möglich, in Billingen gefammelt und rückten von dort, wiewohl Werth in Savelli brang, noch das Cintreffen von drei heranziehenden Regimentern abzuwarten, in vier Tagen und Nächten, fast ohne Berpflegung. burch ben Schwarzwald nach Süben. Bei Karfau, in ber Rähe bes Deutschorbenshauses Beuggen, wo die Schweben seit brei Tagen in Schlachtordnung standen, kam es am 28. zum Treffen, das für die Berbündeten siegreich endete und ihnen unter anberen Gefangenen die Oberften Erlach und Schablitty in die Hände lieferte 2). Bernhard sah sich genötigt, die Belagerung

<sup>1)</sup> Eine sehr gründliche Darftellung bes Feldzugs am Oberthein 1638 und ber Belagerung von Breisach verdankt man bem t. t. Generalsmajor Betzer (Mittheilungen bes t. t. Kriegsarchivs. R. F. I.—III). Sowohl Dropsen, Bernhard v. B. II, 335 f., als Deilmann II, 588 f., werden baburch vielsach berichtigt und ergänzt.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Bericht bes Beuggener Komturs, Zeitschr. f. Gefc. b. Oberrheins XXXI, 235.

Rheinfeldens aufzugeben und nach Laufenburg zurückzugeben. Run aber "bilbete fich Savelli eine gangliche Bictorie ein". die Kroaten der Borwache unterließen den Patrouillendienst und schon in den nächsten Tagen folgte der schlimme Rückichlag. Als Bernhard am 3. März mit verftärkten Kräften bei Rheinfelden und Warmbach angriff, wurden die Verbunbeten überrascht und erlitten nach turzem Wiberstand eine vernichtende Niederlage. Werth, bessen ermattetes Pferd verfagte, fein Bruber, der Oberftwachtmeifter Unton Berth, Entevoert, Savelli und Sperreuter, die beiben letteren verwundet, wurden gefangen, ebenfo faft alle höheren Offiziere, soweit fie nicht gefallen waren, und 4951 Mann 1). Rheinfelben mußte brei Wochen später kapitulieren. Werth ward zuerft nach Benfelben 2) gebracht, später aber mit Enkevoert, 18 erbeuteten Jahnen und ebensovielen Standarten nach Baris. Dort ließ ber König in Notre Dame eine prunkvolle Sieges= feier veranstalten. Die Angst, mit ber Werth ber Berbringung nach Frankreich entgegengesehen hatte, ward nicht gerechtfertigt: Die Parifer empfingen ihn mit Staunen und behandelten ihn ehrenvoll.

Sötz hatte am 3. März mit dem ihm gegenüberstehenden hessischen Generalleutnant Melander (Peter Holzappel, genannt Milander) einen Waffenstillstand dis zum 30. April geschlossen, der aber nur für die Hessen, nicht auch für Schweden und Franzosen galt 3). Er erhielt nun den Besehl, unter Zurücklassung von Besatzungen in den vornehmsten westfälischen Plätzen mit seinem ganzen Kriegsvolk nach Süden zu rücken Um das Heer zu ergänzen, wurden 3000 bairische Bauern eingereiht, zum Teil sogar als Kürassiere 4). Nach Madrid

<sup>1)</sup> S. bas Berzeichnis ber Gefangenen bei Münch, Gefch. b. Haufes und Landes Fürftenberg III, Beilagen, S. 12.

<sup>2)</sup> Bon bort und vom 18. Marz ift Werths Bericht an ben Kutfürsten batiert, gedruckt bei Betzer I, 275 f. Richt minder interessant sind bie in Bonfelben ausgezeichneten offenherzigen Ergüsse Werths (a. a. O. 299 f.).

<sup>3)</sup> b. Aretin, Staatevertrage, S. 188.

<sup>4)</sup> Beter II, 280.

entsandte der Kurfürst seinen Gebeimrat Maximilian v. Kurz. um Spanien zu lebhafteren militärischen Anstrengungen gegen die Franzosen zu bewegen. Um 7. April ftand Bot in Ballerstein, am 21. Mai, etwa 13500 Mann stark, bei Billingen. Bernhard hatte am 11. April Freiburg genommen, bessen abziehende Besatung trot des Affords zersprengt und geplündert wurde, ging bann nach Laufenburg und beabsichtigte, Breisach. ben Hauptwaffenplat des füdweftlichen Deutschland, anzuareifen, als er die Rachricht vom Anmarich der Baiern erhielt. Durch 3000 Frangofen unter Guebriant verftärkt, rückte er ihnen bis Rottweil entgegen, Got aber, ber von München ben Auftrag hatte, die Balbstädte anzugreifen, anderte nun feinen Blan, wich bem Gegner aus und zog bas Kinzigtal abwärts in die Gegend von Offenburg. Er brachte Broviant, freilich nicht in genügender Menge, nach Breisach und ruckte am 6. und 7. Juli über die Breifacher Brude auf das linke Rheinufer, mahrscheinlich in der Hoffnung auf den Anmarich bes Herzogs von Lothringen. Diefer aber blieb aus, und Bos mußte, wiewohl Offenburg mittlerweile einem Angriff Bernhards glücklich widerstand, auf das rechte Ufer zuruckkehren. Savelli war es mit Hilfe eines bestochenen Weibes gelungen, aus ber Gefangenschaft in Laufenburg zu entflieben. Am 7. August stieß er mit 2400 Mann kaiserlicher Truppen zu Göt und sette durch, daß der Oberbefehl Tag für Tag amischen ihm und Göt wechselte, ber bairische General ihm auch einen Teil seiner Regimenter überließ. Gin Angriff Bernhards am 8. August bei Friesenheim ward zurückgeschlagen.

In Breisach kommandierte Feldzeugmeister Heinrich von Reinach, der unter Tilly und Pappenheim in bairischen Diensten gekämpst hatte. Da er Götz melden ließ, daß die Lebensmittel in der Festung nur dis zum 11. August reichten, bestimmte dies die beiden Generale zu dem kühnen Entschlusse, mit 1000 Proviantwagen am Feinde vorbei längs des Rheins dis Breisach vorzubringen. Savelli führte die Avantgarde, über 6700 Mann, darunter über 2700 Baiern, Götz die Nachhut, sast 4700 Baiern. Wieder zog Savelli sorglos, ohne genügende Ausstlärung und in gewöhn-

licher Marschordnung. Süblich von Wittenweier stieß er (9. August) am Ausgang eines Walbes unerwartet auf bie Schweden und Franzosen und wurde geschlagen. Göt, ber nun herantam, warf sich mit Ungestüm auf den Feind — im Sandgemenge erhielt er felbst einen Degenstich. Und anfangs lächelte ihm der Erfolg, er eroberte sogar einen Teil der feinblichen Geschütze. Doch als Bernhard seine Reserve heranführte, vermochten nach fünfstündigem Kampfe auch die gelichteten Reihen ber Baiern nicht mehr Stand zu halten. Das verbündete Heer ward beinahe vernichtet, nur etwa 2500 Mann tamen nach Offenburg zurück, 80 Fahnen und Stanbarten blieben in Händen des Feindes, doch war auf schwebischer Seite ber tüchtige General Taupabel noch bei ber Berfolgung in Gefangenschaft geraten. Die Rieberlage, beren Schuld Savelli in einer von Entstellungen strotenben gedruckten "Apologia" von sich abzumälzen suchte, trug dazu bei, die Berbitterung amifchen Baiern und Raiferlichen gu verftarten; nach dem Zeugnisse des Markgrafen Wilhelm von Baben war fie so groß, "daß man schier nicht wußte, ob sie miteinander Freund ober Keind seien". In Maximilian riefen Savellis Diferfolge wieder seinen ganzen Biderwillen gegen die Fremben im Reiche mach. Daß gar Tauvadel als Kriegsgefangener ber Baiern vom Raifer an Savelli überlaffen mard, ber ihn bann um 10000 Taler ranzionierte, erschien ihm als neuer Beweis, wie fehr am taiferlichen Hofe bas Brivatinteresse ber Minister den Ausschlag gebe. Durch Richel ließ er in einem Schreiben an ben Raifer (4. Sept.) flagen, feine übergroßen Anstrengungen und Opfer seien fruchtlos geblieben, weil bei Rheinfelben und Wittenweier wohl ausgeruftete Beere "von folden, die im Reiche nichts zu verlieren und baber leicht au hazardiren haben", liederlich ins Berderben geführt wurden 1). Der Kurfürst beantragte eine Untersuchung über die Ursachen ber Rieberlage.

Seine Verstimmung wäre wohl noch größer gewesen, hätte

<sup>1)</sup> Beter U, 376.

ihm nicht der kaiferliche Schwager vor turzem (28. Juni 1638) 1) für seine mannigsachen Forberungen einige Ent= schäbigung gewährt. Der Kaiser hatte Maximilian für die ibm eingeräumten vier Umter der unteren Bfalz, die nun verloren waren, für 15 Jahre Gewährschaft geleiftet, er hatte alte Schulden und die Mitaift feiner Schwester noch nicht bezahlt, auch war ber Baiern zugesagte britte Teil ber feindlichen Eroberungen nicht abgetreten worden. Maximilian erhielt nun die schon früher bairische, von Würtemberg bem Raiser heimgefallene Berrschaft Beidenheim als Erfat für die 300 000 fl., die er Wallenstein vorgeftreckt hatte, für 100 000 fl. Heiratsgut der Maria Anna und 100 000 fl. Forderungen für Broviant = und Salalieferungen. Ferner versprach ber Kaiser die Reichspflege Donauwörth, welche bamals die Fugger inne hatten, um 40-60 000 fl. abzulöfen und Maximilian zu übergeben. Auf die vier Amter der unteren Bfalz erflärte Maximilian zu verzichten, wenn baran ber Friede und bie Beruhigung bes Reiches liege und wenn bie jungen Pfalzgrafen auf die Kur und die Oberpfalz verzichten würden. Der Raifer follte ihm aber bafür bis zum Ende ber Gewähr, das, vom Prager Frieden an gerechnet, am 31. Mai 1650 eintreten werbe, jährlich 20 000 fl. aus seiner Kammer begahlen. Endlich erhielt der Kurfürst (22. Sept. 1638) für fich und die mannlichen Nachkommen ber wilhelminischen Linie die Amvartschaft auf das Herzogtum Mirandula und die Markgrafschaft Concordia für den Fall, daß der Herzog Alexander, dessen Bruder Fürst Johann und deren mannliche Nachtommenschaft ausstürben. Die beiben süblich vom unteren Bo, zwischen den Gebieten von Mantua, Ferrara und Modena gelegenen Herrschaften sind aber nie an Baiern gelangt, wurden vielmehr 1710, nachdem sowohl ber Herzog Franz Maria als auch Kurfürst Max Emanuel als Berbündete Frankreichs geächtet worden, vom Raiser für 200 000 Dublonen an Dodena verkauft.

<sup>1)</sup> Der Bertrag ift gebruckt bei v. Aretin, Staatsvertrage, S. 189 f.: ber Expektangbrief auf Miranbula ebenbort, S. 194 f.

Am Oberrhein hoffte man noch, Breisach burch ben aus ber Franchecomte heranrlickenden Herzog von Lothringen sowie durch kaiserliche Streitkräfte, die aus Böhmen und unter Lambry aus den Niederlanden herangerufen wurden, zu befreien. Doch ward der Herzog von Lothringen am 15. Oftober bei Thann im Elfaß von Bernhard von Weimar geschlagen und zum Rückzuge genötigt. Göt wartete im Schwarzwalde auf die Ankunft Lambrys, ber sich am 18. Oktober mit ihm ver-Am 24. schritt er, etwa 10000 Mann start, zum Angriff auf die Schanzen Bernhards rheinaufwärts von Amei berfelben murden durch die bairischen Regi= Sochstetten. menter erftürmt, der fliehende Feind über die Brude getrieben, Oberft Leklie, der in schwedischem Dienst ein Regiment Schotten tommanbierte, gefangen. Aber ein träftiger Gegenftof französischer Truppen unter Turenne brachte die eine Schanze wieder in die Gewalt des Gegners. Durch zwei Niederlagen ängftlich geworben und an der Möglichkeit bes Durchbruchs gegen Breisach verzweifelnd, wagte Göt nicht mehr, die Hauptmaffe seiner Streitfrafte ins Gefecht zu bringen, und zog sich mit einem Berluft von 1000 Rampfunfähigen zurud. Bunächst ins Würtembergische, bann ging er im Kletgau baran, ein neues Entfatheer zu sammeln. Maximilian, burch alle -Migerfolge nicht erschüttert, wies ihn an, zur Rettung Breifachs nochmal das Außerste zu versuchen; ein Schreiben Richels vom 4. November zeigt, daß man in München nach Breisachs Fall einen neuen Ginbruch des Feindes in Baiern befürchtete 1). Bos felbst fand, daß an ber Erhaltung biefer Festung mehr liege als an der eines Königreichs; er entsandte ein Streifforps unter von der Horft über den Rhein, das jedoch aus Mangel an Proviant und Futter bald umkehren mußte. Bei Blamont ließ fich am 7. November Savelli wieber einmal, diesmal von Keuguières, überraschen und schlagen. wollte am 25. November von Laufenburg wieder gegen Breifach vordringen. Aber der Kurfürst hatte schon am 8. Rovember

<sup>1)</sup> Beter III, 106. Riegler, Gefcichte Baierne. v.

in einem Schreiben an den Kommiffar Ungelter feine Reinung ausgesprochen, daß dieser Keldmarschall, sei es aus Borfat ober Überfeben, seine Schuldigkeit nicht getan habe, und ließ ihn nun im Ginverständnis mit bem Raifer burch ben Feldmarschall Grafen Philipp Mansfeld verhaften und nach Die von taiferlichen und bairischen Rom-Baiern bringen. missären geführte Untersuchung ergab jedoch nur, daß Göt seine Mittel nicht recht zu gebrauchen verstanden batte. 17. August 1640 ward er vom Raiser und Kurfürften als unschuldig erklärt und trat nun in taiserliche Dienste. Auch der kaiserliche Generalwachtmeister Graf Friedrich Rudolf von Fürftenberg, nach Maximilians Urteil ein unfähiger Berr. war beschuldigt worden, beim Anmarsch auf Laufenburg seiner Schuldigfeit nicht genügt zu haben, diesen aber hatte schon eine faiserliche Erklärung vom 15. August 1638 von der Anklage freigesprochen, ihn felbst wie "sein vornehmes Reichsgeschlecht" Marimilian für alle Zeit beftens empfohlen 1).

Gößens bairisches Regiment erhielt ber Freiherr Franz v. Mercy, ein Lothringer ), der seit 1606 unter den kaiserlichen Fahnen kämpste und vor kurzem (27. Sept. 1638) als Generalzeugmeister aus dem lothringischen in bairischen Dienst getreten war. Mit dem Besehl über die bairischen Truppen am Oberrhein ward provisorisch der Feldzeugmeister von der Golz betraut. Bon dem geplanten Winterseldzug aber mußte bei dem heruntergekommenen Zustand der Truppen und der Entkräftung der Pserde abgesehen werden.

So war Breisach seinem Schicksale überlassen. Dort hatte Reinach ausgeharrt, wiewohl das Elend zu furchtbarer Höhe stieg — die Kirchhöfe mußten bewacht werden, um die Vershungernden am Ausgraben von Leichen zu hindern! Erst am 17. Dezember, nachdem die Besatzung von 1632 auf 450 Mann zusammengeschmolzen war, verstand sich der Komman-

<sup>1)</sup> S. bie Beilagen, S. 1-34, bei Münch a. a. D.

<sup>2)</sup> Ein vom General v. Hoffmann entworfener Stammbaum ber Familie liegt in ber Munchener Staatsbibliothet.

bant zur Übergabe. Die tapferen Berteidiger durften mit allen militärischen Ehren abziehen.

Bernhard von Weimar beabsichtigte Breisach zum Mittelspunkte seines neuen elsässischerveichischen Fürstentums zu machen. Bon französischer Seite aber wollte man ihm die wichtige Festung nur lassen, wenn er sie als Basal der Krone Frankreich übernähme. Während darüber verhandelt wurde, starb der Herzog (18. Juli 1639) an einem typhösen Fieber in Reuendurg am Rhein.

Auch im Norden hatte sich mittlerweile die Lage zu Unaunsten der Kaiserlichen verschoben. Im Rordwesten ergriff Baner Ende Juli mit verftärkten Kräften die Offenfive, brängte ben nur schwachen Wiberftand leistenben Gallas aus Mecklenburg an die Elbe und Ende bes Jahres bis nach Schlefien und Böhmen zurud. Gegen ben Pfalzgrafen Rarl Ludwig 1), ber mit englischer Unterstützung einen Angriff im Nordwesten vorbereitete, hatten schon im Frühjahr 1638 neue Truppen nach Westfalen gesandt werden mussen. Karl Ludwig aber war im Ungeschick wie Unglud ber echte Sohn feines Baters. Rachdem die Kaiferlichen schon im Mai durch einen Überfall auf Meppen Besatung, Borrate und Gelb biefes feines Sammelplates aufgehoben hatten, ward er felbst (17. Okt.) von hatfeld bei Blotho an der Wefer mit einem Berlufte von 2000 Mann aufs Haupt geschlagen, sein Bruder Ruprecht gefangen. Die Rachricht von Herzog Bernhards Tobe weckte bann in ihm ben Plan, mittels englischen Gelbes bessen Beer und momöglich auch Eroberungen an sich zu bringen. Spanien ließ fich zu einem Abkommen bereit finden, wonach es gegen Überlassung bes Heeres und der niederöfterreichischen Lande die Bfalz an Karl Ludwig zurückstellen wollte. Schon war eine pfälzische Bartei unter ben weimarischen Truppen gebildet 2). Bie hätte aber Richelieu ruhig zusehen sollen, werin die tuch-

<sup>1)</sup> Das pfälzische Manisest vom 12. Jan. 1687 s. u. a. bei Khevens hiller XII, 2199—2264.

<sup>2)</sup> Rod, Geschichte bes Deutschen Reichs unter ber Regierung Ferbinands III., I, 166 f.

tigen weimarischen Generale und Truppen dem Dienste Frant= reichs entrissen wurden! Da der Pfalzgraf unvorsichtiger= weise durch Frankreich zum Heere reiste, ließ er ihn (24. Ott.) in Woulins verhaften und nach Vincennes, später nach Paris bringen. Erst im August 1640 erhielt Karl Ludwig die Frei= heit wieder.

Auch der Kaiser hatte es nicht an Versuchen sehlen lassen, die weimarischen Truppen für die kaiserlichen Fahnen zu gewinnen. Graf Guebriant aber war sogleich in das Lager vor Breisach geeilt und fand in seinem Werben für Frankreich besonders dei dem Berner Jakob Ludwig von Erlach, dem in Breisach kommandierenden General, Unterstützung. Am 9. Oktober kam ein Vertrag zu stande, wonach die Truppen als gesondertes Korps, aber unter französischem Oberbesehl, zunächst dem des Herzogs von Longueville, auch sortan dem Könige von Frankreich dienten und die festen Plätze in ihren Händen an Frankreich übergaben.

Die bairischen Truppen waren burch die letzten Feldzüge nahezu aufgerieben worden. Der bairische Kreis aber hatte 1638 statt ber vom Kaiser begehrten 150 Römermonate nur bie Hälfte bewilligt, und in Wien befann man sich sogar noch biese Mittel in die Sande des Kurfürsten fliegen zu lassen. Unter Göt war durch bessen zu große Nachsicht auch die Rucht im Beere verfallen. Mercy gab dem nicht wenig Schuld an bem Unglud bes letten Jahres und schrieb an ben Kurfürsten, er werbe Sorge tragen, sich zugleich mit ber notwendigen Zuneigung auch den gebührenden Respekt beim Heere zu verschaffen 1). Die friegerischen Leistungen ber Baiern im Jahre 1639 beschränkten sich auf die fruchtlose Belagerung des Hohentwiels, Kämpfe in der Rheinpfalz und im Rheingau. Bernhard von Weimar hatte den würtember= gischen Obersten Konrad Wiederhold durch 20000 Taler, Die er ihm zur Löhnung seiner Truppen auszahlte, gewonnen, ben wichtigen Stützunkt Hohentwiel, von dem aus die vorder-

<sup>1) 1639, 17.</sup> Januar, aus Reutlingen. R.-A., T. 396, f. 92.

österreichischen Lande stets bedroht werden konnten, den Schweben und Franzosen auszuliefern. Wiederhold handelte bamit gegen den Befehl seines Rurften, des Herzogs Cherhard, ber bamals bereits zum Frieden mit bem Raifer entschlossen war und, von biesem begnabigt, am 22. Oftober 1638 wieber in Stuttgart einzog. Gegen Enbe Juni 1639 begann ber vor brei Jahren aus bairischen in kaiserliche Dienste übergetretene Feldmarschall Geleen, dem der Oberbefehl am Rhein übertragen worden war, mit kaiserlichen und bairischen Truppen ben Angriff ber auf steilem Basaltlegel thronenben Feste, vermochte aber nach Erfturmung bes Borhofes teine weiteren Fortschritte zu machen. Mercy, ber im Juli nach Hufingen rudte, um einen Entsat ber Feste zu verhindern, berichtete (8. August) nach München, Diese sei höchstens burch Minen zu nehmen. Rach schweren Verlusten ward die Belagerung gegen Ende Oftober aufgegeben, doch blieb Oberft Trudmüller noch einige Zeit zur Beobachtung der Feste zurud. Sobenzollern ließ Mercy in biefem Jahre auf eine Beisung Marimilians, der befürchtete, daß die nur von zollerischer Landwehr befette Burg sonst in die Bande des Feindes fallen könnte, mit bairischen Truppen besetzen 1). Geleen, über ben sich Maximilian im März 1640 gegenüber Rurz beschwerte, und Mercy ruckten bann in die linksrheinische Bfalz, über die feit bem Sommer wechselvolle Schickfale hereingebrochen waren. Im Juli hatte eine Abteilung bes weimarischen Beeres bie spanischen Besatzungen aus Reuftadt, Alzei, Germersheim vertrieben. Dann hatte ber bairische Dragoneroberft Wolf Speier besetzt und gemeinschaftlich mit Oberft Bamberger, dem Rommandanten von Philippsburg, Landau und Germersheim er-Während Wolf zum Schute gegen Königsmart nach Afchaffenburg abberufen ward, rückten (Nov.) Longueville und Guebriant von Breisach ber in die Pfalz ein, setzen sich in ben Besit von Alzei. Dovenheim, Schloft Bingen. Geleen und Mercy, die am 29. Oftober bei Speier eine verschanzte

<sup>1)</sup> Die Baiern blieben bann viele Jahre herren biefer Burg. heing, Die hohenzollernichen Lanbe mahrend bes 30jahr. Kriegs, S. 16. 17.

Stellung bezogen, lieferten ihnen fleine Scharmützel, gingen am 24. November bei Höchst über ben Main, brangten ben Reind, dem sie starte Berluste beibrachten, im Rheingau qurud, entrissen ihm den Mäuseturm bei Bingen, Alzei und Bacharach. An weiterer Ausbeutung ihrer Borteile foll fie Mangel an Futter — bas Land sei so ausgesogen gewesen, bak nur Stroh von den Dörfern zu bekommen war - qehindert haben. Der, wie es scheint, von Mainz gebegte Berbacht, das Maximilian damals den Krieg gegen Frankreich nicht ernftlich führen wollte 1), ift schwerlich begründet. eber wird man annehmen burfen, daß er feine schwachen Streitfrafte nicht zu sehr erponieren wollte 2). Die Franzosen brangen bann längs ber Lahn nach Seffen vor und gewannen bie Landgräfin Amalie Elisabeth burch bas Bersprechen frangösischer Hilfsgelber (11. Febr. und 1. April 1640) gum Abbruch ihrer Friedensunterhandlungen mit dem Kaiser und zu einem Bündnis mit Frankreich.

Bei Diedenhofen hatte Biccolomini am 7. Juni 1639 ein frangösisches Beer besiegt und beffen Anführer Feuquieres gefangen genommen. Später aber — Maximilian flagte über ben spanischen Ginfluß, der diese notwendige Makregel monatelang verzögerte - ward er sowie Graf Meldpior von Satfelb, ber bem Rurfürften von Sachsen Silfe gebracht hatte, nach Böhmen abberufen, wo die Kaiserlichen in großer Not Denn Baner war nach seinem Siege über ein taiferlich-sächsisches Korps bei Chemnit (14. April) in Böhmen eingedrungen und (30. Mai) vor Prag erschienen. Da seine Boffnung auf einen Aufftand ber Böhmen sich nicht erfüllte, nahm er durch furchtbare Verheerung des Landes und Riederbrennung hunderter von Ortschaften Rache. Im Oftober ruckte er nochmal vor Brag, wo damals des Kaisers Bruder. Erzherzog Leopold Wilhelm. Gallas im Oberbefehl abgelöft

<sup>1)</sup> So Katt, Beiträge jur Gesch. b. 30jähr. Kriegs. I. Die bayerisch-französ. Berhanblungen von der Zusammentunst in Einsiedeln bis zur Ulmer Capitulation; Göttinger Diss. 1875, S. 10.

<sup>2)</sup> Bgl. Roch I, 201f.

hatte. Piccolominis Durchzug durch die Oberpfalz nach Böhmen gab Maximilian, der fand, daß sich dieser Weg hätte vermeiden lassen, Anlaß zu einer Beschwerde beim Kaiser 1). Erst im Februar und März 1640 zwangen der Erzherzog, Piccolomini und Hahseld Baner nach Sachsen und, nachdem dessen linker Flügel durch den General Bredow (14. April) bei Plauen geschlagen worden, dis Ersurt zurückzugehen 2).

Die Baiern unter Merch waren im Winter aus bem Rheingau nach Franken gerückt und hatten das Vorgehen ber Raiserlichen gegen Baner unterstütt, indem sie biesem ben Weg über Caer versperrten. Mercus Bruder Kaspar, der gleichzeitig mit ihm (28. April 1639) als Generalwachtmeister 3. Bf. aus dem lothringischen Dienste in bairischen übergetreten war, befand sich mit drei bairischen Reiterreaimentern bei den Kaiserlichen. Wahl stand in Westfalen, eine kleinere Abteilung beobachtete ben Hohentwiel, auf ben später. 9. Oftober bis 31. Dezember 1641, ber faiferliche General Sparr mit 3000 Raiferlichen und Baiern einen neuen erfolglosen Un-Den Angriff auf ben von Hessen und ariff unternahm. Braunschweigern unterftütten Longueville, den ber taiferliche Gefandte Graf Rurz Ende Februar 1640 in München anregte, hatte Mercy bamals nicht magen können, ba er erft Broviant und Munition erwarten mußte, auch feine Streitfrafte viel zu gering waren. Bahlte boch seine Reiterei nach Mussage des Kurfürsten nur 1500 feldtüchtige Bferde! Durch Die Rückforderung hildesheimischer Besitzungen seitens bes Raisers gereizt, hatte sich auch Herzog Georg von Braunschweig - Lüneburg, ber bem Brager Frieden beigetreten mar, wieder an Schweden und Frankreich angeschlossen. Truppen unter Klitzing, die Heffen unter Melander und die Beimarischen unter Longueville vereinigten sich Mitte Mai 1640 mit Baner, der nun über mehr als 30 000 Mann verfügte. Bei Saalfeld standen ibm die Raiserlichen unter Bicco-Iomini und dem Erzherzoge gegenüber. Mercy hatte sich bis

<sup>1) 29.</sup> Dez. 1639; St. M., T. 412, f. 447.

<sup>2)</sup> Buber V, 528.

zum 5. Juni auf 7375 Mann verstärkt, war nach Hildburghausen gerückt und vereinigte sich mit den Kaiserlichen. Besetzung Reuftadts a. d. Saale, womit die vereinigten Beere bem Jeinde zuvorkamen, entschied über bessen Rückzug. Unter fleineren Rusammenftößen brängten bann die Raiserlichen und Baiern Baner längs ber Werra und Kulba nach Rieberheffen. und nachdem in ber zweiten Sälfte September bei Frislar auch bie aus Weftfalen berangerückten Generale Geleen, Satfeld und Wahl ihren Anschluß an das Hauptheer vollzogen und am 1. Oftober bie Eroberung Borters ben Übergang über die Weser gesichert hatte, bis ins Lüneburgische guruck. Der bairische Dragoneroberft Wolf nahm Ober-Ursel und gewann an 300 Gefangene. Sie waren zum Austausch will= kommen, als der kaiserliche Keldmarschallleutnant (13. u. 14. Nov.), der ben heranrückenden Mercy nicht abwarten wollte, bei Liegenhain eine Schlappe erlitt, die ihm 550 Tote und 600 Gefangene koftete; auch die Reiter Truckmüllers, bie dem Feinde in biesem Feldzuge oft auf den Fersen sagen, wurden bier ftart mitgenommen. Um 17. Dezember ließ Mercy seine Truppen in Schwaben Winterquartiere beziehen.

Der endlose Krieg war in eine wüste Schlächterei ausgeartet. Selbst ein General wie Enkevoert beteuerte, er wolle sich eine Hand abhauen lassen, wenn er dadurch Frieden schaffen könnte. Bei ber steigenben Schwierigkeit der Berbungen war es immer allgemeiner geworben, die zahlreichen Ariegsgefangenen zwangsweise in bas eigene Beer einzureiben. So tam es vor, daß bairische und schwedische Soldaten, die gegeneinander gefämpft hatten, in der nächsten Schlacht mit gewechselten Fahnen gegeneinander fochten, die ersteren jest für Schweben, die anderen für Kaiser und Reich. Bon einem Rampfe für heilige Guter und Bringipien, für Religion und Baterland, war bei ben Massen ohnedies längst nicht mehr bie Rebe. Raiferliche, protestantische Solbaten haben 1638 in Radolfzell gegen ben fatholischen Gottesbienft gewütet. Gegen ben friedlichen Bürger und Bauern haufte das Kriegsvolk, ob Feind ob Freund, oft mit unmenschlicher Barbarei.

immer die kostbaren Früchte einer langen Friedensarbeit zerftörend. Wir haben gehört, wie die bairischen Truppen im Winter 1633 die eigenen Landsleute durch ihre Schandtaten zur Berzweiflung trieben. Auch in der befreundeten Herrschaft Schramberg haben Werths Reiter 1638, wie ber Obervogt bitter klagte, geraubt, geplündert, Unschuldige erschlagen. Biele Blätter ließen fich füllen, wenn wir auf Ginzelheiten biefer Art näher eingehen wollten. Im Munde best sicherlichnicht weichherzigen Maximilian gewinnt es besondere Bedeutung, wenn er bem Kaiser (1638) vorträgt: die armen Untertanen bitten um Abhilfe wegen ber Quartierlaft mit folchen: Maglichen Umftanden, daß es einen Stein erbarmen muß; fiebitten, daß man sie in dem rauben Winter mit ihren kleinen armen Rinbern nur in ihren Hüttlein verbleiben und zur Erbaltung des Lebens Gicheln genießen laffe und nit durch biefegroße, unaussprechliche Bedrangnis von Saus und Sof jage, bak fie, elender als bas Gewild, im Schnee und Wald liegen und erbärmlich fterben und verderben muffen. Bon vielen. taufend Ortschaften, ward auf dem Reichstage von 1640 ge= flagt, besteben nur noch einige hunderte, von vielen Städten und Dörfern nur die Ruinen. Das Landvolf erfahre die äraste Mißhandlung, viele werden zu Tode geprügelt undelend gemartert, Frauen und Jungfrauen hinweggeschleppt und. geschändet. Wie die religiösen und sittlichen Auftande bes Bolfes unter bem stehenden Kriege litten, schilderte basselbe Reichstagsgutachten: ber Gottesbienft fei fast allenthalben nicht allein aus den Kirchen, sondern auch aus Augen und Herzen ber Leute gekommen; Schandtaten und Laster, die bei ben alten frommen Deutschen nicht erhört waren, haben überband genommen, die Jugend sei in einem ruchlosen Wesen boser Soutation, den Nachkommen brobe nicht geringe Gefahr. Gin Florentiner, ber 1641 unter Bermeibung ber Hauptstraße von Annsbruck nach Regensburg reifte, fand unterwegs viele Dörfer geplündert und verlassen von den Bewohnern, die vor ben freundlichen Truppen ebensowohl die Flucht ergriffen batten wie vor bem Keinde. Fünfzehn Meilen vor Regensburg trieb ein heruntergekommener Freiherr mit vier Bauern das Gewerbe des Straßenraubs 1).

Unter diesen Berhältnissen war der allgemeine und sehnliche Friedenswunsch natürlich und fand auch in Maximilians Bruft um so träftigeren Widerhall, als ihm nachhaltige &folge über die verbündeten Keinde mehr und mehr unwahrscheinlich wurden. Sein Verdienst ist es, die von dem Rurnberger Tage an nicht mehr abbrechenden Friedensberatungen in Fluk gebracht zu haben. Schon am 5. Mai 1638 batte er ben Rurfürften von Sachsen zu einem Gebantenaustaufc über die Mittel zum Frieden eingeladen. Und in einem vertraulichen Schreiben Richels vom 4. September 1638 an den fächsischen Gesandten zu Prag mar bereits der für die bairische Friedensvolitit leitende Gedanke ausgesprochen, der Krieg werbe jett hauptfächlich wegen bes alten amischen ber Krone Spanien und dem Haufe Habsburg einerseits, der Krone Franfreich anderseits herrschenden Grolles und Salfes geführt: feien aber die deutschen Stände schuldig, sich in bas Interesse bes Rönigs von Spanien verflechten zu lassen 2)? Daris milian wünschte, daß die Kurfürsten darüber beratschlagten, und sein Wunsch fand, wenn auch erft nach geraumer Zeit, Erfüllung. Auf ben 20. Juni 1639 lub auf seine Anregung - mahrend vor Brag auch zwischen Baner und den Raiserlichen fruchtlose Friedensverhandlungen angefnüpft murben ber Erzbischof von Mainz die Rurfürsten zu einem Rollegialtage nach Frankfurt, ber jeboch nicht in Dieser Stadt, sondern in Nürnberg und erst am 3. Februar 1640 eröffnet wurde. Wie der Kaiser ließen sich auch die Kurfürsten dort nur durch Gesandte vertreten, Baiern burch Richel und ben Hofratsfanzler Joh. Christoph Abegg. Bei den Berhandlungen entwidelten die bairischen Gefandten, namentlich Richel, die größte Rührigkeit und übten, wiewohl fie bie weitaussehenden Blane

<sup>1)</sup> Dispacci Ridolfi ed. Tourtual, S. 24f.

<sup>2)</sup> heinrich Brodhaus, Der Kurfürstentag ju Rurnberg im 3. 1640 (1883), S. 92.

ihres Herrn nicht burchsetzen konnten, fast immer ben größten Ginfluß aus.

Noch vor dem Nürnberger Kurfürftentage aber war der Berfuch gemacht worden, eine vertrauliche Annäherung zwischen Baiern und Frankreich einzuleiten. Karbinal Bichi in Rom, porher Nuntius in Baris, stand mit Maximilian in lebhaftem Austaufch. Er erbot sich, in Frankreich für die Förderung bes Friedens und der bairischen Interessen zu arbeiten, und versprach Maximilian, auf die Erhaltung ber Kur im Saufe Baiern hinzuwirken. Von Bichi war nun (1. Okt. 1639) ber Borschlag ausgegangen, ein bairischer und französischer Abgeordneter follten zu geheimer Besprechung ausammentreffen. Die Gefangennahme bes Pfalzgrafen Karl Ludwig wurde als Beweis der wohlwollenden Gesinnung Frankreichs gegen Baiern verwertet. Rach einem von Richel eingeholten Gutachten und nachdem Maximilian darüber beruhigt worden war, daß der Schritt ohne Brajudig feines furfürftlichen Gibes unternommen werden könne, ging er, um zugleich ben Frieden und sein Interesse zu befördern und Frankreich auszuforschen, auf ben Blan ein. Auf feinen Bunfch wurde ftatt Strafburg Gin= siedeln in der Schweiz als Ort der Zusammentunft bestimmt. Bon französischer Seite wurde der Feldmarschall d'Onsonville, damals Leutnant beim Breifacher Gouvernement, als Bertrauensmann außersehen.

D'Opsonvilles Instruktion vom 23. November 1639 1) läßt burchklingen, daß man Baiern vor allem an dem gemeinschaft-lichen Gegensate gegen Spanien zu sassen hosste. Während diese Macht den Krieg wünsche, habe der König von Frank-reich von jeher den Frieden begehrt. In diesem sei er gessonnen, Maximilian troß dessen unfreundlicher Haltung alle Borteile zu verschaffen, die dieser vernünstigerweise wünschen könne. Ja d'Opsonville durfte erklären, daß Frankreich in seinen bereits gemachten und noch zu machenden Eroberungen am Rhein und in dessen Umgegend Baiern "einige Vorteile"

<sup>1)</sup> Lettres du Cardinal de Richelieu, ed. Avenel VI, 623-627.

einräumen wolle. Als den besten Weg zum Frieden möge Baiern auf dem Kurfürstentage Wassenstillstand vorschlagen. Das allgemeine Interesse erheische aber auch, daß zwischen Baiern und Frankreich ein geheimes Einverständnis zu stande komme. Daß Baiern den Desensivvertrag vom 30. Mai 1631 erneuern wolle, sei nicht wahrscheinlich; komme aber sein Gesandter darauf zurück, solle nur vorsichtig darauf eingegangen werden, da einige Punkte dieses Abkommens nunmehr gesändert werden müßten.

Maximilian entsandte nach Ginfiedeln feinen Hofrat&vizepräsidenten Tanner von Buchersried, der unter dem Bleudonym Dr. Giovanni Hugone auftrat, und wies ihn an, bei ber Besprechung alles zu vermeiden, woraus die Franzosen den Gebanken an ein schlechtes Berhältnis Baierns zum Raifer ober zu einer Trennung von bemselben ableiten könnten 1). Alle Rumutungen, welche gegen ben vom Rurfürften bem Raifer und Reich geschworenen Eid verstießen, seien zurückzuweisen. Bei ben früheren Allianzen und Korrespondenzen habe ja Frantreich vor allem stets dahin gezielt, Baiern vom Kaifer und vom Hause Österreich zu trennen. Auf den Gedanken eines Bündnisses durfe Tanner nur eingehen, wenn Kaiser und Reich davon ausgenommen würden, auch Reutralität könne nur nach vorausgegangener Vereinigung mit den anderen Rurfürsten in Betracht tommen. Besonderen Wert legte Marimilian barauf, daß der französische Hof von seiner wahren Gefinnung gegen Spanien unterrichtet werbe. In bem überwiegenden Einflusse ber spanischen Bartei am Kaiserhofe glaubte ja Maximilian das Haupthindernis des Friedens zu erkennen. Wenn gefragt murbe, warum Spanien bei folder Gefinnung des Rurfürsten einen Residenten an seinem Sofe unterhalte,

<sup>1)</sup> Tanners erste Instruktion trägt bas Datum 26. Nov. 1639. Der franzof. Abgeordnete kam jedoch erst am 9. Jan. 1640 nach Einstebeln. Siehe St.-A.: Zusammenkunft in Einsiedeln 1639/40, und ebendort: Cardinal Bichi, Corrispondenze di Francia e di Roma. 1633—42. Bgl. auch Brock aus, S. 98. 157—161; Rast, Die bapr. Politik 1640—45.

1. Kap.: Die Konserenz in Einsiedeln. Ansbacher Gymnas. Progr. 1901.

follte Tanner antworten, Maximilian habe benselben nie begehrt, könne ihn aber nicht wegschaffen; alle seine Räte seien angewiesen, ihm keinerlei politische Mitteilungen zu machen. Tanner sollte barauf bringen, daß Frankreich den Kölner Friedenskongreß beschicke, französische Friedensvorschläge aber sollte er nur ad reserendum nehmen, damit Maximilian diesselben dem Rürnberger Kongreßtage vorlegen könne.

In der Konferenz bezeichnete nun d'Opsonville auf Tanners Frage, wie man jum allgemeinen Frieden gelangen könne, als das einzige Mittel einen etwa zehnjährigen Waffenstillftand auf Grund des status quo 1). Er ertlärte Frankreichs Geneigtheit, Maximilian bei ber Rur zu erhalten, wollte aber nichts von einer Ausbehnung biefes Besitzes auf die wilhelminische Linie miffen, empfahl vielmehr einen fünftigen Bechsel ber Rur amischen ben beiben Säusern. Sprach hier die Abficht. Baiern einzuschüchtern und für weiteres Entgegenkommen zu gewinnen, so marb anderfeits ein verlockender Röber ausgeworfen. Der Rönig, erklärte b'Onsonville, sei erbötig, Maximilian von jenen Ländern, die Frankreich im Kriege erobert habe und noch erobern werde, zu überlassen, was er begehren werde, Maximilian aber möge nicht nur dem spanischen Ginflusse am Raiserhofe entgegenarbeiten, sondern auch banach trachten, daß die Raiserwürde einmal auf sein Baus übertragen murbe. Der Mangel einer großen hausmacht burfe nicht abschrecken, er werbe sich burch ein gutes Berhältnis zu ben anderen Großmächten erseten laffen.

Auf bairischer Seite zweiselte man nicht, daß ein zehnjähriger Wassenstillstand den Franzosen ihre Eroberungen sichern und daß der Kaiser schon aus diesem Grunde nicht darauf eingehen würde. Unterhandelte doch Ferdinand seit Jahren mit Schweden wegen eines Separatfriedens in der Absicht, alle seine Streitkräfte dann gegen Frankreich zum Wiedergewinn des Elsasses verwenden zu können. Es erschien Maximissian daher durchaus zwecklos, mit einer derartigen

<sup>1)</sup> St.: A., Bericht Tanners aus Ginfiebeln, Januar 1640.

Forderung in Nürnberg hervorzutreten. Das verführerische Anerbieten Frankreichs aber versehlte seine Wirkung auf den reichstreuen Fürsten.

Tanner war unter dem Borwand einer Ballfahrt nach Einfiedeln gekommen, doch hatte alles Geheimnis, in das man ben Schritt zu hüllen suchte, nicht gehindert, daß die Rusammenkunft ruchbar wurde, ja das übertreibende Gerücht fprach von Erneuerung des bairisch - französischen Bündnisses von 1631. Beunruhigt fandte der Raifer im Februar den Reichsvizetanzler Grafen Ferbinand Sigmund von Kurz, einen Bruder bes bairischen Hofmarschalls (Maximilian) nach München, um Erfundigungen einzuziehen. Der Kurfürst lieft biesem, "damit die Sache nicht in den Kanzleien expediert und von dort aus verbreitet mürbe", durch seinen Bruber, den Hofmarschall, mündliche Eröffnungen machen und trat auch mit bem Raifer selbst in Korrespondeng 1). Ferdinand billigte die Besprechungen mit Frankreich unter ber Voraussehung, daß alles nur ad referendum genommen und in nichts Brajubizierliches gewilligt würde. Als d'Opsonville am 27. März aus Basel an Maximilian die Einladung zu einer zweiten Konferenz erliek, gab dieser sofort dem Raiser und den Kurfürsten Rachricht davon. Die letteren baten ihn, der Einladung wohl Folge zu leisten, auf die besonderen französischen Forderungen aber nicht einzugehen. Auch der Kaifer gab Maximilian die Erlaubnis zur Beschickung ber Konserenz, nicht ohne zugleich sein Mißtrauen gegen Frankreichs friedliche Absichten auszusprechen. Gine neue Instruktion für Tanner ward ausgefertigt 2), nunmehr aber erklärte b'Onsonville, wenn Maximilian seinem

<sup>1)</sup> St.-A., M. an den Kaiser, 26. März 1640; bessen Antwort 7. April. Richel wurde ermächtigt, den kurfürstlichen Gesandten in Rürnberg (nicht ganz offene) Mitteilungen über die Konseren zu machen.

<sup>2)</sup> Darin heißt es u. a.: Sollte Frankreich geltend machen, daß der Kaiser sich von Spanien und seinen von dieser Macht abhängigen Ministern zu sehr lenken lasse, so sei zu antworten, eben jetzt verhandle man in Rürnberg darüber, daß der Kaiser bewogen werden solle, Frankreich keine Ursache zu weiterem Krieg zu geben.

Gesandten nichts Wichtigeres und Wesentlicheres auftragen werde als das erfte Mal, werde eine neue Besprechung nichts Wie Kardinal Bichi mitteilt, hatte König Ludwig Die Burudhaltung Baierns, Die bas in Ginfiebeln gepflogene "abboccamento" ohne Frucht verftreichen ließ, mit Miffallen aufaenommen. Richelieu hatte sein Riel, Maximilian vom Raifer zu trennen, als unerreichbar, ber Kurfürft seine Hoffnung, Frankreich für den Frieden zu gewinnen, als trügerisch erkannt. Es scheint, schrieb ber Kurfürst im Mai an Richel, als ob die Erfolge in Italien und der Anschluß einiger Reichsftande an die Feinde des Reichs die Franzosen etwas stolzer Rach Richels Gutachten brang man von gemacht hätten. bairischer Seite auf die Mitteilung der französischen Friedensbedingungen und ließ feine Geneiatheit zu einem Sonderabkommen mit Frankreich erkennen. Bei biefer Lage unterblieb die geplante zweite Ronferenz.

Bei aller Treue und Opferwilligkeit gegen Kaifer und Reich bewegte sich doch die bairische Bolitik wieder in einer gewissen Opposition gegen die kaiserliche. Der Hauptgrund bafür lag in ben engen Beziehungen bes taiferlichen Bofes zu Spanien. Der Gebanke, daß das Reich als Opfer des habsburgisch-französischen Zwiespaltes zu grunde gehen solle, eines Awiespaltes, ber boch hauptfächlich in der Vereinigung der Kronen Spaniens und bes Reiches in einem Haufe wurzelte, erfüllte Maximilian mit tiefem Unwillen, und gegenüber ber zweifellosen Richtigkeit bieses Gebankens kommt es weniger in Betracht, daß ber Kurfürst ben spanischen Ginfluß am Wiener Hofe im einzelnen überschätt zu haben scheint. Seine Auffassung bes spanischen Verhältnisses brachte es mit sich, daß er bem katholischen Gegner Frankreich, ber ihn nicht dirett in seinem Besitz bedrohte, nicht so feindlich gegenüber stand wie der Raiser. Um Schweden und Frankreich voneinander zu trennen, hätte er Separatverhandlungen mit ber letteren Macht und Neutralität gegen biefe gewünscht; aus Rücksicht auf ben Kaiser trugen jedoch die bairischen Gesandten in Rürnberg Bebenken, die Frage eines Waffenstillstandes

gegen Frankreich vor anderen als dem Vertreter Kölns anzuregen. Auch mit ber Regierung seines Schwagers im Reiche war Maximilian unzufrieben; er brang auf Berbefferung in ber Kriegsbirektion und im kaiserlichen Regiment, auf Zügelung der Habgier bei ben faiserlichen Generalen und Offizieren, auf Auruddrängung ber taiferlichen Minister in ihre Schranten, auf bessere Behandlung der Kurfürsten und Kürsten. Durch Die Erfahrungen der letten Jahre verstimmt, bachte er baran, fich auch im Kriegswefen wieber vom Raifer unabhängiger Beim Bapste hatte er vor furzem wiederum die au machen. Erlaubnis zur Erhebung eines Behnten von allen Rirchen und Kongregationen erwirkt (12. Sept. 1639) 1), die ihm die dringend erwünschten Mittel zu neuen Rüftungen versprach. Run aber galt es einen General zu finden, der nur ihm ergeben, bem Raiser gegenüber sich Selbständigkeit mahren würde. Mercy faste er zunächst noch nicht ins Auge, weil er keinen Ausländer wollte, feine ftreng faiferliche Gefinnung fannte. vielleicht auch seine hervorragende strategische Befähigung noch nicht nach Gebühr würdigte. Seine Wahl fiel auf Batfeld, bem nun das Rommando ber bairischen Reichsarmada mit bem lockenden, seit Tilly im bairischen Heere nicht mehr vertretenen Range bes Generalleutnants angeboten wurde. Richel sandte ber Kurfürst (19. Jan. 1640) nach Würzburg, um auch die Einwirfung feines Brubers, bes Bischofs Frang von Würzburg, auf den General zu erlangen. bedürfe eines im Reiche selbst angesessenen Feldherrn von beutscher Nation und gutem Herkommen, der sich ber Defension des Reiches besser annehme als bisher die Ausländer, die nur auf ihr Partifularinteresse saben. Die Meinung fei. daß der General (nur) dem Kurfürsten vervflichtet werde, also von ihm und nicht von den kaiserlichen Ordonnanzen (wie bas der auf beiden Achseln Wasser tragende Göt getan habe) abhänge, und daß er sein Absehen mehr auf das Reich, die treuen Stände und die Befehle des Kurfürsten als auf des

<sup>1)</sup> Brodhaus, G. 153. Bum folgenben f. cgm. 1938, f. 168.

Raisers Intentionen und "ausländische dissegni" richten solle. Hatfelb erklärte fich (16. April aus Burgburg) jur übernahme des Kommandos bereit, wenn der Raiser seine Erlaubnis dazu gebe. Diese aber wurde zweimal verweigert, und es darf wohl als Antwort auf das bairische Streben nach militärischer Unabhängigfeit und zugleich als Aukerung eines leisen Diftrauens wegen ber bairisch-französischen Anknüpfung betrachtet werben, wenn ber Raifer am 29. April ein gebrudtes Mandat 1) an die bairischen Generale ausgehen ließ. das besagte: da der Kurfürst nach sicheren Rachrichten so trank fei, daß bei seinem hohen Alter bas Schlimmfte zu beforgen, habe sich jeder zu erinnern, daß das ihm unterftebende heer "ganz und gar absolute" bem Raifer zugehöre und im Todesfalle des Rurfürften dem unmittelbaren Dienft bes Raifers aufallen wurde. Erzherzog Leopold Bilbelm fei für biefen Fall bereits beauftragt, basselbe zu übernehmen und mit den kaiserlichen Truppen zu vereinigen. Der nach Wien geschickte Hoffammerpräsident Manbl brachte wegen ber Überlaffung Batfelds einen abichlägigen Bescheib, und auf bas Gesuch, die Reichsarmada mit Gelb zu unterftüten, die wertlose Bersicherung, daß der Raifer trot ber schweren Ausgaben, bie auf ihm lafteten, wenn die Stände des Reiches Mittel bewilligen, einen verhältnismäßigen Teil bavon ber Reichsarmada überlassen wolle. Eine Forberung von 60 000 fl. wurde an Die Hoffammer, b. h. auf bie lange Bant verwiesen, bie Ruderstattung von 22 000 für die Broviantierung des Reichsheeres verwendeten Gulben abgelehnt 2). Am 6. Juli verzichtete Maximilian auf Hatfelds Berufung und ließ ihm Glück und Segen zu seinem Abmarfch nach Westfalen wünschen. am 29. Mai 1640 erfolgte Beförderung Bahls jum Relbmarschall ber bairischen Reichsarmada war wohl schon in ber Ginficht vollzogen, daß Hatfeld nicht zu gewinnen sein werbe.

Bezüglich ber geiftlichen Guter zeigte fich Maximilian in

<sup>1)</sup> Rod, Gefc. bes Deutschen Reiches unter Ferdinand III, II, 277.

<sup>2)</sup> Raif. Befcheib an Manbl, 1640, 30. April. T. 229, f. 337. 35

Riegler, Gefdichte Baierns. V.

Rürnberg, um die Protestanten zu gewinnen, zu großen Augeständnissen geneigt. Er trat bem sächsischen Antrage bei, ban ber Raifer um eine allgemeine, nur die Pfälzer ausichliekende Amnestie ersucht werden folle. In der pfälzischen Angelegenheit, die jedoch feinen Gegenstand der Kollegial= beratungen bilbete, erklärte er einmal, nicht ohne ein Gutachten bes Bapstes, wieweit er ohne Bräjudiz der Religion nachgeben burfe, vorgehen zu können, boch ift beutlich, daß er Ausschluß ber Bfälzer von ber Amnestie und Beschräntung ber Restitution auf jene Teile ber Unterpfalz, welche bie Spanier in Sanben hatten, wünschte; die letteren, meinte er, seien ohnedies nicht befugt biefe Lande zu behalten. Nur wenn auf biefer Grundlage der Frieden nicht zu erreichen sei, wollte er auch noch feine unterpfälzischen Umter, feinesfalls aber bie Oberpfalz abtreten. Der Besit ber Kur war ihm so viel wert, bag er, um seine protestantischen Kollegen in bieser Frage nicht zu Gegnern zu gewinnen, es vermied, mit den tatholischen Rurfürsten zusammen sie zu überstimmen.

Den Weg zum Frieden bachte sich Maximilian so, daß. nach Abschluß eines mehrmonatlichen Wassenstillstandes mit beiden Gegnern mit den Franzosen in Köln, mit den Schweden in Lübeck gesondert unterhandelt werde. Daß die beiden seindlichen Großmächte zu den Unterhandlungen nach Kürnberg berusen würden, davon wollte er nichts wissen. Bon Frankreich hosste er billige Bedingungen, wenn nur der Kaiser Spanien seine Unterstützung entziehe. Den Frieden mit Schweden dachte man durch Abtretung pommerischen Landes erkausen zu können. Aber zu diesem Opser erklärte sich Brandenburg in Kürnberg nicht geneigt 1).

Um das Mißtrauen aller Stände untereinander und gegen

<sup>1)</sup> Hir den Nürnberger Tag und die bairische Politit dieser Jahrebenutzte ich zerstreute Atten im St. = A.; Roch passim; Brochhausa.a.a.D., hier besonders die von Richel geschriebene Instruktion vom 1. Jan. 1640, S. 84 f., und Maximilians eigenhändige Schreiben an Richel ans dem St. A. von 1638—41, S. 271 f., serner S. 126 f.; 149—171; Dispacci Ridolfi, ed. Tourtual, S. 88 f.

ben Raiser zu beseitigen, hatte Baiern in Rürnberg Heranziehung der ausschreibenden Kreisfürsten beantragt. bessen brang ber Kaiser mit bem Borschlage eines Reichstages burch, der auf den 26. Juli 1640 nach Regensburg berufen wurde, wiewohl Mauern und Türme biefer Stadt noch vielfach zerschossen lagen 1). Dort erschien Ferdinand selbst, mährend fämtliche Rurfürsten wie fast alle Fürsten fernblieben und bies mit ber Kriegsgefahr und ihrem Gelbmangel entschulbigten. Mus Sparfamteit kamen auch ihre Vertreter möglichst spät, so daß die Versammlung erft am 23. September eröffnet werben konnte. Der Reichstag bewilligte zwar zur Unterhaltung bes Reichsbeeres eine Steuer von 120 Römermonaten, sprach aber ben bringenben Wunsch nach Frieden aus. Schweben sollte burch die von den Anhängern der Augsburger Konfession aufzubringende Summe von 24 Millionen Gulben und bis zu beren Aufbringung burch bie Verpfändung von Rügen und Stralfund entschädigt werden. Auf Vorschlag des französischen Gesandten D'Avaux wurden Münfter und Osnabrück als Kongregorte angenommen. Die von Richel mit Rachbruck vertretene Forderung, daß die Spanier Trier und überhaupt den deutschen Boden räumen follten, fand überall außer bei ben Öfterreichern Anklang. Während des Reichstages foll der spanische Bot= schafter in München angebracht haben, mit ben auswärtigen Botentaten im Reiche Frieden zu schließen sei weber ratsam noch nütlich; ben Kurfürsten habe bies so erzürnt, bag er vier Tage seine Gemächer nicht verließ?). Und doch war Spanien, bem bie Feinbe von allen Seiten zusetten, fo erschöpft, daß es Baiern um Hilfe anging. Im Mai 1641 tam ber Raifer, begleitet von seiner Gemablin, nach München, vornehmlich zu dem Awecke, seinen Schwager für die spanische Bolitik freundlicher zu ftimmen. Dhne Weibmannsfreube,

<sup>1)</sup> Dies zeigt bie im Juli 1640 von Georg Sigmund Rent gefertigte genaue Abbildung (cod. iconogr. Monac. 197).

<sup>2)</sup> So erfuhr ber facffice Gefanbte Mehfc. Brodhaus, S. 268. Zum Ganzen f. auch ebenbort, S. 278; Roch I, 218 f. 292 f.; Schreiber, S. 776 f.; Huber V, 582 f.

noch schwermütiger als gewöhnlich nahm er an den ihm zu Ehren veranstalteten Jagben teil 1). Am 31. Mai wurde im Geheimen Rate in München über die Antrage des spanischen Gesandten Franz de Melos verhandelt. Der Kurfürst selbst erwiderte auf bessen Vortrag. Spanien wurde vertröstet. ohne daß man eine Berbindlichkeit auf sich nahm 2). Glanz und nach allen Borschriften ber Stifette empfangen, fand sich Melos boch fühl behandelt und verließ München wenig befriedigt. Am spanischen Hofe begte man Arawohn, baf Maximilian mit bem Bavite und Frankreich in Ginverständnis fei 3). Für Baierns Stellung auf bem Reichstage ift bezeichnend, daß der bairische Hauptgesandte Törring den fächlischen Gesandten ersuchte auf Amnestie zu bringen, Damit bie Baiern biefen Bunfch unterftüten könnten; fie burften nur nicht bamit anfangen, benn ber papftliche Runtius und die andere Klerisei bedrohten sie gar mit der Exfommunitation. Unter dem Brotest des Nuntius 4) wurde die Generalamnestie auch nach Baierns Antrag beschlossen; sie blieb aber wirkungslos, da die abtrünnigen Stände nicht von Schweden und Frankreich lassen wollten.

Die Einberufung des Reichstages hatte Maximilians Bunsch nicht entsprochen, und da er ohne rechte Ersolge auseinandergehen wollte — nur der Prager Friede erhielt jetzt auch die Reichsgenehmigung —, dachte der Aurfürst wieder an eine Beratung seiner Kollegen. "Die 120 vom schwäbischen und bairischen Kreise bewilligten Monate können das Berfallene nicht leisten." "Die Protestirenden", schried er am 6. September 1641, "haben den Borteil, wenn's übel geht, daß sie sich zum größeren Hausen schlagen, möcht' aber gern wissen, wohin die Katholischen hinauswollen, ob sie etwan eine Schissfahrt nach Spanien anstellen wollen; wir aber, so dieselbe Sprach nit künnten, wo wollen wir hinaus? — Man wird

<sup>1)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 115 f.

<sup>2)</sup> Kreisarchiv München, Geh. Rats-Protokolle, Fasz. 257.

<sup>3)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 124. 138.

<sup>4)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 178.

utrumque malum, bas Obium und ben Untergang auf bie Wage legen muffen, zu sehen, welches überwiegt."

Rarl Ludwig von der Bfalz fand Kürsprecher in den Bertretern bes Königs von Dänemart, ben er in seinem Lande aufgesucht hatte, und in bem englischen Gesandten Thomas Rowe, ber sogar mit Krieg brobte. Seinem Manifest war von bairischer Seite mit Gegenschriften 1) geantwortet worben; das "Antimanifest" batte Maximilian auf dem Nürnberger Tage verteilen lassen. Nach bem Schlusse bes Reichstages (10. Oft. 1641) beschied ber Raiser, indem er zugleich trots Marimilians Wiberraten und trot einer von Trautmannsborf an Richel abgegebenen Erklärung 2) dem gefangenen Pfalzgrafen Ruprecht als Zeichen seiner verföhnlichen Gesinnung Die Freiheit schenkte, die streitenden Barteien in der pfälzischen Angelegenheit nach Wien, wo vom November an kaiserliche Rommissäre mit bem spanischen Orator, ben bairischen, pfalgifchen, banischen und englischen Gesandten unterhandelten. Als Mediatoren waren ber banische Resident in Wien und bie Gesandten von Mainz, Röln, Sachsen und Brandenburg tätig. Die Aussicht auf ein Bündnis mit England, die sich bamals eröffnete, vermochte ben Raiser, dieser Macht und ben Bfälzern entgegenzukommen, und am 6. Mai 1642 trafen seine Kommissäre eine Entscheidung, wonach die Unterpfalz mit Ausnahme des Amtes Germersheim, das die Erzherzogin Claudia befak, an die Erben Friedrichs V. zurückfallen, auch bie Obervfalz (ohne Cham) biefen gegen bie Bezahlung ber 13 Millionen Kriegstoften an ben Raifer ausgeliefert werben, die Kurwurde bei Maximilian und drei weiteren männlichen Nachkommen Wilhelms V. nach der Ordnung der Erstgeburt bleiben, nach beren Aussterben aber zwischen ber rudolfischen und ludwigischen Linie wechseln follte. Uhnliche Pläne hatte ber Florentiner Gesandte Ridolfi ichon auf dem Regensburger

<sup>1)</sup> Gründliche Ableimung u. s. w. (1639); Antimanisestum h. e. resutatio solida etc. (1640). 1641 erschien auch ein englisches Manisest in ber pfälzischen Sache.

<sup>2)</sup> Rod I, 330.

Reichstage als "schwer verdaulich" bezeichnet 1). Da die Bfälzer die Aufbringung der 13 Millionen als unmöglich erflärten und sich höchstens zu einer Rahlung von 600 000 Talern verstehen wollten, verliefen auch diese Verhandlungen 2), wenn fie auch nur vertagt wurden, im Sande. Bon faiferlicher Seite war man bemüht, die Schuld bes Scheiterns auf Baiern zu werfen. Eine italienische Flugschrift "), die um diese Zeit erschien, richtete beftige Angriffe gegen Maximilian, der zwar nicht nach der Kaiserkrone strebe, sondern sich in der angenehmeren Stellung als "Aio" bes Raifers gefalle, beffen Politik aber nicht nur Spanien, sondern auch Österreich und bem Kaiser feindlich sei, der keineswegs den Frieden wolle. ben Abschluß der pfälzischen Frage mit allen Mitteln bintertrieben habe und mit Frankreich unter einer Decke stede. Ungerechte und gehäffige Borwürfe, angesichts beren man sich nicht wundern kann, daß die bairische Gegenschrift schon im Titel einen derben Ton anschlug.

Während der Regensburger Reichstag versammelt war, hatte der kühne und energische Baner nochmals bairische Lande zum Schauplat des Krieges gemacht und den Reichstag wie den Kaiser selbst bedroht, indem er, vereint mit Guebriant, mitten im Winter durch Thüringen und das Boigtland nach Franken und der Oberpfalz vordrang. Um 6. Januar 1641 stand er in Baireuth, am 12., nachdem drei Tage vorher in Schweden der erste Zusammenstoß zwischen Baiern und Schweden ersolgt war, in dem oberpfälzischen Auerbach. Mercys

<sup>1)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 135 f.

<sup>2)</sup> über dieselben berichten u. a. die Druckschriften: Außschlag eines unpartheilichen Tertii Intervenientis u. s. w. (s. l. c. d.) und Declaratio summaria, qua ostenditur, quis fuerit successus placidae tractationis etc. (1642). Bgs. auch Häußer, Gesch. d. rhein. Psalz II, 561; Koch I, 329 s.; Katt, S. 19 s.; Jüdel, Berhandlungen über d. Kurpsalz u. d. pfälz. Kurwürde Okt. 1641 bis Juli 1642. Diss. halle 1890.

<sup>3)</sup> Esame degli interessi del Duca di Baviera, unvossitàndia bei Siri, Mercurio (Casale, 1647), I, 484—437. Die Gegenschrift: Arcadionis Fustuarium sive resutatio libelli samosi: ... Esame etc. 1643. Bgl. zu beiden Ratt, S. 21—27.

Truppen und die Raiserlichen in Franken hatten kaum ihre Winterquartiere bezogen, als ber überraschende Unmarich bes Feindes sie aufs neue ins Feld rief. Den Schweden den Marich auf Regensburg zu wehren war nicht mehr möglich: über Sulzbach, Schwandorf, Regenstauf maren biefe bis zum 22. bereits zu ben Sohen bes linken Donguufers vor bem Site bes Reichstags vorgebrungen. Merch ftand an biefem Tage in Relheim: in der Nacht entfandte er seinen Vortrab unter Trudmüller nach Regensbnrg. Daß bie Donau qugefroren war, tam bem fühnen schwedischen Borftog zu ftatten; schon erwog Baner wieder ben alten Blan eines Einbruches in Oberöfterreich, wo die Bauern trot alles Awanges innerlich fest am Luthertum hingen. 600 seiner Reiter unternahmen einen Beutezug über bie Donau und ftromabwärts bis an bas Klofter Schlägl 1), und beinahe ware ber auf einem Jagd= ausfluge befindliche Raifer in beren Sände gefallen. schon war die Besatung Regensburgs verstärkt, schon näherten sich von allen Seiten bairische und kaiserliche Truppen der Stadt, wo ber Raifer und Maximilian die Reichstagsgefandten zum Ausharren ermunterten. Nun trat auch Tauwetter ein, amischen Baner und Guebrignt tam es zu Zwistigkeiten. 500 Kanonentugeln, die Baner am 26. Januar gegen die Stadt abfeuern ließ, waren sein Abschiedsgruß, tags barauf trat er in ber Richtung nach Cham ben Rückmarsch an, während Guebriant, ber die Fühlung mit ihm nicht verlieren follte, sich gegen Rurnberg und weiter nach Bamberg wandte. Cham wurde vom Hauptmann v. Ed ohne Widerstand übergeben und mußte ben Schweden über 6600 fl. zahlen. Ed ließ Mercy vor ein Kriegsgericht stellen, das ihn zum Tobe verurteilte, worauf er mit dem Schwert gerichtet wurde. der Grafschaft Cham blieb Baner gegen neun Wochen, und wiewohl er in seinem Heere so gute Ordnung hielt, daß Maximilian diese seinen Truppen zur Nachahmung empfahl,

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen b. Instituts f. öfterr. Gefchichtsforschung V (1884), S. 624.

ward die Oberpfalz wieder arg heimgesucht, eine Reihe von Börfern und Schlössern niedergebrannt.

Mercy hatte fich am 4. Kebruar mit Geleen vereinigt. aber erst am 27. trafen ber Kriegsrat Teisinger und Graf Schlick ein Abkommen 1) wegen eines gemeinschaftlichen Angriffs auf Cham, wozu ber Raifer über 11000, ber Kurfürst über 8000 Mann stellte. Am 12. März sollten biese in Straubing versammelt sein. Da auch Truppen aus Böhmen im Anzuge waren, hoffte man Baner einzuschließen. 18. März überfiel Kasvar Mercy ben schwedischen Oberften Slange bei Neutirchen und erbeutete beffen ganges Gepad. Dann schlossen er und Erzberzog Leopold mit dem gesamten Heere Slange in Reunburg v. d. Wald ein und zwangen ihn am 21. durch heftige Beschießung zur Kapitulation. 2286 Schweben wurden badurch Rriegsgefangene - ben Baiern wurden nur 384 berfelben ausgeliefert. Rach diesem Schlage wartete Baner ben Angriff nicht ab, sondern trat in Gewaltmärschen ben Rückzug an. Täglich fünf bis sechs Meilen weit, die Berbündeten immer auf den Fersen, ging co bei Furth über den Böhmerwald, durch Westböhmen, das Egerland, den Baß bei Presnit, wo Viccolomini und Mercy bem Gegner noch Verluste beibrachten, bis Awidau. Dort vereinigte sich Baner wieder mit Guebriant. Bei ben Raiserlichen ward nun (12. April) Geleen mit 6-7000 Mann wieder an den Rhein entsendet. Wahl war aus Westfalen eingetroffen und hatte in Zeit (1. Mai) als Feldmarschall ben Befehl über die Baiern übernommen; Mercy ward angewiesen sich ihm unterzuordnen. Die Einnahme Bernburgs sicherte ben Berbundeten ben Übergang über bie Saale. Über bie Behandlung seitens ber Kaiserlichen hatte auch Bahl wieber Anlaß sich zu beschweren 2). Am 20. Mai starb Baner, burch Anstrengungen und Ausschweifungen aufgerieben, in Halberstadt. Einige Tage darauf (24.) locte der bairische Reiteroberft Sport die schwedischen Regimenter Rosen und

<sup>1)</sup> v. Aretin, Staatsvertrage, S. 201.

<sup>2)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 170, 189.

Tauvadel in einen Hinterhalt, wo die Umschlossenen zum größten Teil niedergemacht, viele gefangen wurden: unter ben Toten auf schwedischer Seite war ber junge Rheingraf Johann Ludwig 1). Awidau ward im Juni von 6000 Kaiserlichen, Baiern. und Sachsen erobert. Bor Wolfenbüttel, das der bairische Oberst v. Ruischenberg seit dem Dezember 1640 mit unerschütterlicher Zähigkeit gegen ben lüneburgischen General Kliping verteidigte, stießen bann bie Gegner zusammen, am 29. Juni führte ein Angriff auf die Werke ber Belagerer vor biefer Stadt zu dem blutiasten Kampfe biefes Jahres, in dem die-Berbündeten über 3100, die Baiern, deren Fußvolf am schwersten mitgenommen wurde 2), allein 1377 Tote, Berwundete und-Gefangene, der Keind, wiewohl er das Keld behauvtete, angeblich noch mehr 3) verlor. Anfang September ward die Belagerung Wolfenbüttels aufgehoben, Guebriant zog an den Riederrhein, die Verbündeten eroberten eine Reihe von braunschweigischen und lüneburgischen Städten. Das entschiedene Übergewicht, das fie auf diesem Kriegsschauplate behaupteten, hatte zur Folge, daß Herzog August von Braunschweig und zwei seiner Bettern (Januar und April 1642) mit bem Kaiser Frieden ichlossen.

Auch an der niederländischen Gränze hatte der kaiserliche General Lambon, der dem Grasen von Soissons und anderen inneren Gegnern Richelieus zu Hilse kam, dei Marsée an der Waas am 6. Juli 1641 einen glänzenden Sieg über die Franzosen unter Châtillon errungen. Um 17. Januar 1642 aberwurde derselbe Lambon dei Hulst auf der Tonisheide unweit Krefeld von den vereinigten Weimarern und Hessen unter Guebriant und dem Grasen v. Eberstein aufs Haupt geschlagen. Der bairische Generalwachtmeister Kaspar Merch ), der eine Abteilung Reichstruppen im kaiserlichen Heere beseh-

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. IV, 626; Rofentrang, Graf Spord, S. 17.

<sup>2)</sup> Dispacci Ridolfi, S. 179. 189.

<sup>3)</sup> Nach Brangels Schlachtbericht (Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 572) bagegen nur 300 Mann.

<sup>4)</sup> Theatr. Europ. IV, 844.

ligte, teilte mit Lamboy und mehr als 3000 Mann das Los ber Gefangenschaft, 2500 Mann blieben auf der Walflatt. Fast das ganze Herzogtum Jülich und ein Teil des Erzstiftes Köln gingen infolge dieser Niederlage verloren.

Unter bem Eindruck bieses Schlags und in ber Sorge weiterer Berlufte traten Gefandte ber Rurfürsten von Baiern. Mainz und Köln im März 1642 in Mainz zu Beratungen ausammen 1). Auch die rheinischen Kurfürften erfüllte nun jener Unmut über die fehlerhafte kaiferliche Kriegsleitung, ber in Maximilian schon langer garte. Der geheime Awiesvalt zwischen Baiern und bem Kaiser erscheint erweitert zu einem folden zwischen ben fatholischen Rurfürsten und bem Raifer. Diefe faßten in Mainz geradezu ben Blan, ihr Kriegswefen unter selbständiger Direttion vom faiferlichen abzusondern. Hatfelds Rorps am Rhein follte beibehalten, aber unter bie Oberleitung von Mainz, Köln, Trier, Bfalg-Neuburg geftellt. bem bairischen Beere ber bairische, frantische und schwäbische Rreis angewiesen, die taiferlichen Immediatvolter in die Erblande verwiesen werben. Dan meinte bie Kriegsmacht bieser Kurfürstenvereinigung auf 36 000 Mann bringen zu können. Baiern follte 5000 Mann 3. F. und 4000 3. Bf. ftellen. erklärte aber, daß es schon jest über 12 000 Dann ver-Die Zumutung aber, ihre Kontributionen Baiern zuzuführen, ward in der Folge sowohl vom schwäbischen als franklichen Kreise abgelehnt. Da eine langere Fortsetung bes Krieges unmöglich, mit Friedensverhandlungen aber auch nicht fortzukommen fei, regte Baiern in Maing eine Befandtschaft an den Bapft an, um bessen Bermittelung bei Frankreich zu erwirken. Mainz sprach die Ansicht aus, der König von Frankreich fühle sich bei diesem Kriege gegen tatholische Mächte in seinem Gewissen ruhig, glaube fogar ein Gott wohlgefälliges Werf zu vollbringen. Bon Seite des Raifers war in Mainz Graf Wolfenstein zugegen. Auf Antrag Kölns und Baierns wurde er "mit generalibus abgefertigt,

<sup>1)</sup> Rod I, 354f.

da es schwer halte, ihm wegen besorgenden Unglimpfes Spezielles anzuvertrauen."

Röln vor dem Keinde zu schützen und ihn womöglich vom Niederrhein zurückzudrängen war die Aufgabe, die den größeren Teil der bairischen Truppen unter Wahl im Jahre 1642 beschäftigte. Diese Truppen hatten sich im März von den Raiserlichen getrennt und waren ins Bessische gerückt, stießen aber auf den bringenden Hilferuf des Kölners und Maximilians Beifung Ende Mai wieder zu Satfeld. Mit biefem vereint zogen sie im Juni bei Röln über ben Rhein und verschanzten sich bei Bons, mährend ber Reind in der Nähe bei Urdingen Seiner alten Bolitif getreu, hatte Maximilian Wahl ftreng verboten, gegen die Hollander, die bamals gegen die von der Maas her vordringenden Spanier operierten, offensiv vorzugehen, da die bairischen Truppen "nicht gegen ganz Europa Krieg führen könnten". Um 7. August traf Johann von Werth im Lager ein. Der Rurfürft von Roln felbft ftellte ihn den Truppen vor, die den Ersehnten mit Jubel begrüßten. Seit vier Jahren hatte ber Gefangene seinen Berrn mit Gefuchen um seine Auswechselung bestürmt. Erft am 24. März 1642 ward diefelbe auf der Brude zu Dinglingen bei Lahr im Breisgau vollzogen. Die Gegengabe bilbete ber bei Nördlingen gefangene Horn, ber zulet in Burghaufen (wo ihm beinahe ein Fluchtversuch geglückt wäre) verwahrt worden war. Daß mit Werths Auswechselung fo lange gezögert worben war, lag vor allem baran, bag Bernhard von Weimar fogleich nach beffen Gefangennahme ben Schweben fein Wort gegeben hatte, daß er nur gegen Horn ausgetauscht werden bürfe 1). mährend Maximilian sich lange nicht entschließen konnte, biesen hervorragenden Feldherrn freizugeben. Die Borfchläge, ihn gegen Tauvadel und Schablisty auszuwechseln, hatten dann bei ben Franzosen tein Gebor gefunden, ba biese vor allem auf

<sup>1)</sup> R.-A., 30jähr. Krieg, T. 412, f. 189. M. verzichtete, um Werth zu löfen, auf 60 000 fl. von bem Löfegelb für Horn. Bgl. Riegler Meuterei Johanns v. Werth, S. 47.

Freigabe ihrer bei Diedenhofen gefangenen höheren Offiziere brangen.

Bon der Ankunft des geseierten Reiterführers erwartete man geradezu einen Umschwung der Lage. In der Tat kam mit ihm wieder der alte Unternehmungsgeift in die bairische Reiterei 1), und beim Jeinde vernahm man bie Rlage, daß es mit bem ruhigen Schlaf jett vorbei fei. Aber zu großen Schlägen war die bairische Reiterei zu schwach, auch stand man nicht mehr ben friegsungewohnten Franzosen von 1635 und 1636 gegenüber. Bald nach seinem Eintreffen erbeutete Werth bei einem Überfalle 600 Bferbe, dann aber brachten ihm Taupadel und Rosen in der Nähe von Erkelenz eine Schlappe bei, und nachdem er am 26. September bas fefte Haus Liebberg genommen hatte, buste er in einem Reitergefecht, von großer Übermacht angegriffen, 140 Mann und 159 Bferde ein. Um den 20. Oftober ruckten Kaiserliche und Baiern aus bem Lager bei Bons gegen Königsmart nach Franken ab. Werth blieb mit acht fehr schwachen Regimentern, von denen zwei bald nach Weftfalen zogen, im Kölnischen Bedburg, Hölchrath und (23. Oft.) Düren wurden noch genommen. Dag Werth der abziehenden Befatung Durens unter ber Angabe, daß fie geraubten Rirchenornat mit sich führe, den Afford nicht hielt und die Mannschaften "mit Schießen und Hauen" jum Unterftellen zwang, fand auch beim Rurfürften von Roln und bei Satfeld Difbilligung.

Eine kleinere Abteilung der bairischen Reichstruppen, 3459 Mann stark, stand 1642 in Schwaben. Franz Werch, der am 9. April mit deren Kommando betraut ward, verstand es, auch ohne bedeutendere Gesechte, meist nur durch geschickte Operationen das Eingreisen dieser Truppen zu einem ersolgreichen zu gestalten. Auf den Hohentwiel ward der schon zweimal mißlungene Angriff nicht erneuert, aber Wiederhold sollte wenigstens verwehrt werden, von dort aus Fortschritte zu machen. Die stolz auf Kalkselsen thronende Burg Wilden-

<sup>1)</sup> Katts (S. 32) Annahme, baß M. im Feldzug biefes Jahres bie Franzosen nicht behelligen wollte, burfte grundlos sein.

ftein im Donautal oberhalb Sigmaringen, deren sich Wiederhold im August bemächtigte, durfte nicht in seinen Banben bleiben; benn in ihrem Besit, fand Mercy, tonne ber Reind gang Schwaben bis Ulm in Kontribution seten. Oberftleutnant Marimont, ber bie Feste in Mercus Auftrag mit 400 Mann einschloß, erzwang am 4. September ihre Übergabe 1). 16. November stand Mercy mit 1500 Mann in der Gegend von Rördlingen; im Dezember ruckte er gegen Tübingen. Die Winterquartiere wurden in und bei Memmingen bezogen. Einige Abteilungen hatte Mercy in die Oberpfalz entfandt. von benen bas Reiterregiment bes Oberften Johann Sport auch nach Thüringen und Sachsen streifte. Sports Taten entfprachen, wenn auch in fleinerem Makstabe, einem Blane, ber dem bairischen Kriegsrat schon länger vorschwebte: dem Feinde durch ein fliegendes Korps nach dem Muster bes schwedischen unter Königsmart Abbruch zu tun. Schon im Oktober 1639 hatte ber Kriegsrat Teifinger mit Maximilians Zustimmung bei Ruischenberg, ber damals Kommandant in Wolfenbüttel war, angefragt, ob er nicht die Bilbung und Rührung eines folchen Streifforps übernehmen wolle, boch hatte biefer ben Beitpunkt nicht für geeignet gehalten 2). Jest ftreifte Spork mit seinen Reitern, Schrecken verbreitend und Beute einheimfend, bis vor Erfurt und gegen Leipzig. Meiningen, bas er bedrängte, begann bereits wegen der Übergabe zu unterhandeln, als er ben Befehl zum Rückmarsch erhielt.

Entscheibenbere Schläge hatten mittlerweile im Often die Schweben gegen die Kaiserlichen geführt 3). Baners Nachfolger Torstenson drang im April 1642 durch Brandenburg nach Schlessien und schlug (31. Mai) bei Schweidnitz den zum katholischen Glauben und in kaiserlichen Dienst übergetretenen Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauendurg, der tötlich verwundet mit 2000

<sup>1)</sup> Donaueschinger Archiv. Seilmann erzählt bie Eroberung Bilsbenfteins burch Marimont zweimal (S. 647 u. 674), zum 3. 1642 unb 1644. Nur bie erstere Angabe ift richtig.

<sup>2)</sup> Cgm. 1938, f. 251 f.

<sup>3)</sup> Suber V, 540-545.

Mann in Gefangenschaft geriet. Nach einem Borftok nach Rab= ren, wo er Olmut eroberte, ward er Ende Juli von Erzherzog Leopold und Viccolomini zurudgebrängt und gezwungen, auch Schlesien bis auf einige Festungen zu räumen. Als aber bann ber Erzherzog, mit 6000 Sachsen vereint, zum Entfate bes von Torftenson belagerten Leipzig zog, erlitt er am 2. Rovember tros feiner Überlegenheit an Reiterei auf dem ominosen Schlachtfelde von Breitenfeld durch Torftenson eine so vernichtende Riederlage. daß nur spärliche Reste bes Heeres sich nach Böhmen retteten. Die Bereinigung mit bem frangofischen Marschall Guebriant. die der Erzherzog durch die angebotene Schlacht hatte ver= hindern wollen, ward jest von Torftenson vollzogen, hatte jeboch nicht lange Bestand. Guebriant wandte sich bald gegen Satfeld und Wahl. Im folgenden Jahre aber befreite ber Abmarsch Torstensons zum Kriege gegen Dänemart, bas bie Schweden wegen feiner taiferfreundlichen Saltung guditigen wollten, die österreichischen Lande unerwartet vom Feinde. Um 22. März 1643 schloß der abziehende Torstenson mit Gallas, ber an Stelle bes fich zurudziehenben Erzherzogs ben Oberbefehl übernommen hatte (mährend Biccolomini in fpanische Dienste trat), einen vom Raiser genehmigten Waffenstillstand.

Unter bem entmutigenden Eindruck der zweiten Breitenselder Niederlage kam Maximilian wieder auf den Gedanken eines Abkommens mit Frankreich zurück. Sein Kriegsrat Iohann Küttner, den er ohnedies zu Verhandlungen über die pfälzische Frage nach Paris schicken wollte, sollte versuchen, einen Wassenstillstand oder den Besehl an die französischen Generale zur Käumung des Reichsbodens zu erzielen. Dafür sollte der Gesandte das Anerdieten seines Fürsten überdringen, Frankreich in allen Stücken an die Hand zu gehen, wo es unbeschadet seines Reichseides geschehen könne. Es war aber vorauszuschehen, daß man sich am französischen Hose nicht mit einer so allgemeinen Erklärung begnügen werde. Die gesheimen Räte wurden daher zu einem Gutachten ausgesordert, welche Stellung Baiern einnehmen solle, wenn Frankreich als

Preis des Waffenstillstandes und der Schonung des Reichszebietes fordere, daß Baiern sich der Reichsverteidigung entschlage und seine Truppen zurückziehe. Die Räte wogen das Für und Wider ab und kamen zu dem Ergebnis, daß die Gründe für die Ablehnung derartiger Bedingungen überwiegen würden. Unter den achtzehn "pro parte negativa" aufgeführten Gründen betonten sie besonders die Konstellation, die sich ergeben würde, wenn Maximilian etwa vor dem Friedensschlusse aus dem Leben abberusen würde. BaiernsLage würde dann, wenn es sich vorher von der Reichsdesension losgesagt habe, eine äußerst schwierige sein, der Kaiser als oberster Vormund und Testamentsexesutor würde sich nicht zur Aufrechthaltung der Neutralität verstehen, die anderen Bormünder und Administratoren aber nicht die Macht haben, dem Kaiser darin zu widerstehen 1).

Schon waren auch zwischen Richelieu und dem Kaiser Münster und Osnabrück als die Size der Friedensverhandlungen und als deren Eröffnungstermin der 25. März 1642 vereinbart worden \*). Sowohl Frankreich aber als Schweden legten dem Beginn der Berhandlungen Schwierigkeiten in den Weg, und gänzlich wirkungslos blieb ein Versuch des Kaisers durch den Dominikanerprovinzial Georg von Herberstein die Herzen der Machthaber in Paris durch religiöse Vorstellungen zu rühren. Bei Richelieus (gest. 4. Dez. 1642) ebenbürtigem Nachsolger, dem Kardinal Mazarin, sand das kaiserliche Anscholger, dem Kardinal Mazarin, sand das kaiserliche

<sup>1)</sup> St.-A. K. schw. 279/20. Unbatiertes Gutachten, im St.-A. unter 1632/33 gereiht. Der Inhalt zeigt aber, baß es nach ber zweiten Leipziger Schlacht, Nov. ober Dez. 1642, zu sehen ist. Der Regierungs-wechsel in Frankreich, wo Richelieu 4. Dez. starb, auch Ludwig XIII. seinem Ende (14. Mai 1643) entgegenging, läßt als möglich erscheinen, daß Klittners Mission, über die ich weitere Nachrichten nicht gefunden habe, nicht ausgeführt wurde.

<sup>2)</sup> Zum folgenden f. Gin dely III, 135 f.; Roch I, 380 f.; Stoedert, Berhandlungen über die Theilnahme der beutschen Reichsftände am westsfälischen Friedenscongresse. 1868 (Schriften d. Univers. Kiel, XV), S. 7 f.; Menh, Johann Philipp von Schönborn, Kursurft von Mainz, Bischofvon Burzburg und Worms (1896), S. 16 f.; Schreiber, S. 802 f.

sinnen kalte Abweisung. Das Bestreben der Reichsstände, sich von der kaiserlichen Leitung zu emanzipieren, trat auch in den politischen Verhandlungen immer nachdrücklicher hervor und hatte in Maximilian seinen Hauptvertreter. Er war der Ux-heber des Planes, daß zur Betreibung des Friedenswertes eine besondere Gesandtschaft, der Kurfürsten an den französischen Hos abgeordnet werden sollte, stieß jedoch damit nicht nur beim Kaiser, sondern auch bei Mainz und dei Kursachsen, das er an Seite Baierns in der Gesandtschaft vertreten sehen wollte, auf Widerstand. Nachdem die Eröffnung der Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück endlich auf den 1. Juli 1643 angesetzt worden war, wies er (25. März) selbstsseine Gesandten in Frankfurt an, diesen Plan nicht weiter zu betreiben.

In Frankfurt war der vom Regensburger Reichstage beschlossene Deputationstag nach geraumer Berzögerung am 21. Kebruar 1643 eröffnet worden. Der Kaifer wollte beisen Beratungen auf die Juftigreform beschränkt seben, aber Marimilian und mit ihm die ganze Versammlung war der Anficht, daß der Deputationstag auch über die unerläßliche Borbedingung innerer Reformen, die Förberung bes Friedens verhandeln follte. Rurz vorher (Ende Januar und Anfang Februar) hatte zu Dinkelsbühl und balb zu Donauwörth eine von Maximilian veranstaltete Versammlung von Ständen der brei oberbeutschen Kreise getagt und auch von ihr war dem Devutationstage bie Aufforberung zugegangen, vor allem über Maximilians Hauptabsicht bei den Frieden zu verhandeln. Einberufung bes Dintelsbühler Tages war darauf gerichtet, daß die drei oberdeutschen Kreise sich zur Unterhaltung ber bairischen Reichsarmada verpflichten sollten, wofür diese ihren Schutz gegen die Feinde übernehmen wurde. Diefer "Konjunktion" ber brei Kreise aber, die auch ber Bischof von Burzburg befürwortete, widersetten sich nicht nur die protestantischen Stänbe Frankens, sonbern auch die Raiserlichen, die für ihren General Hatfelb ebenfalls Quartiere im frantischen Kreise beanspruchten. Die Berhandlungen über biefe

Frage währten bis 1645 fort — im Rovember 1644 wurde zu Linz mit den Kaiserlichen darüber beraten — ohne daß Baiern seine Absicht durchseben konnte 1). In Frankfurt aber gesellte sich zu bem Gegensate zwischen kaiserlicher und ftanbischer auch ein solcher zwischen kurfürstlicher und ständischer Bolitik. Der entschiedenste Wortführer der kurfürstlichen Bräeminenz war der jüngste Kurfürst. Ru den allgemeinen Friebensverhandlungen sollte nach seiner Meinung nur bas Rurfürstenkolleg zugezogen werden. Da die Katholiken darin die Mehrheit hatten, versprach dies auch Wahrung der religiösen Interessen. Aber auch die Bischöfe unterstützten die Gegenforderung der Fürsten und Städte, daß auch sie zugelassen würden. Die Bulaffung aller Stände ward burchgefett und damit ein neuer Schritt zur Auflösung bes Reichs in souveräne Territorialstaaten vollzogen. Dagegen gewann Marimilian die Mehrheit für seinen Antrag, daß die tonfessionellen Streitfragen von den allgemeinen Friedensverhandlungen abgelöft und erft fechs Monate nach bem Friedensschlusse por einen Ständeausschuß gebracht werben sollten. In der pfälgischen Frage brobte sich ein Ginverständnis zwischen bem Kaiser, Spanien und England anzubahnen. Maximilian arbeitete diesem entgegen, er forderte, daß der englische Gesandte Rowe, der die volle Restitution des Pfalzgrafen forderte, in Frankfurt nicht zugelassen und überhaupt die pfälzische Frage von den Verhandlungen sowohl des Frankfurter Deputationstages als des Friedenstongresses ausgeschlossen werbe. Nur am kaiserlichen Hofe, wo der Kaiser den 17. Oktober 1643 als Termin bafür ansette, sollte barüber verhandelt werben. Tropdem faßte der Frankfurter Tag am 12. November 1643 einen Beschluß zu Gunften der Restitution der pfälzischen Witwe und Kinder "). Bur Rucigabe ber Oberpfalz erklärte

<sup>1)</sup> Bgl. Erbmannsbörfer, Urtunben und Actenstide 3. Gesch. bes Anrfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg I, 813. 817; Menty, S. 24. 28 f.

<sup>2)</sup> Gartner, Beftphälische Friedens-Cantilen (1731 f.) I, 363. 383. -461. 464. 466. 485. 557; II, 141.

sich auch Maximilian bereit, wenn ihm die aufgewendeten 13 Millionen ersetzt oder dafür das Land ob der Enns abgetreten würde. Die Kurie vertrat gegenüber dem Franksurter Deputationstage ihre Politik der Unnachgiebigkeit schon ebenso entschieden wie später gegenüber dem Friedenskongreß. Da in Franksurt der Plan auftauchte, daß die würtembergischen Klöster und Kirchengüter dem Protestantismus überlassen werden sollten, richtete Papst Urdan VIII. an die Erzbischösevon Mainz und Köln eindringliche Schreiben mit der Mahenung, dem entgegenzuwirken 1).

Indessen hatte die Aussicht auf den Frieden kaum etwas greisbarere Gestalt gewonnen, als sie durch den Gang der kriegerischen Ereignisse schon getrübt wurde. Richt nur der Ausbruch des schwedisch-dänischen Krieges, der den kaiserlichen. Waffen so glücklich Luft machte, sondern auch glänzende Erfolge der Baiern auf dem oberdeutschen Kriegsschauplatze dämpsten für einige Zeit die Friedenssehnsucht im Lager der beutschen Katholiken.

Für die Baiern zählt das Jahr 1643 zu den ruhmvollften ihrer Kriegsgeschichte: breimal vereitelten sie den Versuch Guébriants gegen ihr Land vorzubringen, und der dritte dieser schwäbischen Feldzüge endete mit der Vernichtung des Gegners. Das Hauptverdienst bieser Erfolge gebührt zweifellos — wenn auch der Oberbefehl, solange der Herzog von Lothringen mit den Baiern vereinigt kämpfte, dem Ramen nach in bessen Hand rubte - bem genialen Franz v. Mercy, seit Tilly bem größten ftrategischen Talent unter den bairischen Heerführern. Man rühmt an ihm, daß er in die Bläne des Jeindes eindrang, als ob er seinem Kriegsrat beigewohnt hätte, daß er sich durch feine regelrechten Bewegungen vor jeder Überraschung zu sichern und die Ungleichheit der Rahl durch vorteilhafte Stellungen auszualeichen verstand 2). Nur wenige Wochen war ihm und seinen Truppen in den Winterquartieren Ruhe vergönnt. Guebriant, durch die Siege der Schweden aufgestachelt, hatte

<sup>1) 17.</sup> Oft. 1643. Ropieen in R.-A., 30jahr. Krieg, Fasz. 45, Rr. 445.

<sup>2) (</sup>Ramsay) Hist. du vicomte de Turenne (1735) I, 95.

mit Torstenson verabredet, daß er vom Rectar ber, jener von Hof aus vordringen und sie beibe zu einem Angriff auf Baiern sich die Hand reichen wollten 1). Während aber Torstenson vom 7. Januar bis 28. Februar mit der Belagerung Freibergs im Erzgebirge sich aufhielt, war Guebriants Borhaben bereits gescheitert. Schon im Januar war bieser burch bas Taubertal vorgerückt; am 26. ftand er in Rannstatt. Mercy burchschaute rechtzeitig seinen Plan, erkannte, bag ein Rufammenwirten aller verfügbaren Streitfräfte bagegen nötig fei, und führte dieses herbei, ohne daß Guebriant es zu hindern vermochte. Zuerst vereinigte er sich bei Dinkelsbühl mit taiserlichen Truppen unter Hatfelb, bann in Metingen auch mit bem Herzoge von Lothringen, der im Rovember den Rhein überschritten und sich nun nach einigen Schwierigkeiten bereit erklärt hatte, "bem Kurfürften zu Chren hinzuziehen, wohin ber Dienft es erforbere". Auch Wahl hatte von Maximilian ben Befehl erhalten, Truppen heraufzuschicken. Seit man Rühlung mit dem Gegner hatte, tat sich Werth wieder durch glückliche Überfälle hervor; er schien allen beweisen zu wollen, wie wohlberaten seine Auswechselung war. Am 30. Januar griff er bei Schornborf unversehens brei feindliche Regimenter an und brachte ihnen große Verlufte bei. Daß er bann bei Groß = Heppach gegen überlegene Streitfrafte ben kurzeren zog, sein Bruder, Rittmeifter Stephan v. Werth, ben Tob fand, er selbst gezwungen ward, seine Rettung in ber Gis treibenden Rems zu suchen, konnte ihn nicht entmutigen. Am 5. Februar eroberte er Göppingen, und unter ber ständigen Verfolgung seiner Reiterei zog sich nun Guebriant nach Reutlingen und bald

<sup>1)</sup> Huber V, 545. Zum folgenden f. Heilmann, Die Feldzüge ber Baiern in d. 3. 1643—45 unter Mercy (1851), bef. die dort gebrucken Attenstilde. Die Literatur über Mercy verzeichnet der Artikel der Allgem. D. Biographie; dazu Hag im Jahrbuch der militär. Gefellschaft in München 1884/85. Zur Schlacht bei Tuttlingen f. auch den von einem wohlunterrichteten Berfasser rührenden "Abbruck eines vertraulichen Gesprächs zwischen den Cardinälen Mazzarino und Grimaldi" (1643). Die Flugschrift: Racconto della segnalata Vittoria etc. ist nur überssehung der bei Heilmann, S. 61 f. gedrucken "Summarischen Relation".

burch das Kinzigtal in den Breisgau zurück. In Oferdingen überfiel Werth wieder zwei Regimenter, hied viele Feinde zustammen, erbeutete zwei Standarten und 800 Pferde. Rochmal zersprengte er bei Hemmendorf drei feindliche Regimenter. In einem Winterfeldzuge von wenigen Wochen war es Werchs überlegener Strategie und Werths kühnem Reitergeist gelungen, die Franzosen und Weimarer dis an den Rhein zurückzustängen.

Im Frühjahr aber erhielt Guebriant Berftärkungen, mit benen er am 8. Juni zum zweitenmale ins Feld ruckte. Bor allem brachte er Tuttlingen in seine Gewalt, das Wiederhold am 23. November 1642 erftürmt, die Baiern aber bald barauf zurückgewonnen hatten. Von dort gedachte er die Donau abwärts vorzubringen und den Krieg nach Baiern zu spielen Mercy war am 31. Mai in gerechter Bürdigung seines Berbienftes zum Feldmarschall, Werth am selben Tage zum General der Kavallerie befördert worden. Der Herzog von Lothringen, der sich von den Baiern wieder getrennt hatte, ließ auf sich warten. In dem am 16. Juni im Hauptquartier zu hemmenborf gehaltenen Kriegsrat erklärte Merch. als Lothringer empfinde er es als Schande, daß fein Landesherr fo mantelmütig sei, boch muffe man Gebuld haben. Der Beschluß bieses Kriegsrates. Sigmaringen zu besetzen und damit bem Feinde ben Weg burch bas Donautal zu verschließen, hatte zur Folge, daß Guebriant weiter südlich, zwischen Donau und Bodensee vorzubringen versuchte. Ein Gefecht, das Werth am 23. Juli in der Rähe von Ravensburg einem feindlichen Streiftorps lieferte, verlief für beibe Teile fehr verluftreich. Dann aber vereitelte eine Niederlage, die Werth unweit berfelben Stadt 2000 feindlichen Reitern bereitete, bie Einnahme Ravensburgs durch Guebriant, und die Besetzung Markdorfs. Tettnangs und anderer Orte durch Merch versperrte dem französischen Marschall den Weg an die Aller. Wieder sah sich Guebriant ohne Schlacht zum Rückzuge gezwungen. Auf diesem wollte er Rottweil erobern. Doch die kleine bairische Besatzung unter Hauptmann Flettinger trotte ber Beschießung

und schlug einen Sturm (wobei Herzog Friedrich von Bürtemberg verwundet wurde) zurück. Da Werth vor ber Stadt erschien, mußte Guebriant, nachbem er vor Rottweil 900 Mann eingebüft batte, schon am 28. Juli abziehen. Wieder nahm er seinen Weg durch das Kinzigtal, diesmal aber bis über ben Rhein zurud. Conbe, ber junge Herzog von Enghien, hatte mittlerweile (19. Mai) die Svanier bei Rocrop geschlagen und Diedenhofen erobert. Die Lothringer rückten an bie Mosel, um den Fortschritten der Franzosen dort Einhalt zu tun, und Suebriant fand für fein Miglingen ben Troft, baß er die Baiern abgehalten habe. Diedenhofen zu entfeten. Einen Versuch, den er auf Rastatt machte, vereitelte Werth. Auch Mercy überschritt dann den Rhein und bezog (18. Sept.) ein Lager bei Weißenburg, doch rief ihn ein Befehl aus München nach vierzehn Tagen auf das rechte Ufer des Rheins zurück.

Rum drittenmale rückte Guebriant anfangs November durch das Kinzigtal gegen den oberen Neckar zum Angriff vor. Mit ben 6600 Mann Berftärtung, die ihm ber Graf von Ranzau zugeführt, zählte sein Heer 18-20 000 Mann. Am 7. November eröffnete er einen neuen Angriff auf Rottweil und nach heftiger Beschiefung verstand sich ber bairische Komman= bant Hettlach am 18. zur Rapitulation, wofür er fpater vor ein Kriegsgericht gestellt und abgesetzt wurde. Die kleine Besatung wurde gegen den bewilligten Afford, als sie abziehen wollte, geplündert, zum Teil niedergemacht, ber Reft gezwungen, beim Feinde Dienste zu nehmen 1). Den Siegern aber war die Freude am Erfolg durch zwei schwere Unfälle vergällt worden: in der Schlacht vom 7. auf 8. November hatte Oberst Sport mit 500 Reitern ben Generalwachtmeister Reinhold v. Rosen, den Guebriant zur Deckung des Belagerungstorps gegen Balingen entsenbet hatte, in bem Dorfe Beiflingen unweit Balingen überfallen, unter seinen 1200 Reitern ein

<sup>1)</sup> Bericht eines aus ber Schlacht von Tuttlingen entflohenen franzöfischen Kapitans aus Breisach (Cgm. 5863, Nr. 41), auch im solgenden für den überfall von Tuttlingen benutzt.

furchtbares Blutbab angerichtet, 8 Standarten erbeutet, 12 Offiziere und 200 Mann gefangen genommen. Und Guebriant selbst, dem am Tage vor Rottweils Übergabe der rechte Arm abgeschossen worden war, erlag am Abend des 24. November seiner Berwundung.

Über seinem Beere aber zog sich in berfelben Stunde bas Tobesnet zusammen. Mit biefem war Ranzau nach Möhringen, Tuttlingen und Mühlheim an der Donau gerückt; er selbst und das Hauptquartier lagen in Tuttlingen. hatte sich am 16. bei Rottenburg mit den Truppen des Herzogs von Lothringen vereinigt und zog über Balingen nach Sigmaringen. In Balingen tam (20.) Hatfeld zu ihm und brachte die Nachricht, daß seine Truppen, 2000 Mann 3. J. und 1200 3. Pf., in Gewaltmärschen heranrückten und in ben nächsten Tagen zum Beere stoffen würden. Bom Feinde erfuhr man in Sigmaringen, daß er forglos in seinen Quartieren lagere, und nun faste ber Kriegsrat ben tuhnen Blan, füblich vom Donautale ausbiegend, geradezu in das Zentrum seiner Stellung hineinzumarschieren, ihn zu überfallen ober, wenn dies nicht gelingen sollte, zur Felbschlacht zu zwingen. Auf schwierigen Waldwegen rückte bas Heer, von dem ortstundigen bairischen Generalquartiermeister Holz, einem protestantischen Bürtemberger, geleitet, am 23. von Sigmaringen nach Mekfirch, am 24, von bort gegen Tuttlingen. Begunftigt von dichtem Schneegestöber, erreichte die Hauptmasse des Heeres. zu der nun auch Satfelds Truppen gestoßen waren, um 3 Uhr Reuhausen ob Ect, eine Stunde öftlich von Tuttlingen. ber Feind für unmöglich hielt, daß man ihm von Meftirch her durch die Waldungen zufommen könne, hatte er sich nach bieser Seite nicht burch Vorposten gesichert. Blötlich fturzten sich der bairische Dragoneroberst Wolf und der kaiserliche Oberft Epp auf ben Geschützpart auf bem Kirchhofe. Augenblick war die kleine Wachmannschaft niedergehauen und die ganze Artillerie des Feindes erobert. Unter dem Eindruck biefes Schreckens ergab sich alsbald, trot feiner vorteilhaften Lage, das Tuttlingen beherrschende Schloß Honburg. Die

Stadt aber marb flugs von ber Reiterei umringt, so daß niemand entkommen konnte. Als gegen Abend Rosen von Mühl= heim her flufaufwärts heranruckte, fand er vor Tuttlingen schon das ganze bairische Heer in Schlachtordnung und trat ben Rückmarich an. Rasbar Mercy verfolgte ihn und vernichtete in einem Dorfe nahe bei Mühlheim drei Fußbrigaden, davon abgesehen aber, war Rosen mit seinem Korps ber eingige, ber in Ordnung ben Rückzug vollzog. Er nahm, wie man svottete, den Herenstrich über den Beuberg, führte mit fich den viertägigen Hofrichter von Rottweil, Herzog Friedrich mit der leeren Tasche, und tam durch das Kinzigtal und über ben Rhein eher nach Frankreich zurück als ber Kurier. burch ben ihn Ranzau, fehr zur Unzeit, wegen mangelhaften Borpostendienstes anklagen ließ. Werth war indessen mit 2000 Reitern Donau aufwärts nach Möhringen aufgebrochen. Die dort liegende feindliche Reiterei ergriff bei seiner Annäherung Die Flucht. Sport übernahm mit 1000 Reitern ihre Verfolgung. brachte ihr große Verlufte bei und eroberte 8 Stanbarten. In Möhringen felbst wurden sieben Fußregimenter eingeschlossen und von Feldmarschall Mercy nach einigen Kanonenschüssen aur Übergabe gezwungen. Am Morgen bes 25. ergab sich auch ber Generalleutnant Graf Ranzau mit dem Hauptquartier und zwei Kufregimentern in Tuttlingen. Der Brahler hatte sich öffentlich gebruftet, er werbe in Baiern seine Banbe mit Blut waschen 1). Ucht Generale, barunter die Marschälle Sprot. Rormantier, Maugiron von Ranzaus und Monculier von Guebriants Armada, 261 Offiziere, darunter ein Oberft Nothaft, an 7000 Mann waren friegsgefangen. Die Toten und Berwundeten des Feindes wurden auf 4000 geschät, manche wurden noch auf der Flucht über den Schwarzwald von den Bauern "wie Wildbret niedergepürscht". Und dieser große Erfolg war fast ohne Berlufte erkämpft! Es war ein beisvielloser Sieg, ein Vorläufer der Schlacht bei Rokbach. Nie

<sup>1)</sup> So schreibt Maximilian an ben Karbinal Bichi. St.=A., Corrispondenza del Card. Bichi, 1643. 1644.

hat man, sagt einer unserer Berichte 1), an Reitern und Solbaten solche Begier an ben Keind zu kommen gesehen wie biesmal bei ben Baiern; es war ihnen nur leid, daß sie nicht mehr Widerstand fanden. Wie nach Rokbach, erfreute man sich an böhnischen Witzen: da sich ein Teil der feindlichen Reiterei nach Laufenburg geflüchtet hatte, hieß es, die Franaofen hätten ihren Brogek zu Rottweil (wo sich ein taiferliches Hofgericht befand) verloren und nach Laufenburg appelliert; eine Rlugichrift erinnerte baran, wie die Franzosen in Sixilien mit einer blutigen Besper ausgetilgt wurden, und bemerkte. ber ruhende Löwe sei durch das Hahnengeschrei nicht erschreckt. nur aufgeweckt worden. Maximilian, dem der tapfere Oberft Wolf die Siegesbotschaft bringen durfte, stiftete eine silberne Lampe in ber romifchen Siegestirche St. Maria. Er befahl, bie gefangenen Generale und Offiziere nach Ingolftabt zu bringen, die Mannschaften, soweit es Deutsche wären, einzureihen. "Die Kaiserlichen", saat unsere Rlugschrift. "baben ihre Victori mit dem sonderbaren Ruhm geziert, daß sie das gefangene Frauenzimmer unversucht mit allen zugehörigen Rutschen auf freien Juß lieferten. Weiß nicht, wann ben Franzosen der Fuchs also eingegangen wäre, ob sie ihn also ungerupft hätten durchkommen lassen." Diese Freigabe entsprach jedoch nur einem Punkte des Abkommens 2), das 1641 amischen Viccolomini und Wahl einerseits, dem Herzog von Longueville anderseits wegen Auslieferung der beiberseitigen Gefangenen getroffen worden war. Bahrscheinlich auf Grund besielben Kartells - wiewohl biefes nur die Löfegelber vom Oberften (ber Reiterei 1000, bes Fugvolks 700 Reichstaler) bis zum Musketier (4) und gemeinen Reiter (8 Reichstaler) abwärts feststellte - erkauften auch die gefangenen Generale und Offiziere, zusammen für 8000 Dublonen, balb ihre Freiheit.

Um 2. Dezember kapitulierte auch Rottweil, wohin das Heer nach dem Siege gerückt war. Hier ward ein reicher Schatz von Gelb und Gelbeswert, auf 1 Million fl. qe-

<sup>1)</sup> St.=A. A. fcb. 346/28.

<sup>2)</sup> v. Aretin, Staatevertrage, S. 205.

schätzt, erbeutet. Die volle Bebeutung des Sieges von Tuttlingen, bie geringe Anzahl der entkommenen Feinde (nicht über 4500 Mann), die gänzliche Vernichtung des Fußvolkes, stellte sich, wie Mercy am 26. Dezember berichtete 1), erst damals klar heraus.

Schon vor biefen glänzenden Erfolgen hatte auf einer Ronferenz, die im Sommer 1643 kurfürstliche Rate mit fieben Deputierten ber Lanbschaft abgehalten 2), beren unterwürfige Opferwilligkeit nichts zu wünschen gelassen. baten den Fürsten seine kriegerischen Anstrengungen zu kontinuieren. Falls die Truppen im eigenen Lande einquartiert werden müßten, mögen aber die Untertanen vorher gewarnt werben — die Unterlassung bieses Schrittes habe im verflossenen Jahre einen Schaben von vielen 100 000 Reichstalern verursacht. Auch solle mehr auf die Disziplin gehalten, im Ralle von Bladereien und Streifen bie Offiziere felbst geftraft, bei Rusammenrottung der Untertanen aber die Räbelsführer sofort beim Ropfe genommen werden. Die Reiterei solle nur in umschlossene Städte und Orte verlegt werben. Breche aber ber Feind ins Land ein, dann moge man die Stände und besonders die geiftlichen zeitig vorher warnen, damit jeder seinen Rirchenschatz rechtzeitig in Sicherheit bringen könne. Und bamit nicht aus unzeitiger Verteibigung von Stäbten und Orten wie früher wieder großes Verderben erwachse, möge der Rurfürst bestimmte Orte bezeichnen, die allein verteidigt werden follen. Uls an die Deputierten die Frage gerichtet murde, ob nicht bei einem feinblichen Ginfalle außer den Ausgewählten, ben Jägern und Schützen, auch die übrigen Untertanen sich zur Landesbefension gebrauchen lassen sollten, lautete die Antwort, wie alle Militaria werbe auch diese Angelegenheit dem Rurfürften und feinen Rriegsräten überlaffen 3).

<sup>1)</sup> Being, Die hohenzollernichen Lanbe mahrenb b. 30jahr. Rriege, S. 20:

<sup>2)</sup> Relation vom 18. Aug. 1643. R.-A. T. 555, f. 2 f.

<sup>3)</sup> Ein anberer Beschluß lautete: Die Zigeuner, welche Berräter seien, solle man nicht im Lande umberschweisen lassen. Um Hohenburg bei Tölz, seien unlängst wieder 40 gewesen; im Achenthal besänden sich beständig, solche, die das Wildbret, ja die Menschen pürschen.

Der Tuttlinger Sieg und der Abzug Torftensons nach Holstein entflammten bei ben deutschen Ratholiken neue Sofinungen und Kriegsluft. Dem auf Januar 1644 neuerbings einberufenen Frankfurter Deputationstage lieft der Raifer Die Forberung von 120 Römermonaten vorlegen. Die Mehrheit ber Stände, auch der im franklichen Kreise tonangebende neue Bischof von Würzburg, Johann Philipp von Schönborn, früher kaiserlicher Reiteroffizier, war anfangs ber Meinung, baß bie Rüftungen eingestellt werben müßten, wenn man Frankreich und Schweden für ernstliche Friedensunterhandlung gewinnen Hauptfächlich burch ben bairischen Ginfluß wurden die Deputierten zulett boch für die fehr reichliche Bewilligung von 100 Römermonaten (10 Millionen fl.) gewonnen. trag des frangosischen Gesandten d'Avaux, daß auch die Beratung der Justig- und Religionsbeschwerden auf den Friedenskongreß nach Münster und Osnabruck verlegt, also den auswärtigen Mächten überlaffen werben follte, fand an Maximilians beutscher Gesinnung ben eifrigften Wiberspruch.

In Baffau hielten im Februar 1644 Bertreter bes Raifers. Spaniens und Baierns Kriegsrat. Am 19. Februar unterzeichneten Ferdinand Sigmund Graf Kurz, ber Feldmarschall Batfeld, von bairischer Seite Maximilian Rurz und Teifinger (außer diesen nahmen Mercy und Biccolomini an den Beratungen teil) eine Übereinfunft über ben nächsten Feldaug 1). Man beschloß diesen spätestens bis zum 1. Mai gleichzeitig am Oberrhein, von ben Rieberlanden gegen die Bicardie und an ber Mofel zu eröffnen, zur tunlichften Ausbeutung bes Sieges von Tuttlingen bie größten Unftrengungen zu machen und auf einmal so viele Mittel aufzuwenden, wie sonst, ohne die gleiche Wirkung, in zwei ober drei Jahren aufgewendet Die Baiern follten am Oberrhein ben Frangofen würden. entgegentreten und sich wo möglich eines wichtigen Blates bemächtigen. Würde sich ber Feind mit seiner Hauptmacht gegen Speier, Worms ober bie Mofel wenden, follten fo viele

<sup>1)</sup> v. Aretin, Chron. Berzeichnis b. bair. Staatsvertrage, S. 206f.

bairische Truvven, als am Oberrhein entbehrlich, borthin gefandt werden, während anderseits bei überlegenem Auftreten bes Gegners am Oberrhein fünf taiferliche Regimenter aus Beftfalen ben Baiern zu Hilfe kommen follten. Der Bergog von Lothringen, sofern er sich nicht bereits mit Frankreich verglichen, sollte bewogen werben, seine Truppen an die Mosel ober in die Bicardie zu schicken. Das kaiferliche Hauptheer unter Gallas follte langs ber Elbe und Ober fo operieren. bak es jederzeit den Danen gegen bie Schweben beifteben tonnte, Batfeld zwischen bem Oben- und Thuringerwald Stellung nehmen, um auf jenem Kriegsschauplate einzugreifen, wo Silfe am nötigsten mare, junachst aber mit bairifcher Silfe bie heffen faffelschen Truppen aus dem Darmstädtischen vertreiben. Der Raifer hatte gewünscht, bag Satfelb auch im Falle weiteren Vorbringens nach Niedersachsen, wo man das Erzstift Bremen nicht Ronigsmart zum Raube werben laffen wollte, von Baiern burch 2000 Reiter und 1000 Dragoner unterftüt würde, boch wollte Maximilian barauf nicht eingehen. Von Seite ber Verbündeten ward nun als notorisch ertlärt, daß die Kronen Frankreich und Schweden wie beren Bundesgenossen ungeachtet aller Bemühungen ber kaiserlichen Bartei keinem chriftlichen und billigen Frieden, ja nicht einmal einem Friedenstongresse geneigt seien. Ginen beutlichen Beweis bafür fand man darin, daß biefe Mächte in den Länbern des Raisers und Spaniens Empörungen ansachten und fogar die Türken ins Spiel zu bringen suchten.

Da Maximilian ansangs bieses Jahres durch Mercy die Gränze gegen die Schweiz besetzen und die Schweizer im Namen des Raisers abmahnen ließ den Franzosen Borschub zu leisten, knüpfte sich daran ein gereizter Schriftenaustausch zwischen ihm und der Eidgenossenschaft. Merch eröffnete den Feldzug 1644 am 15. April mit der Belagerung von Überslingen, das die Franzosen mit 12—1300 Mann unter dem Bicomte de Courval besetzt hielten. Am 11. Mai, nachdem Bresche geschossen war, kapitulierte der Rest der Besatung, gegen freien Abzug. Den Baiern hatte die Einnahme dieses

festen Plates an 300 Mann gekostet, mahrend die Franzosen gegen 800 verloren hatten 1). Dann wurde der Hohentwiel umringt und zum Schute gegen Wiederholds Ausfälle mit Schanzen umgeben. Unterhandlungen führten bier zu zeitweiliger Waffenruhe, Werth aber bedünkte biefes Abkommen "lächerlich und ein närrisch Concept", und der Kurfürst gab ihm recht 2). Die Hoffnung auf ben Gewinn Breisachs, Die sich an eine Meuterei ber Breisacher Besatung knüpfte, erwies sich balb als eine leere. Maximilian fandte borthin ben Kriegerat Ruttner mit Gelbmitteln, um womöglich bie wegen rückständigen Soldes meuternden Truppen zu bestechen. Aber schon war Turenne mit 10000 Mann in der Kestung eingetroffen und hatte bie Meuterei mit eiserner Strenge unterbrückt. Kaspar Mercy, ber mit zwei Regimentern Reiterei (Cofaltu und den Dragonern Wolfs) nach Hüfingen bei Donaueschingen vorgeschoben war, wurde dort (4. Juni) von überlegenen frangosischen Streitfraften, bie von Breisach ber über ben Schwarzwald gezogen waren, angegriffen und nach schweren Berluften zum Rückzug gezwungen.

Aus dieser Zeit stammt die glänzende Schilberung des bairischen Heeres im Simplizissimus. Um dieses, sagt der "seltsame Springinsseld", stand es damals überaus wohl, denn wir hatten an Werch einen verständigen und tapseren General, an dem Generalquartiermeister Holz gleichsam einen Utlanten, der alle Wege und Stege kannte, und "wenn es an ein Schmeißens gehen sollte", seinen Vorteil bald ersah, am Iohann v. Werth einen braven Reitersmann im Felde, mit dem der Soldat lieber in eine Occasion als in ein schlechtes Winterquartier ging und der den Ruhm hatte, daß er im öffentlichen Fechten ebenso glücklich war wie in seinen heimlichen Anschlägen. Der Kurfürst aber war ein ersahrener Feld-Herr und weiser Kriegsfürst, ein Vater und Versachtigen der uns von Haus aus mit seiner klugen und vorsichtigen

<sup>1)</sup> So die: Accords-Puncten in dem Haubt-Quartier vor Uberlingen 11. Map 1644 beschehenen Bergleichs, 1644.

<sup>2)</sup> St.=M. T. 402, f. 271 f.

Feber führte. Endlich die Hauptsache: wir hatten lauter erprobte und tapfere Offiziere und bis auf den geringsten Solbaten geübte, herz- und standhafte Krieger.

Auch war das Heer damals so stark wie seit Jahren nicht Rachdem Mercy Marimont mit nahezu 1600 Mann mehr. in den Schanzen um den Hohentwiel und viele Truvben in festen Bläten zurückgelassen batte, konnte er immer noch mit 8000 Mann Fufivolt und 7000 Reitern am 27. Juni ben Angriff auf Freiburg eröffnen 1). Am selben Tage sicherte er sich durch die Einnahme des Schlosses Wigneck die Schwarzwaldstraße. In der Stadt befehligte der Oberft Ranofsty von Langendorf 1500 Mann z. F. und 150 z. Pf. Daß Turenne am 1. Juli im Rücken ber Baiern erschien und auf bem Batenberge eine feste Stellung nahm, beirrte Mercy, ber fich ebenfalls verschanzt hatte, nicht, die Belagerung mit allem Ernst fortzusetzen. Am 11. Juli ward nach heftiger Beichiekung die Bredigervorstadt erftürmt. Elf Stürme Baiern auf die Stadt wurden abgeschlagen, aber auch der Bersuch Turennes, sich in ben Besit bes Schinbergs (jett entstellt: Schönberg) zu seten, scheiterte. Um 28. Juli übergab Ranofsty die Stadt, gegen die 2500 Ranonentugeln und 100 Zeniner Mustetentugeln abgeschossen worben waren. Der Rest ber Besatung, 800 Mann, darunter 200 Verwundete und Rrante, durfte frei abziehen, wiewohl die Forderung, daß die bairischen Ausreißer und Gefangenen unter ihnen nicht aus-

<sup>1)</sup> Zum solgenden s. außer Heilmann H. Schreiber, Die Schlacht bei Freiburg 1644 (2. Bearbeitung; Freiburg i. B. 1857), besonders aber zwei neue sehr verdienstliche Untersuchungen: Lufft, Die Schlachten bei Freiburg im August 1644 (1882) und Generalleutnant v. Fischers Treuenfeld, Die Rückeroberung Freiburgs durch die kurdarische Reichsarme im Sommer 1644 (1895; S. 145s. die Schlacht). In letzteren beiden Schriften auch die besten Schlachtenpläne. Ferner voll. bei Eurt Troeger, Die Memoiren des Marschalls v. Gramont (Hallesche Abschandlungen z. Rener. Gesch. 24), den Erturs über die Feldzüge des Herzzogs v. Enghien 1644, 1645, S. 100—102. Für diese Feldzüge auch Duc d'Aumale, Histoire des Princes de Condé pendant les 16. et 17. siècle, T. IV (1886), p. 248s.

geliefert werben sollten, in Mercy Bedenken geweckt hatte, ob ber Aktord zu halten sei; im Kriegsrat war dann die Frage bejaht worden.

Nun aber führte ber Sieger von Roccop, Ludwig II. Herzog von Enghien, später Bring von Condé. 10000 Mann frischer Truppen heran und übernahm, nachdem er sich am 2. August mit Turenne vereinigt und dem Herzoge von Gramont den Befehl über sein Korps überlaffen hatte, den Oberbefehl über das vereinigte Heer. Mercy hatte sich auf der westlichen Abbachung des Schinberges, gegenüber den Dörfern Ebringen und Lautersberg, ftart verschanzt, aber an Zahl war er ben Franzosen, 20 000 Mann mit 37 Geschützen, bei weitem nicht gewachsen, zumal da er vor Freiburg gegen 1600 Mann 3. F. und 1000 Pferde verloren hatte. Der Herzog von Enghien bestand trot ber Gegenvorstellungen Turennes und anderer auf dem Angriff. Sogleich am 3. August schritt er bazu, indem er felbst gegen die Schanzen auf dem Bohl bei Ebringen anstürmte, während gleichzeitig Turenne durch ben von Bollschweil nach Merzhausen ziehenden Talgang den linken Flügel ber Baiern zu umgehen versuchte. Bier bairische Fußregimenter unter Ruischenberg verteidigten die Schanzen auf dem Bohl. Zwei Stürme wurden abgeschlagen; Enghien selbst stellte sich zu Fuß an die Spite des Regimentes Conti. Daß er, um die Truppen anzuseuern, seinen Feldherrnstab in die bairischen Linien geworfen habe, ist der gleichzeitigen Überlieferung unbefannt 1) und dürfte zu den nicht feltenen Fabeln gehören, welche die Kriegsgeschichte der Franzosen theatralisch zieren. Auf französischer Seite fielen hier 1000-1200 Mann, auf bairischer 6-700, barunter ber Oberst Haslang; bie bairischen Regimenter Holz und Wahl büften gegen zwei Drittel ihres Bestandes ein. Nach hartem Ringen gelang es den Franzosen, zwei Schanzen zu erobern, die Sternschanze jedoch blieb in den Händen der Baiern. Weniger glücklich war

<sup>1)</sup> Ebenso, wie es scheint, Turennes "Encore mille!", womit biefer am 5. nach ber Bernichtung ber einen Sturmfoloune eine andere vors geschiedt haben soll.

Turenne. Dieser stieß bei seinem Vorrücken nachmittags in bem Engpaß zwischen Au und Merzhausen zunächst auf das Regiment Royer, das die Wegsperre im Wald beseth hatte, und verdrängte dieses aus dem Walde. Dann aber vereitelten die Regimenter z. F. Fugger, Gold, Miehr, Mercy, unterstützt von Reiterei, in einem bis in die Nacht ausgedehnten Kampse alle Versuche des Feindes, aus dem Engpasse herauszutreten und brachten ihm einen Verlust von 15—1600 Mann, vielen Gefangenen und 2 Fahnen bei. Die drei alten deutschen Regimenter Schönbeck, Vernhold und Schmidtberg des weimarischen Heeres wurden fast ausgerieden, General Roqueservière, der Führer der französsischen Verloren hier gegen 400 Mann, darunter den Obersten Wiehr.

Mercys hervorragende Fähigkeit, die Örtlichkeit zu benutzen und seine Entschlüsse rasch den Plänen des Feindes anzupassen, treten in diesen Tagen besonders hervor. Mehr durch die Umfassungsbewegung des Feindes (wiewohl diese nicht gelungen war) als durch den Berlust der Bohlverschanzung veranlaßt, zog er in der Nacht alle seine Truppen auf dem bewaldeten Schlierberge (jetz Loretoberg) hart dei Freiburg zusammen, und den nächsten Tag, der ebenso wie der vorige unter andauerndem Regen verstrich, verwendete er, um sich dort durch Schanzen und gefällte Bäume, deren Uste ineinander verslochten wurden, eine neue seste Stellung zu schaffen. Der Herzog von Enghien, der an diesem Tage nur eine unbedeutende Kanonade unterhielt, beging den Fehler, ihn gewähren zu lassen und die Fortsehung der Schlacht auf den 5. zu verschieden.

An diesem kam es dann zu einem der schrecklichsten Kämpse des großen Krieges. Werth, seit 22 Jahren mit dem Blutshandwerk vertraut, versichert, daß er noch nie einem so mörberischen Tressen beigewohnt habe, und aus Mercys Munde vernehmen wir das gleiche Urteil. Für dessen Feldherrnsbegabung wie für die Tapserkeit seiner Baiern bietet die Doppelschlacht von Freiburg, eine der wenigen des dreißigjährigen

Rrieges, in benen die Bobengestaltung eine große Rolle spielt. ein glänzendes Zeugnis. Wie in den letten Feldzügen bie bairische Reiterei burch fühne Offensive, so bedeckte sich nun das bairische Fußvolk durch zähe Verteidigung mit Ruhm. Diese tapferen Regimenter — Fugger, Holz, Gold, Haflang, Winterscheid, Roger, Mercy, Ruischenberg, Rolb, Miehr, Enschering (6 in der Reuerlinie, 4 im Rückhalt, 1 in Freiburg) zählten nicht mehr ganz 4000 Mann, während die Franzosen auch nach den letten Berluften immer noch 8300 Mann & R. ins Treffen führten. Die ganze Stellung ber Baiern war nur etwas über 1000 Schritte lang. Um den Durchbruch des Keindes amischen Berg und Stadt zu verhindern, waren in der Luce awischen biesen die Arkebusierregimenter Werth, Sport, Cofalty und die Dragonerregimenter Wolf und Kurnreuter, zum Schute gegen eine Umgehung aber hinter bem linken Klügel im Günterstal vier Küraffierregimenter aufgestellt. Turenne griff nun von Süben ber den linken Klügel ber Baiern auf ber Wonnhalbe an, Marschall d'Espenan vom Westen den rechten Flügel auf dem Schlierberg, wo jest als Andenken der Schlacht die von einem Freiburger Burger geftiftete Loretotapelle steht. Daß die beiden Angriffe nicht gleichzeitig durchgeführt wurden, war ein Hauptgrund ihres Scheiterns. In dem dichten Bulverdampf erkannten und ermunterten sich die Baiern durch den Zuruf des Stammesnamens. Auf dem Schlierberg brobte ber Rampf gegen bie erdrückende Übergahl des Feindes eine bebenkliche Wendung zu nehmen, als Kafpar Merch zu Fuß mit seinen Dragonern über die französischen Regimenter berfiel und sie den Abbana hinunterwarf. Aber ber Tapfere fand hier felbst ben Selben-Bergebens wurden die weichenden Franzosen von ihren Kührern mit Gewalt in das Gemetel zurückgetrieben. Angriffe scheiterten an der Standhaftigkeit ber Baiern, an ihrem wirtsamen Geschütz - und Mustetenfeuer. Die frango--fischen Offiziere bekannten selbst, daß sie auf einen "unglaublichen Wiberstand" stießen 1). Dank ber Ruhmsucht und bem

<sup>1)</sup> Bericht aus Strafburg. St. 2. 346/28.

Eigensinn Enghiens, der den Stier an den Hörnern padte, wurde sein Fußvolk fast aufgerieben. Mercy schätzte die Zahl der gesallenen Franzosen auf 6000, und für die beiden Schlachttage (3. u. 5) zusammen hat man den Verlust des französischen Fußvolks auf mehr als 70, den des dairsichen auf nahezu 29 Prozent berechnet. Auch Warschall Echelle, der im Verein mit Espenan sich auf dem Schlierberg versrüht in den Kamps verwickeln ließ, war tötlich verwundet. Hatte der 3. August Enghien nur teilweisen Sieg gebracht, so bedeutete der 5. für ihn eine Niederlage, wenn auch seine Truppen in der Nacht noch ganz nahe am Gegner außharrten.

Run faßte Enghien ben Blan, ben Baiern ben Rudzug nach Billingen und die Aufuhr auf der Schwarzwaldstraße abzuschneiden, und ließ das Heer zu diesem Zwecke am 9. August über Langendenzlingen bas Glottertal hinauf gegen St. Beter Durch starfen Rachschub aus Breisach wurden bie Lücken, welche die Schlachten bei Freiburg in feine Reiben geriffen hatten, nabezu ausgefüllt. Mercy hatte in biefen Tagen seine Stellung auf dem Lorettoberge noch ftärker befestigt. Er burchschaute sofort ben feindlichen Blan und er= reichte durch einen Nachtmarsch St. Beter vor ben Frangofen. Als am 10. Rosen mit ber bie Vorhut bilbenben Reiterei bes Feindes am Hohlen Graben unweit St. Beter auf bas bairische Fugvolk stieß, wurden drei Angriffe derfelben abgeschlagen. Auf die Ausbeutung des errungenen Borteils mußte Mercy verzichten, ba seine Reiterei versagte: bie Pferbe waren seit acht Tagen nicht abgesattelt und nur mit Laub gefüttert. Enghien aber fand nicht geraten, ben Baiern weiter zu folgen. Er wollte feinen Feldzug mit einem sicheren und in die Augen stechenden Erfolge tronen und faßte, wiewohl bie Mehrheit seines Kriegsrates einen Angriff auf Freiburg 1)

<sup>1)</sup> Da in der Bürgerschaft dieser Stadt sich Biderftreben gegen die von Mercy ihr angesonnene Mitwirfung an der Verteidigung regte, drohte Mercy schriftlich, die vornehmsten Bürger aufzuhängen oder die ganze Bürgerschaft einsperren und die Stadt in Brand steden zu lassen, was die gewünschte Birtung nicht versehlte.

empfahl, die Festung Philippsburg ins Auge, beren vernachläffigter Ruftand kein Gebeimnis war. Bor seinem Abmarich verbrannte er St. Beter. Waldfirch und Schlof Wifined. So blieb die dreitägige Schlacht bei Freiburg, da sich beide Heere erschöpft hatten, politisch bedeutungslos. Mercy erreichte noch am 10. Billingen - und mag man über bie Übertreibung lächeln, die diesen Rückzug auf einer Hauptstraße bes Schwarzwaldes mit Hannibals Rug über die Alpen veralich, man wird boch anerkennen, daß die Marschleistung der Truppen, die vom Abend des 9. bis zum Abend des 10. August von Freiburg bis Villingen gelangten, ein bewunderungswürdige war, zumal da das Jugvolf furz vorher zwei Tage und zwei Rächte, ohne Schutz gegen die Unbilden der Witterung, in heißem Rampf ober angestrengter Schanzarbeit im Freien zugebracht batte. Dhne ben von ber Stadt Freiburg reichlich gelieferten Wein ware die Mannschaft zusammengebrochen. Reiterei als Fugvolt, berichtete Mercy am 11., sind wegen bes stätigen Travaglierens und Scharmutzierens so abgemattet. daß es zum Erbarmen ift. Bon Billingen aus befahl er Maximont, die Blockade des Hohentwiel aufzuheben und zu ihm zu stoken. Wiederhold ward durch bessen Abzug in die Lage versett, seine Raubzüge in Schwaben, wo er Kontributionen ervrekte, wieder aufzunehmen. Er bemächtigte sich Tuttlingens, bagegen ward sein Angriff auf Mestirch abgeschlagen. An Mercy aber erging vom Kurfürsten die Weifung, alle Operationen zu unterlassen, da von seiner Armada die Salvierung des Reiches abhänge. Er zog über Heilbronn nach Nefarsulm, wo sich (6. Sept.) Hatsfeld mit 2700 Mann Raiserlichen mit ihm vereiniate.

So fand Enghien in der Pfalz die Bahn frei, um wohlseile Lorbeeren zu pflücken. Schon am 9. September, drei Tage nach Eröffnung der Laufgräben, ergab sich ihm Philippsburg. Speier, Reustadt a. d. H., Worms, Oppenheim, Kreuzenach wurden von den Franzosen besetzt, Mainz vom Domskapitel ihnen seige übergeben, während doch Entsatz nache stand, Landau nach regelmäßiger Belagerung erobert. Dagegen ers

oberte eine Abteilung der Baiern unter Ruischenberg am 7. Oktober Mannheim, Höchst ward am 8. Rovember von Mercy durch Aktord gewonnen, am 1. Dezember Bensheim erstürmt. Hier traf den tapseren und in seiner Spezialwasse unersetzlichen Dragoneroberst Wolf eine tötliche Berwundung. Am 6. Dezember ergaben sich den Baiern auch Lindensels und Weinheim, die letztere Stadt erst, nachdem sie einen Sturm des Obersten Royer abgeschlagen hatte. Bald aber bekamen auch die Baiern die Kückwirkung der Borgänge auf dem Schauplate des kaiserlich-schwedischen Krieges zu fühlen.

Denn dieser war für das taiserliche Heer unter Gallas wieder höchst unalücklich verlaufen. Anstatt den Dänen wirksame Hilfe zu bringen, wurde es von Torftenson seit dem Sommer 1644 weiter und weiter aus Holstein ins Reich zurückgebrängt, ein großer Teil der Truppen, wie man unter ber Leitung bes Gallas gewohnt war, burch Mangel an geordneter Berpflegung, Anstrengungen und Krankheiten aufgerieben. Ein Treffen nördlich von Wittenberg brachte am 3. Dezember bem General Enkevoert und 1500 Mann die Gefangenschaft. Mit dem Reste bes Beeres ward Gallas in Magdeburg eingeschlossen, während Torstenson in Sachsen einfiel und Böhmen bedrohte. In Brag sammelte ber Kaifer ein neues Heer, wozu Got aus Ungarn, Satfeld aus dem Reiche berbeigerufen wurden. Gemäß des Bertrages vom Februar 1644 mußte Mercy auch sein eigenes Heer burch Entsendung eines Hilfstorps zu den Kaiserlichen schwächen. Am 1. Januar 1645 rief ein Befehl des bundestreuen Kurfürsten Werth und Ruischenberg, ben letteren als Führer bes Rugvolts, mit 5000 Mann nach Böhmen zu Satfeld, ber ben Dberbefehl über bas neugebildete Beer übernahm. Durch die Oberpfalz ziehend, gelangten diese Truppen gegen Ende Jamuar nach Tauß. Aber bie Oberleitung eines taiserlichen Felbherrn hatte für die Baiern noch selten Glück bedeutet. Am 6. März, nachdem wegen des brobenden Angriffs der Franzosen bereits ber Befehl zu ihrer Rückehr nach bem Westen ergangen war, wurden sie in die furchtbare Niederlage bei Jantau verwickelt,

bie Torstenson Hatseld bereitete. Werth focht auf dem linken Flügel. Schon hatte er ben Keind in Unordnung gurudgeworfen und Geschütze erbeutet, schon hatten die Reiterregi= menter Werth und Cofalti zwei schwedische Fußregimenter niedergehauen und elf Fähnlein, auch die Dragoner zwei Standarten erobert. Dann aber in voreiliger Siegestruntenheit der Plünderung des Gepäcks sich hingebend, murden die Baiern vom wieder gesammelten Keind unerwartet mit großer Bucht angegriffen und ganglich zersprengt. Hatfeld beschulbigte Göt und Werth, daß sie durch Zuwiderhandeln gegen seine Befehle ben Migerfolg verschuldet hatten. Die Rieberlage kostete ben Berbündeten 3-4000 Tote und Berwundete, alle Geschütze, das Gepack und 77 Fahnen. Got, drei Biccolomini und der Feldmarschallleutnant Graf Bruay waren gefallen, Satfelb felbst mit fünf anderen taiserlichen Generalen. viele Offiziere 1), darunter der breimal verwundete Oberst Sport, ber sich auch in Böhmen wieder durch fühne und erfolgreiche Kundschaftsritte hervorgetan hatte, und 4000 Mann gefangen. Werth, zweimal gefangen, wurde jedesmal herausgehauen. Er und Ruischenberg führten dann die Reste des bairischen Korps, von dem sich viele Bersprengte allmählich wieder sammelten, zu Mercy zurück 2).

Der Schlag von Jankau hatte für den Kaiser die schlimme Nachwirkung, daß der Kurfürst von Sachsen dadurch gezwungen wurde, seinen Bund mit ihm aufzugeben: er schloß Wassenstüllstand mit den Schweden, öffnete ihnen sein Land sür Truppendurchzüge und versprach ihnen monatlich 11000 Taler zu zahlen. Und schon vorher war den Schweden in Georg Nasoczy, dem Fürsten von Siebendürgen, ein neuer Bundes-

<sup>1)</sup> Ihre Namen s. in Torstensons Schlachtbericht, Oxenstiernas Skrifter II, 8, p. 447.

<sup>2)</sup> Biele Berichte fiber die Schlacht, manche in Eile unter den ersten Eindrücken abgefaßt und unzwerläsig, s. in T. 600 der Kriegsaften des R.-A. (Fol. 295 dieses Bos. bitten die Deggendorfer [9. März] den Kursfürften, von der befohlenen Flüchtung ihrer heiligen Hoften nach Stranbing abzusehen, da dies eine Panit hervorrusen würde, auch in früheren Fällen von Feindesgesahr nicht geschehen sei.)

genosse erstanden, der seit dem Februar 1644 bereits das öst= liche und nördliche Ungarn erobert hatte. Österreich geriet aufs neue in harte Bedrangnis. Durch Mähren brang Torftenson bis an die Donau vor; am 24. März 1645 stand er in Krems. In seiner Not wandte sich ber Raiser, wie an ben Bapit und den König von Bolen, auch wieder an Maximilian. Er entfandte Martinit und Kurz nach München und ließ bem Kurfürften für ein Hilfstorps von 4-5000 Mann brei Tonnen Gold und als Bfand bafür eine Landabtretung anbieten. Genannt wurden Glat, Münfterberg und Frankenftein in Schlefien, ober Rlattau, Tauf und Schüttenhofen, ober ber Egerfreis, ober bie Graffchaft Gorg, ober ein Stud Oberöfterreichs mit dem Jahreserträgnisse von 50000 fl. So lodend das Anerbieten war, mußte Maximilian es ablehnen, da er im Westen den Anmarsch Turennes und Coudes erwartete und biefen ohnebies nur unzulängliche Streitfrafte entgegenstellen konnte 1).

In der Tat tam es auch dort balb zu neuen Rämpfen. Schon im Beginn bes Jahres 1645 hatte Rosen burch bas Rinzigtal einen Borftoß gegen Burtemberg gemacht, war aber, als Mercy feine Streitfrafte bei Göppingen zusammenzog, zurückgegangen. Nun aber überschritt Turenne mit 11 000 Mann bei Speier ben Rhein und brang gegen Baiern vor. Am 25. März wurde der bairische Oberst Nußbaum bei Na= gold überfallen, seine Dragonerkompagnie vernichtet, er selbst getötet. Da Mercy nach einer Zählung vom 17. April an fampffähigen Mannschaften nur über 3804 Reiter. 356 Dragoner und 3334 Mann 3. F. verfügte und vom Rurfürften Die Weifung hatte, vor der bevorftehenden Remontierung sich in feinen Kampf einzulassen, tonnte Turenne bis Rothenburg a. b. Tauber pordringen, bas er einnahm. Mercy hatte seine Truppen bei Feuchtwangen gesammelt und faßte, da die Franzosen in die Gegend von Mergentheim zurückgegangen waren und bort ziemlich zerstreut lagerten, ben Plan, ihnen "bie Quartiere aufzuschlagen". Turenne durchschaute seine Absicht

<sup>1)</sup> Roc II, 33.

und zog seine Truppen rechtzeitig, aber nach Rapoleons Urteil zu nahe am Feinde, in Herbsthausen zusammen. Aus dem beabsichtiaten Überfalle wurde (5. Mai) eine Schlacht. die ichon nach einer Stunde zu Gunften ber Baiern entschieben Mercy selbst griff an der Spike seines Fugvolks im Rentrum an und warf alles über den Haufen. Auf dem rechten Flügel ward zwar die bairische Reiterei ansangs zurückgetrieben, setze aber balb zu neuen Angriffen an. Die Reiterei des linken Flügels aber vollzog eine Umgehung und entschied badurch den allseitigen Rückzug des Feindes, der unter harter Berfolgung in wilde Flucht ausartete. Während ber Sieg ben Baiern nur 300 Mann, darunter ben Oberften Beauveau kostete, erlitten die Franzosen sehr empfindliche Ber-Bier ihrer Generale, Schmidtberg, Rosen, Biscont be la Wet und Bassage 1), 79 Offiziere, an 2600 Mann wurden gefangen, 59 Fahnen und Standarten, 6 Kanonen und das ganze Gepäck erbeutet. Die gefangenen Gemeinen ließen sich, angeblich größtenteils gutwillig, in die bairische Reichsarmee einreihen 2). Guftav Freytag 1) erzählt von bem "Oberften Lumpus", einem gemeinen Soldaten vom Rufregiment Holz, der in dieser Schlacht ein Kak mit französischen Dublonen erbeutet und das Geld dann in München in Saus und Braus durchgebracht habe.

Der Sieg bei Mergentheim-Mariental, ober richtiger bei Herbsthausen, wie ihn die Baiern damals nannten, rettete nicht nur Baiern vor dem Einbruch des Feindes, sondern verhinderte auch, daß die Franzosen Torstenson die Hand reichten. Bon Merch dis nach Hessen hinein versolgt, barg sich Turenne unter den Geschützen von Ziegenhain. Dort stießen die Hessen unter Geiso, bald auch Schweden unter Königsmark zu ihm. Kirchheim ward von den Baiern vergebens belagert.

<sup>1)</sup> Schmidtberg und Paffage wurden vom Regiment Sport gefangen. Sport bat baher den Aurfürsten am 6. Aug. um das Lösegeld für diese Generale. T. 596, f. 144. 146.

<sup>2)</sup> T. 584, f. 597.

<sup>3)</sup> Bilber aus ber beutschen Bergangenheit III, 93.

Dann aber erfüllte sich Mazarins Drohung, daß die Baiern ihren Sieg bei Herbsthausen balb bereuen dürften, weil er ihnen überlegene Gegner auf den Hals ziehen werde 1). Die von Maximilian vorausgesehene Verbindung Engbiens mit Turenne, die bei Heibelberg vollzogen ward, erhob bas franzölisch-weimarisch-hessische Heer zu ber Stärke von 30-32 000 Dagegen konnte sich Mercy (4. Juli) bei Amorbach nur burch 5000 Mann Raiferliche unter Geleen verftärten. Die beiden Generale vereitelten durch eine glücklich gewählte Stellung ben beabsichtigten Recarübergang ber Frangosen awischen Reckarhausen und Beilbronn, konnten aber bann nicht hindern, daß diese (8. Juli) Wimpfen nahmen, dort über den Rectar gingen und (18. Juli) Rothenburg, bessen schwache Befatung fich unterfteden laffen mußte, zum zweitenmale eroberten. Königsmark mit seinen 4000 Mann aber hatte sich infolge eines Berwürfnisses mit Enghien wieber vom Beere getrennt. Rach ber Weisung seines Fürsten 2) war Mercys Absehen barauf gerichtet, bem Feinde nicht ben Borsprung an Die Donau zu lassen. Bor kurzem noch hatte Mazarin in einem Schreiben an Turenne die Kriegszucht im bairischen Heere gelobt; es wäre feltsam, meinte er, wenn es nicht gelänge, ähnliche Aucht auch unter den französischen Truppen burchzuführen 3). Run aber häuften sich mit den Klagen über die Not iene über die schlechte Aufführung der Truppen. Der Rumormeister begehrte seinen Abschied, da die Reiter keine Löhnung erhielten und er wie sein Leutnant von den unzufriedenen Offizieren und Solbaten bis auf den Tod verfolgt werde 4).

Bei Dürrwang an der Sulz kam es am 1. August zu

<sup>1)</sup> Lettres du Cardinal Mazarin, ed. Chéruel II, 173.

<sup>2)</sup> M. an Mercy, 2. Aug. T. 585, f. 429.

<sup>3) 11.</sup> April. Chéruel, Lettres du Cardinal Mazarin II, 145.

<sup>4) 1645, 16.</sup> Juni. T. 596, f. 16. Wegen Ausschweifungen in Mosbach Stanbrecht über einen Leutnant bes Regiments Fallenstein. L. c. f. 18. 19. Plünberung und Mißhandlungen ber Einwohner von Donauwörth vor und nach der Schlacht bei Alerheim; nichtige Entschulbigung seiner Truppen durch Werth, l. c. f. 99; T. 585. f. 532.

einer gegenseitigen Beschießung, die beiden Teilen einige hunbert Mann kostete. Die Entscheidungsschlacht wurde zwei Tage darauf, am Jahrestage der ersten Freiburger Schlacht, bei Alerheim, nahe dem Schlachtselbe von Nördlingen geschlagen. Dort, am rechten User der Wörnitz, hatte Werch vom Wenneberg über das Dorf Alerheim dis zum gleichnamigen Schlosse eine von Natur seste Stellung besetz, deren Front und Flanken er durch Schanzen noch verstärkte. Wit den Kaiserlichen etwa 15—16000 Mann stark mit 28 Geschützen, stand er er etwa 6000 Franzosen, 5000 Weimarern und 6000 Hessen, also 17000 Mann mit 27 Geschützen gegenüber.

Die Schlacht 1) begann erft zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags mit dem Angriffe des Herzogs von Enghien auf bas langgestreckte Dorf Alerheim im Zentrum. Wie bei Freiburg pactte Enghien ben Stier bei ben Hörnern und wie dort mußte er seine Rühnheit mit furchtbaren Berluften bezahlen. Der Rampf um ben Besitz bes Dorfes gehört zu ben blutigften bes aroken Krieges — ein Dorfgefecht, bas an Bazeilles erinnert - inmitten brennender Häuser, welche die Angreifer angezündet hatten. Hier fiel ber Marschall Graf Marfin, Enghien selbst, tapfer wie immer, ward zweimal verwundet, fast alle Offiziere seines Gefolges getötet ober schwer verwundet. Etwa gegen 6 Uhr verließ Mercy den Plat hinter bem Dorfe, von wo er bisher ben Rampf geleitet hatte, um seine Leute im Dorfe persönlich anzuseuern. Da traf ihn eine feinbliche Mustetentugel, auf der Stelle tötlich, in den Ropf und entschied über das Schickfal des Tages. In Alerheim jedoch konnten die Franzosen auch nachber keine Fortschritte machen, ja zulett ward, was von ihrem Jufvolk hier noch am Leben war, von den Baiern unter Ruischenbergs Führung aus bem Dorfe hinausgeworfen und irrte in völliger Auflösung in ber Ebene umber.

<sup>1)</sup> Belege und Räheres s. in meiner Abhanblung: Die Schlacht bei Alexheim, Sig.-Ber. ber Münchener Alab. hift. M. 1901, S. 479 f.

Ungefähr um dieselbe Reit, da Mercy fiel und, wie es scheint, ohne bavon zu wissen, brach Werth mit ber bairischen Reiterei des linken Klügels zum Angriff hervor, an einer Stelle, die eine frangosische Offiziersvatrouille vorher als für Reiterei ungangbar bezeichnet hatte. Der Feind versah sich daber bier keines Angriffs, und als die bairischen Reiter beransprengten, stob die ganze, an Bahl weit überlegene Reitermasse des französischen rechten Flügels in wilder Flucht davon - ein Borgang, sagt Gramont, wie er sich vielleicht nie wiederholen wird. Auf ihrer Flucht rif diese Kavallerie auch vier Bataillone heffischen Fußvolks mit sich fort. Auch die französische Reserve dieses Flügels unter Chabot wurde geschlagen und in die allgemeine Flucht verwickelt. 70 Fahnen und Standarten und 8 Geschütze wurden hier von den Baiern erobert. Rur die Regimenter Fabert und die Frländer Balls bielten eine Zeit lang Stand. In biefem Kampfe murbe ber Rührer des rechten frangösischen Flügels, Marschall Gramont, von dem Rittmeister Sponheim bes bairischen Rurassierregi= ments Lapierre gefangen genommen, sein ihn mit Aufopferung verteibigendes Gefolge größtenteils getötet. Derfelbe Rug, ber Mercys Leiche seiner Witwe zuführte, brachte ben gefangenen Gramont nach Ingolftadt.

Zwei Regimenter Werths setzten die Berfolgung der aufgelösten französischen Reiterei zwei Stunden weit fort und den der des Gendes, ohne daß das zu seiner Bedeckung aufgestellte Regiment es hindern konnte.

Als endlich der linke französische Flügel unter Turenne zum Angriff gegen den Wenneberg schritt, standen die Dinge für die Franzosen so schlimm als möglich. Auch Turenne geriet anfangs hart ins Gedränge, dis die Reserve der Hesen und Weimarer, die Reiterei unter Geiso, Dehm und dem Landgrasen Ernst von Hessen, das Fußvolk unter Uffeln eingriff. Dann erst wurde der durch Abordnungen in das Dorf Alerheim sehr geschwächte rechte bairische Flügel, wo auch die Kaiserlichen standen, durchbrochen, sein Besehlshaber Geleen, die kaiserlichen Obersten Graf Holstein und Hiller, die bai-

rischen Royer, Stahl, Cobb gefangen. Ein Teil der Reiterei dieses Flügels sich dies Donauwörth zurück, so daß später auf Besehl des Kurfürsten über zwei Rittmeister das Kriegsrecht gehalten wurde. Alle Geschütze auf diesem Flügel gingen verloren, auch die vom siegreichen linken Flügel eroberten Stücke sielen — freilich unbrauchdar gemacht — in die Hand des Feindes zurück, da die Fuhrknechte mit den Pferden und Prohen durchgingen.

Ms Werth mit dem größeren Teil seiner Reiterei von feinem Siegesritte gegen Alerheim gurudtehrte, fentte fich fcon die Nacht auf das Schlachtfeld. Turenne urteilt, daß die fiegreiche heffisch-weimarische Reiterei nicht im Stande gewesen ware, einem Angriffe Werths in ihrem Ruden zu widerfteben, und auf diesem Ausspruch fußend, hat Napoleon Werth getadelt, daß er nicht in der Diagonale umfehrte. Aber Werth wußte nicht, wie die Dinge auf dem rechten Flügel standen. Bier machte fich eben ber Kall Mercus fühlbar, ber Mangel eines Oberleiters, der die allgemeine Lage überschaut und ben Unterführern die entsprechenden Weisungen gegeben batte. Runächst blieben die zwei siegreichen Flügel, der linke bairische und ber linke frangösische, in Schlachtorbnung voreinander ftehen. Da aber die feindliche Reiterei etwas über das Dorf Alerheim vorgedrungen war, ergaben sich die Kompagnieen des Regiments Gil be Hasi, die den Kirchhof und die Kirche verteidigt hatten, an Turenne, ohne zu wissen, daß ihre Landsleute ganz nahe ftanden. Wie diese Ergebung, so war es wahrscheinlich auch voreilig, daß die Baiern in der zweiten Sälfte ber Nacht - in guter Ordnung - ben Rudzug nach Donauwörth antraten. Rach Werth war ber Mangel an Dunition dafür bestimmend. Rach Turennes Unsicht hatten bie Baiern, abgesehen vom Berlufte ihres Oberfeldherrn, nicht mehr Grund bas Schlachtfelb zu räumen als bie Frangofen.

Die ungeheueren Verluste der Franzosen, von deren Fußvolk in den nächsten Tagen nicht mehr als 12—1500 Mann zusammengebracht werden konnten, stempelten ihren taktischen Erfolg zu einem Phyrchussieg. Drastisch zeichnet die Lage die Außerung der Madame de Montvensier, als sie in Baris zum Tebeum ging: es ware bester ein De profundis anzustimmen. Der Tapferkeit ber altbewährten bairischen Regimenter bat König Ludwig von Frankreich ein beredtes Zeugnis ausgestellt. wenn er in einem Briefe an die Landgräfin von Heffen von der "furchtbaren und ruhmbedeckten bairischen Armada" 1) spricht, die nun geschlagen sei. Die Kraft ber Franzosen aber war burch ihre schweren Verluste zu sehr erschüttert, als daß ber Sieg, ben fie allein ihren beutiden Berbunbeten verbankten, ftrategische Folgen haben konnte. Daß sich bie Stadt Nordlingen am 9. August ben Franzosen übergab 2), die jedoch nach den Übergabsbedingungen feine Befatung in die Stadt legen durften, ward mehr durch die von der Bürgerschaft eingenommene Haltung als durch die Alerheimer Schlacht herbeis geführt. Am 24. besetzten die Frangosen auch Dinkelsbühl. Aber zum Angriff auf Baiern, wo bereits Bufibungen und Gebete zur Abwendung ber Gefahr angeordnet wurden, und zu neuem Rampfe mit dem bairischen Beere fehlten ihnen Mut und Kraft. Bielmehr wandte sich Turenne — Enghien war erkrankt nach Frankreich zurückgekehrt — zur Belagerung Beilbronns, deffen Besatzung Maximilian, die strategische Bebeutung der Stadt richtig würdigend, schon vor der Schlacht auf 1200 Mann unter Fugger verftartt hatte. Der gefangene Geleen (Gottfried Graf Hunn v. Geleen), der im Beginne bes Rriegs in bairischem, seit 1636 aber in faiserlichem Dienste ftand, war gegen Gramont ausgewechselt und vom Kurfürsten (28. Sept.) als Feldmarschall an die Spipe des bairischen Heeres gestellt worben. Werth, seit 31. Mai 1643 General ber Ravallerie, der nach Mercys Kall als der dienstälteste General ben Befehl übernommen hatte, ward übergangen. Rach bem Borichlage des Kriegskommissärs Teisinger hatte ihm der Kur-

<sup>1)</sup> La terrible et glorieuse armée de Bavière. 19. August. Camerariana, T. 63, n. 46.

<sup>2)</sup> Der bairische Kommandant Beltin wurde beswegen vor ein Kriegssgericht gestellt, wußte sich aber zu rechtsertigen. T. 585, f. 534; T. 594, f. 33.

fürst nach Alerheim nur den Befehl über die Reiterei, Ruischenberg den über das Fufivolk übertragen. Geleens Seranruden jum Entfate Beilbronns genügte, Turenne jur Aufhebung ber Belagerung zu bewegen. Und schon hatte ber Raiser auf Maximilians Hilseruf neue Truppen unter bem Erzherzog Leopold Wilhelm, ber nun Geleen im Dberbefebl ablöfte und bem Gallas, ber Unvermeibliche, beigegeben war, zu ben Baiern ftogen laffen. Denn in ben Erblanden batte sich die Lage für ihn überraschend günstig gestaltet. Rakoczy, burch die drohende Haltung der Türken geschreckt, hatte (8. und 22. Aug.) Frieden geschlossen, Torftenson am 20. Auguft bie Belagerung Brünns aufgehoben. Amar brang ber schwedische Felbherr bann nochmals bis Stockerau a. b. Donau vor, führte aber sein Beer, um ihm bie nötige Rube zu gönnen, bald nach bem nordöstlichen Böhmen zurud. Unterstütt von bem taiferlichen Hilfstorps, gingen die Baiern in Franken und Schwaben wieder zur Offensive über, eroberten Besigheim, Dinkelsbühl, Rothenburg a. d. T., Hohennagold. Der koniglich frangösische Historiograph Vittorio Siri spricht von bem "wunderbaren Marfch" des bairifch-taiferlichen Beeres, moburch die Franzosen über den Rhein zurückgedrängt wurden 1). Turenne jog nach dem Mittelrhein, um den Kurfürsten von Trier zurudzuführen, und am Ende bes Jahres hatten bie Frangofen alle ihre Eroberungen am rechten Rheinufer wieder eingebüßt.

Die Feldzüge der Baiern unter Merch gegen die Franzosen in den Jahren 1643—45 gehören zu den bedeutendsten militärischen Leistungen des großen Kriegs. Dank seinem genialen Führer, errang das bairische Heer in diesen Jahren nochmal die hervorragende Tüchtigkeit und annähernd ebensoglänzende, wenn auch nicht so wirksame Erfolge wie in dem ersten Jahrzehnt des Kriegs unter Tilly — Erfolge, die dem Feldherrn um so höher anzurechnen sind, als er durch die Rotlage und immer wiederholte Besehle seines Kürsten auf

<sup>1)</sup> Mercurio V, p. 2, p. 2. 272.

die größte Schonung der Truppen angewiesen war. Welche Beliebtheit sich dieser Fremdling in Baiern errungen hatte, ward dem Marschall Gramont klar, als seine Leiche nach Ingolstadt gebracht wurde 1). Als Stratege unübertrossen, als Taktiker mit allen Fortschritten der Ariegskunst vertraut, Meister in der Ausnühung des Geländes, bei aller Strenge doch ein Bater seiner Soldaten, für deren Berpflegung er einsichtsvoll sorgte, ein lauterer und uneigennühiger Charakter, würde Merch in den Blättern der Kriegsgeschichte wohl einen ebenso klangvollen Namen besihen wie Tilly, hätte nicht die seindsliche Kugel in Alerheim seinem Leben ein vorzeitiges Ende bereitet.

In Münfter äußerten die frangösischen Gesandten. Marimilians Waffen und hochvernünftige Direktion habe allein den Raiser gerettet. Aber zur selben Zeit, da bie bairischen Truppen in helbenmütigem Ringen gegen die frangofische Übermacht das Beste leisteten, batte sich die Bolitik des Kurfürsten Frankreich wieder zu nähern begonnen. Gegenüber Schweden und ben beutschen Protestanten einerseits, beren Bereinigung ben Ratholizismus im Reiche bedrohte, dem engen Bunde des Raisers mit Spanien anderseits, ber Maximilian als bas Haupthindernis des Friedens erschien, fand er für sich nur Beil in der Anlehnung an das tatholische Frankreich. Befonders glaubte er der Unterstützung dieser Macht zu bedürfen, um die Rur und die 13 Millionen oder genügenden Erfat für diese Summe, Forberungen, an benen er unverrückt fest= hielt, durchzuseten. Un den Nuntius Bichi in Baris schrieb er nach der Tuttlinger Schlacht 2), soweit seine Pflicht es zulaffe, habe er ftets geftrebt seinen wiederholten Beteuerungen auch Taten folgen zu lassen, und sei zu diesem Awecke entschlossen gewesen, eine eigene Berson nach Frankreich zu ichicken 3) in der Hoffnung, mit Eröffnungen über seine eigenen

<sup>1)</sup> Mémoires du Maréchal de Gramont I, 166.

<sup>2)</sup> St.-A. Korrespondens mit Rard. Bichi 1648, 1644.

<sup>3)</sup> Die gleiche Absicht teilte er bor 14. Juni 1644 bem Rarbinal Gris analbi mit. Gartner, Beftphal. Friebens-Cantilen III, 124. Anberfeits

Ungelegenheiten auch Mittel und Wege zur Biederherftellung bes Bertrauens amischen bem Reiche und Frankreich zu finden. Er beklagte, bag ihm wiber Erwarten ber nachgefuchte Bak. auf den er zu Richelieus Lebzeiten vertröftet worden, abgeschlagen worden sei, und daß trot seiner Remonstrationen am französischen Hofe Guebriant in fein Land einzubringen versuchte. Erst im Februar 1645 erhielt Maximilian die Bässe zu der beabsichtigten Sendung nach Baris, und als diese zur Tat ward, stand er unter dem Gindruck der Rieberlage von Jantau. Anfangs April erschien in Paris in ber Tracht eines Weltpriefters fein Beichtvater, der Jesuit Bervaur 1). Der Marquis von Noirmoutiers, der seit seiner Gefangenschaft in Korrespondenz mit einem bairischen Staatsmanne geblieben war, vermittelte ihm eine Audienz bei Das zarin. Im Ramen seines Fürsten sprach der Jesuit dem Kardinal die wärmsten Freundschaftsversicherungen und den Wunsch engen Anschlusses an Frankreich aus, bessen Interessen im Reich mit ben bairischen ja größtenteils Hand in Hand gingen; er flagte über ben habsburgischen Undant und erflärte. daß das Übelwollen ber Spanier gegen Maximilian biesem ben französischen Schutz zum Bedürfnis mache: nur muffe fich bas Verhältnis in Granzen halten, die feine Bflichten als Reichsfürst nicht verleten. Endlich ersuchte er um einen Waffenstillstand - sollte ber Raiser bafür nicht zu gewinnen fein, auch für Baiern allein.

Maximilians Werbung fand jedoch bei dem Leiter der französischen Politik trot des günstigen Eindrucks, den die freie und offene Sprache des Abgesandten auf ihn machte, eine sehr kühle Aufnahme. In der Antwort, die der Kardinal im Einverständnis mit der Königin erteilte, versagte er sich

empfahlen auch die französischen Kongresbewollmächtigten ihrer Regierung die Absendung eines Bertrauten an Maximilian (1644, 2. Juli). A. a. D. 188 f. 673.

<sup>1)</sup> Shon in Schreiben vom Rov. 1644 wird die Antunft eines bais rischen Gesandten in Paris erwähnt, dieser aber nicht genannt. Gärtner, Bestphäl. Friedens-Cantley III, 652. 700. 710. 727.

nicht den spöttischen Hinweis, daß die bairische "Ansprache" bei Tuttlingen, wiewohl bes Kurfürsten Interessen bamals bieselben gewesen seien wie jett, mit der eben vernommenen schlecht zusammengeflungen habe. Gin Waffenstillstand wurde abgelehnt oder doch an unerfüllbare Bedingungen. Abtretung ber wichtigften Festungen und Überlassung eines Sohnes Maximilians als Geisel 1), gefnüpft, Frankreichs unerschütterlich einträchtiges Ausammengeben mit Schweden betont. Seine Friedensliebe moge Maximilian por allem dadurch betätigen. daß er in diesem Sinne auf den Raiser wirke. Etwa acht Tage später sprach Bervaux die bestimmte Bitte aus, daß Frankreich Maximilian und seine Lande, seinen Bruder von Köln und den ganzen fräntischen, schwäbischen und bairischen Rreis in seinen Schut nehme gegen bas Berfprechen, bak biele ben Gegnern Frantreichs teine Unterftupung gewähren. Seine Truppen sollte jedoch Maximilian bis zum Friedensschlusse behalten dürfen. Die Ausdehnung des Anliegens auf Röln und die drei oberdeutschen Kreise scheint Vervaur eigenmächtig beantragt zu haben, doch urteilte auch der Kurfürft. es fei .. aus auter Obsora" geschehen.

Auf Mazarins ablehnende Haltung werden die Nachrichten der französischen Kongreßbevollmächtigten nicht ohne Einfluß geblieben sein. Diese hatten schon am 23. April 1644 ihre Eindrücke dahin zusammengesaßt, daß Maximilian im Herzen keineswegs wünsche, daß Frankreich seine deutschen Eroberungen behalte und sich in die Angelegenheiten des Reichesmische; dem Kaiser stehe er allerdings mißtrauisch gegenüber, sein Streben gehe auf Einschränkung der kaiserlichen Autorität, aber auch auf Verdrängung aller Fremden vom Boden des Reiches?). Zunächst hatte also Vervaux' Mission keine andere Wirkung, als daß bei Freund wie Feind Mißtrauen gegen Maximilians Sonderbestrebungen hervorgerusen wurde. Denn Mazarin ließ die bairischen Anträge Schweden und den General-

<sup>1)</sup> S. bas Schriftftild bei Meiern II, 217.

<sup>2)</sup> Gartner, Friebens-Canglen II, 745 f.

staaten mitteilen, und der Kaiser hatte zwar die Sendung nach Paris gebilligt, wurde aber nachher durch Rachrichten über ihre Ziele mit Argwohn gegen seinen Bundesgenossen erfüllt <sup>1</sup>). Waximilian klagte, daß sein Beichtvater in Paris nur auf die Verhandlungen in Münster verwiesen worden sei <sup>2</sup>).

Indessen hatte Mazarin schon früher gegen die Kongreßbevollmächtigten hervorgehoben, wie nütlich es wäre Marimilian vom Kaiser zu trennen, und hatte von der Rotwendigkeit gesprochen, die Autorität der Kurfürsten und Fürsten gegen-Frankreich und über der kaiserlichen Willfür zu mahren 3). Baiern hatten in ber Tat zu viele gemeinsame Interessen, als daß sich dies bei den Friedensverhandlungen nicht bald geltend gemacht hätte. Seit bem 22. Januar 1645 weilten bie bairischen Gesandten zum Friedenskongreß, der Geheimrat und Hofmarschall Georg Christoph von Haslang und der Hofrat Dr. jur. Johann Abolf Krebs, in Münfter. Ihren Ginzug hatte eine Schwierigkeit ber Etikette etwas verzögert: fie wollten nicht eher erscheinen, bis ihnen und allen furfürstlichen Gefandten der Titel Erzellenz zugeftanden würde. Spanien hatte bagegen Bedenken erhoben, und die fürftlichen Gesandten beschwerten sich später über diese Auszeichnung der turfürstlichen 4).

<sup>1)</sup> Mazarin an die Kongresdewollmächtigten 7. und 15. April 1645; Chéruel II, 140 f. u. 147 f.; Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnadrug II a, 176 f.; Jacob, Die Erwerbung des Elsaß durch Frankreich im westfälischen Frieden (1897). S. 46 f.; v. Egloffstein, Die bairische Kriedenspolitik von 1645 bis 1647 (1898), S. 20 f.

<sup>2)</sup> Négociations secrètes II, b. 138.

<sup>3)</sup> Rov. 1644; Négociations secrètes II, a, 177. Zum folgenden voll. außer diesem Werke v. Meiern, Acta pacis Westfal., bes. I, 358. 416 s.; III, 3 f. 18-31; Gärtner, Bestphäl. Friedens-Cantileo, bes. T. III n. s.; die Berichte der batrischen Gesandten in Münster und Maximisians Weisungen an diese vom 15. Dez. 1644 bis Ende August 1645 bei Söltl, Der Religionskrieg in Deutschland III, 378 f., bes. 401, zu voll. mit 418. 421; serner 419. 429. 430. 432. 436 f. 442; Obhner, Die Politik Schwedens im Bestphälischen Friedenskongreß; Koch II, 181; Huber V, 596-600; Jacob, S. 60 f.; v. Egloffstein, S. 9f.

<sup>4)</sup> Gartner IV, 293; V, 18.

Als britter Bertreter Baierns folgte nach Münster Ende Ottober Dr. Johann Ernst, der bisher auf dem Frankfurter Deputationstage tätig gewesen war. Die Ziele ber bairischen Bolitik auf dem Kongreß waren der von Maximilian beiß erfehnte Universalfriede, wenn aber bieser nicht sogleich zu erzielen wäre, ein vier- bis fünfmonatlicher allgemeiner Waffenftillstand auf Grund bes status quo 1); dazu die Sicherung ber bairischen Errungenschaften, ber pfälzischen Rur für die wilhelmische Linie und ber Oberpfalz als Ersat für die 13 Millionen Kriegstoften, endlich möglichst geringe Rugeständnisse an die deutschen Brotestanten. Der Errichtung einer achten Kur wiberstrebte Maximilian nicht, wenn ihm nur der Borrang unter den weltlichen Rurfürsten verbliebe. Bon ben französischen Bevollmächtigten auf dem Kongreß waren Graf d'Avaux wie der später eingreifende Herzog von Longueville den Baiern günstig gesinnt und verkehrten mit ihnen auf vertraulichem Fuße. Dagegen arbeitete Graf Servien wenigstens anfangs der bairischen Politik entgegen. Noch entschiedener tat dies ber spanische Bevollmächtigte Don Diego Saavedra, gegen bessen Rulassung zu ben Beratungen über Reichsangelegenheiten Maximilian sich beim Kaiser beschwerte 2). Auch in dem svanischen Botschafter am Raiserhofe, dem Herzog von Terranova, hatte Baiern einen rührigen Gegner. Diefer Diplomat hatte sich vergebens bemüht, den Raiser und Marimilian für ein neues formelles Bündnis mit Spanien zu gewinnen 3).

Da Schweben die Ansprüche des Pfalzgrafen Karl Ludwig unterstützte, auch die Richtigkeit der Kriegskostenberechnung

<sup>1)</sup> Schon im Borjahre hatte M. für einen folden auch Mainz zu gewinnen gesucht, biefes aber fant barin nur ein bairisches Privatintereffe, da Baiern bisher nichts eingebüßt habe, vielmehr wichtige fremde Plate befetzt halte. 1644, 14. Nov. Gärtner III, 658.

<sup>2)</sup> S. bie beichwichtigenbe Antwort bes Raifers vom 3. Jan. 1645; Gärtner IV, 42. 44.

<sup>3)</sup> Maximilian berief sich barauf gegenüber Gramont zum Beweise, baß weber ber Kaiser noch bie Reichsstände mit Spanien zu tun haben zwollten. Négociations secrètes II, b, 136 f.

mit 13 Millionen in Zweifel jog, ließ fich eine Durchsetung ber bairischen Ansprüche nur hoffen, wenn Frankreich in bieser Frage von seinem Bundesgenossen getrennt wurde. Weisungen des Kurfürsten an seine Gesandten durchzieht da= ber ber Grundgebanke, daß Frankreich trot des höchst bedauerlichen Krieges, bem sich Baiern wegen seiner Bflichten gegen bas Reich nicht entziehen konne, in ber freundlichen Gefinnung gegen Baiern, die man im tiefften Grunde bei ihm voraussekte, die auch seine Gesandten in Münster kundgegeben batten 1). bestärkt werben folle. Eben in ben Tagen, ba Bervaur in Baris weilte. am 10. April 1645 rlidte d'Avaux bei einer Besprechung mit Haslang mit der entscheibenden Forderung seines Hofes heraus: Frankreich begehrte die vorderöfterreichiiche Landgrafichaft Elfaß und auf Grund dieses Besites Reichs. ftanbschaft, ferner bie Festungen Breisach und Bhilippsbura. Für die Unterstützung dieser Forderungen stellte d'Avaux den Schut ber bairischen Interessen in Aussicht 2).

Die bairischen Gesandten gaben in ihrem Berichte an ben Aurfürsten ben nationalen Bedenken Ausdruck: zwischen Frankreich und Deutschland müßten die alten von Gott und der Natur angeordneten Gränzen, das burgundische und lothringiiche Gebirge, bleiben, sonst werbe ber Streit nie enden. Marimilian aber wieß sie an, die französischen Forderungen nicht unbedinat abzulehnen, und am 9. August, nach der Schlacht bei Alerheim, bevollmächtigte er sie, sich zu aller Beförderung ber französischen Ansprüche bereit zu erklären. Auch als bie bairischen Gesandten sich nur für einen allgemeinen Baffenstillstand aussprachen, tam vom Kurfürften sogleich (19. Juli 1645) die Berichtigung: ein Bartikularwaffenstillstand sei nicht schlechterbings zu verwerfen, zumal da ein allgemeiner nicht so balb erfolgen bürfte. Dafür lohnte Servien mit bem schmeichelhaften Wunsche, daß Maximilians ältester Sohn schon erwachsen ware; bann konnte ihm Frankreich bas Raifertum ober die römische Krone verschaffen.

<sup>1)</sup> U. a. Ott. 1644. Négociations secrètes II, 159.

<sup>2)</sup> Bgl. Jacob, S. 56f.

Das wechselnde Kriegsglück übte auf dem Kongreß seinen Rückschlag auf die Haltung ber Mächte. Nach bem bairischen Siege bei Berbsthausen beklagte sich zwar ber französische Sof über die Oftentation, womit ber Sieg von bairischer Seite verklindet werde, gleichwohl erteilte Brienne den Gesandten seines Königs die Beisung, den Vertretern Baierns möglichst entgegenzukommen; ihr Fürst sei reich an Geld und Land und zähle zu ben Großmächten (un des grands Princes du siècle) 1). Rach Mercus Kall bagegen und der Riederlage bei Alerheim zeigten bie bairischen Gefandten bie größte Friedensluft, fie erklärten, zu Frankreichs Satisfaktion behilflich, auch der schwedischen und pfälzischen nicht entgegen sein zu wollen. Die Rurwürde muffe unbedingt bei Maximilian und seinem Hause bleiben, bagegen wolle man auf die Rheinpfalz, ja auch auf Die Oberpfalz verzichten und in die Errichtung einer achten Rur willigen, wenn ber Raifer nur für bie Rosten bes böhmischen Feldzuges die Entschädigung gewähre, etwa durch Rück ftellung des Landes ob der Enns 2).

Die Gefangenschaft bes Marschalls Gramont bei Alerheim bot Maximilian willtommene Gelegenheit, seine freundliche Gesinnung gegen Frankreich kundzugeben 3). Er sandte sogleich Küttner mit einem verbindlichen Schreiben an den Gesangenen und ließ ihn wie die anderen gesangenen französischen Offiziere gegen Chrenwort frei in Ingolstadt herumgehen. Die Kurfürstin überschickte ihm Geschenke, eine goldgestickte Schärpe, eingemachte Früchte. Vor seiner Auswechselung gegen

<sup>1) 1645, 5.</sup> Mug. Gartner V, 689.

<sup>2) 1645, 30.</sup> Aug. A. a. D. 902 f.

<sup>3)</sup> Mémoires du Maréchal de Gramont (1717) I, 167—175; Vittorio Siri, Mercurio V, b, p. 268f.; Négoc. secr. II, b, 187—139; Gärtner V, 982. 986. Der Herr von Bergerac wurde von Enghien und Gramont an den Hof entfandt, um dort fiber Maximilians Anträge zu berichten. Négoc. secr. 189. If dies der durch Roftands Drama populär gewordene Dichter Savinien Cyrano de Bergerac? Dessen Leben ift von 1641, da er, wiederholt verwundet, aus dem Kriegsdienste ausschiede, bis 1653, da er als Sekretär in das Haus des Herzogs von Arspajon eintrat, in Dunkel gehillt. Grande Encyclopédie XIII, 711.

Geleen, die sehr balb erfolgte, ließ der Fürft Gramont zu sich nach München kommen, wo ihm Graf Kurz in seinem Saufe Wohnung bereitete und zu feinen Chren ein üppiges Festmahl gab. In der Audienz am nächsten Morgen (ber noch eine zweite folgte) sprach ihm Maximilian sein lebhaftes Bedauern aus, daß er mit bem allerchriftlichften Könige in Krieg verwickelt fei, sowie seine Bermunderung, daß biefer gleich den lutherischen Schweden die deutschen Ratholiken be-Mit den Spaniern verbinde ihn, den Kurfürsten, weder Interesse noch Reigung; er kenne diese hochmütige Nation zur Genüge, um bringend zu wünschen, daß er nichts mit ihr Bu schaffen habe. Seine Ehre, ber Schut ber Religion, ber Friede und das Wohl Deutschlands — darin lägen die Beweggrunde seines Sandelns. Für seinen Schwager, ben Raifer, bege er bie freundschaftlichste Gesinnung, nicht nur wegen ihrer Berbindung, sondern auch weil er ihn als einen Fürsten von großer Tugend tenne, der ftets die besten Wege beschreiten werbe, wenn man sie ihm nur zeige. Der Kurfürst und in einer besonderen Audienz seine Gemahlin gaben fich alle Mübe, das Migtrauen wegen der habsburgischen Abstammung und Gesinnung der letteren zu ersticken. Die Liebe zu den Kindern verwische alle anderen verwandtschaftlichen Neigungen. Unter Tränen erinnerte die Kurfürstin baran, daß ja auch bei ber Rönigin von Frankreich, die Schwester des Rönigs von Svanien fei, wie sie Schwester bes Raifers, bas Gefühl ber Mutter bas schwesterliche weit überwiege. Zulett erklärte Maximilian, er werbe Magarin in einem Schreiben seiner guten Gefinnungen versichern, seinen Bevollmächtigten aber ben bestimmten Befehl geben, die französischen Borschläge anzunehmen.

Die Denkschrift Gramonts über biese Unterredung 1) wurde von Mazarin durch Bergerac nach Münster geschickt, damit die französischen Bevollmächtigten sie den Schweden mitteilten und, falls diese und die anderen Berbündeten Frankreichs ein-

<sup>1)</sup> In ben Négoo. sear. II, b, p. 186 f. ist fie, was man nicht übersehen barf, nur im Auszuge mitgeteilt. Bgl. auch Riegler, Die Schlacht bei Alerheim, S. 508 f.

verstanden wären, wurden die Gesandten bevollmächtigt, einen Separatvertrag mit Baiern abzuschließen. Mazarin meinte, man solle den Kurfürsten so weit gewinnen, daß er von der Unterstützung des Kaisers abgehalten würde 1).

Der doppelte Wunsch, ben Frieden zu befördern und für seine Ansprüche in der pfälzischen Frage die Unterstützung Frankreichs zu erlangen, brachte ben beutschgefinnten Fürsten so weit, daß er das bisher hochgehaltene Brinzip der Integrität des Reiches gegenüber ben Franzosen preisgab und die Abtretung des Elfasses an diese befürwortete. Mitte August fandte er ben Grafen Max Törring nach Wien, um ben Kaiser zur Nachgiebigkeit zu gewinnen. Im Auftrage bes Raifers tam bann ber taiferliche Reichsvizekanzler Graf Rurg nach München 2). Er wurde bort eindringlich auf die fort und fort wiederholten Versicherungen Mazarins hingewiesen. baß der Friede von der Abtretung des Elfasses abhänge. Als aber d'Avaur in Münster auch die vier Waldstädte für Frankreich beanspruchte, erklärten bie bairischen Gesandten, nach ben ihrem Herrn aus Paris zugehenden Rachrichten würde sich Frankreich wohl mit den linksrheinischen Landen begnügen. Im Felbe aber schlug die Lage rasch aufs neue um. Im September 1645 hatten die Baiern, durch neue faiferliche Silf&truppen verstärkt, unter Werth, Ruischenberg und bem aus ber Gefangenschaft befreiten Geleen energisch die Offensive ergriffen und brängten die Franzosen in unwiderstehlichem Siegeslauf, ber in Frankreich seinen Gindruck nicht verfehlte, bis an ben Rhein zurud 3). Brienne urteilte (21. Oftober), ber Kaiser habe durch die geleiftete Hilfe seinen Zweck bei Baiern so ziemlich erreicht. In der Tat trat dieses auf dem Konarek wieder anspruchsvoller auf und brach die Verhandlungen wegen

<sup>1)</sup> Négoc. secr. II, b, p. 138. 139; Chéruel II, 678. 679.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Gärtner VI, 3. 45. 72.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 588. Zum folgenden f. Gartner VI, 338. 353. 504. 519. Bor dem 1. Ott. hatte Maximilian in Munfter ertiaren laffen, falls er auf die Oberpfalz verzichten muffe, solle ihm bafür Leuchtensberg verschafft werden. A. a. O. 338.

eines Waffenstillstandes ab, den es im August so lebhaft ge-wünscht hatte.

Schweben hatte mittlerweile (23. Aug. 1645) zu Bromfebro mit Dänemart Frieden geschlossen, Königsmark den Kurfürsten von Sachsen (6. Sept.) zum Waffenstillstand gezwungen. Bom Egertale aus drohte Wrangel, Torftensons Rachfolger im Rommando, mit ftarfer Macht nach ber Oberpfalz und Böhmen vorzubringen 1). Schon ergoß sich ein Strom von Müchtlingen aus biefen Ländern nach Regensburg und anberen feften Blagen. Durch ben Grafen Starhemberg ließ der Raiser in München wieder um bairische Hilfstruppen nachsuchen. Der Kurfürst bewilligte 8000 Mann, erteilte Geleen (26. Dez.) ben Befehl, biefe ohne Berzug nach Böhmen zu führen, und am 20. Januar 1646 vereinigten sie sich dort mit bem Erzherzoge Leopold Wilhelm. Bei biefem Korps befanden fich auch die Generale Werth, Sperreuter und Gailing. Ungefähr ebenso start waren die bairischen Streitfrafte, die unter Ruischenberg am Rhein, Neckar, Bobenfee, auch in Franken und der Oberpfalz zerftreut lagen.

Die Vereinigung der Baiern mit den Kaiserlichen genügte, Wrangel zur Käumung Böhmens zu veranlassen. Rachdem dann die Verbündeten die Mainlinie besetzt hatten, ging der schwedische Führer sogar dies an die Weser zurück. Am 14. Mai erhielt Geleen die Weisung, mit seinem Korps in das Darmstädtische zu rücken, wo Landgraf Georg seinen Arschluß an die Reichstruppen vollziehen wollte. Geleens Korps zählte damals 6900 Mann, 4600 Keiter (die Regimenter Werth, Gailing, Lapierre, Fleckenstein, Jung-Kolb, Stahl, All-Kolb, die Dragoner unter Creuz und Kroaten) und 2300 Mann z. F.

Turenne war im Begriffe bei Bacharach über den Rhein zu gehen und sich mit Wrangel zu vereinigen. Ein Befehl Mazarins hielt ihn zurück, denn Maximilian hatte in Münster versichern lassen, daß seine Truppen nur dann, wenn die

<sup>1)</sup> Bum folgenben f. bef. Beilmann, Rriegsgefdichte II, 700 f.

Franzosen den Rhein überschritten, sich nochmals mit den Raiserlichen vereinigen würden. Schon befahl der Kurfürst (6. Juni) Geleen, mit Rückficht auf ben Stand ber Berhandlungen fich aller Feindseligkeiten gegen bie Frangofen zu entbalten. Doch waren die friedlichen Aussichten bald entschwunden. Die Hessen unter Geiso und das schwedische Kords unter Köniasmart stiefen zu Wrangel, mabrend anderseits ber Erzherzog bei Gießen sich mit den Baiern und dem Landgrafen Georg vereinigte. An der Ohn standen sich die beiden Heere gegenüber, doch nach einigen Überfällen und Scharmüteln ward ber Erzherzog durch Mangel an Lebensmitteln und eine Pferbeseuche zum Rückzug bewogen. Er bezog eine verschanzte Stellung bei Friedberg. Turenne aber hatte sich nicht länger durch politische Rücksichten zurüchalten lassen, mar am 15. Juli bei Wesel über ben Rhein gegangen und hatte anfangs August bei Friplar ungehindert seine Bereinigung mit Wrangel vollzogen.

In diesen Tagen entschied die strategische Unfähigkeit des Erzherzogs über die Wendung, die im nächsten Jahre in Maximilians Politik eintreten sollte. Offenbar war ja sein zähes und opfervolles Aushalten an der Seite des Raifers nur möglich, solange seine eigenen Lande vom Feinde verschont blieben. Drei Jahre lang hatten die Baiern unter bairischer Rührung, von den Kaiserlichen nur schwach unterstützt, die Frangofen von ihren Grangen fernguhalten verftanden. Dies anderte sich nun unter der Kriegsleitung des Kaiserbruders: indem dieser trot der Überlegenheit seines Heeres die verbündeten Schweden und Franzofen ungeftort an Friedberg vorüber gegen Guben ziehen ließ, öffnete er ihnen den Weg nach Franken und Baiern. Bei Hanau und Aschaffenburg überschritten biese ben Dain, Schorndorf ergab sich (8. Sept.) an Turenne, Nördlingen und Dinkelsbühl an die Schweden. Der Erzherzog verließ erft am 16. August, als die Gegner schon einen Vorsprung von zwei Tagemärschen hatten, sein Lager und zog nach Limburg an der Lahn, in der eitlen Hoffnung, den Keind sich nachzuziehen. Aus der Ferne beurteilte Maximilian die Lage rich= tiger als der Erzherzog und wies Geleen durch Kuriere an,

Leopold zu bewegen, daß er dem Feinde nachrücke. Als jeboch endlich am 4. September ber Aufbruch nach Suben erfolgte, war es längft zu fpat, um Baiern zu retten. Ran nahm die Richtung auf Regensburg, nur 1500 Reiter und berittene Musketiere wurden auf Weisung des Kurfürsten gegen Ingolftadt entfandt, um womöglich Königsmart zu überfallen. Dieser stand damals schon bei Schrobenhausen, nachdem er und Wrangel Donauwörth, Turenne Lauingen besetzt batte. Ohne Rampf war die Donaulinie verloren. Oberst Truckmüller wurde bei seinem Abzuge von dem unhaltbaren Donauwörth von Wrangels General Hammerstein überfallen und buste 170 Gefangene ein, barunter ben Oberstleutnant v. Habsberg. Auch die Hoffnung auf längeren Widerstand Rains erwies sich als trügerisch: nachdem alle Außenwerke erobert und eine Bresche gelegt war, übergab ber Kommandant Sibert v. Beck, genannt Rupshofen, am 21. September den Blat. Die Besatung, 700 Mann bes neugebilbeten grunen Sagerregiments, 140 andere Soldaten und 600 Mann Landwehr erhielt freien Abzug nach Ingolftadt. Werth fand die Übergabe "lieberlich" und schloß daraus, daß man sich auf die Jäger und Landwehr nicht verlassen könne 1).

Wieder wie vor vierzehn Jahren mußte der Kurfürst, der sich diesmal nach Wasserburg begab, seine Hauptstadt (7. Sept.) verlassen. Und wieder wurde das Land zwischen Lech, Isar und Donau erbarmungssos verheert, während einzelne Streifforps des Feindes auch das Gebiet zwischen Isar und Inn heimsuchten. Aus vielen Ortschaften flohen die Bewohner in die Wälber, andere suchten ihre Zuslucht in den Städten. München nahm sich der zahlreichen Flüchtlinge so hilfreich an, daß man die Schonung der Stadt als göttlichen Lohn dassür betrachtete <sup>2</sup>). In Pfassenhosen schirmte selbst die Kirche die Frauen nicht vor entehrender Wißhandlung. In der Rähe dieser Stadt wurde das Reiterregiment Jung-Kolb auf dem Warsche nach Wünchen überfallen, 200 Mann gefangen, viele

<sup>1)</sup> Cgm. 1938, f. 243 v. Attorb v. Rain cgm. 5863, Rr. 68.

<sup>2)</sup> Meichelbeck, Chron. Benedictoburan. 311.

niebergehauen. Dagegen machte Werth mit etwa 600 Reitern in der letzten Septemberwoche einen glücklichen Angriff auf Wrangel, der 3—400 Schweden Leben oder Freiheit koftete und sie zur Räumung Schrobenhausens veranlaßte '). Kloster Schäftlarn ward geplündert, Friedberg, der größere Teil von Aichach und über hundert Dörfer gingen in Flammen auf. In Freising, das in der Racht des 18. September zwei Stunden lang von den Schweden geplündert ward, sollen die am solgenden Tage einrückenden Baiern und Kaiserlichen nur noch fünfzehn Menschen angetroffen haben.

Ein Angriff bes Feindes auf die bairische Hauptstadt unterblieb, vielleicht weil ber Kurfürst nach ber bitteren Erfahrung von 1632 für stärkere Befestigung der Stadt Sorge getragen hatte. Ende 1637 wurde ber zehnte Teil einer Landfteuer dafür besonders erhoben 2); eine golbene Denkmunze von 1640 3) erinnert an die Bollendung der Werke. Das Hauptziel des Feindes war vielmehr das reiche Augsburg, mit dem Maximilian vorsorglich schon am 23. August 1645 einen Bertrag wegen der Berteidigung geschlossen hatte. Rom 13. September an rudten noch rechtzeitig bairische Truppen, auch einige taiferliche, zur Berftartung ber Befatung in bie Stadt. Diefe trotten wiederholten heftigen Beschießungen und (7. und 11. Oft.) Stürmen der Angreifer. Am 12. Oft. erschien in der Rähe das taiferlich-bairische Beer unter bem Erzherzoge und Geleen, das sich bei Dachau vereinigt hatte. Der Erzherzog hatte sich bei Regensburg burch 3000 Mann unter Hunoldstein verftärkt, beibe Beere gablten zusammen 13 000 Reiter und 12000 Mann 3. F. In Freising ließ Leopold Wilhelm feine Oberften beichten und tommunizieren und auf bas Gelingen eines guten Streiches eine Brozeffion anftellen 4). Bor

- 1) Deutinger, Bentrage 3. Literargefchichte (1828/29), Rr. 80.
- 2) R.-A., Altbairifche Lanbichaft, T. 113: Manbat vom 16. Dez. 1637. Das Sutachten über bie Entschädigungsfrage beim Münchener Festungsbau in cgm. 1822 . f. 154 bürfte hierher gehören.
- 3) Die Medaillen u. Münzen b. Gesammthauses Wittelsbach I, Nr. 807 bis 811.
  - 4) Bericht aus Freifing vom 13. Ott. Deutinger a. a. D. Rr. 37.

Augsburg ging das ereinigte Heer sogleich zum Angriff über, eroberte eine Schanze er Belagerer und zwang diese, nachbem sie zum Abschied eine Stadt nochmal beschossen hatten, nach neunzehntägiger Belazerung, die ihnen 1000 Mann gesostet haben soll, zum Abzuz. Oberst Royer, der das Kommando in der Stadt geführt hatte, auch die Obersten Kold und Creuz wurden vom Kursürsten wegen ihrer Tapserkeit belobt.

Run aber machte ber Erzherzog wieder eine verfehlte Bewegung, indem er in der Absicht, dem Feinde die Zufuhr abzuschneiben, über Landsberg nach Memmingen und weiter bis über die Mer zog. Der Feind benutte bies, im sich in Baiern weiter auszubreiten, und eroberte vor allem Laidsberg, das (3. Nov.) einer neuen Blünderung verfiel und nun, da Rain die Schweden befett hatten, eine französische Besakung erhielt. Gegen Schongau konnte Oberft Reichwald anfangs nichts ausrichten; einen Angriff auf Hohenschwangau schlug ber Bileger Meermann zurud. Dagegen ward Weilheim (9. Rov.) von ben Schweben erftürmt, alles, was bewaffnet getroffen warb, niebergehauen, die Stadt geplündert. Beim Abmarfch (11. Rov.) forderte der Keind eine Brandschatzung von 3000 Talern und führte bis zur völligen Bezahlung biefer Summe Beifeln mit sich 1). Jest erst kehrte ber Erzherzog um, überschritt bei Tierhaupten den Lech und zog gegen Neuburg. Bei Böttmes tam es zu einem fehr blutigen Reitergefecht; auf jeder Seite follen an 800 Mann geblieben sein. Während jede Bartei bie andere durch Hin- und Herziehen zu ermüden versuchte, konnten die Schweben ihre Raubzüge bis Regensburg, Landau, Straubing ausbehnen. Als aber Wrangel bei Freifing die Mar überschreiten wollte, um auch bas öftliche Baiern grundlich zu verheeren, verweigerte Turenne aus politischen Grunben bie Mitwirtung, ja auf Betreiben ber Frangofen, bie Baiern nicht ganglich zu grunde gerichtet sehen wollten, gingen

<sup>1)</sup> Bobaimb, Chronit ber Stadt Beilheim nach einer Erlinger und -einer Beilheimer Franzistaner-Chronit. S. 104 f.

dann die beiden feindlichen Heere über den Lech zurück. 26. November nahmen fie Schongau, an beffen Einwohnern nun burch Blünderung und entsetliche Mißhandlungen ihr jüngster mannhafter Widerstand zugleich mit dem von 1632 gerächt wurde. Doch zogen Wrangel und Turenne nochmal nach Rain zurück. ließen den Nachtrab des verbündeten Heeres verfolgen und brachten ihm in ber Rähe von Neuburg eine Schlappe bei. Donauwörth ward von den Baiern erobert, von Wrangel iedoch bald zurückgewonnen. Im Allgau griff ber bairische Dragoneroberst Schoch Rempten an und eroberte am 11. Degember zwei Bafteien. Bei Isny verschanzte Bauern murben von Brangel auseinandergesprengt. Dessen Angriff auf Lindau scheiterte, aber am Christtage eroberte er Bregenz. Das vom Kriege bisher unberührte Vorarlberg ward nun von Schweben mit einem ergiebigen Beutezug heimgesucht. 18. Januar 1647 eröffneten gehn bairische Regimenter unter Werth, Holz und Sport, unterftütt von einer taiferlichen Abteilung, zusammen 6000 Mann, einen Angriff auf Weißenburg am Sand. Zwei fruchtlose Sturme am 28. kofteten ben Baiern etwa 270 Mann. Sport wurde hier in den Mund geschossen 1). Um 2. Februar aber kapitulierte der Kommandant, Oberft= leutnant Weicker, gegen freien Abzug ber Befatung. Die Stadt verfiel ber Blünderung und Brandichatung.

Die Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück hatten mittlerweile nicht geruht und schienen in ein günstigeres Stadium zu treten, als der Kaiser auf Maximilians Drängen den Grasen Maximilian von Trautmannsdorf mit weitgehenden Bollmachten zu seinem Hauptgesandten in Münster ernannte<sup>2</sup>); denn dieser kaiserliche Minister stand mit Maximilian in vertraulichen Beziehungen und war ein entschiedener Gegner der spanischen Partei. Mandl war mit dem nach Münster reisenden zusammengetroffen und hatte sich von ihm versprechen lassen, daß er nach Krästen für den Frieden wirken und die bairischen Interessen in der pfälzischen Frage wahren

<sup>1)</sup> T. 672, f. 242. 255.

<sup>2)</sup> Rum folgenben f. v. Egloffftein, S. 59 f.

werde. Aber Trautmannsdorf suchte den Frieden durch Berftänbigung mit den Schweben und Isolierung der Frangofen zu erreichen, während Maximilian sowohl dem allaemeinen Frieden als den Interessen der katholischen Kirche im Reich und seinen eigenen burch Bewilligung ber frangofischen Forberungen am besten zu bienen glaubte. Hatten die Rachrichten vom Kongreß vorher besagt, daß Spanien Maximilian nicht wohlwolle und vom faiferlichen Gesandten Bollmar unterftütt werde, so verlautete im Januar und Kebruar 1646. daß auch Trautmannsborf gegen das bairische Interesse arbeite 1). Um für die Abtretung bes Elsasses und dadurch für ben Frieden zu wirken, entsandte ber Kurfürst Mandl an den Kaiser (Febr. 1646), Klittner an die Bischöfe von Bamberg und Würzburg, richtete Mahnschreiben nach Mainz und Köln und brobte, wenn der Raifer nicht nachgeben wolle, ein Sonderabkommen mit Frankreich zu schließen. Am 23. Mai 1646 wies er seine Kongrefibevollmächtigten an, mit den Frangofen in Verhandlungen über ein solches einzutreten, falls sich bie Raiserlichen nicht fügen würden. Eine Entschädigung aus dem spanischen Länderbesite. Den die Spanier statt des Elfasies Frankreich anboten, ward von dessen Bevollmächtigten zuruckgewiesen mit der Begründung, daß sie burch die bairischen Gefandten bereits von bem Erfolge ber Senbung Manbls an den kaiserlichen Hof unterrichtet seien 3). Während sich ber Fürstenrat fast einmütig gegen die Abtretung bes Elsaffes wehrte, hielt auch des Kaisers Bruder, der Erzherzog Leopold Wilhelm, diefes Opfer für unerläßlich. Bornehmlich das Gewicht der bairischen Vorstellungen dürfte bewirkt haben. daß der Raifer in der französischen Entschädigungsfrage endlich schrittweise nachgab. Am 16. Avril 1646 trat er die Landgraffchaft Elfaß, am 26. Mai, burch Torftensons Borbringen in Westfalen erschreckt, auch Breisach an Frankreich ab. und am 13. September willigte er in einen Bertrag, laut beffen

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Gärtner, Westphäl. Friedens-Cantilen VII, 211. 338; VIII, 36. 61.

<sup>2)</sup> v. Egloffftein, G. 76. 78.

er für 3 Millionen Livres auf alle seine Rechte im Essaß, also die Landgrafschaft mit dem Sundgau, die Landvogtei über die zehn elsässischen Reichsstädte, weiter auf Breisach zu Gunsten Frankreichs verzichtete und die französische Besahung Philippsburgs zuließ.

Indessen stellten sich auch nach diesem Opfer dem Frieden noch schwere Hindernisse entgegen. Das größte lag barin, bak Frantreich Spanien nicht in ben Frieden einschließen, ber Raiser seine Sache nicht von der spanischen trennen wollte. Brandenburg widerftrebte der von den Schweden geforberten Abtretung Bommerns. In Osnabrud, wo von bairischer Seite Dr. Ernft, fpater auch Rrebs tätig mar, ftellten bie Schweden und ihr beutscher Anhang weitgehende Forberungen in der Religionsfrage. Am 10. Dezember 1645 hatten die Fürften und Stände ber Augsburger Konfession in Osnabrud ihre Beschwerben eingereicht. Die katholischen Kurfürsten und Stände antworteten mit Gegenbeschwerden 1). Bezüglich Donauwörths murbe von bairischer Seite erklärt: falls Maximilian für seine Erekutionskosten entschädigt werde, sollte es nicht schwer fallen, die Sache gütlich beizulegen. Über die enorme Höhe der von den Schweden beanspruchten und von Trautmannsborf ihnen in Aussicht gestellten Kriegstoftenentschäbigung war Maximilian so entruftet, daß er (Sommersanfang 1646) eine Reitlang bas Beil wieber in energischer Kriegführung erblickte. Doch war biefe Stimmung bald verflogen, und mit unermublicher Gebuld feste ber Fürft feine Bemühungen für den Frieden fort. Nach Rom hatte er (1645) ben Jesuiten Forer geschickt, um bort auf eine bem Frieden gunftige Stimmung hinzuwirten. Seine Gefandten auf bem Kongreß standen Tag und Nacht "in laboribus", Hassangs Gesundheit war durch die Anstrengungen erschüttert. Brotestanten suchte Maximilian burch verföhnliche Schreiben an den Herzog August von Braunschweig, den Herzog von Bürtemberg, die Markgrafen von Ansbach und Rulmbach

<sup>1)</sup> Gartner VII, 237-313, bef. 311.

nachgiebiger zu stimmen. Unter dem Einstusse der Schweben verwarf jedoch eine Versammlung der protestantischen Partei zu Lengerich die von Trautmannsdorf formulierten Vermittelungsvorschläge 1).

Run aber schlugen zu Münfter bie Bermittler, ber papftliche Runtius und ber venetionische Gesandte, zur Erleichterung des Friedensgeschäftes einen allgemeinen Waffenstillstand vor, und die Schweben und Frangofen erklärten fich (anfangs Oft. 1646) dazu bereit. Man kam überein, darüber nicht an ben Stätten bes Kongresses, sondern in Ulm zu verhandeln. Wie der Kaiser, verhielt sich anfangs auch Maximilian in biefer Frage gurudhaltenb: er wollte nur bann bie Baffen niederlegen, wenn der ganze bairische, schwäbische und frankische Kreis von den Feinden geräumt würde. Während es aber bem Raiser mit seinem Widerstreben Ernst war, sehnte sich der Kurfürst im Grunde des Herzens nach der Waffenrube, die er ja schon im Vorjahre sowohl in Münster als durch Bervaux in Baris hatte anregen laffen, und feine erheuchelte Zurudhaltung follte nur dazu dienen, günftigere Bedingungen durchauseten. Die neuen Mißerfolge im Felde belehrten ihn dann von der Notwendigkeit größerer Nachgiebigkeit. Wiederum fandte er Mandl an den Kaiser und erneute seine Drohung eines Sondervertrages mit Frankreich, wenn der Friede nicht zu ftande tame. Da ihm die Gegner vorwarfen, bag er der eingige Mürst sei, ber kein Opfer bringen wolle, erbot er sich gu einem allerdings nur kleinen Zugeständnis in der pfälzischen Frage: zur Auszahlung eines Jahrgelbes von 4000 Talern an den zum Katholizismus übergetretenen, in Frankreich lebenben Pfalzgrafen Cbuard, das achte Kind des Winterkönigs ")\_

<sup>1)</sup> Bgl. v. Egloffftein, bef. S. 109. 111. 116. 122f.

<sup>2)</sup> Auch ber damals in Paris lebende Prinz Auprecht von der Pfalz, "der Cavalier", der als Heerführer König Karls I. von England Kriegsruhm geerntet hatte, soll sich erboten haben zur römischen Kirche überzustreten, wenn man ihm die achte Kur mit der Unterpfalz übertrage sir den Hall, daß sein Bruder Karl Ludwig sich damit nicht begnügen wolle. Cheruel, Lettres du Cardinal Mazarin II, 399; v. Egloffstein, 144.

In der ersten Hälfte des Dezember 1646 bevollmächtigte er den Generalzeugmeister Ruischenberg und die Kriegsräte Rüttner und Schäffer als seine Kommissäre in Ulm 1). Sonst waren taiferliche, schwedische, französische und hessen-tasselsche Gefandte zugegen. Es stellte sich aber balb heraus, daß die Bollmachten ber kaiferlichen Gesandten v. Rosenberg und v. Wachenheim "auf solche Extremitäten und unpraktizirliche Brätensionen" gestellt waren, daß sie bas Riel eines allgemeinen Waffenstillstandes in unerreichbare Ferne rückten. rischem Urteil stellte ber Kaifer Forberungen, "wie sie ber fiegreichste Botentat aufzustellen Bebenken tragen mürbe". Die enge Berbindung mit Spanien machte sich in seiner Haltung wieder in einer für das deutsche Interesse höchst nachteiligen Weise geltend. Maximilian ließ durch seinen Oberstkämmerer, Grafen Rurz, bem Grafen Gallas eine Reihe ber taiferlichen Bedingungen, u. a. ben Einschluß bes Herzogs von Lothringen und des zu Spanien gehörigen niederburgundischen Kreises, als solche hinstellen, die den Abschluß des Waffenstillstandesvereiteln müßten. Doch der Kaiser ließ sich nicht davon ab= bringen.

So trat an Maximilian die Frage heran, ob er noch länger an dessen Seite außharren solle. Seit siebenundzwanzig Jahren lag er, der Beherrscher eines kleinen Landes, nun in Krieg, seit zwölf Jahren mit einer der katholischen Vormächte, die mit Baiern weder eine religiöse noch politische Differenz hatte, die es eher erhöht als geschwächt zu sehen wünschte, die seine Ansprüche auf Festhalten der Kur und der Oberpfalz im Frieden unter-

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, f. 255 v. Zum folgenden f. vef. R.-A., 30jähr. Arieg, Fasz. XLVIII, Rr. 491. 492; v. Meiern, Acta pacis Westfal. (1735) V, 2 f.; Theatr. Europ. V, 1307 f.; die Relation eines bairischen Teilnehmers an den Ulmer Berhandlungen ebendort 1357 f. Acta wegen des zu Ulm ... geschlossenen Armistitii, Beilagen A.—D u. F (Baffenstillfandsrezes). Ein bairisches Manischt über den Baffenstillstand ist nie erschienen (f. Acta Armistitii, S. 20), nur ein Umlaufschreiben vom 5. April mit Befanntgabe des Baffenstillsands. Bon neneren Darstellungen bringen Koch II, 276—317 und v. Egloffstein, S. 145 f. viel archivalisches Material.

In dem letten unglücklichen Feldzuge waren nicht nur die dem bairischen Reichsheere zum Unterhalt angewiesenen Gebiete bes ichwähischen und frantischen Rreises verloren aegangen 1), sondern Baiern selbst vom Feinde jämmerlich verwüstet, ein mit etlichen Willionen nicht gutzumachender Schaden ihm zugefügt worden. Bier mächtige Armaden lasteten auf dem Lande, die kaiferliche, die Baiern schützen follte, hatte in ber Oberpfalz mit Brand, Raub und Mord, bis fein Lebensunterhalt mehr zu finden war, ärger als alle anderen gehauft. Die Schilberungen, wie bas entmenschte faiferliche Kriegsvolf, besonders acht im Amte Biechtach gelegene Kompagnieen. Die bairischen Untertanen dort mighandelten, gehören zu dem Entsettlichsten, mas die endlosen Blätter der Kriegsleiden verfünden. Biele Bauern wurden zu Tobe geprügelt ober "geraitelt". anderen Urme und Beine abgeschlagen ober Schwebentrante aus Rot und Jauche eingegossen, einer ward gezwungen, seine eigenen abgeschnittenen, in Schmalz gebackenen Ohren zu effen 2).

Bu diesem Elend bei den Untertanen kam der Mangel in den eigenen Kassen. Schon in seinem Testament von 1641 3) hatte Maximilian geklagt: nachdem er in dem langwierigen Kriege über seinen für Rotsälle zusammengesparten und diese Jahre her auf den Krieg verwendeten Schatz nicht wenige Tonnen Geld habe aufnehmen und dadurch Land und Leute mit großer Schuldenlast beschweren müssen, sei die Hossinung, diese Schulden durch die oder- und rheinpfälzisischen Sinnahmen und Gesälle zu tilgen, durch die seindliche Überslutung dieser Lande vernichtet worden und sei es so weit gekommen, daß eine Zeitslang die Mittel sehlten, nur den notwendigen Dienern die

<sup>1)</sup> Am 16. Febr. 1647 wurde baher Manbl an den Erzbischof von Salzburg abgesandt, um biesen gemäß seines Reichskontingents von 120 Römermonaten zur Einquartierung und Berpstegung von 3 bairischen Regimentern zur F. und 3 z. Ps. zu bestimmen. R.=A., T. 621, f. 99.

<sup>2)</sup> S. bef. M.8 Schreiben an Erzherzog Leopold Bilhelm vom 26. Marz 1646; v. Egloffftein, S. 77.

<sup>3) 1.</sup> Febr. Or. im Sausarchiv.

Besoldungen zu zahlen. Etliche Jahre ber seien auch die Rinsen ber Schulden im Betrage von mehreren hunderttausenb Gulben nicht bezahlt worden. Mittlerweile waren sechs weitere opfervolle Kriegsiahre verstrichen. Überschlug ber Rurfürst feine Mittel, so war klar, daß sie ihm nicht mehr gestatteten, Den Krieg gegen zwei Großmächte fortzuführen. Die laiferliche Kriegsleitung hatte sich als ganzlich unfähig erwiesen. Run übernahm gar ber burch seinen regelmäßigen Diferfolg berüchtigte, start an Bodggra leibende Gallas an Stelle bes Erzberzogs ben Oberbefehl! Und biefer ertlärte fich in einem Schreiben an Maximilian außer Stande, mit seinen Truppen bem vereinigten Feinde im Felde die Spite zu bieten! Rrieg schien sich also ins Unenbliche fortzuspinnen. Die Spanier bachten nicht entfernt an Frieden und hielten den Raiser in ihrem Bannfreise fest. Daß ber Raifer Die Ginschließung Spaniens in den Frieden zur Bedingung machte, erschien als das Haupthindernis des Friedens. Längst war Maximilian in ihn gedrungen, diesen Standpunkt aufzugeben; die Bemertung, die er in einem seiner Schreiben an ben Raiser 1) Diefer Bitte beifügt: daß er bann um fo mehr Urfache haben würde, für sich und die Seinigen teinen anderen Schutz zu fuchen als ben bes Raifers, läßt ertennen, bag er für ben entgegengesetten Kall ichon bamals an ben Schut einer anberen Macht bachte. In diesem politischen Gedanken waren einmal die nach Erlöfung von den Kriegsgreueln schmachtenden Untertanen mit ihrem Fürsten einig. Der Landschaftsausschuß hatte den Kurfürsten schon 1645, als der Einbruch des Feindes brohte, ersucht, eine Neutralität ober ein Schutverhältnis zu erwirken, um das Land nicht dem ganglichen Ruin auszuseten, und hatte in seinem vom Kürsten (18. Aug.) begehrten Sutachten vorgeschlagen, den gefangenen General Gramont aur Einleitung von Berhandlungen au benüten. Trot ber Härte ber französischen Waffenstillstandsbedingungen waren

<sup>1) 1646, 23.</sup> März. R.-A., 30jähr. Krieg, Fasz. I, Nr. 11. Riegler, Geichichte Balerns. v. 39

bann auch die Landschaftsverordneten für ihre Annahme 1). Auch unter den katholischen Reichsständen sollen schon 1645. wenn man einer vertraulichen Außerung des Bürzburger Kongrefgesandten 2) glauben barf, Bürzburg und Bamberg. Eichstätt und Konstanz in der Meinung, daß Baiern durch Trennung vom Raiser ben Frieden viel eher befördern würde als burch bessen Unterstützung, auf die bairische Bolitit in dieser Richtung eingewirft haben. In einer Sikung des Geheimrates am 9. Oftober 1646 3), welcher ber Oberftlämmerer, Metternich, Richel, Vervaux, Mandl, Herwart beiwohnten, wurde erwogen, ob nicht Baiern "eine Partifularaccommodation, in specie mit Frankreich, suchen solle". Besonders nachdrücklich trat Richel bafür ein. Er gab bes Kurfürften hohes Alter und förverliche Schwäche zu erwägen: follte er vor dem Friedensschluffe sterben, welche trüben Aussichten für den jungen Bringen, das ganze Haus, bas Reich und die Religion! Während die Wittel bes Feindes unverfieglich scheinen, seien der Kaiser, Baiern, die anderen fatholischen Reichsstände und Spanien erschöpft; ein neuer Feldzug muffe Baiern schädigen, ob er wohl ober übel ausgebe: im ersteren Falle erhalte die Kriegslust bes Kaisers nur neue Nahrung. Auch Bervaux sprach sich dahin aus, man müsse ben allgemeinen Frieden, wenn aber dieser nicht zu erreichen fei, einen besonderen anstreben. Begen das Bewissen verstoße bies keineswegs. Der Beichtvater bes Kurfürsten scheint in politischen Dingen mehr seinem Beichtfinde gefolgt zu sein. als daß er es lenkte. In Rom hat man ihm später die in ber Friedensfrage im Gegensatz zu ben häuptern bes Orbens eingenommene Stellung zum Vorwurf gemacht 4). In einer

<sup>1) (</sup>Panger), Berfuch über ben Urfprung und Umfang ber lands ftanbifden Rechte in Baiern, G. 341 f.

<sup>2)</sup> v. Meiern, Acta pacis Westphal. IV, 692.

<sup>3)</sup> Prototoll im Rreisarchiv München, Geb. Rat, Fasz. 257.

<sup>4)</sup> Biewohl ber Jesuitenorben über die Zulässteit von Zugeständnissen an die Protestanten nicht ganz einig war, überwog in seinen Reihen das Bidersstreben. In Baiern waren Balbe und Bervaux Förderer und Freunde des Friedens, in Dillingen Wangnered (f. Bb. VI unter der publizist. Literatur) der eifrigste Gegner jeder religiösen Rachgiebigkeit. Bgl. auch unten S. 648.

Sitzung im November, an der außer den Genannten Pienzenau, Ruepp, Teisinger, Schäffer teil nahmen, betonte der Oberstkämmerer, daß auch die Landstände zum Frieden rieten.

Um 21. Dezember wies der Kurfürst seine Rongreßgesandten an, wenn der Friede nicht zu erreichen sei, die französischen Bevollmächtigten um die näheren Bedingungen bes früher in Aussicht gestellten Sondervertrags zu ersuchen. Mitte Januar 1647 bot dann ber Herzog von Lonqueville auf bem Kongreß Baiern einen besonderen Waffenstillftand unter Ginschluß Kölns und anderer etwa von Maximilian empfohlener Reichsstände an. Haslang und Krebs erhielten die Weisung. darauf einzugehen, zugleich ward eine bairische Gesandtschaft nach Baris angefündigt. In Ulm übergaben am 4. Kebruar die bairischen Gesandten (von denen Ruischenberg kaiferlich gefinnt war und bem Sonderwaffenstillstand widerstrebte) bie Baffenstillstandspropositionen 1) sowohl im Namen ihres Herrn als des Raisers. Da die Schweden die Annahme verzögerten. ließ Maximilian auf dem Kongreß seine Rachgiebigkeit bezüg= lich der schwedischen Kriegskostenentschädigung erklären. Doch stellte Schweden auch jett noch drückende Forderungen. faiserlichen Sofe rief die von Maximilian dort offen mitgeteilte Absicht seiner einseitigen Verständigung mit dem Feinde lebhafte Bestürzung hervor. Der nach Ulm entsandte Reichshofrat v. Gebhard ward angewiesen, Maximilian in Basserburg von dem beabsichtigten Schritte abzumahnen. Doch seine Vorstellungen (7. März) blieben fruchtlos. Der Kurfürst verhehlte ihm sogar die Wahrheit, indem er ihm die beruhigende Versicherung gab, Baiern werbe bem Feinde keine Reichspläße abtreten. Als Gebhard am 14. März nach Ulm tam, hatten die Baiern unter dem Vorbehalt der Zustimmung ihres Fürsten soeben den Vertrag unterzeichnet. Ruttner reiste nach Wasser= burg, um Maximilians Unterschrift einzuholen, die trot er= neuter Anstrengungen der Kaiserlichen erteilt wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. Copia berer anberweit an bie L. Schweb., von ben Chur= baprischen zu ben Waffenstillstands Tractaten nacher Ulm Herren Deputirten übergebenen Begehren u. gethanen Borschlägen. 1647.

gebens hatte auf bem Friedenskongreß Graf Trautmannsdorf ben bairischen Gesandten ins Gesicht gedroht: wenn Razimilian sich vom Kaiser trenne, neutral verhalte oder an Frankreich anschließe, werde sich dieser mit den Schweden und Protestanten verbinden und alle religiösen Forderungen derselben bewilligen 1). Aber der Entschluß war Maximilian überaus schwer geworden. Erst nach vielen schaslosen Rächten, nach Einvernehmung seiner Theologen 2) und Beratung im engeren Rat, an dem auch die Kurfürstin teil nahm, hatte er in die von den Gegnern gesorderten schweren Bebingungen gewilligt.

Der Ulmer Waffenstillstandsvertrag vom 14. März bebeutete, wenigstens für turze Zeit wirtsamer als bas französische Bundnis von 1631, für Baiern eine vollständige Schwenkung der Bolitik. Auf sechs Monate ober bis zum allgemeinen Friedensschluffe sollten zwischen Baiern und Köln einerseits, den Schweden und Frangosen anderseits die Waffen ruhen. Die bairischen Truppen werden vom faiserlichen Beere zurückgezogen und trennen sich von demselben in militaribus ganglich - ber Rufat: ohne Brajubig ber Bflichten gegen bas Reich und bessen Oberhaupt, kann nur als leere Formel Bas Marimilian am härtesten fiel, war die ihm abgezwungene Bedingung, daß seine Truppen die Reichsftädte Memmingen und Überlingen räumen und den Schweden überlaffen mußten. Auch die von Baiern besetzten würtembergischen Blate follten bem Bergoge von Burtemberg gur Berfügung gestellt werben, was jedoch nicht mit allen geschah. Dagegen räumten die Schweden Rain, Donauwörth, Wembing und Mindelheim, überhaupt die bairischen Lande: Augsburg blieb neutral und von Truppeneinlagerung befreit. Die Oberpfalz ward den Schweden und Franzosen zu Durchzügen ge-

<sup>1)</sup> M. an Crivelli 1647, 15. März ans Basserburg. St.-A. Crivelli, Corresp. 1646, 47. Diese Konstellation hatte schon ansangs 1646 gebroht. Bgl. u. a. Gärtner VII, 610.

<sup>2)</sup> Sm St.=M. Regt ein Indicium theolog, super confoederatione regis Galliae et electoris Bayariae.

öffnet, während das ganze übrige Baiern von deren Einquartierungen und Durchzügen verschont bleiben sollte.

Des Raisers Vorwürfe wegen seines Schrittes suchte Marimilian in einem Schreiben vom 28. Märg 1) zu entfraften: unmöglich habe er sich, sein Land und Bolt, für den Raiser und sein Haus als Brandopfer barbringen können. Die entsetzlichen Ausschweifungen der kaiserlichen Truppen in der Oberpfalz hatten ihm turz vorher die Rlage ervrefit. man scheine es von kaiserlicher Seite mit Gewalt zum Bruche treiben zu wollen. Um faiferlichen Hofe aber war man aufs höchste aufgebracht und zog in Erwägung, ob man nicht auf ben bairischen Schritt durch eine engere Verbindung mit Schweben und ben Brotestanten antworten follte. Daß ber Raiser bei ben Friedensverhandlungen Baiern in der pfälzischen Frage im Stiche lassen wurde, bamit hatte Trautmannsborf schon auf die Nachricht, daß die bairischen Gesandten zu einem Sevaratwaffenstillstand ermächtigt worden, gedroht. Der taiferliche Gefandte Gebhard sprach in Ulm von dem dringenden Wunsche des Kaisers, mit Schweben Frieden zu schließen, und erklärte als sicher, daß zwischen Frankreich, Italien, Baiern und anderen deutschen katholischen Ständen eine gegen Schweben und die deutschen Protestanten gerichtete Konföberation im Werte fei 2).

Bei dieser Mißstimmung zwischen den langjährigen Versbündeten mußte die unheimliche Frage auftauchen, ob man wohl im Stande sein würde, die Neutralität, welche die Wassegung bedeutete, auch gegenüber dem Kaiser aufrecht zu halten? Maximilian war zu einsichtig, als daß er diese Frage nicht verneint und eine isolierte Stellung Baierns zwischen dem Kaiser und seinen disherigen Feinden als auf die Dauer unshaltdar und gefährlich durchschaut hätte. Wit dem Entschlusse, seine Wassen von denen des Kaisers zu trennen, drängte sich

<sup>1)</sup> b. Meiern V, 18-24.

<sup>2)</sup> Bericht bes fcwebifchen Resibenten Snoilst vom 16. Mary bei v. Meiern V, 17. 18.

ihm daher schon das Bedürfnis auf, bei einer anderen Großmacht Schutz und Anlehnung zu suchen, und bei welcher bies geschehen sollte, konnte keinen Augenblick zweifelhaft sein 1). Hatte sich doch erft im letten Feldzuge bas geheime Wohlwollen Frankreichs, dieses freundlichen Feindes, angenehm fühlbar gemacht! Dem französischen Gesandten Tracy ließ die Kurfürstin in Ulm durch Küttner Dank fagen, daß er ihr liebes Schleißheim damals vor Brand und Verwüftung errettet hatte. Ménager la Bavière — barin flangen in der Regel Mazarins Weisungen an Generale und Diplomaten aus, wenn er auch gerade damals meinte, Maximilian solle fich boch auch zu Opfern an Gelb ober Land verstehen, um ben Frieden zu erlaufen. Als aber im April 1647 die Hindernisse, die den bairischen Wünschen in der pfälzischen Frage entgegenstanden, beseitigt wurden, nahm der Kardinal dies als Frankreichs Berdienst in Ansbruch.

Schon am 8. Februar 1647 hatte ihm Maximilian eine Gesanbtschaft nach Paris angekündet. Dr. Johann Adolf Krebs, der bisher in Münster die Unterhandlungen mit den Franzosen geführt hatte, schien der geeignete Mann für diese Senzdung. An die Spize der Gesandtschaft aber wurde der mit den Pariser Verhältnissen vertraute Graf Johst von Gronsfeld unter gleichzeitiger Besörderung zum Feldmarschall gestellt. Gronsseld aber war gleich allen bairischen Generalen mit dem Wassenstillstand höchst unzusrieden und, wenn anders die Angabe richtig ist, daß er sich gegen Gallas kurz vorher aus freiem Antried nicht nur zum Übertritt in kaiserlichen Dienst, sondern auch zu geheimen Mitteilungen über die bevorstehenden Verhandlungen in Paris erdoten habe, hat sich der spründlich vergriffen.

<sup>1)</sup> Hauptquelle für das folgende sind die drei Altenbände des St.-A.: Gronsselds und Maiers Regotiation in Paris 1647. 1648. Beitere Belege und Aussührungen s. in meiner Abhandlung: Baiern und Frankreich während des Waffenstillstands von 1647. Sig.-Ber. d. M. Al. hift. CI. 1898, II, 493—541.

Die Gesandten sollten, wie ihre Instruction vom 2. Mai befagte. Frankreichs Schutz erbitten und ein Bundnis porschlagen. Schon vor bem Abschlusse bes Bunbesvertrags follte bas Schutverhältnis in Rraft treten. Die Bebingungen bes Bundes aber follten im wesentlichen so lauten wie 1631: Dauer auf 10 Jahre, Stärke bes französischen Hilfskorps 9000 Mann 2. K. und 2000 3. Bf., des bairischen nur 3000 Mann &. F. und 1000 & Bf. Frankreich follte Baiern auch im Besite ber Kur und ber Oberpfalz schüten. Baiern für Frankreich auch den Schut bes Elsak. Breisachs und bes Philippsburger Besatzungsrechtes übernehmen. Die wichtigste Frage des Bündnisfalles wurde in dem bairischen Borschlag dahin beantwortet, daß die Hilfe ftets auf Begehren bes einen Teils oder, sobald sich Gefahr zeige, ohne Berzug und Weigerung zu leisten sei. Aber an der Klausel, durch die Marimilian sein nationales Gewissen bisher gewahrt hatte, hielt er auch diesmal fest: seine Bflicht und Gibe gegen Kaiser und Reich wollte er sich ausdrücklich vorbehalten sehen. Rebenbei wurde versucht, gegen Turenne Stimmung zu machen, von dem der Kurfürst als Calvinisten und Berwandten des pfälgifchen Haufes Unterftütung der pfälzischen Ansprüche befürchtete. Turennes Mutter und die des verstorbenen Bfalzgrafen Friedrich V. waren Schwestern, Töchter Wilhelms I. von Oranien.

Im April hatte der Kaiser den Grafen Christoph Khevenhiller nach München gesandt, um seinem Schwager in der hösslichsten Form Vorstellungen wegen seines Absalles zu machen. Und da im Wassenstillstandsvertrage von teilweiser Entlassung der bairischen Truppen die Rede war, hatte Khevenhiller zu erklären, der Kaiser wolle Maximilians Intention bei diesem Schritte nicht dahin verstehen, daß es ihm verwehrt sein solle, die verabschiedeten bairischen Truppen an sich zu ziehen. Doch Maximilian hatte sich bereits anders besonnen und erklärte Khevenhiller bestimmt, daß er nicht an die Abdantung von Truppen denke. In der Tat wurden nur durch "Resormationen", Reugestaltungen der Verbände und daneben durch Abschaffung von Bagagepferden einige Ersparungen herbeisgeführt. In den "reformirten", d. h. ohne Pension, nur mit einer Absindungssumme zur Disposition gestellten Ofsizieren blieb dann freilich ein starkes Element der Unzufriedenheit inmitten der Truppen. Die Zwecke der bairischen Gesandtschaft nach Paris bemühte sich der Kurfürst Khevenhiller als unsverfänglich hinzustellen.

Doch hatte das Miftrauen wegen dieses Schrittes mahrscheinlich Anteil an bem gefährlichen Schachzuge, bessen Blan nun am Wiener Sofe reifte. Wenn es gelang, bem Rurfürften sein heer von 20000 Mann abspänstig zu machen und biefe schlachtenbewährten, "überaus guten und wohlgekleibeten" Truppen, wie sie Rhevenhiller schilderte, für ben Kaiser zu gewinnen, war der treulose Bundesgenosse matt gesett, während zugleich die kaiserliche Macht eine außerordentliche Steigerung erfuhr 1). Schon Ende Dezember 1646, auf die erften Anzeichen ber bairischen Schwentung, hatte ber Raifer Gallas beauftragt, für ben Rall, bag biefe zur Tat würde. ben Übertritt der bairischen Truppen unter des Raisers Fahnen herbeizuführen, Werth, Ruischenberg und zehn andere Generale burch kaiserliche Handschreiben zu diesem Schritte aufzufordern. Ameifellos war die ganze Generalität sowohl der Waffenrube als einem Anschlusse an Frankreich abhold. Abschlusse der Waffenruhe war Geleen verabschiedet worden. Werth, der alles aufgeboten hatte, den Kurfürsten vom Waffenftillstande zurückzuhalten, hatte auf Geleens Stelle als Oberkommandant gehofft, hatte aber nur den Befehl über die Reiterei erhalten, mährend das Fugvolf Ruischenberg unterftellt blieb. Der bas Leben in vollen Zügen genießende, verschwenderische und ungebildete Werth war dem Kurfürsten nicht sympathisch, auch fand er, wie er zu bem gefangenen Gramont äußerte, Berths Rähigkeiten, so boch er ihn als Reiterführer schätte, nicht ausreichend, ihn an die Spite bes ganzen Heeres zu stellen. Gronsfelds Beförderung zum Keldmarschall bereitete bann

<sup>1)</sup> Zum folgenden f. auch meine Abhandlung: Die Menterei Johanns v. Werth 1647; hift. Zeitschr. R. F. 46, S. 38 f. u. 193 f.

Werth eine neue Kränkung, da sie ihm den Weg zum Oberbesehl auch für die Zukunft verschloß.

So konnte man in Wien auf einen schwerwiegenden Unaufriedenen im bairischen Lager rechnen. Während nun Rhevenhiller noch in München weilte, gelangten faiferliche Schreiben, datiert vom 8. Mai, an die bairischen Generale und Obersten, worin ihnen unter Berufung auf den Charafter des bairischen Heeres als einer Reichsarmada befohlen ward, für den Kall. daß ihre Regimenter reformiert ober abgedankt würden, diese bem Raifer quauführen. Der Rurfürft aber befahl (16. Mai). diese Schreiben unweigerlich und sofort ihm auszuhändigen. Dem Raifer fprach er fein Bebauern und feine Befturgung über bieses Borgeben aus. Er sah in bem Versuche, ihm sein Beer abspänftig zu machen, einen Anschlag ber spanischen Minister in Wien und ließ Mazarin die Sache in diesem Lichte hinstellen. Grund zu einer Beschwerde beim Raiser bot ihm auch, daß Oberft Conti mit kaiserlichen Truppen Bassau befett hatte und bort baran ging, Befestigungen gegen die bairische Gränze anzulegen. Hat das gegenseitige Mißtrauen einen so hohen Grad erreicht wie bamals zwischen ben früheren Berbündeten, dann tauchen leicht auch grundlose Beschuldigungen auf. Bu biefen gebort, daß Maximilian geplant habe, Regensburg in seine Gewalt zu bringen. Allerdings hatte Turenne burch ben Marquis d'Hoquincourt ben Vorschlag an ihn gebracht, die Raiferlichen aus Regensburg zu vertreiben. Maximilian hatte nichts bavon wissen wollen, ba die Ausführung seinen Landen mehr schaden als nüten würde. wollte sich nicht durch einen Gewaltstreich auf die Reichsstadt Die Kaiserlichen auf den Hals ziehen. Nur den Ersatz ber taiferlichen Besatung in Stadtamhof durch eine bairische hatte er in seinem Interesse als unumgänglich befunden, und darüber waren mit dem faiserlichen Kommandanten in Regensburg, Oberft Brifigello, der Stadtamhof und die Schanze nicht räumen wollte. Dighelligfeiten ausgebrochen.

Dem in Werths Hauptquartier Landshut entsandten Generalkriegskommissär Schäffer klagten Werth und seine Generale und Obersten bitter über die schlechte Behandlung und mangelhafte Verpslegung ihrer Truppen. Gegen den Kurfürsten
beteuerten sie ihren Gehorsam, auch vor dem Kaiser. Aber
besselsen Schreiben wollten sie ansangs nicht ausliesern. Werth
insbesondere erklärte, der Kommissär möge ihm weismachen,
was er wolle; das Schreiben gebe er nicht heraus. Doch
besannen sich die Generale bald eines anderen; etwas später
als die meisten (25. und 28. Mai) sandte auch Werth das
kaiserliche Originalschreiben, auch eine mittlerweile erhaltene
zweite Aussertigung an seinen Fürsten.

Mitte Juni tam die Botschaft, daß Wrangel mit seinen gesamten Streitfraften jum Rampf gegen Eger rude. Auf Borfchlag Werths und Ruischenbergs wurde baber von Marimilian die Aufftellung eines ftarten Beobachtungstorps in ber Oberpfalz angeordnet. Die Ordonnangen zum Marich biefer Truppen waren bereits ausgefertigt, als Werth zu einem Rriegsrat über die Frage, ob fie zu verstärken feien, nach München beschieben wurde. Dort hatte man erfahren, daß Werths Dberftwachtmeister Graf Salm unlängst an ben taiferlichen Sof verreift fei. Den leisen Berdacht, der fich infolgebessen gegen Werths Loyalität regte, verstand biefer durch Berficherungen seiner Treue zu beschwichtigen. Die Ergebnisse ber Konferenz waren, daß die in die Oberpfalz bestimmten Truppen nicht verftärft und Truckmüller mit ihrem Befehle betraut wurde, mährend Werth und Holz in ihren Quartieren verbleiben follten. Und taum hatte Werth die Sauptstadt verlaffen, widerrief ber Rurfürft auch ben Marichbefehl für die Truppen, da die Schiffbrude bei Donaustauf noch nicht fertiggestellt fei.

In der Tat hatte sich aber Werth bereits für den Übertritt zum Kaiser entschieden und Salm deshald nach Wien gesandt, um darüber das Nähere zu vereindaren. Um Münchener Hose vermutete man, ein Spanier, der sich unter dem Scheine eines Auswärters einige Zeit bei Werth aushielt, sei dahin abgeordnet gewesen, um die Verräterei anzuspinnnen. Spätestens seit Ansang Mai — wiewohl der Kaiser noch am

19. Maximilian versicherte, daß er "wegen seiner Armada nichts Widriges von ihm zu besahren habe" — hatte man sich in Wien entschlossen, das bairische Heer, auch wenn es nicht abgedankt würde, für den Kaiser zu gewinnen. Salm brachte aus Wien die Mahnung zurück, Werth solle mit den bairischen Truppen alsbald nach Böhmen marschieren, um dort im Verein mit den Kaiserlichen Eger zu entsehen. Er übersbrachte auch ein kaiserlichen Schreiben (das später wohl vernichtet wurde), worin Werth und allen Generalen und Offizieren, die überträten, reiche Belohnungen — nach Gestalt der Personen und Verdienste angeblich sogar mit Ländern — in Aussicht gestellt wurden.

Werth verehrte, wie aus seinen eigenen Außerungen hervorgeht, seinen Kriegsberrn aufs höchste. Unbestochen burch bie Freiherrenwürde, durch die ihn der Kaiser ausgezeichnet hatte. hatte er ihn einst als den Fürsten bezeichnet, der vor allen Die Kaiserkrone zu tragen verdiene. Maximilian, meinte er, folle nur feche Jahre Raifer fein; bas murbe genügen, bas gange römische Reich wieder in erfreulichen Stand zu bringen. Wenn er sich jest gleichwohl für den Kaiser entschied, wissen wir nicht, ob die in Aussicht gestellte Belohnung, ob die Auslegung feines Gibes, auf die wir zurücktommen, ob gekränkter Chrgeiz, nationale Gesinnung und Kriegslust ihn vornehmlich bestimmten. Wahrscheinlich haben alle diese Motive zusammen-Am 29. Juni verließ er Landshut. Gleichzeitia gewirft. wurden unter Benützung des furfürstlichen Befehles zum Mariche in die Oberpfalz, deffen Rücknahme verschwiegen ward, alle Truppen gegen die Donau in Bewegung gefett. Bilshofen mit seiner Brude, wohin die meisten Regimenter aus ihren Quartieren in drei bis vier Tagen gelangen konnten, murde als Sammelplat beftimmt. Generale und Oberften, ober boch beren Mehrzahl wußte vom erften Tage an, daß es bem Raifer zugehe und daß der Ginfat bes beginnenden Spieles ein verwegener sei. Darum sagen die Herren auch bei ber Tafel in Geisenhausen "so perpler, bisgustirt und melancholisch" beisammen, daß lange fein Wort gesprochen wurde. In dieser gefährlichen Lage rettete den Kurfürsten der glückliche Zufall, daß seine Kommissäre Schäffer und Teisinger am 2. Juli zu einer Konserenz mit den Generalen nach Landshut kamen. Nach dem Zeugnisse eines werthischen Leutnants hatte Werth auf die Erdinger Straße einen Rittmeister kommansbiert, der den Kommissären auflauern und sie niederschießen sollte. Sie hatten aber die Fahrt auf der Isar gewählt und trasen nun, auf die Nachricht von Werths verdächtiger Entsernung, in umsichtiger und angespannter Tätigkeit sosort alle ersorderlichen Anordnungen.

Der Kurfürst war nach Werths heuchlerischen Loyalitätsversicherungen und nach allen Wohltaten, die er ihm erwiesen. burch seine Treulosigkeit um so peinlicher berührt und konnte fich in seiner Erbitterung kaum genug tun, sie zu ahnden. Er sette (4. Juli) auf Werths Ropf eine Belohnung von 10000, auf den Sports und anderer Rädelsführer 1000 Reichstaler. Er befahl, die Gebäude auf Werthe oberpfälzischer Hofmark Bobenstein in Asche zu legen und suchte durch Vermittelung des französischen Gesandten d'Avancourt zu erwirken, daß mit Werths Gütern bei Bruchsal und Mainz, seiner Herrschaft Odenkirchen, seinem schonen Schlosse in Julich und ben zwei Bütern bei Bacha in Seffen ebenfo verfahren würde. General Holz hatte über Außerungen Werths und Salms berichtet. laut deren die Absicht dahin ging, sich des Kurfürsten und seiner Berater Richel und Mandl lebend oder tot zu ver-Maximilian faßte dies als bitteren Ernst auf, beschwerte sich darüber beim Kaiser, ließ auch durch seine Gefandten auf dem Kongreß Klage darüber erheben. Ferdinand die ihm zugeschobene Absicht als eine böswillige Erfindung erklärte, kann die Anklage, für welche später die Berhöre von Generalen und Oberften weitere Beweise lieferten, nicht entfräften. Werths eidliches Zeugnis selbst hat sie beträftigt, indem er durch dieses seine Unschuld nur so weit behauptete, baß er Maximilian und seinen Räten nicht nach bem Leben getrachtet habe. Offenbar konnten solche Anschläge nicht ohne geheime, mehr ober minder beutliche Weisung bes Wiener

Hoses ausgeheckt werben. Vielleicht galten sie aber nur für ben Fall, daß Maximilian nach dem Gelingen von Werths Meuterei sich mit dem ihm etwa verbleibenden Reste seiner Truppen den Franzosen anschließen oder sonst dem Kaiser Schwierigkeiten bereiten sollte. Die Regierung Baierns sollte an die Kurfürstin Maria Anna, des Kaisers Schwester, übertragen werden, ohne daß jedoch diese vorher in den Plan einsgeweiht ward.

Werths Vorgehen bebrohte also Maximilian nicht nur mit dem Berluste seines Heeres, sondern auch mit Absehung. Zunächst aber war zu befürchten, daß Frankreich und Schweden in dem Übertritt der bairischen Truppen ein mit dem Kaiser abgekartetes Spiel erblicken und daraus die Berechtigung abseiten würden, den Wassenstillstand zu brechen oder, was Schweden betrifft, nicht zu ratisizieren. Ohne erst genauere Nachrichten abzuwarten, ließ der Kursürst sowohl Mazarin als Wrangel, diesem durch Küttner, die Borgänge in seinem Heere sogleich in der richtigen Beleuchtung mitteilen. In Paris gelang es auch, das ausseinende Mißtrauen 1), das sich besonders an die bisher so reichen Auszeichnungen Werths durch den Kursürsten knüpste, bald, noch vor der im bairischen Lager eintretenden Wendung, zu beseitigen. Schwieriger gestaltete sich dies im schwedischen Hauptquartier.

Es tamen bange Tage, an benen man in München mit schwerer Besorgnis ben Warsch ber nach Nordosten ziehenden Truppen verfolgte. Ein bei ber Reiterei hoch angesehener Führer, ber Oberst Hans Jakob Kolb von Raindorf?), Sohn, war der erste, ber seine Warschrichtung änderte, nach Landshut abschwenkte und den Kommissären seine und seines Reiterregiments Treue versicherte. Nach einigen Tagen solgte bessen Bater, Andreas Kolb, mit seinem Reiterregiment. Auch bei mehreren

<sup>1)</sup> U. a. äußerte Mazarin: er mache sich Gebanken, ob nicht bie Wiener Jesuiten ihren Milnchener Genossen bas religiöse Interesse zu Gesmüt geführt und biese ben Kurfürsten auf die Seite des Kaisers gebracht stätten.

<sup>2)</sup> Aus altbairischem Geschlecht. v. Frenberg, Sammlg. III, 442.

1

Fußregimentern, bei den vier bereits in der Oberpfalz stebenden Regimentern und bei den zahlreichen bairischen Besatungen in Schwaben blieben die Aufforderungen des Raifers und Werths ohne Wirkung. Den kaiserlichen Jahnen aber zogen außer ben meisten in Werths Gesichtstreis liegenden Truppen auch die beiden im Westen des Landes einquartierten Dragonerregimenter Schoch und Creuz zu. Das Regiment Schoch nahm seinen Beg nach Tirol und war das einzige, das wirtlich zu den kaiserlichen Jahnen ftieß. Creuz führte seine Dragoner über Regensburg 1), hinter biefer Stadt aber, in Faltenftein a. d. Don., wurden fie über Werths Untreue aufgeklärt und weigerten sich nun, den Marsch weiter fortzuseten. Werth felbst aber brachte seine Truppen unter der Boriviegelung, daß der Kurfürst den Marsch befohlen habe, bis ins Bassauische. Trot seines Befehls, gute Disziplin zu halten, murben, besonders in Bengersberg und im Baffauischen. Blünderungen verübt, wobei es, wegen der vorher burchgeführten Abschaffung der Bagagepferde, vor allem auf Bferde zur Fortbringung des großen Trains abgesehen war. Man schätzte die Zahl der weggeführten auf 2000. Da Werth und seine Angehörigen forgsam barüber machten, jede Berbindung des Kurfürsten und seiner Beamten mit den Truppen abzuschneiben, hielt es schwer, den Migleiteten die aufklärenden Ausschreiben des Fürften und seiner Kommissäre zuzustellen. Inbeffen gelang es bem Kommiffar Königsfeld, fich insgeheim mit den Generalen Holz, Marimont und Sanling in Berbindung zu setzen, und diese drei stellten sich noch zur rechten Beit an die Spipe der Gegenbewegung. Holz, Protestant und Würtemberger, hatte auf die erfte Mahnung der Kommissäre hin als unmöglich erklärt, sich sofort von Werth zu trennen, hatte aber bamals schon zugesagt, daß er dies im geeigneten Reitpunkte tun werbe.

Am 7. Juli befand sich Werths Hauptquartier in dem

<sup>1)</sup> Ein Abjutant Brifigellos, ber als beffen Bote an Werth zur Unzeit in Landshut erschienen war, wurde von den Kommissären unter Misshandlungen seftgenommen und mit Tortur bedroht.

passauischen Marktslecken Röhrnbach. Zwölf Regimenter standen mit ihm nördlich der Donau und nur noch 1 bis 2 Tagemärsche von der böhmischen Granze entfernt. Aber im letten Augenblick vollzog sich, an diesem und dem folgenden Tage. ohne alles Blutvergießen der Umschwung. Nachdem sich zuerst das Fugvolk, über die Sachlage aufgeklärt, zur Umkehr gewandt hatte, rückte Werth gegenüber den Reitern mit dem Ansinnen heraus, daß fie dem Raifer schwören follten, fand aber auf feine dreimalige Aufforderung tein Gehör. Den Umichwung bei ber Reiterei scheint vornehmlich Sapling herbeigeführt zu haben. Zum Dank bafür ward er bann, wiewohl er offenbar in Werths Plan eingeweiht war, zum General der Kavallerie beforbert. Die gange Solbatesta, tonnten bie Rommisfare berichten, besonders die Gemeinen, haben gegen den Kurfürsten eine solche Affektion erzeigt, daß die Offiziere felbst bekennen, es sei zum Verwundern. Nicht Gewalt oder Furcht vor einer überlegenen Macht, sondern nur der unzweideutig kundgegebene Wille ihres Fürsten und die Beschwichtigung ihrer Unzufriebenheit durch die bescheidene Aussicht auf Zahlung eines rudständigen Monatssoldes bestimmten die Truppen, ihren meuternden Feldherrn im Stich zu lassen. Rach oberflächlicher Renntnis ein Schandfleck auf der Treue und Mannszucht bes Heeres, erweist sich ber Vorgang bei näherer Kenntnis vielmehr als ein glänzendes Zeugnis seiner gut bairischen und treuen Gesinnung. Auch neue Abberufungsschreiben bes Kaisers (14. Juli aus Bilfen) verhallten ohne andere Wirkung, als daß sich in Rottweil der Kommandant Bissinger und auf Hohenasperg die fehr kleine Besatzung aus ben Regimentern Werth und Schoch für den Raifer erklärte. Nur vereinzelte Offiziere, meift aus ben Regimentern Werth, Sport, Creuz, erscheinen in der Folge in kaiserlichem Dienst.

Werth selbst, wie es scheint, von Ganling gewarnt, fand sein Heil nur in schleunigster Flucht und entsam durch einen Gewaltritt über die Berge nach Krumau<sup>1</sup>). Ihm folgte sein

<sup>1)</sup> Bgl. Proll, Die Flucht Johanns v. Werth (Mittheil. b. Inft.

ergebenster Anhänger Johann v. Spork. Salm, der eben von einer Sendung ins kaiserliche Lager heimkehrte, wurde von dem Kornet gesangen, der mit dreißig Reitern zu Werths Bersolgung entsandt war. Auch ein kaiserlicher Gesandter, Graf Hans Richard von Starhemberg, der mit Patenten des Kaisers an die bairischen Truppen abgesertigt war, wurde mit seinem Gesolge und einem kaiserlichen Trompeter von den Baiern sestgenommen, auf Weisung des Kursürsten aber nach wenigen Tagen entsassen. Maximilians Rettung hatte die Lässigkeit der Kaiserlichen besürdert, die es versäumten, dem heranziehenden Werth Truppen in das Passauische entgegenzusenden.

Die in München eingeleitete Untersuchung brachte zunächst eine Reibe von Beforderungen und Belohnungen für jene, bie bas meifte zur gunftigen Wendung beigetragen hatten: außer Sayling für Holz, Alt-Rolb, Trudmüller, Marimont, Lavierre, Winterscheid. Holy wurde awar etwas später noch in Haft genommen, gewann aber, da er seine Unschuld erweisen konnte, bald Freiheit und Amt zurud. Werths Landaut Bobenstein erhielt Schäffer. Werths Vettern wurden aus bem Heere fortgewiesen. Ein Rittmeister bes Regiments Sport erschoft sich aus Berzweiflung. Oberft Cobb und eine Reibe von Offizieren — barunter jener Rittmeister Ritolaus Höning vom Regiment Werth, der als der einzige Offizier ben Rufammenhang der 1682 neu errichteten Berbande mit den Regimentern bes großen Krieges vertritt - wurden verhaftet. nach einigen Wochen erhielten jedoch alle Gefangenen die Freibeit bis auf ben Grafen Salm, ber fich erst am 19. Oftober für die Entlassung aus bem Arreft bedanken konnte.

Die Rechtsfrage des Borganges wurde nun in Schreiben erörtert, die Maximilian und der Kaiser wechselten — im Berhältnis zur Schärse des ausgebrochenen Konflittes in maßwollem Tone, wie er den Schwägern anstand. Der Kaiser hob hervor, daß das bairische Heer ein Reichsheer sei, das
f. österr. Geschichtssorscha, XIII, 311 f.). Dazu Riezler, Meuterei 30hanns v. Werth, S. 199, Anm. 7.

ber Kurfürst nur in seinem Ramen und Auftrag kommandiere. In vollem Einklang mit biefer Auffassung hat auch Maximilian bei einigen Anlässen, wo bies feinem Interesse entsprach. Die Stellung seines Heeres gezeichnet. Jest aber betonte er vor allem seine Leistungen für biese Truppen, mit benen sich die Beiträge bes Raifers und ber brei oberbeutschen Kreise nicht entfernt vergleichen ließen, um das Vorgehen des Raisers als ungerechtfertigt zu erweisen. In der Tat war das bairische Beer seit bem Brager Frieden ein vom Rurfürsten im Dienste des Kaisers und Reichs kommandiertes Reichsheer. Da aber die Last seines Unterhaltes nun seit einem Jahrzehnt und länger weit überwiegend auf Baiern ruhte, und ba Magimilian, dem entsprechend, so aut wie unumschränkt über bas Beer gebot, war dieses Rechtsverhältnis, bem die tatfächliche Gestaltung der Dinge nicht mehr entsprach, getrübt und zweifelbaft, jedenfalls dem Bewuftsein der Beteiligten entrückt worden. Den Truppen war ihre Bflicht durch den geschworenen Kahneneid vorgezeichnet. Was diesen betraf, hatte man sich bei ben Berhandlungen über die Stellung bes Heeres 1635/36 auf bairischer Seite mit Erfolg gegen die Forderung eines auch bem Raifer zu schwörenben Gibes gefträubt. Der Wortlaut des Gides, der bis Mitte Juli 1647 für die bairischen Generale und Offiziere in Geltung ftand, bezeichnet ein Kompromiß zwischen ben kaiserlichen und kurfürstlichen Ansprüchen. Denn Die Generale und Offiziere hatten zwar nur ihrem Rurfürsten Treue und Gehorsam zu schwören, mußten aber zugleich geloben, "jederzeit möglichst zu befördern, was zu des Raisers und Reiches, ihres Kurfürften und gemeinen Befens Dienst, ber Armada Wohlfahrt und Conservation, auch zu Abbruch des Keindes gereicht".

Hier lag also eine Kollision ber Pflichten begründet: sobald die bairische Politik nicht mehr einträchtig mit der kaiserlichen zusammenging, trat an jeden, der diesen Sid geschworen hatte, die Gewissenskrage heran, ob die Treue gegen den Kriegsherrn oder der Dienst für Kaiser und Reich das höhere Gewicht zu beanspruchen habe. Werth mag sich berechtigt

gehalten haben, die lettere Pflicht, wiewohl fie im Eide nachgestellt mar, als die höhere zu betrachten. Da aber in dem Eibe nur bem Kurfürsten als bem einzigen Kriegsherrn Treue und Gehorsam geschworen wurde, war offenbar die Austegung besser begründet, wonach dieser auch zu entscheiben hatte, was für Raiser und Reich bienlich sei. Ein gesundes sittliches Gefühl wird fich barüber nicht täuschen lassen, daß der General seinem Kriegsberrn und Wohltäter die geschworene Treue nicht brechen burfte. Dieser aber hätte seinen Generalen den Gewiffenstonflitt erspart, wenn er sogleich beim Abschluffe bes Baffenftillstandes bas Kallenlassen ber Berpflichtung gegen Raiser und Reich im Fahneneibe verfügt hatte. Bahrscheinlich unterließ er bies in der Abneigung, eine antikaiserliche Richtung seiner Bolitik beutlich zu gestehen, in der Besorgnis. baburch einen Massenaustritt der Offiziere hervorzurufen und in der Hoffnung, daß alle Generale den Eid in der ihm gfinstigen Weise auslegen würben. Erft nach ber Meuterei Werths ließ er, um ber Wieberkehr eines folchen Zwiefpaltes vorzubeugen, dem Offizierseibe eine neue Fassung geben, die neben ber Treue gegen ben Kurfürsten nur bas Gelöbnis enthielt. sich bavon burch niemanden, wer es auch sei, abwendig machen zu lassen. Die Soldaten aber hatten fortan zu schwören, baß fie als ihren Feldherrn einzig und allein den Kurfürsten anertennen wollten.

Auf dem Kongreß hatte die Nachricht von der Rücklehr der bairischen Truppen unter den deutschen Protestanten hellen Jubel geweckt 1). Hier hatten sich mittlerweile von Seite der Schweden neue Schwierigkeiten erhoben, da diese auf Grund der begehrten deutschen Lande den ersten Sitz und die erste Stimme im Fürstenrat beanspruchten 2) und da sie die oberpfälzischen Protestanten nicht dem Bekehrungseiser Maximisians preisgeben wollten. Den Entwurf des bairisch-französischen Bünd-

<sup>1)</sup> Zum folgenden voll. meine Abhandlung: Baiern und Frankreich während b. Waffenstillstands, S. 509 f.

<sup>2)</sup> Die bair. Protestatiansschrift gegen biesen Anspruch (Suni 1647) f. bei v. Meiern IV, 609.

nisses hatte Mazarin den französischen Kongresbevollmächtigten mitgeteilt. In Paris währten die Unterhandlungen darüber sort; seit dem 17. Juli war als bairischer Resident am königlichen Hose auch der Lizentiat Mayer zugezogen. Unter dem Drucke der Gesahr, die ihm durch Berlust seines Heeres drohte, hatte sich der stolze Kursürst nun selbst dazu herbeigelassen, seine Annäherung an Frankreich durch die Rotlage zu begründen, was er vorher seinen Gesandten untersagt hatte. Frankreich aber forderte eine Bürgschaft dassür, das der Kaiser Spanien nicht mehr unterstützen würde, auch warf Mazarin die Frage auf, ob Baiern Frankreich auch dann Kriegshilse gewähren wolle, wenn es zwischen Frankreich und Spanien nicht zum Frieden komme.

Die Hauptschwierigkeit lag boch in ber engen Anlehnung Frankreichs an Schweben, die Mazarin einem Bunde mit Baiern zu opfern nicht geneigt war. Ungefähr um bieselbe Reit, da Gronsfeld Baris verließ (2. Aug.), gewann Magimilian volle Rlarheit barüber, daß Frankreich feine Gefandten nur mit Vertröftungen und schönen Reben hinhielt, und daß es die von ihm gesuchte Allianz "nur nach der schwedischen Intention einrichten und reftringiren wolle". Daß die Ratifilation des Waffenstillstandes von schwedischer Seite so lange verzögert wurde - fie erfolgte erft turz vor bem 9. August -, fah er barin begründet, daß sich die Bevollmächtigten ber beiben Kronen zu Münfter über bie Mobalitäten ber bairischfranzösischen Allianz nicht einigen konnten. Der Raiser hatte fich im Juni, die Frangosen Mitte Juli neuerdings für Belaffung der pfälzischen Rur und ber Oberpfalz bei ber milhelmischen Linie erklärt 1). Es war ein bedeutsamer Fortschritt ber Kongresverhandlungen, daß auch die Schweben in der pfälzischen Frage nun nachgaben. Gleichwohl bezeichneten bie französischen Bevollmächtigten (19. Aug.) dem Karbinal bie Erniedrigung der katholischen Bartei und den Ruin Maxi-

<sup>1)</sup> v. Meiern V, 182. 148; ähnliche Erffärungen aus bem Fritisiabr 1646 III, 18. 18. 27. 86.

١

milians als die stärkte Leibenschaft der Schweden. Wenn diese nur glaubten der französischen Hilfe entraten zu können, würden sie sogar wünschen, daß Frankreich keine Streitkräfte mehr auf deutschem Boden unterhielte und so mit Spanien beschäftigt wäre, daß sie allein im Reiche herrschen, dort unumschränkt Gesetze geben und überall ihre Religion aufrichten könnten. Die kaiserlichen Abgeordneten aber würden von den Spaniern beherrscht, die durch jede Art von Künsten den Abschluß des Friedens verzögern.

Mittlerweile hatten Maximilians alte Freunde und Bundesgenossen angestrengt auf seine Wiederaufnahme ber Waffen hingearbeitet. Der Runtius und der Bischof von Osnabrud bestürmten ihn mit Vorstellungen, sämtliche in Münster anwesenden Bertreter tatholischer Kurfürsten und Stände richteten an ihn wiederholt (22. April und 4. Juli) Mahnschreiben mit Rlagen über bas anmaßenbe Auftreten ber Schweben auf bem Kongresse. Dazu regte sich die Besorgnis, daß der erzürnte Raifer ihn in ber pfälzischen Frage im Stiche lassen werbe. Roch am 16. März hatten die kaiserlichen Gesandten zu Donabrud einen Wechsel ber Rur zwischen Baiern und Bfalz als unausführbar, eine achte Kur als ben einzigen Ausweg und bie Übertragung ber pfälzischen Rur und ber Oberpfalz auf Baiern als ein sicheres Mittel zur Befestigung ber Rube im Reiche erklärt. Jest aber (23. Aug.) ward vom kaiserlichen Geheimrat die Breisgebung Baierns in der pfälzischen Frage als Mittel zur Beschleunigung bes Friedens mit Schweben angeregt. Schwer fiel auch die Quartierfrage ins Gewicht, da Frankreich die nachgesuchte Ausbehnung der Quartiere für die bairischen Truppen nicht bewilligte, in dem ausgesogenen Beimatlande aber diese auf die Länge nicht unterhalten werben konnten. Werths Meuterei hatte bem Fürften bie Schwäche feiner isolierten Stellung eindringlich vor Augen geführt. Anderfeits wirften die ftarten Ruftungen bes Raifers und Erfolge feines Heeres in Böhmen, besonders das gluckliche Gefecht bei Triebel (21. Aug.) ermutigend. So vollzog sich eine neue Schwentung der bairischen Bolitik, die über Baierns Teilnahme

am letten Akte des großen Krieges entschied, wiederum nur eine Folge der allgemeinen politischen Lage, nicht etwa weil das Alter Maximilians Willensenergie geschwächt und ihn den Einflüssen seiner Umgebung unterworsen hätte. Das schließt nicht aus, daß Khevenhiller, der in München geblieben war, dort klug gearbeitet hatte. Graf Kurz, der Bruder des dairischen Staatsmannes, fand, als er ihm zur Unterstützung nachgesandt wurde, in München nichts mehr zu tun.

Maximilian selbst hat in einem gebruckten Manifest als bie Gründe seines Rücktrittes auf die Seite bes Raisers vornehmlich das Verhalten der Schweben betont: daß sie seit bem Baffenstillftand ihre Ansprüche nur fteigerten, zulett insbesondere die unerschwingliche Summe von 20 Millionen Reichstalern zur Abbantung ihres Heeres forberten, daß fie ihn aus dem Fürftenrate verftoßen wollten und durch ihren General Röniasmart bas in ben Ulmer Bertrag eingeschloffene Köln feindlich überzogen. Auch habe Heffen Raffel bis zur Stunde den Waffenstillstand nicht ratifiziert. Der gedruckten schwedischen Antwort auf dieses Manifest ist es nicht gelungen, Maximilians Gründe zu entfräften. Zweifellos hat aber außer ben von ihm selbst geltend gemachten auch ein nach der Natur ber Sache zu verschweigender ihn bestimmt: seine Absicht, unter bem Schute Frankreichs und verbündet mit biefer Macht eine gebeckte Stellung zu gewinnen, hatte fich als undurchführbar erwiesen.

Am 2. September schloß ber Kammerpräsibent Manbl in Passau mit Khevenhiller, der vorher den Kaiser in Pilsen aufgesucht hatte, den Bertrag, der den Wiederanschluß Baierns an den Kaiser vereindarte und am 7. September vom Kaiser und Maximilian ratissiziert wurde. Das bairische Heer vereinigt sich hiernach wieder mit dem kaiserlichen, aber es bleibt unter eigenem Kommando, kann jederzeit zur Berteidigung der Heimat abberusen werden und ist in diesem Falle durch kaiserliche Hilfstruppen zu unterstützen. Über den bevorstehenden Feldzug hinaus aber kann und will der Kursürst den Krieg keinessalls sortsetzen. Der Kaiser nimmt seine an das bairische

Heer gerichteten Erlasse zurud, wird nie wieder versuchen, dem Aurfürsten Truvven absvänstig zu machen und wird nie Krieben schließen, ohne daß Maximilians Investitur mit ber Lur und (Dber-)Bfalz aufrecht bliebe. Stadtambof wird von der taiferlichen Besatzung geräumt. Der Kaiser wird ftreben, baf bie Reichsftande Maximilian für seine Beerestoften entschädigen. und wird ihm das "oft versprochene" Drittel von den anderweitigen (spanischen) Hilfsgelbern zahlen. Rach einer unbebingt glaubwürdigen Angabe Mandls versprach ber Raiser seinem Berbündeten ferner als Bilfe für ben neuen Felbang 386 000 fl. und verpfändete ihm bafür bas Mautamt Stein in Niederöfterreich. Rach der Behauptung des französischen Gesandten Delacourt wollte er Baiern durch bas Angebot ber Reichsftäbte Augsburg, Dintelsbubl, Memmingen für weitere, auch offensive Unterstützung gewinnen, was Maximilian jedoch bem Frieden auliebe abgelehnt habe. Bei ber Wiedervereinigung ber Truppen wurden Baiern zu beren Unterhalt vom Raifer 120 Römermonate angewiesen, die der frantische Kreis aufbringen follte. Unter ben frantischen Stanben rief bies große Entruftung hervor, ber Bischof von Bamberg verglich Baiern mit dem Affen, der fich der Pfoten einer Kate bedient, um bie Raftanien aus bem Feuer zu holen 1).

Am 14. September kündete Baiern den Schweden den Waffenstillstand auf. Dagegen bildete die Hoffnung, Frankreich gegenüber auch jest noch in Waffenruhe verharren zu können, ein wichtiges Moment in Maximilians Politik. In dem Passauer Vertrage hatte er sich ausbedungen, daß seine Truppen nicht wider Frankreich gebraucht werden dürsten, und hatte ausdrücklich erklärt, daß er den Wafsenstüllstand mit dieser Macht beständig zu halten gedenke. Trop aller Borteile, die ein Angriff auf die von den Franzosen nur mit schwachen Streitkräften besetzen Pläze in Baierns Rachbarschaft, besonders Lauingen, versprach, wurde jedes Unternehmen dieser Art unterlassen. Auch der französische Bündnis-

<sup>1)</sup> b. Meiern V, 120-126.

plan war noch nicht völlig fallen gelassen, wenn man auch Die französische Korberung. Öfterreich solle ausbrücklich als Gegner genannt werben, gegen ben Baiern auch Hilfe zu leisten habe, als unannehmbar erklärte. Mazarin hatte zwar ichon am 11. September Turenne zu vorsichtiger Beobachtung Baierns gemahnt, wurde jedoch durch die Loyalitätsversicherungen ber bairischen Gesandten noch einige Reit in Sicherbeit gewiegt. Um sich Baiern gefällig zu erweisen und es für die Aufunft noch enger an Frankreich zu knüpfen, hat er querft bamals bie Berheiratung bes bairischen Kurpringen Ferdinand Maria mit einer savopischen Bringesin vorgeschlagen. wofür ihm Maximilian (8. Sept.) feinen Dank aussprechen ließ. Aber das Ansinnen, daß Baiern Frankreich 8000 Mann gegen die Spanier in den Niederlanden zur Berfügung stellen möge, wurde abgelehnt. Überhaupt wurde das Alliansprojekt jest beutlicher als ein Wertzeug nur ber bairischen Friedenspolitik hingeftellt, und die französischen Bersuche, ben Bunbnisfall genauer zu prazisieren, ließen bie Gegensate zwischen ben beiben Mächten immer flarer hervortreten. Roch am 28. September teilte Mazarin Turenne mit, die bairischen Gesandten in Paris versicherten ihm aufs ftärkfte, daß ihr Fürst seine Waffen nie mit den kaiserlichen vereinigen werde. Um die Geaner in Sicherheit zu wiegen, ließ Maximilian fogar einen großen Lebensmitteltransport für das schwedische Heer durch sein Land passieren. Erst am 2. Ottober erhielt Mazarin burch einen Kurier Erlachs die bestimmte Rachricht vom Anschlusse Baierns an ben Raifer. Während aber ber Graf von Brienne nun seiner Erbitterung gegen ben Kurfülften Luft machte - er habe burch biesen Schritt zu erkennen gegeben, daß auch ein Fürst sein Wort nicht halten könne —, hielt Mazarin an sich: aus militärischen Gründen, besonders wegen ber Schwäche ber französischen Besatzungen an ber bairischen Granze, empfahl es fich für bie frangofische Bolitik, mit Baiern noch nicht sogleich zu brechen 1). Und Maximilian erschöpfte

<sup>1)</sup> Rach Striebinger, Sanbrart in Atbaiern (Forfchungen jur

sich in Schreiben an den Kardinal neuerdings in Beteuerungen seiner Ergebenheit, er verstieg sich bis zu der Erklärung, er suche sein Glück nur darin, bei jeder Gelegenheit Frank-reich zu dienen. Den Schlüssel zum Berständnis einer so demlitigen Sprache bietet die Drohung Schwedens auf dem Kongreß, daß Baiern noch vor dem Winter aufs neue zum Kriegschauplat gemacht werden solle.

Dem französischen Gesandten Delacourt, ber in Mazarins Auftrag bie Ruftimmung ber Schweben erwirten follte, baß Frankreich noch einige Zeit von seiner Kriegserklärung gegen Baiern, wozu übrigens ber König fest entschlossen sei, absehe. gelang es, die schwedischen Bevollmächtigten von der Zwedmäkiateit biefer hinhaltenben Bolitit zu überreben. Balb aber griff ber Sang ber Kriegsereignisse auch in biefe Frage ein: nach der üblen Wendung, die Wrangels Feldzug genommen hatte, bestanden Drenstierna und der schwedische Gesandte Salvius darauf, daß auch Frankreich sich gegen Baiern erflare. Mazarin, nicht ganz zufrieden bamit, bag bie Bolitif bes Seerlagers ftärlere Gründe ins Keld führen tonnte als bie bes Hofes, mußte boch nachgeben. Am 29. Dezember überbrachte ein Trompeter Turennes in München ein Schreiben biefes Felbherrn, das auf Befehl des Königs die mit der engen schwebischen Allianz begründete Auffündigung der Baffenruhe seitens Frankreichs enthielt. Maximilian empfand biese Kündigung als schweren Schlag. "Sie wirft alle meine Blane über den Haufen", schrieb er nach Rom, "nie ist mir die Silfe Seiner Seiligkeit nötiger gewesen." Doch seine wieberholten Gesuche um Silfe von diefer Seite verhallten wirtungslos. Als dann der Kardinal Barberini an den französischen Hof geschickt ward, ließ biesen Maximilian burch Crivelli bitten.

Kulturs und Lit.:Gefch. Baierns III, 83 f.) soll ber Maler und Kunstschriftsteller Joachim Sandrart schon im Oktober 1647 von einem Turme Ingolstabts aus sein Schloß Stodau von streisenden Franzosen unter Turenne in Brand gesteckt gesehen haben. Wenn hier weber die Zeitzangabe noch die Bezeichnung der Täter auf Irrtum beruhen, kann es sich nur um die unbotmäßige Tat einzelner handeln.

bort zu melben, es gebe keinen Fürsten und Neichsstand, bessen Freundschaft er höher schäpe als die französische. "Wir haben uns gegen Frankreich also affektionirt erzeigt und seine Freundschaft mit solcher promura gesucht, als kein Chur- oder Fürst im Neich gethan 1)."

Indessen war der Bollzug des Bassauer Absommens, die Bereinigung der bairischen mit den kaiserlichen Truppen anfangs noch auf ein Hindernis gestoßen, da der Kurfürst auf ber Entfernung Werths und Sports aus dem taiferlichen Heere bestand, dem Raiser aber biese Bedingung als unannehmbar erschien. Werth hatte vom Kaiser, ohne einen höheren Rang als ben im bairischen Beere besessenen zu erlangen, bas Rüraffierregiment Damvierre und die Herrschaft Bengtet in Böhmen erhalten, Sport wurde zum Feldmarschallleutnant befördert. Erft als Maximilian Rhevenbiller gegenüber mit Beröffentlichung der unsauberen Dinge brohte, welche die Untersuchung über Werths Meuterei an den Tag gebracht hatte, willigte ber Raifer in einen Aufat zu bem Baffauer Abtommen (23. Sept.). wonach Werth und Sport, solange die beiden Beere vereinigt wären, vom taiferlichen fern bleiben follten. Dagegen ließ Maximilian ben auf Werths Ropf gesetten Breis fallen. Deran die Spite des bairischen Heeres berufene Gronsfeld mard angewiesen (30. Sept.), die Bereinigung mit den Raiserlichen nicht eher zu vollziehen, bis Werth und alle feine Anhängertatfächlich entfernt seien. Auch bestand Maximilian darauf. bak Oberft Creuz an ihn ausgeliefert werbe. Erft nachbent ber Raiser am 6. Ottober ihm mitgeteilt hatte, bag die Abberufung Werths und Sports nun vollzogen fei, erfolgte bielange verzögerte Bereinigung ber beiden Beere. Aber Ferdinand konnte sich nur schwer darein sinden, daß er auf sotüchtige Kräfte ba, wo sie am meisten nüpen konnten, verzichten follte. Nach einem gelungenen Überfalle bes Reindes auf den Keldmarschallleutnant Bompeo hob er in einem Schreiben an Maximilian (4. Dez.) hervor, daß an einem auten Reiterführer

<sup>1)</sup> Eigenhändiger Zusatz M.s an Crivelli. 1648, 21. Febr. St.-A.. Crivelli, Correspondenze.

jett das meiste gelegen sei. Von Werth und Sport habe er im letten Feldzuge in Böhmen Taten gesehen, über die er fich selbst verwunderte. Bei Triebel habe Werth "die steife Resolution gefaßt, ben Feind mit rechtschaffener Lust angeariffen und ihm 13 Standarten abgenommen". Der Kurfürst aber blieb trop bieses Lobes und trop der Rusicherung, daß die beiden Generale sich vor ihm zu demütigen begehrten, unerbittlich. Seine mürrische Antwort: Werth habe nur aus Desperation jetzt bei den Kaiserlichen etwas tun müssen, in feinem Beere habe er seit seiner Rücktehr aus ber Gefangenschaft fast nichts mehr geleistet, wohl aber verschiedene Rehler begangen, enthielt zweifellos ein ungerechtes Urteil. wie sich aus anerkennenden Aussprüchen des Kurfürsten über Werth aus dieser Beriode selbst erweisen läft. Es mußte noch die äußerste Rotlage eintreten, um den Fürsten seinen Widerspruch gegen Werths Anwesenheit im Seere fallen au laffen.

Nachbem Gallas im April gestorben war, besehligte das kaiferliche Heer damals ein Calvinift und früher heffischer General, der sich vom nassauischen Bauernsohne zum Reichsgrafen aufgeschwungen hatte: Graf Beter von Holzappel, genannt Melander, ein sieben Juß langer Recke. Es war kein gutes Borzeichen, daß Gronsfeld sich einem Feldherrn unterordnen sollte, der ihn bei Olbendorf geschlagen hatte, ber feingebildete Sbelmann dem berben Bauern. Er fand ihn. wie er (25. Rov.) an seinen Fürsten schrieb, hochsahrend. irrefolut, tonfus, in seinen Befehlen impertinent 1). Wrangel batte am 16. Juli die Rapitulation Egers bewirkt, am 21. August aber war eine Abteilung seines Heeres bei Triebel von ben Raiserlichen aufs Haupt geschlagen worden. Schon der Anzug ber bairischen Streitkräfte veranlagte ihn bann, nach Deißen aurudaugeben, und bald fette er seinen Rudaug bis ins Westfälische fort. Aber die Uneinigkeit der verbündeten Feldherren scheint barauf eingewirkt zu haben, daß die Verfolgung der

<sup>1)</sup> Bum folgenben f. Beilmann II. 734f.

Schweben, benen man boch an Streitkräften weit überlegen war, unterlassen wurde. Welander zog nach Hessen, wo er teine Lorbeeren erntete und bei der Belagerung des Schlosses Warburg verwundet wurde. Gronsseld, von Maximilian angewiesen, den Feind und besonders die Landgräfin aus Rücksicht auf die Friedensverhandlungen nicht zu reizen 1), benützte gern diese Gelegenheit sich von Welander zu trennen und zog über das Stift Fulda nach Franken in die Winterquartiere.

Die kleinere Hälfte bes bairischen Heeres, 8 Regimenter Fußvolk, 4 Regimenter Reiterei, hatte am 27. September, unterstützt von zwei kaiserlichen Fußregimentern, die Belagerung der durch den Wassenstillstandsvertrag an die Schweden abgetretenen Reichsstadt Wemmingen unternommen, welche diese zu einer wirklichen Festung umzugestalten im Begriff standen <sup>3</sup>). Den Angriff leitete der kaiserliche Feldzeugmeister Enkenvoert, unter dem die bairischen Generalwachtmeister Lapierre, Winterscheid, Rover besehligten. Erst nach neun Wochen, nachdem über 5000 Schüsse gegen die Stadt abgeseuert und mehrere Stürme abgeschlagen worden waren, verstand sich (23. Rov.) der schwedische Kommandant Sigmund Przhemsky gegen freien Abzug der Besatung zur Übergade <sup>3</sup>).

Von Memmingen zogen biese Truppen vor Nörblingen, das eine starke schwedische Besatzung hatte aufnehmen müssen. Der 21. Dezember ward zum Trauertag für die alte Reichsfadt: eine heftige Beschießung verwandelte einen großen Teil ihrer Gebäude in rauchende Trümmer 4).

So brach das letzte Jahr des entsetzlichen Arieges an, das für Baiern alle vorausgegangenen Drangsale und Schrecknisse noch überbieten sollte. Mandl, der im Dezember wieder nach

<sup>1)</sup> Gronsfelb an M. 1647, 27. Dez. R.-A. T. 713.

<sup>2)</sup> So ber Raiser in einem Hilssgesuch an die Erzherzogin zu Innsbrnd, 1647, 18. Sept. T. 656, f. 297.

<sup>3)</sup> Afford in egm. 5863, Nr. 75.

<sup>4)</sup> Gründlicher warhafter Bericht und beständige summarische Erzähs Inng, welcher Gestalt Rörblingen von der bairischen Besatzung quittiert wurde u. s. w. (Rörblingen 1647).

Wien geschickt ward, um die Auszahlung der Geldhilfe, weitere Quartiere. Remontierung der Unberittenen (etwa 3000 Mann) au betreiben, follte auch ernftlich auf Förderung bes Friedens bringen und dafür u. a. geltend machen, "wenn es zum Religionstriege tame, wurden die meisten untatholischen Offiziere bas Beer verlassen und zu ihrer Bartei übertreten" 1). Gronsfeld hatte von seinem Fürsten wiederholt die Mahnung erhalten, bem Feinde unter teinen Umftanden den Borfprung gegen die Donau zu lassen, auch sich in keine Hauptaktion einzulassen. Doch reichten weber Gronsfelds noch Melanders strategische Fähigkeiten aus, mit schwächeren Streitkräften eine neue Überflutung Baierns durch die Feinde zu verhindern. Am 21. Februar 1648 vollzog Gronsfeld, in der Stärke von 5000 Mann z. F. und 9000 z. Pf., bei Schwabach seine Wiedervereinigung mit Melander. Statt aber Brangel. der seine Streitkräfte ergänzt hatte, in Franken zu begegnen und seine Bereinigung mit Turenne, bie um ben 20. März zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl erfolgte, zu verhindern, rückten bie Berbündeten burch bas Altmühltal an bie Donan, bie fie am 24. März bei Ingolftabt überschritten. Gegen Enbe bes Monats zogen fie aus der Ede zwischen Lech und Donau in die Oberpfalz, um ein unter dem Grafen von Buchheim aus Böhmen herangezogenes Silfstorps von 4500 Mann aufzunehmen. Gin neuer bairisch-kaiserlicher Bertrag 2), zu Brag und München am 24. Februar und 28. März unterzeichnet, bestimmte bie Sobe ber von Baiern zu stellenden Mannschaft auf 14 000 Mann, die vom Raiser zu zahlenden Hilfsgelder aber, da Maximilian durch die Aufkündigung des Waffenftillstandes solche Feindschaft und Rachgier der Gegner auf fich gezogen habe, auf 250 000 fl. Nochmal ließ sich Maris milian vom Raifer zusagen, bag er nur unter ber Bedingung, daß Baiern die Kur und die pfälzischen Lande verblieben, Frieden schließen würde. Wrangel hatte am 13. März das

<sup>1) 9</sup>R.=M. T. 621, f. 101. 121 v.

<sup>2)</sup> v. Meiern V, 126; Dubit, Schweben in Bohmen u. Mahren 1640-1650. S. 274f.

kurz vorher von 250 Baiern besetzte Windsheim genommen. Wegen ber "unnötigen Übergabe" wurde ber Kommanbant, Dragonerhauptmann Bopp, am 11. Mai zu Günzburg enthauptet. Während Wrangel aber von Begierde brennte, an Baiern die Auffündigung des Waffenstillstandes durch Feuer und Schwert zu strafen, hatte Turenne von feiner Regierung bie Beisung, daß Baiern awar gezüchtigt, doch nicht zu grunde gerichtet werden sollte. Zunächst verheerten die Franzosen das Rieft und das Ansbachische, Die Schweden die Oberpfalz, mo eine Menge von Ortschaften ausgeplündert, dann niedergebrannt wurden. Dinkelsbühl, vom 19. April an beschossen, kapitulierte am 21. Da die Keinde dann nach Würtemberg zogen, um sich etwas auszuruhen, rückte das kaiserlich-bairische Heer, in Mikhandlung bes Landvolles mit dem Keinde wetteifernd, über Donauwörth nach Wertingen und Gunzburg, um die Illerlinie zu halten. Schon waren kleinere schwedische Streiftorps auch in Oberbaiern eingebrochen; Murnau ward am 30. März von einer "Bartei" ausgeplündert, viele Bürger mißhandelt, ber Martt schlimmer geschäbigt als bei allen früheren Einbrüchen 1). Boll Besorgnis brang Maximilian in die beiben Feldherren, den Borbruch des Feindes über den Lech zu verhindern und Baiern "Respiration zu geben". Wäre man besser an den Feind gegangen, bemerkte er, hatte dies längst geschehen können. Das Bild, das Scheffer am 14. Mai im Geheimen Rate zu München von bem Buftanbe beiber Armaden entwarf, war nicht günstig. Holzappel sei irresolut, komportiere sich je länger je weniger, sei auch cholerisch, kein Offizier wolle zu ihm. Die Heere würden sich wohl ohne Schwertstreich tonsumieren und bes Proviants halber babin gehen muffen, wo sie solchen finden 2).

Durch den Übergang des Feindes über die Donau bei Laningen in der rechten Flanke bedroht, beschloß dann Melander sich gegen Augsburg zurückzuziehen. Am Morgen des 17. Mai, während das Heer in langgestreckter Kolonne auf

<sup>1) 92.=91.</sup> T. 774, f. 100 f.

<sup>2)</sup> Rreisardib Minden. Geb. Rat. Rasz. 257.

ber Strake von Rusmarshausen nach Augsburg marschierte. wurde die von Montecucoli befehligte Rachbut, die durch die lange Reihe ber Gepäckwagen vom übrigen Heere getrennt war, vom nachdrängenden Feinde angegriffen. In vierstündigem Rampfe hatte Montecucoli 1) eine Meile zurückgelegt, als von ber Hauptfolonne Melanber mit 900 Mann zur Unterstlitzung herankam. Bor einem in Gile bergeftellten Berhau entftand ein erbittertes Handgemenge und hier fiel, durch einen Biftolenschuß tötlich verwundet. Melander. Mittlerweile hatte die Hauptmasse des Heeres die Schmutter überschritten, stellte fich in Schlachtordnung, wies die weiteren Angriffe bes Reindes gludlich zurud. Erft hier griffen auch die Baiern, beren Reiterei sich auf dem Marsche wegen der Engwege von den Kaiserlichen getrennt hatte, und zwar in rühmlichster Weise in das Gefecht ein. Der Feldzeugmeister Graf Fernemont ivendet Gronsfeld, Truckmüller, dem Herzog Ulrich von Bürtemberg, Alt- und Jung-Rolb, Fledenstein, Elter bobes Lob. Da man aber fürchtete, daß der Feind den Lech weiter unten auf einer Kurt überschreiten könnte, ward die Fortsetzung des Rudzuges nach Augsburg als rätlich befunden und Gronsfeld, ber nach Melanders Kall den Oberbefehl übernommen batte. bankte Gott schon bafür, daß dieses Ziel erreicht wurde. Das Treffen kostete den Kaiserlichen und Baiern, weit überwiegend ber kaiserlichen Rachhut, über 2000 Mann an Toten, Berwundeten und Gefangenen 2), 6 Ranonen, 6 Standarten, mehrere hundert Wagen und Pferde.

Am 25. Mai standen sich die Gegner am Lech in denselben Stellungen gegenüber wie 1632 Tilly und Gustav

<sup>1)</sup> S. ben Bericht bieses Generals fiber bas Treffen bei Zusmarshausen (saft nur bas Gesecht ber Nachhut) und ben ganzen Feldzug von 1648 bei Dubil a. a. D. S. 894s.; serner zahlreiche Schlachtberichte in der Österreichischen Militär Beitschrift I (1819), S. 40—70. Rach dem Schlachtberichte, den Graf Aurz 22. Mai an Trivelli erstattete (St.-A.), hatte der Feind erst in der Nacht vorher die Donau überschritten.

<sup>2)</sup> Anf die Raiferlichen entfallen 198 Offiziere, 1804 Mann, 6 Ru-nonen. Du bil. S. 283 nach Aften bes Wiener Ariegsarchies.

Abolf. Der Keind aber war 23 000 Mann ftark. Raiserliche und Baiern nur 14500 Mann, barunter Baiern 5000 Mann 3. Bf. und 2000 3. F. Im Kriegerat führten bie Erwäaungen. baß auch Tilly hier ben Lech nicht halten konnte, baß bas Rugvolf schwach an Rahl und durch die anstrengenden Märsche erschöpft sei, zu dem Entschlusse bes Aufbruches, der am 27. morgens ausgeführt wurde. Trudmüller berichtete über biefes "leidige Aufgeben des Lechs und schlechte Retirade" an den Rurfürsten, und dieser war so entrüftet, daß er seinen Hofmarschall Georg Christoph von Haslang zum Heere sandte mit bem Auftrage, wegen ber Untqualichkeit Gronsfelbs allen Beratungen beizuwohnen. Die Absehung Gronsfelds ward nur verschoben, bis sich ein tauglicher Rachfolger gefunden hätte 1). Dann lagen sich bie Heere brei Stunden unterhalb Freifing an der Isar in verschanzten Stellungen gegenüber. Bald aber fand man auch die Isar unhaltbar, sogar noch weniger als den Lech zur Berteidigung geeignet, da der Wasserftand zu niedrig und das feindliche Ufer überragend sei. Am 4. Juni ward der Rückzug an den Inn, nach Braunau und Schärding angetreten. Der Kaiser hatte am 1. Juni seine Generale Fernemont und Wachenheim auf Maximilians Klage, daß sie den Rückzug leichtsinnig, wenn nicht gar verräterisch angetreten und Gronsfeld bazu gezwungen hätten, in Arreft fetsen laffen 2). Am 4. Juni ward in Gangtofen auch Gronsfeld auf Beisung bes Kurfürsten, ber sich wieder nach Braunau, am 4. Juni aber, als auch beunruhigende Gerüchte über einen neuen Bauernaufftand in Oberöfterreich zu ihm brangen 3), zum Erzbischof von Salzburg flüchtete, verhaftet und nach Ingolftadt gebracht 4). Wie aufgebracht die Stimmung am Hoflager gegen ihn war, erhellt baraus, bag ber Sefretar

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, f. 213v.

<sup>2)</sup> Dubit a. a. D. S. 288.

<sup>8)</sup> Koch II, 427. Schwache Unruhen in Oberöfterreich brachen jedocherst gegen Ende September ans. Bgl. Czerny, Bilber ans b. Zeit d. Bauernunruhen in Oberösterreich, S. 281.

<sup>4)</sup> Wie bei Got war bas Urteil, bas 1649 erging, ein freisprechenbes.

Egarter nach Rom berichtete 1), die Schuld an dem entsetzlichen Unglud, bas Baiern jett heimsuche, sei bas Bersagen biefes einen Mannes. Runächst übernahm nun der Generalzeua= meister von Hunolbstein, der am 13. Juni bas Generalspatent empfing, ben Befehl über bie Baiern. Am 11. Juli aber trat Abrian Freiherr von Enkenvoert zu Salzburg als Feldmarschall in den bairischen Dienst 2) und am 2. August ward er ber Reichsarmaba als folder vorgestellt. Dem hunolbstein follte ber "Disauft" wegen biefer Bevorzugung möglichst benommen und er zu längerem Bleiben bewogen werden, "weil er sonst zum Reinde gebe". Schon am 7. erfolgte jedoch seine Entlassung 3). Ruischenberg war als Keldmarschall in taiserliche Dienste übergetreten. Mit ihm, hatte Sassang berichtet 4), würde dem Heere wenig geholfen sein, weil bei seinem Kommando wenig beständige Resolution noch Ordnung zu boffen. er auch hochmutig und wenig beliebt sei. Als Oberbefehlshaber der Verbündeten aber war schon am 9. Juni der taiserliche Generalleutnant Octavio Biccolomini, Herzog von Amalfi. mit Jubel begrüßt, bei ben Truppen eingetroffen.

Wieberum ward nun das Baierland, diesmal bis an den Inn, von den Schweden unmenschlich verheert. Biele Ortsichaften gingen in Flammen auf, überall flohen die verzweifelns den Einwohner, durch ausdrücklichen Besehl des Kurfürsten bazu angewiesen, mit Hab und Gut, Bieh und Getreide, in die sestende Wrangel hatte als Preis für die Schonung des Landes zwei, und als das Land schon die zum Inn größtenteils verwüstet war, immer noch eine Willion gesordert. Der Kurfürst sand diese Summe zu hoch und da er überdies vor der Bezahlung die Käumung des Landes sorderte, zersschlugen sich die Unterhandlungen, die Graf Kurz und Klütner

<sup>1) 11.</sup> Suni aus Salzburg. St.-A. Crivelli, Corrispondenze 1648, 49.

<sup>2) 19.</sup> Juni war ihm bie Stelle angetragen worben. Sonnens leitner, f. 220.

<sup>3)</sup> Sonnenleitner, f. 220 v.

<sup>4)</sup> Aus Scharbing 12. Juni. Sonnenleitner, f. 216.

<sup>5)</sup> Ein anderes Manbat bes Rurfürften forberte bie Stabter auf,

mit dem schwedischen Feldherrn geführt hatten 1). Nun aber erhielten die schwedischen Truppen die Weisung, mit Erzwingung von Einzelbrandschatzungen das Möglichste zu tun. Unter anderem sollte Landshut 20 000 fl. zahlen, und da die Summe nicht sogleich aufgebracht werden konnte, wurden die Vorstädte niedergebrannt.

Rosenheim, wo die Annbrücke ungegehret der Gegenvorstellungen bes Rates auf Befehl bes Kurfürsten zerstört werden muste, ward am 15. Juni von den Schweden besetz und durch eine französische Schubwache nicht vor beren Blünderung gerettet. Das aleiche Schickfal hatte Aibling betroffen, beffen Bewohner in tapferem Rampfe gegen bie Schweben große Berlufte erlitten. Auch Schloß Hohenburg im Jartal ward genommen, in Wasserburg am Inn aber erwehrten sich Besatzung und Landwehr mit Glück ber heftigen Beschießung bes Keinbes, ber por bieser Stadt 500 Mann an Toten und Gefangenen verlor 2). Die Bafferburger erhielten (16. Jan. 1649) vom Kurfürften ein Chrendiplom für ihre madere Haltung 3). Am 18. Juni ftand der Feind bei Mühldorf am Inn. Sollte auch dieser Fluß nicht verteidigt werben, schrieb ber Rurfürst mit grimmigem Sohn, so wurde sich bis zum adriatischen Meer teiner mehr finden, den man befendiren könnte. Den tatholischen Ständen auf bem Kongreß schilberte er (24. Juni) feine Bedrangnis, bat sie um Beschleunigung des Friedens und — da ihre

bie Flüchtlinge billig zu halten und driftlich zu behandeln. D. T. v. Befner, Chronit von Rosenbeim, S. 140.

<sup>1)</sup> Die Korrespondenz zwischen biesen s. im Theatr. Europ. VI, 505 s. Aus Benedittbeuern wird berichtet, das für die Brandschatzung gesammelte Geld, das wegen Abzugs des Feindes nicht bezahlt zu werden brauchte, sei unter die Bauern des Klosters verteilt worden. Meicheldeck, Chron. Benedictodur. 312.

<sup>2)</sup> So berichtet M.8 Selretär Egarter 25. Juni aus Salzburg nach Rom. St.-A. Crivelli, Corrispondenze 1648, 49.

<sup>3)</sup> O. T. v. Hefner, Chronit v. Rosenheim, S. 138. 140; Grafsinger, Gesch. bes Marttes Aibling; Oberbaper. Archiv XVIII, 207 und XIX, 257. Gleichzeitige Abbildung v. b. Beschießung Wasserburgs im Theatr. Europ. VI, nach p. 510.

Mahnung ihn zur Kündigung des Waffenstillstandes bewogen habe — zu kräftiger Kriegshilse, wenn er nicht wieder in einem Sondervertrage sein Heil suchen solle 1).

Doch ward jest endlich am Inn den Fortschritten des Feindes Halt geboten. Montecucoli konnte frohlocken, Picco-lomini habe das Glück mit sich gebracht. Alle Versuche des Feindes, den Fluß, zu dessen Schuße, wie schon vorher an der Isar, auch die Landwehr aufgeboten war, zu überschreiten, mißlangen, worauf er sich nach Eggenfelden und in das reiche Nottal zurückzog. So blieb das Rentamt Burghausen nebst einigen angränzenden Gerichten im Südosten auch diesmal von der Kriegsfurie verschont.

Und nun brangen Raiserliche und Baiern, durch Berftärfungen auf 22000 Mann gebracht, wieder an die Isar vor, wo siesich gegen Ende Juli bei Landau verschanzten, mahrend ber Feind bei Dingolfing das Gleiche getan hatte. In der Räbe bes Schlosses Leonberg überfiel Wrangel (1. August) 1500bairische Reiter unter Truckmüller und dem Herzoge von Würtemberg und nahm diefen mit 150 Mann gefangen. Wit 6000 Mann Berstärfung war Werth im Juli wieber zum faiferlich-bairischen Beere gestoßen, in berfelben Gegend, die er vor einem Jahre als Meuterer durchzogen hatte. Dem Raifer zu Ehren und auf bessen Begehr hatte Maximilian im Juni endlich barein gewilligt, daß Werth unter ber Bedingung, daß er ihm Abbitte leiste und einen Revers ausstelle, beim faiserlichen Beere wieder zugelassen wurde. Gleichzeitig batte er sich jedoch gegen die Rulassung seiner Anhänger, von benen sich einige in die Nähe des Heeres begeben hatten, verwahrt, ba diese großen Unwillen unter den bairischen Offizieren bervorrusen würde. Bon Sport wissen wir, daß er trot bieser Berwahrung beim Heere weilte 2). Am 12. August lieferte Werth ber feinblichen Reiterei ein heftiges, sieben Stunden

<sup>1)</sup> A(dami), Arcana pacis Westphalicae, p. 413.

<sup>2)</sup> M. an Piccolomini, 30. Juni. Sonnenleitner, f. 162. Erft 4. Ottober berichtet Piccolomini, daß er Sport und Golz zum Suffurs nach-Böhmen geschickt babe. A. a. O. f. 163.

währendes Scharmügel, und Mitte September vernichtete er bei Wartenberg eine schwedische Partei von 200 Pferden. Schloß Aham ward am 10. September von den Verbündeten zurückerobert. Maximilian drang wiederholt in Piccolomini, der ein neues Lager zwischen Vilsbiburg und Seisenhausen bezogen hatte, daß er dem Feinde auf den Leib rücke, aber dieser entschuldigte sich mit Besehlen vom Kaiser, daß er sich nicht weit von der österreichischen Gränze entsernen solle i. Hatte doch Königsmark, der schwedische Werth, der sich von Wrangel getrennt hatte und durch die Oberpfalz in Böhmen eingedrungen war, am 26. Juli durch Überrumpelung die Kleinseite Prags und dort ungeheuere Beute gewonnen!

Erst am 28. September brach Piccolomini auf bes Kurssürsten unablässiges Drängen nach Erding auf. Der Feind, nur bestrebt noch vor den Verbündeten den Lech zu erreichen, machte keinen Versuch, Erding zu halten, sondern brannte die unglückliche Stadt nieder, wiewohl sie kurz vorher 6000 fl. Vrandschatzung bezahlt hatte. Solche Sachen — schrieb Wrangel, der die Schweden von dieser Greuestat zu entlasten versuchte — kommen wider der Generalität Wissen im Kriege oft vor und sind mehr zu beklagen als zu remedieren <sup>2</sup>).

Der letzte größere Zusammenstoß des Krieges, an dem die Baiern beteiligt waren, spielte sich nahe bei München ab und verlief außerordentlich glücklich. Am 5. Oktober stand Wrangel mit 15 Regimentern Reiterei, 1 Dragonerregiment und einigen Rompagnieen Leibgarde bei Dachau. Das kaiserslich-bairische Heer war am 4. Oktober von Erding nach Asch-heim gerückt, wo es die Racht zubrachte. Enkenvoert hielt in München einen Kriegsrat, nach dessen Beschlüssen Bicco-lomini besahl, daß am Worgen des 5. das durch einen Teil der Münchener Besahung verstärkte Heer bei München die Isar überschreiten und die Richtung gegen Bruck nehmen

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, f. 163. Rach berfelben Quelle f. 162v war P. jedoch vorher, am 17. Ang., gegen bas Lager bes Feinbes gerlickt, ohne bag biefer die angebotene Schlacht annahm.

<sup>2) 30.</sup> Sept. Sonnenleitner, f. 222.

folle. Um die Stellung des Feindes zu erkunden, ritten die Generale voraus auf ben Galgenberg, weftlich ber Stadt. Da man von hier aus die Borhut der Schweden "im Holz bei den Leimaruben" entdeckte, ward ein Überfall beschlossen, und sofort überschritt die ganze Reiterei, auch einiges Fußvolk, den Während Biccolomini mit der bairischen Reiterei und bem Fufivolt die Strake von München nach Dachau einschlug. brangen die kaiferlichen Reiter nördlich diefer Straße in brei Abteilungen parallel gegen Dachau vor, der rechte Flügel unter Montecucoli, das Rentrum unter Ruischenberg, ber linke Flügel unter Werth. Der Hauptzusammenstoß scheint in bem Balbchen von Allach, bei Hartmannshofen ober in bem Sebolg, aus dem der jetige Nymphenburger Bart erwachsen ist 1). erfolgt zu fein. Der Überfall glückte vollständig. Die fchmebische Reiterei ward fast ohne eigene Verluste aufs Haupt geschlagen, die Dragoner so aut wie aufgerieben 2). 332 Solbaten 3) und viele Offiziere, darunter zwei junge Wrangel und ein Horn, gefangen, 1000 Pferbe, 3 Standarten und 2 Heerpauken erbeutet. Leider entkam der alte Wrangel, der schonungslose Berberber Baierns. Die Schweben haben einen tötlichen

<sup>1)</sup> So muß man annehmen nach ber Ortsbeschreibung bei Montes cucoli 899. Dazu stimmt, baß bas Gesecht and nach Riebermenzing genannt wird (Sonneuleitner, f. 163) und baß es nach einem Berichte Egarters an Trivelli (8. Okt. Salzburg. St.-A., Crivelli, Corrisp., wahrscheinlich beruhend auf dem von Willeson dem Kurfürsten mindelich erstatteten Berichte) eine Stunde vor Minchen stattsand. Ein Kares Bild des Geschtes bietet Montecucolis Schilderung nicht. Außer Egarters Bericht (St.-A.), wonach 10 schwedische Regimenter am Kampse tetlnahmen, 400 niedergemacht, 200 gesangen, 1000 Pferde erbeutet wurden, s. den von Enkevoert in T. 724 (bei Heilmann 773 s. mit teilweise unrichtigen Zahlenangaben abgebrucht), einiges auch in T. 758 u. 763. Man gewinnt den Eindruck, daß das Gescht bedeutender war, als es von Heilsmann und anderwärts geschildert wird.

<sup>2)</sup> Zwar wurden nach einem Bericht Ropers nur 32 feinbliche Tote begraben, boch wurde das Gehölz nicht nach Leichen durchsucht. Enkevoert nennt 200 Tote, Egarter mehr als 400.

<sup>3)</sup> Rach Ropers Bericht in T. 724 188 von ben Kaifeclichen, 144 von ben Baiern.

Schlag empfangen, berichtete man, doch wohl mit starker Übertreibung, vom bairischen Hoflager nach Rom. Die Franzosen, bie eine Stunde jenseits von Dachau lagerten, wurden nicht in das Gefecht verwickelt. Hunde, Jäger und Rete im schwebischen Heere wurden auf einen geplanten Jagdausflug gebeutet. Rach einem französischen Berichte aber 1) soll sich Wrangel mit dem dazu eingeladenen Turenne und dessen Offizieren tatfächlich auf der Jagd befunden und nur dem tapferen Widerstande seiner Dragonerbedeckung und einem Hirsche, der ben Weg durch ben Sumpf zeigte, die Rückfehr in sein Quartier verdankt haben, worauf erft die Sammlung bes ganzen feindlichen Beeres erfolgt sei. Noch am Abend räumte ber Feind Dachau und marschierte die ganze Racht durch gegen ben Lech zu 2). Auf biefem Rudzuge machten bie Schweben, burch ihr Diggeschick bei Allach gereizt, "ben Bultan zum Quartiermeister" und ließen wieder zwanzig Dörfer, also wohl alle, die fie berührten, in Flammen aufgehen. Bei Landsberg (7. Oft.) und wieder (9. Oft) bei Scheuring stellten sie sich in Schlachtordnung 3), doch die Kaiserlichen und Baiern hatten teine Luft, den angebotenen Kampf aufzunehmen. Enkevoert zog sich dadurch den Tadel des Kurfürsten zu, wiewohl er geltend machte, daß der Feind ben Borteil der Stellung hatte und an Reiterei (70 Estadrons gegen 50) überlegen war. Die Nörgelsucht bes grämlichen Fürsten hatte einen solchen Grad erreicht, daß bei längerer Dauer des Feldzugs auch ein Bruch mit Biccolomini kaum vermieben worden wäre. Dieser

<sup>1)</sup> Recueil de pièces servans à l'histoire moderne (1663), p. 483 f. Hür die Richtigkeit der Angabe bezüglich der Jagd sprechen auch die von Enkevoert mitgeteilten Einzelheiten und die Gefangennahme zweier Berswandten Brangels sowie seines Stallmeisters. — Wenn nach Egarters Bericht Brangel das Pserd unter dem Leibe erschoffen wurde, war dies in einem späteren Stadium des Gesechtes gleichwohl möglich. In Wrangels Korrespondenz (Oxenstiernas Skrifter II, 8) wird das Gesecht nicht berührt.

<sup>2)</sup> Rach Montecucoli noch in biefer Racht, was wenig wahr= scheinlich ift, bis an den Lech, nach Heilmann binnen drei Tagen.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. VI bietet hievon wie von anderen Ereigniffen bes bairifchen Feldgugs von 1648 Abbilbungen.

klagte, Maximilian habe ihn, der doch von Jugend auf seine Prosession exlernt und dem Kurfürsten nichts vergeben oder verloren habe, mit Schreiben hart traktiert wie einen Schulsbuben; in 32 Jahren, solange er Kaiser und Reich diene, habe er keine Schreiben in solchem Tone empfangen; lieber als dergleichen länger zu ertragen, würde er sich nach Böhmen begeben und dort mit besseren Dank dienen 1).

Am Abend bes 10. Oktober ward durch den bei Kaufering und Lichtenberg vollzogenen Lechübergang des Feindes das bairische Bolk endlich wieder von seiner Drängern erlöst. Am 20. Oktober kehrte der Kurfürst von Salzburg nach Wasserburg, am 17. November von dort nach München zurück. Und am 24. Oktober erscholl aus Münster, wohin zulezt alle Schlußverhandlungen verlegt worden waren, endlich das so lange ersehnte, "edle Fried- und Freudenwort".

Unter den deutschen Fürsten hatte keiner eifriger und ersprießlicher für das Zustandekommen des Friedens 2) gewirkt als Maximilian. Seit dem Brager Frieden, seit der religiöse Charafter des Krieges in den Hintergrund gedrängt worden, war er nicht mehr mit vollem Herzen bei ber Fortsetzung bes Rampfes, schon 1636 hatte er Betstunden und Bufwerke gur Herbeiführung des ersehnten Friedens angeordnet 3). Als er im September 1647 feinen Wieberanschluß an ben Raifer vollzog, hatte er in den Rezeß aufnehmen lassen, daß der Raifer bies zu nichts anderem benüten burfe als ...einzig und allein ben lieben Frieden und zwar aller menschlichen Däglichund Gilfertigkeit nach zu befördern". Dr. Ernst, einer ber bairischen Gesandten in Münster, tat sich durch seine Anstrengungen für die Beförderung des Friedens besonders hervor und erklärte jedermann, daß fein herr ben Krieg unter keinen Umständen fortsetzen wolle 4). Es war eine Folge bes

<sup>1)</sup> Sonnenleitner, f. 223 u. 163.

<sup>2)</sup> S. bef. v. Meiern, Acta pacis Westphalicae publica. Onte Aberficht fiber bie hauptftabien ber Berbanblungen bei huber V, 595 f.

<sup>3)</sup> Deutinger in Besträge zur Literargeschichte und Bibliographie 1828/29, Rr. 17.

<sup>4)</sup> v. Meiern IV, 780.

bairischen, sogar mit Drohungen verbundenen Drängens 1), ban Kerdinand nun mehr Entgegenkommen zeigte und bie ins Stoden geratenen Verhandlungen wieder aufgenommen werben Freilich in der Frage, die für ihn die brennendste war, in der pfälzischen, hielt Maximilian unerschütterlich an seinen Ansprüchen auf die Rur und Erfat für die 13 Millionen Rriegstoften feft. Sier war aber auch Rachgiebigteit teine unerläßliche Bedingung für die Erreichung des Friedens, da nicht nur der Raiser schon früher im Sinne Maximilians entschieden hatte, sondern auch Frankreich seine Forderungen unterftütte. Dagegen brachte Maximilian gegenüber Frantreich und den deutschen Protestanten dem Frieden zuliebe bas Ovfer feiner nationalen Gefinnung und religiöfen Überzeugung. Wie sehr es ihm ins Herz schnitt, beutsche Lande an Frantreich abgetreten zu sehen, unterstütte er boch die weitgebenden territorialen Forderungen biefer Macht, weil er überzeugt mar. daß der Friede ohne diesen Preis nie zu erreichen sein würde. Durch dieselbe Einsicht bewogen, gab er, einer der haupturheber des Restitutionsediftes, dessen Errungenschaften preis. Rach bem Abschlusse bes Waffenstillstandes hatte ihm ber Kaifer vorgeworfen, daß feine Theologen im Gegenfate zu den öfterreichischen sich gegen Zugeständnisse an die Broteftanten erklärten, er felbst aber in biefer Frage sich lau ver-Die letten Schwierigkeiten wurden hier überwunden, weil Maximilian sich an die Spipe einer Mittelpartei stellte, die neben ihm auf fatholischer Seite Trier, Bamberg, Burgburg, zulet auch Mainz, auf protestantischer Seite Brandenburg, Sachsen, Braunschweig-Lüneburg, Altenburg und Weimar vertraten. Gegen diese Koalition konnten die Führer der katholischen "Extremisten", ber Bischof von Augsburg und bessen Gefandter von Leuchselring und der Wittelsbacher Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischof von Osnabrud und Minden, der durch den Frieden das lettere Bistum verlieren follte, nicht auffommen. Daß der Raiser sich endlich entschloß, in

<sup>1)</sup> S. u. a. sein Schreiben an ben Kaiser vom 21. Okt. 1647 bei Sattler, Gefc. Bürtenberge unter ben Bergogen, VIII, Beilage 62.

ben Frieden zu willigen, auch ohne daß Spanien eingeschlossen würde — zwischen dieser Macht und Frankreich währte der Krieg fort —, ward vornehmlich durch Maximilians Druck bewirkt, durch seine bestimmten und wiederholten Erklärungen, daß er nötigenfalls auch ohne den Kaiser dem Frieden beistreten werde <sup>1</sup>).

Bekanntlich hat die Kurie den westfälischen Frieden wegen seiner Zugeständnisse an die Brotestanten nie anerkannt, und von diefer Seite, die feit dreißig Jahren Maximilian als den starken Hort der Kirche gepriesen hatte, ertonten nun herbe Borwürfe wegen seiner Nachgiebigkeit. Bergebens hatte Maximilian schon Ende 1645 durch ein vom P. Laurentius Forer übergebenes Schreiben ben Bapft Innocenz X. bem Frieden gunftig au stimmen gesucht 2). Dem väpstlichen Runtius in Münfter antwortete er auf seine Mahnungen 3), besser sei zu retten, was sich noch retten ließe, als mit augenscheinlicher Gefahr dem Berlorenen nachjagen. Er habe, wofür er Gott aum Reugen anrufen tonne, das Mögliche getan. "Bären biejenigen, die zum Schute ber Religion vor allen berufen sind, von bemfelben Gifer befeelt gewesen, murben die Dinge anders stehen." Dem Bapfte schrieb er in demselben Sinne und ließ ihm durch Crivelli erklären, da die menschlichen Mittel erschöpft gewesen seien, fühle er sich vor Gott frei von aller Schuld. Ohne auswärtige Hilfe gelassen — er bentt vor allem an die vergebens angeflehte päpstliche — habe er keine Möglichkeit mehr gehabt, bem Feinde zu widerstehen und die Interessen ber Kirche zu mahren.

<sup>1)</sup> So auch Obhner, Die Politif Schwebens im Westphälischen Friedenscongreß, S. 281.

<sup>2)</sup> R.-A.

<sup>3)</sup> St.-A. Crivelli, Corrispond. di Roma 1647, 11. u. 27. Dez.: M. an den Nuntius in Münster und (ähnlich) an den Papst; serner passim im Bande 1648, 49. — Über die Stellung der Jesuiten zum Frieden voll. u. a. Responsum theolog. super quaestione, an pax, . . . (quae nunc tractatur), sit secundum se illicita (1648), wo Stimmen der längst verstordenen Tanner und Lapmann angerusen werden (p. 9. 11). Bgl. auch oben S. 610, Anm. 4.

Dagegen erntete Maximilian ben Siegespreis, ben er schon beim Ausbruch bes Krieges ins Auge gefaßt und nie aufgegeben hatte. Die porber von dem Bfalggrafen befessene Rurwürde, die Oberpfalz und die Grafschaft Cham wurden ihm und der ganzen wilhelmischen Linie im Mannsstamme zugesprochen, wogegen er auf seine Forberung von 13 Millionen an den Raiser und auf alle Ansprüche an Dberöfterreich endgiltig verzichtete. Wirkungslos verhallte der Brotest, den Wolfgang Wilhelm von Reuburg gegen bie Übertragung ber Rur an Baiern veröffentlichte 1). Für ben Pfalzgrafen Karl Ludwig und beffen Erben wurde eine achte Rur errichtet und die Rheinpfalz benfelben zurückgeftellt - ein Ausweg, ber, von England schon früher vorgeschlagen, von den taiserlichen Gesandten beim Friedenstongreß am 1. Mai 1646 aufgenommen worden war. Falls aber die wilhelmische Linie männlichen Geschlechtes ausstürbe, sollten sowohl die Kurwürde wie die Obervfalz an die Bfälzer zurückfallen und die achte Rur erlöschen. Mit ber bairischen Rur, nach Böhmen ber erften weltlichen, war, wie früher mit ber pfälzischen, bas-Reichserztruchfessenamt verbunden, mährend für die pfälzische später (1652) ein neues Reichserzschammeisteramt gebildet Die Bfalggrafen von Simmern, Aweibrücken und Belbeng wurden in ihren alten Besit wieder eingesett. pfälgischen Umter an ber Bergftrage blieben bei Maing.

Die Hausverträge zwischen Kurpfalz und Pfalz-Neuburg, die von früheren Kaisern wegen der turfürstlichen Sutzesssion bestätigt worden, auch der ganzen rudolsischen Linie rechtliche Ansprüche, soweit sie dem Inhalte des Friedensvertrages nicht widersprachen, sollten in Giltigkeit bleiben. Der Friedensvertrag wollte also die gegenseitige Erbsolge der rudolssischen und ludwigischen Linie nicht ausheben, wiewohl er den Hausvertrag von Pavia, der diese festseste, nicht gleich den pfälzischen Hausverträgen bestätigte. Der Grund dieser Unterlassung son darin, daß die Bestimmung des Vertrages von

<sup>1)</sup> v. Meiern VI, 229f.

Pavia über den Wechsel der Kur zwischen Pfalz und Baiern, wie schon längst reichsgesetlich durch die Goldene Bulle, so jetzt durch die neuen Festsetzungen über die bairische und pfälzische Kur hinfällig geworden war 1). Ein harter Schlag für Maximilian war es, daß dem Pfalzgrafen für sich und seine Nachkommen das eventuelle Sutzessionsrecht in die jetzt bairische fünste Kur im Wege der Gesamtbelehnung vorbehalten blieb. Außer dieser Mitbelehnung aber sollte den Pfälzern kein Recht auf das, was Waximilian und der wilhelmischen Linie übertragen worden, zustehen.

Für Heibenheim, das Maximilian 1636 (s. oben S. 528) vom Kaiser zur Begleichung einer Schuld von 500000 st. erhalten hatte, hatten die Katholiken auf dem Kongreß vergebens das bairische Psandrecht gewahrt wissen wollen ); es mußte nun an Würtemberg zurückgegeben werden. Die vollzogene Restitution ward den Reichsständen am 6. Januar 1649 mitgeteilt. Nach dem französischen Borschlag vom Juli 1647 sollte der Kaiser Baiern für diesen Berlust schadlos halten, während man von kaiserlicher Seite ansangs Würtemberg die Entschädigung zuschieben, dann die halbe Willion noch auf die Oberpfalz schlagen wollte 3). Für Donauwörth blieb die

<sup>1)</sup> So erklärt es sich auch, baß 1718, als zwischen Baiern und Psalz über eine neue Hausunion verhandelt wurde, der bairische Kanzler Unertl meinte: das alte pactum successionis reciprocum habe ohne Zweisel seine Giltigkeit verloren und könne nicht ohne weiteres wieder ausgerichtet werden. Bon pfälzischer Seite machte man aber dann geltend, das Erberecht zwischen den verwandten Linien bestände von selbst. S. heigel, Die wittelsbach. Hausunion v. 1724 (Geschichtl. Bilder u. Stizzen, S. 1475.).

<sup>2)</sup> A(dami, Bertreter ber Abtei Cowei auf bem Kongreß), Arcana pacis Westphalicae (1698), p. 357.

<sup>3)</sup> Nach dem Schreiben des Kaisers an H. Eberhard von 1645, 22. Sept. (Sattler, Gesch. des Herzogthums Würtenberg unter den Herzogen, VIII, Beilagen Nr. 45, 46, vgl. auch Nr. 42—44) hätte Würtemberg dafür an M. die halbe Million bezahlen sollen, was jedoch H. Eberhard als unmöglich erkärte. Im März 1647 suchte dann Eberhard wegen Heidenheim die schwedische Intervention nach (Nr. 56). Siehersterner v Meiern IV, 498; V, 145; VI, 905 f.

Wiedereinsetzung in die frühere Reichsfreiheit auf dem nächsten Reichstage vorbehalten, ohne daß es jedoch dazu kam.

Bas die religiösen Streitfragen betrifft, wurden der Bassauer Bertrag und der Augsburger Religionsfriede als heilig und unverletzlich erklärt, unter die anerkannten Religionen im Reich nun auch die reformierte aufgenommen, außer ber katholischen, lutherischen und reformierten aber alle anderen von der Dulbung im Reiche ausgeschlossen. Als zeitliche Norm für die Wiebereinsetzung ber Geiftlichen wurde ber 1. Januar 1624 beftimmt: alle Kirchen, Klöfter, Stiftungen, Schulen u. f. w., die an diesem Tage im Besitze evangelischer Stände waren, follten benfelben verbleiben ober zurückgestellt werben. Wechselt aber in Aufunft ein tatholischer ober evangelischer Bralat Die Religion, so verliert er seine Rechte. Auf dem Reichstage follten fünftig religiöse Streitigleiten und, mas bamit aufammenhängt, nicht durch Stimmenmehrheit, sondern nur durch gütlichen Vergleich entschieden werden. Den unmittelbaren Reichständen ward das Recht, in ihren Territorien nur die eigene Konfession zu dulben, den Untertanen anderer Befenntnisse das Recht der Auswanderung zuerkannt. Diese Bestimmungen follten aber nicht hindern, daß Landsaffen, Bafallen und Untertanen fatholischer Stände, die 1624 bie Ubung ber evangelischen Konfession, sei es durch Rechtstitel ober Hertommen hatten, diese auch ferner behalten und die darin Geftorten in den Ruftand von 1624 wieder eingesetzt werden. Jeder Brotest gegen biefe Bestimmungen -- man bachte an bie Mächte. von benen ein solcher bann auch wirklich erfolgte: an ben Papft und Spanien — ward voraus als wirtungslos erklärt.

Nach dieser Friedensbestimmung hätte Maximilian in der Oberpfalz den Protestantismus dulden sollen, aber hier, wo es sich um seine eigenen Untertanen und seine unmittelbare Berantwortlichseit für deren Seelenheil handelte, trat wieder die volle Prinzipienstrenge des Jesuitenzöglings hervor. Nur mehr 24 Landsassenstein in der Oberpfalz und in Cham waren noch protestantisch, darunter — was die Schwierigsteit erhöhte — 9, die Patronatsrechte besaßen. Von der

Mehrzahl des zum Katholizismus übergetretenen Abels behauptete man jedoch, daß fie sich nur bem Zwange gefügt hätten und "auf Erlösung warteten" 1). Als nun die Schweben auf dem Rürnberger Erekutionskongresse, der den westfälischen Friedensberatungen folgte, und wo Generalwachtmeister Royer und Revisionsrat Derle Baiern vertraten, im Mai 1649 für bie Oberpfalz und Cham freie Religionsübung forderten 2), ließ Maximilian erklären, daß er lieber Land, Leib und Leben baranseten wolle. Die Jesuiten hatten auf sein Befragen schon 1645 3) das Gutachten abgegeben, daß die Regelung ber Religionsverhältnisse bis zum nächsten Reichstage zu verschieben, also nicht bem Friedenstongreß zu überlassen sei. Und in seinem Testamente von 1641 4) hatte der Kurfürst den Nachfolger gemahnt, ein wachsames Auge barauf zu haben. daß nicht wieder untatholische Landsassen sich einschlichen, nachbem er "mit Gottes Silfe alle untatholischen Untertanen binweggebracht, zwar in ber (Ober=)Bfalz etlichen ihre Landgüter bisher gelassen, aber biese zu bewohnen nicht gestattet, sondern ihnen auferlegt habe, fich entweder zur tatholischen Religion zu begeben und biese öffentlich zu bekennen ober ihre Güter zu verkaufen". Roch im Juni 1650 brohte ber schwedische Gesandte Erstein in Nürnberg, Schweben wurde zur Eretution schreiten, wenn ber Kurfürst die Evangelischen in ber Oberpfalz nicht restituieren wolle 5). Die oberpfälzischen Landsaffen fandten nach Rürnberg wiederholt bringende Eingaben um

<sup>1)</sup> Meiern, Acta pacis executionis publica ober Rütmberger Friedenserecution I, 862 f.; Fesmaier, Bersuch einer Staatsgeschichte b. Oberpfalz II, 58 f. zählt 32 protestantische Landsassen.

<sup>2)</sup> Auf bem westfälischen Friedenstongresse hatte Schweben 16. Juni 1647 die Ubung ber A. K. für die Oberpfalz bedungen, Baiern sich baggegen 29. Febr. 1648 die freie Disposition gegenüber der unteren Pfalz reserviert. Meiern, Acta pacis IV, 616; V, 514.

<sup>3) 29.</sup> Jan. R.-A.

<sup>4)</sup> Hausardiv.

<sup>5)</sup> Meiern, Acta pacis executionis publica, bef. I, 866 f.; II, 19, 228 f.; Lippert, Gegenresormation ber Oberpsalz, S. 225 bis 244.

Erhaltung ber evangelischen Religion. Dagegen versocht Dezle mit leibenschaftlichem Eifer die Ansprücke seines Fürsten. Und zulett setze Maximilian seinen Willen durch; der Kürnberger Rezeß ging schweigend über diesen Punkt hinweg. In Weiden lagen aber infolge dieses Zwistes schwedische Truppen dis in den Sommer 1652. Damals (17. Juli 1652) wurde der kurpfälzische Mitbesitz an Weiden und Parkstein durch den Prager Rezeß an Pfalz-Reudurg abgetreten. In der bairischen Oberpfalz aber kam es noch zu einem kleinen kriegerischen Zusammenstoß, als sich die kurpfälzische Regierung aus Grund des Rürnberger Exekutions-Hauptrezesses im Herbst 1650 berechtigt glaubte, Truppen nach Reumarkt zu schieken. Diese wurden von der bairischen Besatzung von Hartenstein bei Auerbach zersprengt und gerieten zum Teil in Gesangenschaft 1).

Dagegen ließ Maximilians Haltung gegenüber ber Reichsstadt Augsburg, wo es sich nicht um seine eigenen Untertanen handelte, erkennen, daß er der Durchführung des mühlam ertämpften Friedens auch Opfer auf bem tonfessionellen Gebiete bringen konnte. In bieser Stadt waren seit ihrer Einnahme durch die Baiern im März 1635 die Evangelischen tatsächlich vom Stadtregiment ausgeschlossen, wiewohl bies dem Wortlaute des Löwenberger Attords widersprach. Auf dem Friedenskongreß war der Augsburger Magistrat burch einen leidenschaftlichen Ratholiten, v. Leuchselring, vertreten, ber mit Gifer bem Berlangen der konfessionellen Barität für die Wiege des lutherischen Glaubensbekenntnisses entgegenarbeitete. dieses Ziel gleichwohl erreicht wurde, bankten die Protestanten der Ausbauer und Klugheit ihres Mitbürgers Johann David Herwart und besonders des wackeren Lindauer Stadtsynditus Balentin Heiber. Und nun bedurfte es taum des taiserlichen Auftrags an Maximilian (10. Jan. 1649), daß er seinem Rommandanten in Augsburg befehle, die Exekution der Friedensbestimmungen in keiner Beise zu hindern. Trot der Gegenbemühungen bes papftlichen Nuntius entzog ber Kurfürst ben

<sup>1)</sup> Raberes f. in ber Gefc. b. baverifden Deeres I, 483.

ber Durchführung der Parität widerstrebenden extremen Augsburger Katholiken seinen Schut, er verlangte vom Stadtrat gebieterisch eine Erklärung, ob er sich dem Friedensschlusse sügen wolle, und trug durch seine seste Haltung viel dazu bei, daß die Parität in Augsburg tatsächlich durchgeführt wurde 1).

Für Deutschland bedeutete der Friede in politischer Beziehung den Zerfall der taiferlichen Gewalt, die äußerfte Schwächung des Reichsverbandes und schwere territoriale Berluste. Führte auch das Reich schon längst nur mehr eine Art von Scheinleben, so trat es nun in bas Stadium ber letten matt ausatmenden Agonie, das freilich noch anderthalb Jahrbunderte dauern follte. Die Tätialeit des Reichstages ward faft lahm gelegt durch die Bestimmung, daß zu jeder Berordnung Einstimmigteit der drei Kurien erforderlich sei. Allen Reichsftänden ward mit der Anerkennung der vollen Landeshoheit auch das Recht, Bündnisse auch mit fremden Mächten, nur nicht gegen Raifer und Reich, zu schließen gewährt. Daß die Unabhängigkeit der Gidgenoffenschaft und der Riederlande wie die französische Landeshoheit über die tatsächlich schon seit 1552 abgerissenen Bistumer Met, Toul, Berdun anerkannt ward und Lothringen in frangösischen Händen blieb, entsprach nur ber unaufhaltsamen historischen Entwidelung. Schlimmer war, daß die beiden auswärtigen Mächte, die den beutschen Brotestanten zu Silfe gekommen waren, auf bem von Deutschen bewohnten Reichsboden Fuß faßten. Frankreich erhielt die Landgraffchaft in Ober- und Unterelfaß, ben Sundgau, bie Landvogtei über die zehn elfässischen Reichsstädte, Breifach und das Besatzungsrecht in Philippsburg. Den unmittelbaren Reichsgliedern im Elfaß sollte zwar ihre Reichsfreiheit erhalten bleiben, da aber daneben auch die französische Oberhoheit über dieselben ausdrücklich anerkannt wurde, war neuer

<sup>1)</sup> hermann Bogel, Der Kampf auf bem westfälischen Friedenstongreß um die Einführung ber Parität in Augsburg, und Derfelbe, Die Exetution ber die Reichsstadt A. betreffenden Bestimmungen des westst. Friedens (Blätter aus der Augsburger Reformationsgeschichte II, bef. 5; III, bef. 27. 30 f. 35 f.).

Awist geradezu herausgefordert. Schweden erhielt ganz Borpommern mit Rügen, von hinterpommern Stettin und einige Bläte mit ber Infel Wollin, ferner Wismar, bie Bistumer Bremen und Berben als weltliche Herzogtumer, und für biefe Gebiete Sit und Stimme im Reichstage. Für Deutschlands wirtschaftliche Entwickelung war es ein harter Schlag, daß mit biefen Verluften sein ohnebies nicht großer Anteil an ber See noch mehr eingeengt wurde. Zur Abbankung seiner Truppen wurden Schweden 5 Millionen Taler bewilligt, beren Rahlung alle Reichstreise außer dem bairischen, österreichischen, buraundischen übernahmen. Teile Böhmens, Mährens und Schlefien blieben von schwedischen Truppen besett, bis diese Rahlung vollständig geleiftet war. Kurbrandenburg wurde für die an Schweden abgetretenen vommerischen Gebiete durch die Bistümer Halberstadt. Camin. Minden und die Anwartschaft auf bas Erzstift Magdeburg nach bem Tode des Abministrators, Brinzen August von Sachsen, entschädigt. In Denabruck sollte abwechselnd ein tatholischer und ein protestantischer Bischof regieren; das Recht den letteren zu stellen ward Braunschweig als Entschädigung für einige verlorene Rechte zugesprochen. Mecklenburg erhielt für Wismar die Bistümer Schwerin und Rateburg, die Landgräfin von Beffen Raffel die Abtei Bersfeld, einige schaumburgische Amter und 600 000 Taler Rriegskostenentschädigung, beren Rahlung ben benachbarten katholischen Stiftern auferleat murbe.

In dem Verhältnis Baierns zu Frankreich waren die Rollen nach dem Friedensschlusse beinahe vertauscht. Durch die Rücksicht auf Schweden nicht mehr beengt, wurde nun Frankreich die um ein Bündnis werbende Wacht, während sich der Wünchener Hof dagegen so kühl verhielt, wie vorher der französische. Als Wazarin Waximilian zu dem endlich erreichten Frieden Glück wünschte (1. Jan. 1649), drückte erihm auch die Hoffnung aus, zwischen Frankreich und Baiern gutes Einvernehmen und einen engen Bund erstehen zu sehen <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Chéruel III, 1079.

Daß der Herzog Karl von Lothringen vom Frieden ausgeschlossen blieb, tonnte tein Sindernis biefer Annäherung bilben, da Maximilians Interesse an diesem Kürsten längst erloschen war. Im Sommer 1649 wurde der Rat Bautorte. einer der Vertreter Frankreichs bei den Friedensberatungen in Rürnberg, von feinem Hofe mit ber Aufgabe betraut, bas von Maximilian 1647 angebotene Bünbnis abzuschließen. Da Philipp IV. von Spanien noch ohne männliche Nachkommen war, follte Bautorte Maximilian zur Bewerbung um Mailand für sein Haus ermutigen, bezüglich ber von Mazarin vorgeschlagenen savopischen Heirat bes Kurprinzen aber die Wahl bes Münchener Hofes auf die ältere der beiden Brinzessimmen lenken, da die jüngere für Ludwig XIV. ausersehen sei. Am Münchener Hofe aber hatte man von Anfang an nur an bie jüngere Tochter Abelheid gedacht, da die ältere, Jolanthe, verwachsen und unschön war. In der Bündnisfrage sollte Bautorte die Bedenken zerstreuen, welche einige bairische Räte wegen ber Buläffigfeit eines folchen Bertrages gegenüber bem Reiche heaten. Der vom 3. August 1649 batierte neue Bündnisentwurf sette eine Dauer bes Bündnisses von 20 Jahren, für Frankreich ein Hilfstorps von 7000 Mann z. F. und 1000 z. Bf., für Baiern 3000 3. F. und 1000 3. Bf. feft. Beibe Berbundete follten alles aufbieten, bie anderen Fürften und Stände bes Reichs zur Erfüllung ber Friedensbeftimmungen anzu-Bas das Verhältnis Baierns zum Reich betrifft, halten. war beschwichtigend bemerkt, der Gid des Kurfürsten gegen Raiser und Reich solle in Kraft bleiben 1).

Für Maximilian aber hatten mit dem Friedensschlusse bie Gründe, die ihm ein französisches Bündnis erstrebenswert erscheinen ließen, ihre beste Kraft verloren. Bautorte stieß bei den Verhandlungen auf Schwierigkeiten, und der Hauptzweckseiner Sendung, der Abschluß des Bündnisses, blieb unerfüllt. Als aber im Sommer 1651 Mazarin in Brühl weilte, arg-

<sup>1)</sup> Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis le Traité de Westphalie. Lebon, Bavière, Palatinat et Deux-Ponts (1889), p. 3—17.

wöhnte man auf kaiserlicher Seite, daß er sich bemühe, die Wahl des römischen Königs auf den bairischen Kurprinzen zu lenken 1).

Ein schwieriges Geschäft stand noch bevor, die Abbankung des bairischen Heeres 2). In 14 Regimentern 3. F. und 13 3. Bf. gablte es bamals 21 000 Mann; feine Ginquartierung in den ausgesogenen und verarmten Städten und Rieden bes Landes erprekte den Einwohnern noch bittere Rlagen 8). Wie viel Mühe und Geld hatte es gekostet, diese Truppen qusammenzubringen, und jest forberte es wieder schwere Opfer, sie loszuwerden. Im Frieden war der bairische Kreis mit Rücksicht darauf, daß er die Rosten dieser Abdantung zu tragen hatte, von einer Beihilfe zu der auf 5 Millionen Taler festgestellten Entschädigung des schwedischen Heeres 4) befreit worden. Um nun zu einem Abkommen zu gelangen, ward die Generalität ersucht, Abgeordnete zum Kreistage nach Bafferburg zu senden. Diese spannten jedoch ihre Ansprüche so hoch, daß man unverrichteter Dinge auseinanderging; ein Hauptführer ber Opposition war der aus der Gefangenschaft befreite Bergog Ulrich von Bürtemberg. Erft als sich die Regierung zur Rahlung eines breimongtlichen Soldes verftand, erfolgte zu Sulzbach die Giniqung. Diefes Angebot erforderte eine Ausgabe von 900000 fl., wovon der bairische Kreis 753303 fl., der Kurfürst den durch eine Zwangsanleihe bei seinen Land-

<sup>1)</sup> Chéruel III, 341. 374.

<sup>2)</sup> Zum folgenden f. R.-A., 30jähr. Krieg, T. 719. 777. 781. 787 bis 789; Sonnenleitner, f. 226. 229; Lori, Kreisrecht, S. 833 f.; Rechnung zur Abbantung des Heeres bei v. Freyberg, Gesetzgebung I, 105; Münich, Gesch. b. 1. Chevaulegers-Regts. I, 37 f.; Heilmann II, 901 f. 905 f. 1025. 1049 f.; Würdinger, Anteil der Baiern an d. Berteibigung Candias 1645—1669 (Sit.-Ber. d. Minchener Af. hift. Ci. 1881, S. 314 f.).

<sup>3)</sup> Boll bavon sind die Bande 774 und 797 der Atten des 30jähr. Kriegs im R.-A.

<sup>4)</sup> Dieses stand seit Sommer 1648 unter bem Oberbefehl eines Bitztelsbachers, bes Pfalzgrasen Karl Gustav von Zweibrücken - Aleeburg, bes späteren (seit 1654) Königs Karl X. von Schweben.

ständen aufgebrachten 1) Rest übernahm. Das Bärtliche Dragonerregiment, das sich auch jett nicht zufrieden gab und meuterte, mußte Enkevoert auf dem Schlosse Hilpoltftein mit Geschützen zum Gehorsam zwingen; ber Saupträbelsführer, ein Korporal, wurde gevierteilt. 14 Reiter gehängt ober enthauptet, viele "unredlich gemacht" und da= vongejagt. Im Laufe des Jahres 1650 wurden auch die bairischen Besatzungen, die noch auf dem Rothenberg, auf Hohenzollern, in Freiburg und Billingen lagen, bis auf wenige Mannschaften abgedankt. Wiewohl in einer Denkschrift 2) die Erhaltung einiger Regimenter, so Alt-Rolb und ber brei zu einem ftarten Regiment zu vereinigenden Truckmüller. Cosalfi und Waldbott, in Aussicht genommen ward. wurden bann boch alle Regimentsverbande aufgelöft, fo bak fich von dem Kriegsruhme biefes ftolzen Beeres nichts auf bie späteren Reubilbungen 3) vererbte. Einige Offiziere, "bie mit der Keber wohl umgeben konnten", erhielten Hof- ober Landesämter. Die meisten verabschiedeten Truppen nahmen neue Kriegsbienste in Italien ober Bolen, ein besonders anfehnlicher Teil ließ fich von Benedig für Candia anwerben, das ein im Juni 1645 gelandetes ftartes türkisches Beer fast ganz der Herrschaft des Halbmondes unterworfen hatte. Rarimilian lag der Kampf gegen die Ungläubigen so fehr am Herzen, daß er schon während des großen Krieges (13. Dez. 1644) auf das Hilfsgesuch Benedigs den Obersten v. Forstenau ein 1000 Mann startes Regiment Jugvolt zur Verteidigung Canbias hatte werben lassen. Im Frühjahr 1645 nach ber Insel eingeschifft, hatte dieses in den nächsten Jahren an den aufreibenden Rämpfen gegen die Türken teilgenommen. Forftenau ward 1650 als Kommandant der Festung Suba durch eine Kanonentugel getötet. Nach dem westfälischen Frieden zogen

<sup>1)</sup> Bgl. Oberbaper. Archiv 33, 158.

<sup>2)</sup> T. 789, f. 250 f.

<sup>3)</sup> über biese s. das erwähnte Buch von Münich; Hutter, Das 1. Chevanlegers-Regt. 1682—1882; Standinger, Das 2. Inf.-Aegt.. Kronprinz 1682—1882; Gesch. d. baperischen Heeres I.

nun wieder zwei bairische Regimenter, eines unter dem Freiherrn Stephan von Closen, nach der hart bedrängten Insel.

Hatte der Krieg sein Ende erreicht, so stürmten boch bie brei anderen apotalyptischen Reiter im Berein auf das unglückliche Baierland. In vielen Gegenden herrschte Hungersnot, da die Felber aus Mangel an Arbeitsfräften, Rugtieren und Saatgetreibe unbestellt geblieben, die Mittel zum Antauf von Lebensmitteln aber längst erschöpft waren. Und wie dem erften Einfalle der Schweden mar auch dem letzten die Best auf dem Juge gefolgt und forderte unter der Bevölkerung, die eben ein wenig aufzuatmen begann, in den Jahren 1649 und 1650 furchtbare Opfer. Auch die vom Feinde verschonten Gegenden wurden von biefer Beifel heimgesucht; im Bezirke Haflach-Traunstein starben damals 443 Bersonen an der Beft 1). Dem Staate erwuchs baraus eine neue Laft. Man schätzte die "Infektionsunkosten", die auf die verordneten geistlichen Rommissäre, Brechenbaber, Bächter, Totengräber, Meditamente u. a. anliefen, auf über 100 000 fl., und die Landschaftsverordneten schlugen vor (1. Febr. 1650), daß zu ihrer Deckung Die Gintunfte vom Rleisch - und Bieraufschlag herangezogen mürben 2).

Um das Unheil voll zu machen, brachte das Jahr 1649 eine Mißernte, nachdem die Hungersnot schon vorher einen entsetzlichen Grad erreicht hatte. Die Untertanen — heißt es im März 1649 — müssen aus Mangel an täglichem Brot zu Speisen greisen, daß es einen Stein erdarmen möchte, da sie davon schwer erkranken und wie das liebe Vieh dahinfallen und verschmachten 3). Rach einem Berichte der verordneten Räte vom Juni 1649 standen im Gericht Geisenhausen eine Wenge Wenschen vor dem Hungertode, im Gerichte Erding blieben auch nach der letzten Wehlverteilung noch 600 übrig,

<sup>1)</sup> Oberbaper. Archiv XIX, 205. Das Pestmandat vom Sept. 1649 ift bem von 1633 ähnlich.

<sup>2)</sup> R.-A., Lanbschaftshanblungen von 1648—54. S. XIV, G. 3, Nr. 3, f. 301 f. 348.

<sup>3)</sup> A. a. D. T. 114, f. 567 f. Das figbe. ebenbort nach f. 582.

"welche kein Stückl Haberbrod, reverendo Lueder noch etwas anderes zur Speise zu erholen wissen". Da das in Ungarn angekaufte Getreide vor etlichen Wochen nicht ankommen könne, wurde vorgeschlagen, einen Betrag von dem Fleisch= und Bier= psennig sofort an diese Armen abzugeben.

Straßenräuber, von benen viele mit Büchsen bewassnet waren, trieben ihr Unwesen, griffen die Untertanen sogar "mit allerhand Torturen und Plagen" an 1). In dem verwüsteten Lande hatten die Wölse überhand genommen. Mandate von 1643 (26. Nov.), 1646 (14. Nov.), 1648 (7. Jan.) verpslichsteten alle Gerichtsuntertanen, auf Begehren des Jägermeistersamtes an der Jagd dieser Raubtiere teilzunehmen.

Und wie langfam erholte man fich von den Bunden, die ber entfetliche Rrieg bem Wohlftand und ber Bilbung, ber Landwirtschaft und dem Gewerbesleiße geschlagen hatte! Waren boch nach Angabe ber bairischen Friedensgesandten 900 Städte und Fleden in Baiern verwüftet und niedergebrannt 2)! Richt wenige Untertanen waren, wie der Kurfürst in seiner Eröffnung an die Landichaftsverordneten vom 16. März 1649 aussprach, durch Hunger und Clend aus dem Lande getrieben. ganze Ortschaften, besonders im Rentamte Landshut ein Teil ber größten Dörfer, lagen ausgestorben und veröbet 1). 3mar wurde (16. Oft. 1649) Offizieren und Soldaten des abgedankten Beeres breijährige Befreiung von aller Stift, Gilt, Steuer und Scharwerf und Unterstützung mit Bauholz zugesagt, wenn sie obe landesfürftliche Büter antaufen wollten, und diese Bewilligung ward auch auf solche ausgebehnt, die vorher mit Weib und Kind ausgewandert waren 4). Aber aus der Soldatesta des großen Krieges ließ fich tein arbeitfames Bauernvolt ziehen: spätere Mandate hinsichtlich ber veröbeten Güter zeigen, baß der Aufruf geringen Erfolg hatte.

<sup>1)</sup> So bas Manbat gegen biefelben von 1650, 24. März. R.-A., Sammlung bair. Berordnungen VIII, f. 3.

<sup>2)</sup> v. Meiern, Acta pac. V, 774.

<sup>3)</sup> R.=A., Lanbichaft, T. 114, f. 567 f.

<sup>4)</sup> Rreibardiv Minden, Gen.=Reg. Fasj. 294.

Wenn am Ende des 18. Jahrhunderts in Baiern 5000 Bauernhöfe öbe lagen, wird dies größtenteils noch auf den breißigiährigen Krieg zurudzuführen fein. Bu biefer Unnahme ftimmt, daß man um 1616 in Baiern 30565 Höfe und 118 212 untertänige Familien, 1760 aber 29 807 Höfe und 115 777 Familien zählte, während doch mittlerweile das Land mit der Obervfalz etwa um ein Viertel größer geworben war 1). Der ohnedies fehr gefunkenen Macht und Bedeutung des bairischen Abels ward durch den Krieg fast der Todesftok versett. Auf bem Landtage von 1669 zählte man nur mehr 278 abelige Landsaffen gegenüber 593 im Beginne von Maximilians Regierung. Und diese flagten, daß sie ihre Söhne nicht mehr ftanbesgemäß erziehen und ftubieren laffen fonnten. da sie von ihren Untertanen nichts einnehmen: sie mukten froh sein, wenn die Güter nur nicht öbe gestellt murben. Überdies bestand bieser ausammengeschmolzene Abel zur größeren Sälfte aus neuen Eindringlingen, welche ihre Landsassenherrlichkeit als Gläubiger bes alten Abels auf bessen finanziellem Ruin begründet hatten und darum von den Reften der alten Familien scheel angesehen wurden 2). In diesen Berhältnissen lag der Anlaß zur sogenannten Pragmatik von 1672, einem Gesete, das die Beräußerung von Abelsgütern an folche, die nicht im Besitze der Ebelmannsfreiheit waren, verbot, also dem alten Abel wenigstens die Trümmer seines alten Besitstandes, im Schute einerseits gegen die um sich greifende

<sup>1)</sup> Die lettere Tatsache scheint Brentano (Gesammelte Auffähe I, 250) nicht in Berechnung gezogen zu haben, ba er aus ben obigen, von Frenberg (Gesetzgbg. II, 227) und Krenner überlieserten Zahlen schließt, baß die während bes 30jähr. Kriegs eingetretene Berödungen bis 1760 wieder beseitigt gewesen seien. v. Freyberg (Gesetzgbg. II, 235) urteilt, daß man sich die Berödung durch ben 30jähr. Krieg größer vorstelle, als sie in ter Tat gewesen, zitiert aber dafür eine Beschreibung von Kriegsschäben, die augenscheinlich vor den beiden letzten verheerenden Einfällen der Schweden versat ift, auch gerade die am schwersten heimgesuchten westslichen Landstriche nicht umfaßt.

<sup>2)</sup> S. "Der Landtag von 1669" (1802) und Buchner in Abhandl. b. hift. Cl. b. Münchener At. VI (1852), bef. S. 324. 338. 337.

Kirche, anderseits gegen den neu aufgekommenen Abel, zu wahren suchte.

Trot der ungeheueren Ausdehnung der Kriegsschäben und ihrer auf viele Jahrzehnte fortwährenden Wirkungen muß Buchners Schätzung derselben auf eine Milliarde (die sich selbstverständlich nur auf die direkten und materiellen Schäden beziehen kann, denn wer wollte die anderen in Geld berechnen!) doch
wohl als übertrieben bezeichnet werden. Ein Mandat vom
6. September 1650 ordnete eine allgemeine Beschreibung der
Kriegsschäden an. Nur von einzelnen Orten und Bezirken
aber haben sich Berichte darüber erhalten. Um zu dem ausgesprochenen Urteil zu gelangen, brauchen wir nur diese gleichzeitigen und amtlichen lokalen Schätzungen ins Auge zu fassen.

Die kleine Stadt Weilheim berechnete ihren Schaden in den Kriegsjahren auf 158 530 fl. 1). Kloster Steingaden hatte den größten Schaden erst bei den letzten Einfällen erlitten; 1646 war es samt seiner Bibliothek niedergebrannt worden. Im ganzen gab es seinen Schaden von 1632—48 auf 128 147 fl., das Pfleggericht Schongau für dieselbe Zeit auf 72 524 fl. an 2). In Nabburg wurden die von 1632 bis 1649 durch Steuern, Kontributionen, Plünderung, Brandschahung erlittenen Schäden, abgesehen von den Kosten der ständigen Einquartierung und von vielem, was sich insolge Verlustes der Rechnungen und Aussterbens der alten Bürgerschaft nicht mehr ziffernmäßig nachweisen ließ, auf 121 162 fl. berechnet. In Landshut auf 658 330 fl.; hier waren 87 Häuser niedergebrannt, 1027 Bürger ausgeplündert worden 3). In der Propstei Elsendorf war alles so verwüstet oder zerstört,

<sup>1)</sup> Böhaimb, Chronif b. Stabt Beilheim, S. 106.

<sup>2)</sup> Beften rieber, Bentrage II, 423 f.; für Rabburg eine Rech-

<sup>3)</sup> St.=A. Rodinger, Altere Arbeiten I, Rr. 45. Cgm. 1939. Alle biese Aufzeichnungen sind als Folge des vom Kursürsten am 6. Sept. 1650 erlassen Besehls, alle Kriegsschäden zu verzeichnen, zu betrachten. Beschreibung der Kriegsschäden bei den Gotteshäusern war schon 1640 (27. Jan.) verordnet worden.

daß man kaum hoffte, sich je wieder erholen zu können 1). In Landsberg, das 1618 an 650 Bürger gehabt hatte, zählte man 1648 nur mehr 202. Schon vor bem letten feindlichen Einfall klaate man bort: "Geschweige berjenigen, so gar am Bettel herumgehen müssen, hat der mehrere Teil der Bürgerschaft kaum ein Stud Brod zu effen 2)." Aus Murnau ift der größere Teil der Bürger nach der schwedischen Verheerung im Frühighr 1648 "mit weinenden Augen elend am Steden davongegangen" 3). Ebenso klagen die Dongumörther, den "vor Hunger fterbenden, blutarmen" Bürgern bleibe nichts übrig, als sich in das bittere Elend zu begeben 4). In Aib-Iing wird noch 1669 über ben Rückgang der Gewerbe und die zunehmende Verarmung der Einwohner geklagt 5). ben Leuten im Chiemgau heißt es 1648, sie sähen aus, als wäre ihnen die Haut über die Knochen gezogen 6). Statistif ber Münchener Gewerbetreibenden vor und nach bem Einfall des Feindes zeigt manche Gewerbe. so die Sammtweber. Meffingarbeiter. Saitenmacher, infolge bes Krieges verschwunden, fast alle bedeutend zurückgegangen 7). Die Leinund Reugweber sanken von 161 auf 82, die Lober von 116 auf 46, die Gschlachtgewandtner ober Tuchmacher von 32 auf 10, die Huter von 23 auf 9, die Schneiber von 118 auf 64, die Goldschmiede von 33 auf 20. Nach dem Urteil eines Renners batten die Gewerbe in München 1796 den Stand von 1618 noch nicht erreicht. Zumal das Kunftgewerbe, das vor dem Kriege in glänzender Blüte stand, hat sich hier wie anderwärts bis auf unsere Zeit von seinem tiefen Fall nicht wieder erholt. In der Obervfalz fündeten die Musterungs=

- 1) P. Wichner in Altbayer. Forschungen I, 69.
- 2) Endres a. a. O. S. 91; R.A., 30jähr. Krieg, T. 774, f. 5 (5. Jan. 1648).
  - 3) St.= M., T. 774, f. 100.
  - 4) 1648, 6. Mai. A. a. D. f. 173.
  - 5) Oberbaver. Archiv XVIII, 208.
  - 6) Deutinger, Bertrage I, 417.
- 7) v. Sutner, Minden mabrent bes 30jagr. Rriegs, G. 58 f. und Beilage III.

٦

atten schon 1645 1) von ungeheuerem Rückgang der Bevölterung: in fämtlichen Bezirken ift bie Mannschaft beträchtlich aufammengeschmolzen, in vielen auf die Sälfte, in einigen auf noch weniger als die Sälfte. Aus dem Freisinger Gebiete vernehmen wir 1645, noch vor den beiden letten zerftörenden Einfällen bes Reinbes bas urfundliche Reugnis 2), baf nach ben früheren Berheerungen ber Schweben, nach Best und Hungersnot, worin sich auch die vornehmsten Bauern nicht einmal an Rleienbrot fättigen konnten, sondern Hunde, Raten und andere unnatürliche Speisen genossen und viele Hungers ftarben, die Güter und Bauernhöfe meiftens verlaffen, die Felber öbe, verwachsen und verwüstet lagen. Schon damals habe alles ein solches Ansehen gehabt, daß niemand vermuten noch glauben konnte, daß je wieder, auch nach langen Jahren. alles angebaut werden könnte, daher benn alle Güter und Gründe in folden Abfall getommen, daß man gange Bauernhöfe um 20-50 fl. verlauft und bennoch die Rahlungsfrist auf viele Jahre hinaus bedungen habe. Damit läßt sich schwer in Einklang bringen, mas in einem Manbat bes Kurfürften von 1650 (20. Juni) behauptet wird: daß sich das geschädigte Landvolf nach den erften Ginfällen der Schweben zum größeren Teil bald wieder aufgeschwungen habe. Dieses Mandat stellte beftimmte Regeln auf, nach benen die Richter bei Schuldflagen gegen folche, die infolge des Krieges verarmt waren, vorgehen sollten. Dit Rücksicht auf ben Auftand bes Landes wurde 1650 die Steuer trop aller Gegenvorftellungen bes badurch hart betroffenen Abels nach dem Juchart bebauten Bobens (für Wintergetreibe 20, für Sommergetreibe 14 Kr.) erhoben, und noch im folgenden Jahre (2. Juni 1651) konnte im ganzen Lande mit Ausnahme des Rentamtes Burghausen und einiger Gerichte öftlich vom Inn, die von dem Kriegsverderben verschont geblieben, nur die halbe Landsteuer eingeforbert werden.

<sup>1)</sup> Beilmann II, 1082.

<sup>2) 1645, 6.</sup> Mai; Oberbaver, Archiv II, 296.

Hatte Baiern auch durch den Krieg nicht so allgemein und nicht so andauernd gelitten wie einige andere Teile des Reichs. so waren dafür wohl in keinem Territorium die Forderungen ber Regierung an die Steuertraft ber Untertanen auch mährend und trot des Krieges so hoch gespannt wie hier. Zu ben gewöhnlichen Landsteuern wurden wiederholt ständische Anlagen als besondere Kriegssteuern erhoben; das Kloster Frauenchiemsee u. a. traf 1638 eine solche von 2364 fl., 1647 von 2666 fl. 1). Dem Grafen Wilhelm von Martrain. ber mit Rahlung seiner Kontribution im Rückstand war, legte ber Kurfürst im Mai 1643 Dragoner in seine Grafschaft Balbect 2). Rur vom Brager Frieden bis Ende 1644 trafen Baiern nahezu anderthalb Willionen fl. an Kriegssteuern, von benen damals 270 833 fl. noch ausständig waren 3). Überaus brudend wurde nach den frischen Verlusten des Vorjahres besonders die 1647 erhobene Ginquartierungssteuer (von jedem Sofe wöchentlich 2 fl. u. f. w.) empfunden 4). Im ganzen wurden in den 29 Jahren von 1620-1648 von den Untertanen 18 Landsteuern, vom Ritterftand 19, vom Bralaten= und Bürgerstand je 17 Ständeanlagen, vom Klerus, wenige Jahre abgerechnet, fast jährlich ber zehnte Teil seines Gin= fommens erhoben 5). Dies war mährend des zerstörenden Rrieges mehr als die Steuerlaft, die Albrechts V. friedensverwöhnte Untertanen schon als unerträglich beklagt hatten! Daß es dabei nicht an gahlreichen und beträchtlichen Steuerrückftänden fehlte, bedarf kaum einer Erwähnung. Die Klöster im Bericht Weilheim 3. B. ließen fich nur auf ein Biertel, ja ein Rehntel und Awölftel ber von ihnen in den letzten Rriegsjahren geforderten Anlagen ein und hatten bis 1651 mit Ausnahme von Andechs (ein Viertel) auch von diesen so

<sup>1)</sup> Deutinger, Bertrage I, 413. 416.

<sup>2)</sup> Biebemann im Oberbaper. Archiv XVI, 236.

<sup>3)</sup> v. Frenberg, Gefetgebung I, 97.

<sup>4)</sup> Bgl. u. a. G. Beftermaper, Chronit von Tolg \*, S. 200.

<sup>5)</sup> So eine im J. 1800 gemachte Zusammenstellung in ogm. 8263,- p. 73 f.

herabgesehten Beträgen noch nichts bezahlt. Als Kloster Ettal 1651 unter Berufung auf seine 1632, 1646 und 1648 erslittenen großen Kriegsschäben um Steuernachlaß ersuchte, ward der Gerichtsverwalter von Weilheim angewiesen, diese Schäben erst durch eibliche Kundschaften vieler Zeugen bestätigen zu lassen.

Im Berhältnis zur Größe seines Landes hat wohl tein anderer Fürst nur annähernd so viel für den Krieg aufgewendet wie Maximilian. Bon den 54597003 fl. Kosten, welche das ligistische und das bairische Reichsheer während der dreißig Kriegsjahre verursachte, entsielen nämlich auf Baiern allein 38042510 fl. Alle anderen Stände der Liga hatten zusammen nur nahezu 7 Millionen beigesteuert, wovon die größere Hälte auf die oberländischen (Würzburg allein 1841023 fl.) tras; unter den rheinländischen hatten Mainz (1103994 fl.), Köln (696069 fl.), Trier (736775 fl.), Fulda (319974 fl.) die größten Opfer gebracht. Dem Papste verdankte man 1567421 fl., Spanien 612898 fl., dem bairischen Kreise 2638040 fl., dem schwäbischen und anderen Kreisen 613889 fl., dem Kaiser zur Proviantierung des Reichsheeres 1408331 fl., Kontributionen an die Kriegskasse 1019329 fl.).

Bur Abhilse der entsetzlichen Not war es Maximilian nicht mehr vergönnt, Erhebliches zu leisten. Doch hatte er schon 1635 (23. Febr.) den eigenen, durch Krieg und Pest versunglückten Grundholden die Stift ermäßigt, hatte 1639 gemahnt, den vielen durch den Krieg verwaisten und ins Elend gestoßenen Kindern beizuspringen, ließ (1647, 26. März) die Berarmten aus seinen Kasten mit Speise- und Samengetreide versehen und 1648 20000 fl. unter sie verteilen 2). Auch wird berichtet, er habe herrenlose Grundstücke armen und sleißigen Bauern gegen mäßige Abgabe als Geschent geben lassen. Der Kurfürst — besagt der Bortrag an die Land-

<sup>1)</sup> R.-A. Nähere Angaben aus biefem haupttonto bei heilmann II. 1024 f.

<sup>2)</sup> Cgm. 3263, S. 70; Ablgreiter III, 602; b. Frenberg, Gefc. b. b. Gefetgebung I, 106; II, 235.

schaftsverordneten vom 16. März 1649 <sup>1</sup>) — hat den armen Untertanen so viel als möglich mit Mehl und Getreide helsen lassen und ist gesonnen, noch weiter Getreide in Österreich und Schwaben zu Speise und Saat ankausen und so rasch wie möglich unter die Notleidenden verteilen zu lassen, aber er muß mit betrübten Augen sehen, daß alle seine Maßregeln nicht klecken wollten. Den Schuldnern gewährte ein Mandat vom 20. Juni 1650 Erleichterungen, den Abgebrannten wurden (nach Berfügung vom 17. Juni 1649) Sammelpatente für daß In- und Ausland erteilt <sup>2</sup>). Für München wurde eine Kommission von Hof- und Kammerräten bestellt, welche Bor-schläge zu machen hatte, wie die Schäden in der Stadt ab-gestellt und daß gemeine Wesen wieder gehoben werden könnte.

Bezeichnend ift, daß der Fürst inmitten bes furchtbaren Elends 1650 in München schon wieder ein neues Kloster (der Rarmeliter) baute und an weitere Gründungen für ideale Zwecke bachte, die ihm noch wichtiger erschienen als die Abhilfe der materiellen Rot. In einem Kodizill vom 5. Juni 1650 4) sprach er aus, daß die Briefterschaft und die Studien durch den Krieg sehr gelitten hätten, die Jugend sich lieber auf die weltlichen als geiftlichen Studien werfe, niemand aber, ber sich in jungen Jahren an ein freies Leben gewöhnt habe, leicht ein tüchtiger Priefter werde. Auch der Abel bes Landes laffe seine Sohne teils gar nicht, teils nicht recht ftudieren, sei jest überdies durch den Krieg so heruntergefommen, daß er sich in langen Jahren nicht erholen werbe. Aus biefen Erwägungen bestimmte er 200000 fl. jur Gründung eines Priefterseminars (zwei Drittel) und eines Seminars für abelige Studierende (ein Drittel) in Ingolftabt. Sterbe er vor bem Bollzug, so sollte sein Nachfolger diesen übernehmen, "so= bald es die auf bem Lande liegende Schuldenlaft immer qulassen werde". Die folgende Regierung scheint jedoch die an-

<sup>1)</sup> R.=A., Lanbichaft, T. 114, f. 567 f.

<sup>2)</sup> v. Frepberg, Gefetgebung II, 235. 47.

<sup>3)</sup> R.-A., Soflammer= und Sofratebefehle, Abtig. b, S. 904.

<sup>4)</sup> Staatsbibliothet, Dellingiana, Rr. 13.

gehängte Klausel benutt zu haben, um sich dieser Berpflichtung. zu entziehen.

Im Sommer 1651 mußte der Landschaftsausschuß nach dem Vorschlage des Hoftammerpräsidenten Mandl von den 54 Millionen Schulden, mit benen ber Rurfürst aus dem Kriege hervorgegangen war, zwei Drittel übernehmen. Damals konnte ben Deputierten ber Landschaft die frohe Bot= schaft mitgeteilt werden, daß sich Maximilians erstgeborener Sohn Ferdinand Maria mit Adelheid, der jüngsten Tochter des Herzogs Viktor Amadeus von Savopen, vermählt habe 1). Mazarin hatte ein Chebündnis mit Savopen 1647 vorgeschlagen (f. oben S. 631), der savopische Gesandte Graf Romi die erften Ginleitungen getroffen, und nachdem auf einer Konfereng zu St. Gallen das Berlöbnis schriftlich vereinbart worden. war Graf Kurz als Bertreter des Bräutigams zur Trauung nach Turin entsandt worden. Maximilian hatte nicht verfäumt. auch den Kaiser einzuweihen und zu Rate zu ziehen, wobei er bemerkte, eine deutsche Prinzessin mare ihm zwar lieber gewesen, da er aber in ganz Deutschland keine katholische wisse, habe er sich um eine auswärtige bewerben mussen. Ferdinand hatte in seiner Antwort erklärt, daß er, der die Interessen ihrer beiden Bäufer allezeit für eins halte, bes Schwagers Entschluß sehr vernünftig, auch für das Reich und das gemeine Wohl ersprießlich und nütlich halte 2). Nach Mazarins Blan follte die Che ein neuer Ritt zwischen Baiern und Frankreich werben. Denn seit dem Vertrage von Chierasco (1630) und noch 1647, als der Kardinal mit dem Projekt hervor= getreten war, war Biemont der Satellit Frankreichs, dem es ben Schlüssel Italiens, die Festung Bignerolo ausgeliefert

<sup>1)</sup> S. die Urfunde v. 4. Dez. 1650 bei Aettenthover, S. 610—620. Die päpstliche Dispens wegen des 4. Berwandtschaftsgrades war am 1. Sept. 1650 erteilt worden. Die Bermählung erfolgte durch Profuration in Turin 11. Dez. 1650. Instruction für Kurz und dessen Berichte in der Staatsbibliothet, Dellingiana, Nr. 13/14.

<sup>2)</sup> Geh. Hansarchiv. Der Kaiser an M. 1649, 29. Sept. M. an ben Kaiser, unbatierter Entwurf und 1650, 8. Juli. Antwort d. Kaisers-vom 27. Juli.

hatte, und die Regierung des Landes lag in den Händen einer Tochter Heinrichs IV. von Frankreich, der ehrgeizigen Herzogin Christine, die als Regentin ihren Sohn Karl Emanuel II. vertrat. Mittlerweile aber (1648) war dieser mündig geworden und hatte sich (seit 1650) die politische Lage so sehr verändert, daß nun in der Korrespondenz zwischen Baiern und Savohen nicht mehr von Freundschaft und Bündnis mit Frankreich, sondern im Gegenteil von Aussöhnung mit Spanien und vertraulicher Annäherung an das Kaiserhaus die Rede war 1).

Die Vermählung des Erbprinzen warf den letzten Sonnensftrahl in das Leben des 79jährigen Maximilian. Im Herbst 1651 besuchte der Greis mit seiner Gemahlin und den Prinzen Ingolsstadt. Auf einer Wallsahrt, die er von dort nach dem nahen Betbrunn unternahm, holte er sich eine Erkältung, und nach kurzem Krankenlager, während dessen er täglich das Abendmahl empfing, schloß er im Ingolskäbter Schlosse am 27. September morgens vor halb vier Uhr die Augen ). Sein Haus hatte er längst bestellt, seinem ältesten Sohne hatte er die Eventualserbhuldigung leisten lassen 3), und wie weit man durch Mahnungen, Ratschläge und auß sorgfältigste erwogene Instruktionen 4) auf die künftige Erziehung und Haltung eines uns

- 1) Bgl. Riezler, Baiern und Frankreich während bes Waffenstillsstands 1647, S. 526; Heigel, Quellen und Abhandl. 3. neueren Gesch. Baperns, N. H. S. 8f. Derfelbe Geheimsekretär Franz Mapr, der 1647 mit Mazarin verhandelt hatte, wurde dann auch in Sachen dieser Ehe (Kebr. 1651) von Maximilian nach Mailand und Turin abgeordnet.
- 2) hierüber ansführlich Bervaur; bort auch (III, 593) Seltionsbericht bes Leibarztes Tirmaier; Kobizill S. 601. Eintrag bes Arztes über die Todesstunde in einem Exemplar der Genealogie Gewolds, Staatsbibl. 2. Bavar. 369.
- 3) Bon den Landschaftsverordneten 7. Mai, von den übrigen Stänsten 30. Mai 1650. R.-A., Landschaftsatten. S. auch R.-A., Bair. Landscherordnungen 1623—51. Rr. 144.
- 4) In Betracht kommen hier sein Testament vom 1. Febr. 1641 (Berg. Or. im Hausarchiv), die Monita patorna und die "Treuherzigen Lehrstlick" (s. unten), die Instruktion für den Hospfalt und die Erziehung des Kurprinzen vom 1. Dez. 1646 (veröffentlicht von Rottmanner, Sit.-Ber. d. hist. Cl. 1878, II, 225—259) und die Insormation

mündigen Rachfolgers einwirken kann, war von dem hier wie immer Fürsorglichen nichts versäumt worden. Auch hatte er angeordnet, daß sein Leichenbegängnis prunklos gehalten, nichts zu seinem Lobe gesprochen, dagegen den Armen 50000 fl. gespendet und für sein Seelenheil 10000 Messen gelesen werden. Das Geld für die letzteren war bereits bei den Issuiten hinterlegt. Deren Schutz und sernere Unterstützung hatte er dem Rachfolger ebenso warm ans Herz gezlegt wie die "Abschiedung" der protestantischen Landsassen in der Oberpsalz.

Überblickte er seine Kamilie, so mußte eine trübe Sorge in ihm aufsteigen. Der wilhelmische Mannsstamm stand nach feinem Tobe nur auf vier Augen. Die Söhne seines Brubers Albrecht waren teils gestorben, teils geiftlich. Bon bem Erbrechte der Grafen von Wartenberg fah er wohl voraus. daß bessen Anerkennung sich eventuell gegen den Widerspruch ber Bfälzer schwerlich werbe durchsetzen lassen. Daber ängstigte ihn ber Gebante, daß Baiern einft ben protestantischen Pfalzern zufallen könnte. Denn selbst wenn er ben Hausvertrag von Bavia, nachdem die eine seiner Bestimmungen hinfällig geworben, auch bezüglich der gegenseitigen Erbfolge nicht mehr als rechtsträftig betrachtet haben follte (vgl. oben S. 649), lag es boch nahe, daß die Pfälzer auch ohne gegenseitigen Erbvertrag unter Berufung auf ihr natürliches Sutzessionsrecht 1) einst Ansprüche auf Baiern erheben würden. Weniaftens fo weit als in seiner Macht stand, wollte er ben Bfalzern das Erbe verkürzen und bestimmte daher in einem Kodizill

für seine Gemahlin vom 13. März 1651 (Oberbaper. Archiv XLIX). Anordnungen über sein Begräbnis im Testament und bei Bervaux III, 601.

<sup>1)</sup> Wie dies 1718 von pfälzischer Seite sormuliert wurde: "daß beede Unsere Halfer (Pfalz u. Baiern) nach ainsens abgang ohne das der Natur und einstischen Ordnung nach ad successionem beruessen seinden seinden berdennen, folglich von ainem stammvatter und primo aquirente hertommen, solglich in der Succession keines von dem andern praeterirt werden kann". Deigel, hausunion von 1724, S. 149.

vom 5. Juni 1650 1) folgendes. Für den Fall, daß er, sein Sohn und seine männliche Defzendenz ohne eheliche männliche Leibeserben mit Tod abgehen, sollen die von ihm inner= und außerhalb Baierns erworbenen freieigenen Herrschaften und Güter - ohne die Oberpfalz -, nämlich: Mindelheim, Biesensteig, Mattigkofen, Winger und die begenbergischen Güter mit ben bagu gehörigen weißen Braubaufern vom Fideikommiß (dem er dies alles laut seines Testamentes von 1641 einverleibt hatte 2)), getrennt werden und an die erstberechtigte ledige Tochter ber wilhelmischen Linie fallen unter ber Bedingung, daß biese sich mit einem tatholischen Rürsten vermähle. Wenn aber, was Gottes unendliche Gute verhüten wolle, auch keine weiblichen Defzendenten vorhanden sein und die Erbfolge an die kollaterale Linie kommen follte, dann follen biese Herrschaften und Güter an die ferdinandische Linie fallen. biefe aber bafür ber Gesellschaft Jesu eine Million Gulben hinauszahlen. Sollte aber auch die ferdinandische Linie abgehen, fo substituierte der Rurfürst als Erben diefer Güter die Rongregation de propaganda fide in Rom mit der Auflage. daß diese in Deutschland eine gleiche Kongregation als Filiale begründe.

Auch die Oberpfalz und die rechtscheinische Unterpfalz, hatte er im Testament dem Fideikommiß einwerleibt. Diese Bestimmung war bezüglich des letzteren Landes durch den Gang der Ereignisse ebenso gegenstandslos geworden wie die testamentarische Berfügung, daß die Einkünste aus beiden Pfalzen nur zur Abtragung der während des Krieges gemachten Schulden verwendet werden sollten.

Als Vormünder seines Sohnes hatte er im Testament seinen Bruder Albrecht und, wenn bieser vor ihm sterben sollte-

<sup>1)</sup> Extrakt im St.-A., R. blau 426/6. Bervaur, S. 600 f. erwähnt nur zweier Kobizille von 1642.

<sup>2)</sup> Damals noch mit heibenheim, bagegen ohne bas erst später ers worbene Biesensteig. Or. im hausarchiv. Dieser Abschnitt auch gebruckt in Zusammentrag ber wichtigsten Urtunben . . . über die Baper. Erbsfolgs-Sache (1778), Nr. 74, S. 328.

(cr starb erst 1666), seinen Bruber Ferdinand, den Kursürsten von Köln bestimmt, salls dieser "sich vermöge der kaiserlichen Bullen dazu qualisizirt besinden werde". An dritter Stelle Albrechts jüngeren Sohn Albrecht Sigmund, damals Koadjutor von Freising, weil Albrechts älterer Sohn Maximilian Heinrich bereits die höheren Weihen empfangen "und zu hohen Dignitäten gute Hoffnung habe" 1). Falls diese alle mit Tod abgingen, sollte die Vormundschaft und Administration an seinen Better Philipp Wilhelm von Pfalz-Reuburg übergehen, auch wenn ältere Agnaten weltlichen Standes vorhanden wären. Der mit solcher Vorliebe Ausgezeichnete sollte später (1685) wieder als erster katholischer Kursürst in die Pfalz einziehen. Als Mitvormünderin war des Kursürsten Gemahlin Maxia Anna aufgestellt 2).

Bringt man nur das erste Jahrzehnt in Abrechnung, so erscheint der in Band IV und V behandelte Zeitraum — die Jahre von 1517 dis 1651 — als eine einheitliche Spoche der deutschen Geschichte, gekennzeichnet durch das Überwiegen des theologischen Geistes, eingeleitet durch die Kirchenspaltung, beschlossen durch deren Frucht, den großen Religionskrieg, der Deutschland in seiner Kultur und nationalen Entwickelung um Jahrhunderte zurückwarf. Nie haben religiöse Fragen Hoch und Nieder mächtiger und andauernder ausgeregt als in dieser Beriode, nie seit den Tagen der ersten Christen haben so viele für ihre religiöse Überzeugung begeistert die irdischen Güter,

<sup>1)</sup> Mar Heinrich wurde 1642 Koadjutor u. 1650 Erzbifchof von Roln.

<sup>2)</sup> Als Zeugen unterschrieben und bestegelten das Testament (Hausarchiv) nach Maximilian: Freiherr Joachim v. Donnersberg, Geb. Rat u.
Oberstanzler; Max Graf Kurz, Freiherr v. Senstenau; Max Fugger,
Graf zu Kirchberg u. Beißenhorn; Bilhelm Graf zu Hohenwalded; Görg Christoph Freiherr v. Hassanz zu Hohenkammer; Christoph Graf zu Ortensburg; Iohann Mändl zu Dentenhosen. Der letztere hat laut seiner Denkswürdigkeiten (Westenrieder X, 17) das Testament redigiert.

ja das Leben hingegeben, während zahllose andere unter unfäglichen Qualen als Opser eines entsetzlichen religiösen Wahns sielen. Weltgeschichtliche Fügungen wie diese Hypertrophie des dogmatischen Geistes als ein unentrinnbares Verhängnis auszusassen, an dem der einzelne keine Verantwortung trägt, wäre ebenso salsch, als wollte man diese Verantwortung nicht abschwächen durch den Anschlag des Gewichtes, mit dem Erziehung und Zeitgeist auf den einzelnen drücken.

In der Bolitik aber führte die Allgewalt, womit der reli= aiose Geift alle Lebensgebiete burchbrang, zu praktischen Folgerungen, beren man sich erft entwöhnte, nachdem man burch fie bis zur Ohnmacht zerfleischt war. So hatten bei bem letten großartigen religiöfen Aufschwung hunderttausende in ben Rämpfen um das Gelobte Land das Leben laffen muffen, bis die abendländische Christenheit in dumpfer Resignation sich an ben Gebanken gewöhnte, ber gegen ihr Prinzip zu verstoßen schien: bag Ungläubige herrschten, wo ber Beiland fein Erlösungswert vollbracht hatte. Der vorherrschend reli= gibse Reitgeist verlieh ber Auffassung, daß ein Fürst nur bei Untertanen seines eigenen Glaubens bie erwünschte Ergebenheit und vollen Gehorsam finden werbe, eine gewisse Berechtigung. Die baran geknüpfte Folgerung, daß ein Fürft nur über rechtaläubige Untertanen und in jedem Territorium Glaubenseinheit herrschen solle, entsprach der überwiegenden Unschauung und war die Hauptquelle des Religionstrieges. Immerhin ward diese Ansicht nicht von allen geteilt — selbst ein Rapuziner, freilich mehr Staatsmann als Mönch, ber Frangofe P. Joseph, hat ben in Deutschland geübten Religionszwang, ben Grundsat: cuius regio, eius religio, als abscheulich erflärt 1).

Maximilian aber stand mit aller Entschiedenheit auf dem Boden dieses Systems, wie sich in ihm überhaupt die eine Seite der religiösen Gegensätze start und rein wie in wenigen verkörpert. Maximilian ist der einzige unter den deutschen Fürsten, der Beginn und Ende des Krieges erlebte, der eins

<sup>1)</sup> Fagniez, Le Père Joseph II, 146.

zige, der in allen Phasen des Kampfes mit im Bordergrunde Und in seiner Politif im Kriege sviegelt sich getreu ber Charafter bes großen beutschen Bürgerkrieges: hier wie bort vermengen sich die religiösen Triebfedern mit Besith- und Machtfragen, hier wie dort geben die ersteren den Anstoß zum Kampfe und behalten während bes Kampfes bas Über-Als treuer und gehorfamer Sohn seiner Kirche ist Maximilian trop seiner Friedensliebe einer von jenen geworden, welche die Facel zum Brande des großen Krieges anlegten. Selbst seine anfängliche Buruchaltung in ben tonfessionellen Streitigkeiten im Reiche ift zum auten Teil burch das religiöse Motiv zu erklären, daß ihm die Abwehr der mohammedanischen Türken noch wichtiger und vordringlicher erscheint als die der Brotestanten. Dann aber gibt er durch fein Eingreifen zum Schute der tatholischen Ginrichtung ber Brozessionen in Donauwörth bas Signal zum Rusammenschlusse ber Brotestanten in einem Bundnis. Der katholische Gegenbund, ber beffen natürliche Wirtung ift, wird von ihm ins Leben gerufen und geleitet. Er rat bem Kaifer Mathias bavon ab, in Böhmen religiöse Bugeftanbnisse zu machen, zu benen sich dieser in seiner Notlage einen Augenblick fast gezwungen sieht und die den Ausbruch des Krieges wahrscheinlich verhindert hätten. Er felbst, der jede Einmischung in die inneren Wirren Ofterreichs vorbem fo entschieden ablehnte. bätte bann in ben böhmischen Krieg nicht eingegriffen, batte es nicht gegolten, bem gut katholischen Raiser zu helfen, ben calvinischen Fürsten zu vertreiben, ber Gefahr einer protestantischen Mehrheit im Kurfürstenrate und damit der Möglichkeit einer protestantischen Kaiserwahl für die Zukunft vorzubeugen. Auch die ehrgeizigen Ziele, die er babei sogleich ins Auge faßt, sind nicht frei von religiöfer Farbung: die Rur und die pfalzischen Lande als Breise davonzutragen erscheint als Gewissenspflicht. da die katholische Mehrheit im Kurfürstenrate gesichert und bie pfälzische Bevölkerung bem Katholizismus zurückgewonnen werden foll. Als endlich die Ohnmacht der besiegten Brotestanten bem Kriege ein Ende zu bereiten scheint, bringt

Maximilian barauf, daß als Siegespreis die Zurücktellung ber fäkularisierten Stifter und Guter an bie katholische Rirche gefordert und durchgeführt werde - und sieht sich nun gezwungen, auch den Kampf mit Guftav Abolf aufzunehmen, ber nicht nur als politischer Rivale Habsburgs um die Oftsee= herrschaft, sondern auch als Schirmer und Befreier seiner bebränaten Glaubensfreunde in Deutschland landet. Religion unvergleichlich höher fteht als die Nationalität, wenben sich die Brotestanten zu ihrem Schute gegen andersaläubige Bolksgenossen unbedenklich an den fremden Glaubens-Bu fpat entschließt fich ber Baiernfürft zu gewiffen Bugeständnissen — ber schwere Fehler, ber in ber Übersvannung ber Ansprüche nach bem Siege lag, ift nicht wieder gutzumachen. Gegenüber ber neuen politischen Gestaltung versagt ber frangöfische Ruchalt, ben er sich vorforglich für Rotfälle sichern wollte: Richelieu wie seinem Nachfolger Mazarin liegt die Schädigung Habsburgs noch mehr am Herzen als ber Schutz der katholischen Sache. Baierns Ringen mit Frankreich ift der einzige Abschnitt bes großen Krieges, in dem das religiöse Motiv nicht bireft wirksam war. Borber aber war bem Kampfe in keinem Lager ber Charatter als Religionsfrieg so ftark aufgeprägt wie im bairischen; hier erhob auf bem erften Feldzuge als neuer Capiftrano ein geiftlicher Gefandter bes Bapftes das Kruzifix gegen die Jrrgläubigen.

Maximilians Hauptziele in der inneren Politik waren Erhaltung der Glaubenseinheit wenigstens in seinem eigenen Lande, da sie im Reich nicht mehr möglich war, und eine religiös-sittliche Erziehung der Untertanen, wie sie den Geboten seiner Religion entsprach (vgl. oben S. 18 f.); im Reiche: die Erhaltung der geistlichen Fürstentümer und ihres Besitzstandes und Sicherung des katholischen Charafters des Kaisertums auch für die Zukunst. Diese Ziele wurden nur teilweise erreicht und nur um den Preis eines mörderischen Bruderkrieges, der das eigene Land wie die ganze Nation dem tiessten Elend preisgab. Und auf die Dauer ließ sich das Errungene doch nicht seschalten: mit ehernem Fuße über alles, was Maximilian anstrebte, hin-

wegschreitend, hat die Zeit seine konfessionelle Politik als unfruchtbar verurteilt.

Wie sein Anteil am Priege überwiegend burch religiöse Gründe bestimmt ift, so wurzelt in seiner Religiosität auch seine Treue und ehrerbietige Unterordnung gegen das Reichsoberhaupt. Gewiß war er gut deutsch gesinnt — oft genug hat er seiner Abneigung gegen das Bordringen des auslänbischen, besonders spanischen Wesens in Deutschland lebhaften Ausbruck gegeben: entscheidender aber als seine nationale Gefinnung ward für fein Berhältnis zu Raifer und Reich, baß ihm Gehorsam und Treue gegen biese von Gott gesetten Ordnungen als religiöse Pflicht erschien. Der heilige Charatter bes Reichs war es, was den sonst so klar Blickenben noch in ben Zeiten bes tiefften Verfalls von dem "herrlichen Corpus bes römischen Reichs" sprechen ließ. Und wer ihn als glangendes Mufter eines reichstreuen beutschen Fürsten verherrlichend protestantischen Standesgenossen, die sich mit Fremben verbündeten, gegenüberftellt, muß fich ben Ginwurf gefallen lassen, ob Maximilian wohl anders gehandelt hatte als biefe, wenn ein protestantisches Reichsoberhaupt die politische Macht oder aar die Eristenzberechtiqung des katholischen Bekenntnisses bedroht haben würde.

Reben aller Ergebenheit gegen das katholische Reichsoberhaupt machten sich doch in seinem Verhältnis zu diesem auch sein starkes, leicht verletztes Selbstgefühl und seine hohe Aufsassung von den Rechten der deutschen Fürsten nachdrücklich geltend. Iohann von Werth ') hat an ihm außer seiner hohen Alugheit und anderen großen Tugenden gerühmt, daß er der einzige sei, der die Hoheit und Autorität eines deutschen Fürsten gegen den Kaiser wie gegen männiglich zu manuteniren wisse. In seinem Widerwillen gegen die habsdurgische Unersättlichseit und in seiner starken Betonung des fürstenaristokratischen Charakters des Reichs berührte sich der Retter der habsdurgsschen Monarchie sogar einigermaßen mit dem habsdurgseindlichsten

<sup>1) 1638;</sup> Mitteilungen bes t. t. Kriegsarchivs R. F. I, 305.

aller Publizisten, Hippolitus a Lapibe von 1640 1), wiewohl er, sern von bessen Leidenschaftlichkeit, das deutsche Königtum nicht zur Ohnmacht heradgedrückt und nicht die habsdurgische Dynastie, sondern die fremden Rationen vom beutschen Boden verdrängt sehen will. Wie sehr doch, troß aller Berstimmungen, besonders seit seiner zweiten Heirat, die Reigung zu Habsdurg überwog, lehrt uns sein Testament von 1641, worin er seinem Sohne empfahl, besonders mit dem löblichen Hause Österreich gute Freundschaft zu halten. In allen Schwierigseiten und Widerwärtigseiten möge er zum Kaiser nicht nur als seinem Oberhaupte, sondern auch als nächstem Better seine Zuslucht nehmen, nicht anders wie zu seinem Herrn Bater.

Daß Razimilian die französischen Forderungen zum Schaben des Reichs beim Friedenskongreß unterstützte, geschah weit mehr in der klaren Einsicht, daß ohne dieses Opfer der Friede nie erzielt würde, als in selbstsüchtigem Interesse. Durch die entsetzlichen Leiden des Krieges gebeugt und vom Kaiser selbst bedroht, hat er freilich gegen das Ende des surchtbaren Kampses Frankreich schutzlehend und unterwürfig umworden, aber auch damals seine Pflicht gegen Kaiser und Reich sich vorbehalten und eben durch diese Gewissenhaftigkeit selbst nicht am wenigsten zum Scheitern seines französischen Bundesplanes beigetragen. Über ein Jahrzehnt aber brachte kein deutscher Fürst größere Opfer, um die Fortschritte der Franzosen aufzuhalten und ihre Forderungen unmöglich zu machen. Der Kaiser hat am Rhein seine eigenen Lande, Maximilian hat dort aufopfernd das Reich verteidigt.

Seine Persönlichkeit hinterläßt der geschichtlichen Betrachtung nichts Zweiselhaftes oder Unerklärtes. Der religiöse Glaube ist an erster Stelle das Prinzip, aus dem sein Tun und Lassen entspringt. Auf ihm beruht sein strenges Pslichtgefühl und die imponierende Selbstzucht, mit der er seine Leidenschaften (am wenigsten wohl die Rachsucht) gebändigt, ja die Sinnlichkeit nach

1) Bekanntlich ber Pommer Boguslaus Philipp Chemnit, schwebischer Hauptmann a. D. und beutscher hiftoriograph ber R. Maj. zu Schweben.

Resuitenmuster ertötet bat. Auf ihm berubt seine Arbeitsamteit, die unabläffige Sorge für alles, was nach feiner Anschauung sein und seiner Untertanen Seelenheil befördern tann, Die stets opferwillige Freigebigteit für firchliche Awece 1). Auf ihm beruhen im Grunde auch die wichtigften Sandlungen seiner äußeren Bolitit, nur daß hier die Wirklichkeit der ftarren Durchführung bes Brinzips noch engere Schranken setzt als im Innern, und daß die Verbindung von nüchternem Verftand und festem Willen, die ihn auszeichnet, ihn in der Bolitik fast ftets nur das Erreichbare, dieses aber mit äußerster Konsequenz und Ausbauer anstreben läft. Auf biesem Gebiete ift er. bank seinen natürlichen Anlagen, fast immer besonnen und überlegt, umsichtig und magvoll. Wo er hier Fehler begebt, liegt die Schuld baran, daß er in bem gehobenen Machtgefühle bes Siegers seiner natürlichen tonfessionellen Reigung freien Lauf läßt. Doch die Bolitik hat ihr eigenes Leben - fo weit erftredt fich die Macht feiner religiöfen Gefinnung nicht. daß fie aus feiner Staatstunft alle ber driftlichen Moral widersprechenden Mittel verbannt, daß sie ihm verwehrt hätte. Gegner ober auch Berbündete durch Mangel an Aufrichtigkeit und Wahrheit zu überliften. Ginem gerade in diefem Buntte burchaus kompetenten Beurteiler, dem Kardinal Mazarin, erschien er liftig und verschlagen im höchsten Grade 2), ein Mann, bem zu miftrauen man allen Grund habe und der nichts fo fehr liebe wie fein eigenes Interesse. Aber der Gedanke. daß sein versönliches Interesse irgendwo vor dem religiösen fich geltend machen burfe, kommt bei ihm gar nicht in Betracht, nur Friedensliebe und die Forderungen der Realpolitika)

<sup>1)</sup> Näheres hierüber im folgenden Bande, auch unten S. 685 f. hier sei nur erwähnt, daß in den elf Jahren 1618—1628 ad pias causas, besonders für tirchliche Bauten, siestalische Gefälle im Betrage von 78 988 fl. bewilligt wurden. Sehr viel davon floß aus dem Lande: nach Rom, Wien, Mainz, Ungarn, dem Elsaß. Kreisarchiv München, Gen.:Reg. Fasz. 446.

<sup>2)</sup> Rusé et artificieux au dernier point. Lettres du Cardinal Mazarin p. Chéruel II, 209 (12. Mug. 1645).

<sup>3)</sup> Bu ben ftartften Bugeftanbniffen in biefer Richtung gebort, bag

vermögen ihm Zugeständnisse in religiös-politischen Fragen abzuringen. Auch sein ungemein starkes Standes- und Selbstzgefühl fügt sich ungezwungen seiner religiösen Weltanschauung ein: Gott ist es, der ihm diesen erlauchten Posten als Fürst und Kurfürst des Reichs angewiesen hat. Wie Loyola bleibt er trot aller Ustese und Frömmigkeit eine ganz auf Handeln und Herrschen angelegte Natur. Mit der christlichen Demut aber verträgt sich in seiner Seele das stärtste fürstliche Selbstbewußtsein. Und indem dieser Zug mit der Tradition zussammenwirtt, die am Münchener Hose und unter den bairischen Beamten schon ausgebildet war, wird Maximilian — wir werden darauf zurücksommen — zum krastvollen Berstreter der landesssürstlichen Kirchenhoheitsrechte und der Selbständigkeit des Staates gegenüber der Kirche.

Bergleicht man ihn mit dem jugendlichen Grofvater und Urgroßvater, so fpringt in die Augen, in welchem Mage bie ftreng religiöse Richtung des Zeitgeistes die menschliche und fürstliche Versönlichkeit veredeln konnte. Das herzogliche Chepaar, berichtete der niederländische Arzt Thomas Tyens aus München an Juftus Lipfius 1), ist außerordentlich fromm, autig und klug, der Herzog felbst in jeder Art des Wissens bewandert, des Lateinischen, Italienischen, Französischen völlig mächtig, in den Sitten bescheiben, von reifem Berftand, in Mienen und Benehmen Ernst mit einem gewissen Bohlwollen verbindend. Wiewohl kaum neunundzwanzig Jahre alt, sieht er aus wie ein Bierziger. Gin schöner Mann, von mittlerer Größe, in ber Gesichtsbilbung mehr einem Rieberländer ober Italiener gleichend. Die trunkfüchtigen, leicht= fertigen, trägen Menschen haft und verachtet er; an feinem Hofe ift alles auf Tugend. Bescheidenheit. Frommigfeit gestellt, jedes Laster verbaunt, alle Abeligen bescheiden, mohl=

bie oberpfälzischen Alöster unter ber bairischen Herrschaft (mit Einwilligung bes Papstes) bis auf weiteres sätularisiert und bem Dienste ber Kirche entzogen blieben, weil man ihrer Einkünste nicht entraten konnte. Bgl. oben S. 318 f.

<sup>1) 1601, 31.</sup> Juli; Petri Burmanni Sylloge epistol. II, p. 80.

gefittet und ehrlich. Auch Ägibius Albertinus 1) hebt die Eingezogenheit, die gute Ordnung und Rechtspflege am Münschener Hofe hervor und nennt es schon 1599 als allgemein bekannt, welch gelehrter, sinnreicher, mäßiger, nüchterner, eingezogener, gottesfürchtiger, milder, gerechter, eifriger und sorgsfältiger Regent dort walte. Die vornehme Feinheit seiner Umgangsformen erregte die Bewunderung eines französischen Hospern, des Marschalls v. Gramont; diesem erschien er als der höslichste und seinste aller Fürsten 2).

Segenüber diesem in strenger Selbstzucht durchgebildeten Charakter verliert Bascals Sat, daß kein Mensch zu verschiedenen Zeiten von einem anderen verschiedener sein könne als von sich selbst, fast seine Geltung 3). Waximilians Arbeitsamkeit suchte ihresgleichen. Jeden Morgen um 4 Uhr bezann er sein Tagewerk, in dem die Arbeit mehr mit Gebet und Andachtsübungen als mit Zerstreuungen wechselte. Der Fürst ist eine riesige Arbeitskraft, sagte Jocher 1619 zu Plessen, über alles muß ihm referiert werden, kurze und seltene Spaziersahrten, im Frühjahr etwa einmal die Reiherbeize, sind sast seine einzige Erholung 4). Soweit wir die Reihe der bairischen Fürsten zurückversolgen können, sind er und sein Bater die ersten, die — aus Pstichtgefühl, nicht aus Wangel an Neigung — der Jagd nicht leidenschaftlich frönten. Die

<sup>1)</sup> Borrebe ju feinen "Zwei Tractatl", 1599.

<sup>2)</sup> Mémoires du Maréchal de Gramont (1717) I, 172. Im Bibersspruche mit Fyens' Lobe ber in ber Münchener Gesellschaft herrschenden Sittsamteit steht Gramonts Erzählung (a. a. D.) von dem Festmahl, das Graf Aurz 1645 in seiner prachtvoll eingerichteten Wohnung in München zu seinem Ehren veranstaltete. Es sollen dort so lange Gesundheiten ausgebracht worden sein, dis alle Gäste und der Gastgeber selbst sinnlos betrunken unter dem Tische lagen. Dies ist nun einmal, sagt der Franzose, die deutsche Art sich liebenswürdig zu erweisen. Man wird Gramont nicht unbedingt der Übertreibung zeihen können; die Berwilderung des langen Krieges, die Einwirkung der Lagersitten mag einen Rückslag herbeisgessibtt baben.

<sup>3)</sup> Auf bie Ausnahmen, von benen Sainhofer (G. 79) gebort bat, tann man tein großes Gewicht legen.

<sup>4)</sup> Bolf=Brever IV, 308.

größte Recreation biefes Fürften, fagt Sainhofer (S. 78), find schöne Bferde und Geftute, Reiher = und Kalkenbeige. "Gioie" ober Kleinodien, Runft und Malerei und bas Drehwert, wie er denn felbst gar schöne Sachen dreht. Uberflüssiaem Essen und Trinken, Spielen, zu vielem Jagen, Ritter= spielen und anderen Banitäten fragen Ihre Durchlaucht nit nach, halten ein gutes Regiment, überlefen die Supplicationes und andere Schriften zum Unterschreiben felbft, corrigiren felbft. becretiren oft selbst und hör ich J. Durchlaucht hohen Berftand und Judicium von Raten und anderen fehr rühmen. Un biefem Hofe, schildert ber nämliche scharfe Beobachter (S. 164), ift treffliche, gute Ordnung in allen Sachen, schleunige Bezahlung, ein nüchternes, ftilles und friedliches Leben. Der regierende Herr macht fich von all seinen Räten fürchten und lieben, "gibt guet Filz aus" (Verweise), belohnts auch reichlich, machts hurtig und fleißig, ift früh und spät in ber Arbeit, hört alle Morgen seine Meg, und wenn er bazu ober bavon geht, nimmt er von den armen Untertanen die Subplicationes an.

Die Arbeit zu lieben, den Müßiggang als Brunnquell aller Lafter zu flieben, hat Max auch ben Sohn in seinem Teftamente gemahnt. Behaglich hatte ber Großvater im Rreise feiner Musiker und Rünftler, Spagmacher und Jagbfreunde das Leben genossen. Daneben waren in ihren Amtsstuben bie Minister und Räte gesessen, beren Aufgabe es war, Ruftanbe, Bunfche und Bedurfnisse bes Bolfes zu erforschen. Die Fühlung amischen biefen beiben Kreisen mar gering, sie hatten sich eher gegenseitig abgestoßen. Jett aber welcher Maximilian war ber Gegenfat eines Fürften, ber herrscht und nicht regiert. Seine ganze Regierungsweise, dieses Spftem gabllofer bis in die fleinften Ginzelheiten eindringender Vorschriften und, was man bisher weniger gewohnt war als biefe, die unablässige und perfonliche Überwachung des Bollzugs, hat die gewissenhafteste Ausnützung der Reit zur Boraussehung. Reine Rleinigkeit erschien bem Regenten zu geringfügig für seine eigene Sorge; er kummerte sich um Dinge wie um die Bahl ber in ber Hoftammer täglich zu heizenben Zimmer. Was Ranke von Joseph II. sagt, gilt auch von ihm: ein geborener Burenufrat, tätig im Kleinften! Bon bem Augsburger Bundestage 1624 tam ihm zu Ohren, daß "sonderlich die Kanglisten und andere Dienerschaft seiner Gefandten in immerwährenbem Effen und Trinken" sich wohl fein ließen. Dazu, schreibt er, werde ber Konvent nicht abgehalten; ber Unfug fei sofort abzustellen 1). Seine häufigen Randglossen zu den eingelaufenen Berichten und Konzepten erinnern in ihrer Brägnang und Derbheit zuweilen an die Art Friedrichs des Großen. "Den Regensburgern werden die Hosen zittern", schrieb er auf den Bericht, worin Aldringen das Anrücken einer spanischen Kompagnie gegen Schärding "Wollt' nur gern miffen, wer ber Sprachmeifter, fo täglich was Neues aufbringt!" - "Etliche junge Hofrate hören das Gras wachsen". — "Man muß nit zweimal schreiben, was zu rechter Zeit auf einmal geschehen kann." - "Ift ein großer Unterschied zwischen bem Blei und Bapier" (aus Unlaß eines nicht ernfthaft geführten Krieges).

Von den Apfeln der Freia hatte er nicht gegessen. Sinen "lieben, herzigen Mann" nennt ihn zwar die Erzherzogin Cācilie Renata, und deren Schwester Maria Anna (noch ehe sie ahnen kann, daß es sich um ihren künftigen Semahl handle) erklärt das Urteil, daß Maximilian nie lache und böse aussehe, als unzutressend. Indessen schwas Griesgrämiges lag. "Etlichermaßen dem Jüngling etwas Griesgrämiges lag. "Etlichermaßen melancholici humoris" schildert ihn sein Rat Jocher 1619. In den Akten begegnet man häusig mürrischen Randbemerkungen von seiner Hand. "Ich wollte, man schriebe mir die Sachen bei Tag, und nit bei der Racht." "Ich werde lestlich noch einen neuen Zeitungsconcipisten abgeben müssen 3)." "An wemb lauth das Schreiben? Wan kanns nit schmöcken!"

<sup>1)</sup> R.= N., 30jahr. Rrieg, T. 116, f. 58.

<sup>2)</sup> Burter XI, 649.

<sup>3)</sup> St.=A., K. fchw. 120/3. Beitere Belege bei Rrebs (hift. Biertel-jahrichrift III, 1900, S. 361).

"Es ist zum Erbarmen, daß so wenig Hirn in so dicken Röpfen!" u. a. ähnlicher Art. Als dann gar, vereint mit dem Alter, Leiden und Wißerfolge des Krieges auf ihn einstürmten, bekamen Beamte und Generale die Bitterkeit seiner Gemütsstimmung oft schwer zu empfinden, wenn auch sein christliches Pflichtgefühl zu gut geschult war, als daß eine Auswallung der Laune ihn leicht zu übereilten oder ungerechten Handslungen hingerissen hätte.

Seine Intelligenz war von jener Urt, die aufs enafte mit Fleiß und Arbeit zusammenhängt. Der Bann bes zeitgenöffischen kirchlichen Aberalaubens, den doch viele geschichtlich weniger hervorragende Geifter schon durchbrachen, hielt ihn fest umfangen. Richt neue, schöpferische Gebanken zeichneten ihn aus, aber ein flarer und durchdringender Verftand, soweit biefer nicht durch die Art seiner religiösen Erziehung in Fesseln geschlagen war, eine vollständige Beherrschung des Tatfachlichen in ben Geschäften. Jebe Regierungshandlung wurde vorher auf bas forgfältigfte überlegt und nach allen Seiten geprüft. Rein Fürst war in seinem Entschlusse selbständiger keiner hat die Ansichten und Ratschläge seiner Umgebung und Beamten in ausgebehnterem Umfang eingeholt und aufmertfamer gewürdigt. In der Ausflihrung einer so wohl vorbereiteten Sache machte sich bann bie unerschütterliche Festigkeit feines Willens geltend. Bu der weichen, beftimmbaren, schwankenden Natur seines kaiserlichen Uhnherrn Ludwig bildet er ben ausgeprägten Gegensatz. Frei von dem kleinlichen Ehrgeiz, ber barauf ausgeht bewundert und beneidet zu werden, war er voll von dem hoben, seinen Willen und feine Zwecke durchzuseben. Diefer Fürst fängt nichts an, was er nicht ausführt, urteilt ein Zeitgenoffe. Als einen Fürften von größter Alugheit und Autorität bezeichnet ihn der Runtius Pallotto 1). Er wird bier und allenthalben als der Salomon Europas und diefes Jahrhunderts gerühmt, berichtete Graf Kurz aus Turin.

Für seine Familie und Untertanen hatte er ein warmes Berg, boch war sein Gemütsleben entschieden weniger entwickelt

<sup>1) 1628.</sup> Muntiaturberichte ed. Riemning I, S. 243.

als sein Verstand, und weit öster als Liebesbeweise bekommen die Untertanen seine Strenge und die drückenden Folgen seiner Politik zu spüren. Wo ein religiöser Grund wirksam war, konnte die Strenge sogar in grausame Härte ausarten. Als ein Ingolstädter Bürger von dem ordentlichen Gericht wegen Gotteslästerung zur Stadtverweisung verurteilt wurde, setzte er an Stelle dieser Strase den Tod. Die in Baiern zurückgebliebenen kranken und verwundeten Soldaten des schwedischen Heeres besahl er als Mordbrenner totzuschlagen. Hezen, die einmal bekannt hatten, ließ er nicht mehr zu einem Widerruf zu, "weil man sonst nie zu einem Ende kommen würde 1)."

Seine Religiosität hatte eine so ausgeprägt konfessionelle Färbung wie nur möglich. Darum hatten es Konvertiten. wie man an Wensin und Gewold. Rusworm und Herbersborf. Johann Bistorius und Kasvar Scioppius, Ballenftein und Bapvenheim. Sot, dem Grafen von Wahl und bem Grafen Philipp von Mansfeld gewahrt, immer leicht, seine Sunft zu erwerben. Er verordnete, bag jeder feiner Untertanen einen Rosenkranz besitzen muffe; er hielt seine Beamten bei Gelbstrafen zur Teilnahme an den wöchentlichen Prozeffionen an 2); er felbst tonnte sich in Prozessionen und Ballfahrten taum genug tun. In seiner Verehrung ber hl. Jungfrau lag ein schwärmerischer Zug, der bei seinem nüchternen Wesen um so auffälliger ift. In Altötting ließ er - "Peccatorum Coryphaeus" - eine mit seinem Blut geschriebene Bidmung an sie hinterlegen 3). Wichtige Aktionen verlegte er, wenn es anging, auf einen Marienfesttag, so ben Aufbruch bes Heeres gegen Donauwörth 1607 auf Maria Empfängnis, seine Bereinigung mit Bucgon 1620, ben Einmarsch in die

<sup>1)</sup> Ablgreiter; oben S. 423, Anm. 1; (auch Berth mabnte M. 1644, gegen Gottesläfterer im heere mit Tobesftrase vorzugeben, T. 402, f. 250); Riegler, herenbrozesse in Baiern, S. 218.

<sup>2)</sup> Manbate von 1601, 2. Juli und 1613, 12. Juli.

<sup>3)</sup> Die vor einigen Jahren vorgenommene Offnung des Behälters beftätigte, was bei Ablzreiter III, 609 darüber berichtet ift, auch den Wortlaut der Dedikation. Das Blatt ward bei biefem Anlaß durch Photographie vervielfältigt.

Oberpfalz 1621, seinen Ginzug in Regensburg zu Ferdinands III. Königswahl auf Maria Geburt. In der Schlacht auf dem Weißen Berge bestimmte er seinen Truppen den Namen der hl. Jungfrau als Feldgeschrei. Und während er ben Bischöfen von Freising und Regensburg wegen ber großen Rahl ber bestehenden Feiertage die Einführung des Corbinians und Wolfgangstages als Feiertage abschlug 1), bewog er 1638 ben Epistopat seines Landes, zu ben zahlreichen Frauenfesttagen zwei weitere festzuseten: Mariens Besuch und ihre Darbringung im Tempel 2). Täglich, fagt ber Stifter ber Marienfäule in ber Inftruttion für die Erziehung feines Erftgeborenen, erfahre ich, daß mach Gott die Mutter des Erlösers unsere größte Beschützerin und Batronin ist. Er machte es seinem Sohne zur Pflicht, außer einem Sonn- ober Reiertage jeden Monat auch an allen Marienfesttagen zur Beichte zu geben 3). Er gab diesem Sohne, was gegen alle Gewohnheit war, neben bem Ramen seines mütterlichen Grofvaters auch ben Namen Maria und bürgerte damit in Baiern die Sitte ein. daß bieser Vorname auch von Männern an zweiter Stelle geführt wird.

In den Jesuiten 4) bewunderte und verehrte er die Männer, die nach seiner Überzeugung dem Reiche Gottes auf Erden die besten Dienste leisteten, und ihre Mitwirkung bei den Aufsgaben eines gottesfürchtigen Fürsten schien ihm unerläßlich. Darum scheute er keine Opser für sie, empfahl auch dem Nachsolger in seinem Testament, sie gegen männiglich zu schüßen, zu lieben, zu ehren und in besonderer Afsetion zu halten, legte ihm ihre Kollegien zu München, Ingolstadt, Regensburg, Landsberg, ihre Riederlassung in Altötting und was er selbst mit Stiftung des Collegium anglicanum in Lüttich und in Burghausen und Mindelheim für sie getan,

<sup>1)</sup> v. Freyberg, Gefetgebung III, 167.

<sup>2)</sup> Abigreiter III, p. 402.

<sup>3)</sup> Sity.=Ber. b. M. At. hift. Cl. 1878, II, 239. 240.

<sup>4)</sup> über Maximilians Refigiöfität und Berbaltnis ju ben Jesuiten vgl. auch oben G. 6f.

auch die Kollegien zu Landshut und Straubing, denen er landesherrlichen Konsens und Förderung erteilt habe, ans Herz. Warme Unterstützung fanden bei ihm die Iesuitenmissionen in Ostasien, deren Fortschritte er mit Freuden versolgte. Durch den gelehrten Astronomen des Ordens, den Iesuiten Adam Schall aus Köln, ließ er dem Kaiser von China eine in Wachs modellierte Darstellung der hl. drei Könige vor dem Christind überreichen 1). Für die Kanonisation Lopolas hat er in Kom seine Fürsprache eingelegt 2). Sine Anzahl der von Tilly eroberten Fahnen und Standarten ließ er in der Wünchener Iesuitenkirche ausstellen 3).

Folgte er aber in der Hauptrichtung seines Tuns und Lassens den von den Jesuiten gewiesenen Bahnen, so dürfte man doch nicht sagen, daß er zu einem Wertzeuge des Ordens herabgesunken wäre '). Überhaupt war sein Urteil zu selbständig, sein Wille zu sest, sein fürstliches Selbstgefühl zu ausgeprägt, als daß er Übergriffe des Klerus in seine fürstlichen Rechte geduldet hätte. Selbst dem Papste gegenüber verstand er die Person wohl vom Amte zu scheiden '). Wenn er 1647 durch seine Gesandten am französischen Hose sich gegen die Auffassung verwahrte, als ob er den Jesuiten Einssluß auf die äußere Politik gestatte, war dies im großen und ganzen nicht unberechtigt. Auch wenn er in solchen politischen Fragen, bei welchen ein kirchliches Interesse hereinspielte — was allerdings wohl bei der Mehraahl zutraf —, die Stimme seiner

- 1) Münfterberg, Baiern und Afien im 16., 17., 18. Sabrbbt. (Zeitfchr. b. Minchener Altertumsvereins, R. F. 1894, G. 18).
- 2) M. an Joh. Crivelli 1621, 24. Febr. Gregorovius, Urban VIII., S. 161.
  - 3) Litterae annuae ber Jesuiten, 1632, f. 58. R.-A.
- 4) Gröblich täuschen ließ sich anderseits ber englische Gesandte Donscafter 1619 (vgl. oben S. 128), wenn er urteilte: biejenigen, die M. als einen jesuitschen Fürsten bezeichnen, verkennen ihn burchaus, er begünftige die Jesuiten nicht, bulbe sie nur, ja ohne die Rücksicht auf seinen noch lebenden Bater ftänden fie wohl in Gesahr vertrieben zu werden. Gardiner a. a. D., S. 146.
- 5) Bgl. Stiebe, Maximilian I., S. 5f. und die bort in Anm. 4 angerufenen Belegstellen.

jesuitischen Berater einholte 1), behielt er sich boch stets die Entscheidung darüber vor, ob es zweckmäßig sei, von den rein kirchlichen Gesichtspunkten sich leiten zu lassen. Auch in der inneren Politik war es eine Ausnahmserscheinung, wenn in die Kommission, die er 1627 2) infolge zahlreicher Klagen der Untertanen über Wildschen mit Vorschlägen über den Schadensersatz beauftragte, auch drei Jesuiten, die Patres Conzen, Keller und Drechsel, einberusen wurden. Wahrscheinlich versdankte diese ganze Wahregel ihren Ursprung einer Mahnung des jesuitsschen Beichtvaters.

Wenigen Fürsten schwebte ein so hobes Ideal ihres Berufes vor, und feiner ift wohl in feinem Wirken bem eigenen Ibeal so nabe gekommen wie er. Tugend - so lautet einer seiner Aussprüche 3) - ift eine Zierde aller Menschen; vor allen anderen aber muß durch sie aläuzen der Kürst, den der Titel bes "Durchlauchtigsten" auszeichnet. Und in seinem Teftament gab er dem Sohne zu bedenken, daß der mahre Glaube ohne Gottesfurcht und tugenbsamen Wandel wenig nüte. Das Leben des Fürsten, sagt er hier, ist die beste Lehre für Beamte und Untertanen und eifert mehr zur Tugend an als viele Mandate und Strafen. Berühmt sind die Monita paterna, die 1639 für den Kurpringen Ferdinand Maria verfaßt, die Bflichten eines Fürften gegen Gott, gegen sich selbst und die Untertanen schilbern. Sie zeichnen das Ibealbild eines tatholischen Fürsten im Sinne ber Gegen= reformation und der Jesuiten und widerlegen aufs wirtsamste jeden, der den gewaltigen sittlichen Ernst dieser Richtung unterschätzen wollte. Veraleicht man diese und die anderen von Marimilian für seinen Sohn hinterlassenen Vorschriften mit ber Schilberung Albrechts V. burch seine Rate, bann hinwiederum mit bem Charafterbilde des Entels, des frivolen Mar Emanuel, fo springt das große historische Gefet ber sich ablösenben

<sup>1)</sup> U. a. liegt ein jesuitisches Gutachten über bie pfalzische Frage vor. Camerariana.

<sup>2) 6.</sup> Dez. R.-A., Hoflammer= und Hofratsbefehle, a, f. 141.

<sup>3)</sup> Inftruttion für bie Ergiebung bes Rurpringen, G. 243.

Gegensätze rein wie selten in die Augen. Rur schade, daß man auf die Frage, welche dieser Lebensregeln durch ihre Bestolgung seitens Maximilians die tiefgreisendsten Wirkungen geübt hat, vor allen auf den § 13 des ersten Kapitels hinsweisen muß: "Jene, so in göttlichen Sachen Reuerungen suchen, sliehe und verfolge so viel als möglich!" Die Monita paterna wurden zuerst von Maximilians Beichtvater P. Bervaux veröffentlicht i), und dieser Jesuit, nicht, wie die früher und noch jetzt nicht ganz überwundene Annahme will, der Kursürst, wird als ihr Bersasser zu betrachten sein. Wie sie aber in Maximilians Austrag entstanden i), entsprechen sie auch vollständig seinen eigenen Anschauungen — ohne dies hätte er sich nicht gesallen lassen, daß sie ihm in den Mund gelegt wurden.

Maximilians eigenes Werk sind dagegen zweifellos die 1650 für den Kurprinzen aufgezeichneten "Treuherzigen väterlichen Lehrstücke, Erinnerungen und Ermahnungen" 3), neben dem theoretischen System der Monita paterna mehr Anweisungen zu praktischer Politik. Die Höhe, Verantwortlichkeit, Pflichtenfülle des Fürstenberuses wird in beiden Aufzeichnungen auf das stärkte betont. Lange vor Friedrich dem Großen, der den Fürsten als ersten Diener des Staates bezeichnet, schrieb Maximilian: "Eistige, arbeitsame Potentaten

<sup>1)</sup> Bei Adlzreiter, Annal. III. 613 f. Deutsche Bearbeitungen herausgegeben von Soltt, Der christliche Fürst nach den Lehren M.s., und Chr. v. Aretin, M.s v. B. Anleitung zur Regierungstunst. Über das Berhältnis der Texte s. Fr. Schmid, Gesch. d. Erziehung d. bayer. Bittelsbacher, S. 102 f., wo auch neue Editionen. Schmids Angaben über den Bersasser auf S. LXXXII (Maximilian) und 103 (wahrscheinzlich Bervaux) widersprechen sich.

<sup>2)</sup> Monita, quae iussit in chartas referri, cum ille triennium nondum excessisset (also 1639) sagt Bervaux III, 613 — neben dem Grade der in zahlreichen kassischen Kustigen Bitaten kund gegebenen Gelehrssamkeit die stärkste Widerlegung der Annahme, daß Maximilian selbst der Bersasser sei. Auch daß von M. eine der deutschen Übersehungen rührt, halte ich für ausgeschlossen. Die in cgm. 3298 enthaltene wurde 1682 vom 12 jährigen Prinzen Joseph Clemens angefertigt,

<sup>3)</sup> Bei Schmib, S. 142f.

und Kürften find ben brennenben Rergen zu vergleichen, welche fagen könnten: aliis lucendo consumor!" Kür Maximilians Charafterbild find alle hier erteilten Lehren überaus wichtig. weil sie genau dem entsprechen, was er täglich und stündlich ausübte. Dies ailt von ben Mahnungen zu eingezogener Dtonomie und Mäßigkeit wie von jenen zu fleißigen Nachfragen über die Haltung ber Gebote und Berordnungen, gilt von ber Weisung, die Landschaft streng in ihren Schranken zu halten wie von jener auf sorgsame Erhaltung ber Autorität, aber beren richtige Temperierung burch Freundlichkeit, Sanftmut und Demut. Die forgfältige Auswahl und Überwachung ber Beamten, die Schen vor Günftlingen und Schmeichlern, die Warnung vor neuer, ungewohnter, "alamodischer" Rleibung, bie Geheimhaltung ber Geschäfte, bie Bermeibung unnüter Worte, die Regel, nur langfam, verftandig und mit gutem Bebacht zu reben, die Beisung, daß ber Fürft zwar jebermann Gehör schenken, aber sich nicht gleich ex tempore, ohne vorhergehende Information, Rat und Berichtseinholung entschließen, etwas abschlagen ober versprechen soll - alles bies find Grunbfate, die in Maximilians Tätigleit fort und fort verwirklicht wurden. Rur die Mahnung, sich möglichst ber fremben, ausländischen, besonders wälschen (italienischen) Offiziere und Diener, welche meiftens nur Dienste suchen, um sich zu bereichern, zu enthalten, scheint erft aus üblen Erfahrungen während ber eigenen Regierung 1) entsprungen zu sein. Bon Annahme hoher Orben (befonders bes golbenen Bließes 2)) rät Maximilian ab, da biefelben nach und nach zu gemein gemacht worden seien. Die äußere Bolitik berührt er nur in einem Sabe: wo er in seinen Ermahnungen Anlag hatte, gegen bas Haus Ofterreich Warnung und Erinnerung an tun 8).

- 1) U. a. wird ber Unterstallmeister J. B. Gallimberti 1629 in ben Decr. Seren. III, 217 mit dem Ansatz erupit, evasit, adivit ausgeführt.
- 2) Maximilian selbst scheint biesen Orben im September 1628 in Salzburg empfangen zu haben. Bgl. bas Schreiben bei Forst, Pol. Correspondenz d. Gr. Fr. B. v. Wartenberg, Nr. 274.
- 3) Dies beutet barauf, daß uns noch nicht alle von Maximilian an seine Nachfölger gerichteten Lehren bekannt sind, denn in den bekannten Riegler, Gelschet Baierns. V.

seien nicht die Herren selbst als ihres Hauses nächste Blutsverwandte, sondern die widrigen, passonierten und übel affektionierten Minister und Käte gemeint.

In der inneren Regierung war Maximilian ausgesprochener Autokrat, der sich leichten Herzens über die verbrieften Rechte ber Landschaft hinwegsette. Man geht wohl nicht irre, wenn man auch in diefer Beziehung neben feinem felbstherrlichen Charafter, ber Zeitströmung und ber politischen Konstellation seiner starten Religiosität einen bestimmenden Anteil beimift. Die Überzeugung, daß er bei seinen Ständen für Erhaltung ber Glaubenseinheit im Lande und Förderung des Katholizismus im Reiche nicht jenem rudfichtslosen Gifer und jener Opferwilligkeit begegnen würde, die ihn felbst beseelten, wird sein eigenmächtiges Borgeben in seinen Augen gerechtfertigt Unter ber Rot und ben Stürmen bes Rrieges ift baben. bann die fürftliche Gewalt nur erftartt. Ift auch unter Maximilians Rachfolger noch einmal ein Landtag zusammengetreten. so muß boch er als ber Fürst bezeichnet werden, der dem freilich schon vorher sehr geschwächten altlandständischen Wesen in Baiern den Todesstoß gegeben hat 1).

Was er für das Heerwesen geleistet, zeigte der Sieg, der über ein Jahrzehnt den bairischen Fahnen als treuer Genosse sollte ein Jahrzehnt den bairischen Fahnen als treuer Genosse sollte. Vielleicht das Beste tat hier die Menschenkenntnis und die sorgfältige Prüfung dei der Auswahl seiner Generale. Seine unverdrossenen Bemühungen sür die Landwehr allerdings erwiesen sich im Ernstsalle ziemlich sruchtlos; dei der ersten Überslutung durch die Schweden hat die Landwehr sehr wenig sür die Berteidigung des Landes geleistet. Wie ließ sich aber vorausssehen, daß man je mit einem so zahlreichen, wohlgesübten und gesährlichen Feinde zu tämpsen haben werde! Im letzten Feldzuge war auch die Beihilse der Landwehr nicht zu unterschätzen, und wenn Baiern in der zweiten Hälfte des Krieges durch Werbungen, die jetzt zum größten Teil nur

(außer ben oben erwähnten gehört noch bie Information für die Gemalin; Oberbaper. Archiv XLIX hierher) findet fic nichts berartiges.

<sup>1)</sup> Raberes f. im folgenben Banbe Rap. 1.

mehr im eigenen Lande 1) angestellt werden konnten, noch so treffliche Heere ausbrachte, wäre dies ohne den im Volke neu belebten kriegerischen Geist wohl nicht möglich gewesen.

Als Oberbefehlshaber verfolgte er von Tag zu Tag mit schärffter Aufmerksamkeit alle Borgange beim Heere und überwachte, unterftütt von den fortlaufenden Berichten seiner Krieas= tommissäre, bie Anordnungen ber Generale ebenso forgfältig, wie er dies gegenüber der Amtsführung seiner Beamten gewohnt war. Der Brätensionen und Insolenz ber höheren Offiziere, wie sie bei solchem Übergewicht des Kriegswesens üppig emporschießen, verstand er sich energisch zu erwehren 2). In seinem Dienst hätte ein Ballenstein nicht auftommen können. Reine Rleinigkeit entging seinem Späherblick; er wies Tilly an, sich mehr auf Felbbefestigungen zu werfen, er kannte und kritisierte die Menge der verschossenen Munition, die Zahl der abaangigen Bferbe! Am 20. Juli 1621 schrieb er an Grotta: baß in bem letten Scharmütel 94 000 Rugeln verschossen worden seien, sei ihm unglaublich, und die Rechnung über biese Munition lasse er nicht passieren .). Auch dem Feld= lager blieb das Spionier = und Denunziationssystem der ge= heimen Ankläger nicht fern, und auch gegen verdiente Generale war des Fürsten Miftrauen immer rege. Der einzige Tilly war barüber erhaben; Mercy betam es nur wenig zu fühlen; aber Grotta, Bappenheim, Werth, Gronsfelb, Gog, Geleen, Enkevoert, Biccolomini — fie alle haben unter feiner Tabelfucht und seinem Argwohn gelitten. Während ber turzen

<sup>1)</sup> S. bef. R.-A. T. 393 394. 416. 447. 474. 475. 507. 520. 521. 1645/46 wurden jedoch durch den Kriegskommissär v. Sigertshosen drei bairische Regimenter im Kölnischen geworben. T. 610. Das Regiment Gil de Hafi bestand größtenteils aus Fremden.

<sup>2)</sup> Belege u. a. bei Bestenrieber, Bentrage VIII, 162. 166.

<sup>3)</sup> R.M. T. V, 222. Diesem seinem Oberstzeugmeister machte er auch, während er in Böhmen im Felbe stand, Borwilrse, daß er als Pfleger von Mittersels nicht verhindert habe, daß dort eine Perle von einem Unsbesugten gesischt worden war. A. a. D. f. 26. So sehr konnte seine eifeige Überwachung zuweilen ins Kleinliche ausarten!

Zeit, da er nach Tillys Verwundung als selbständiger Heersführer auftrat, bewieß er dieselbe bis aufs Äußerste getriebene Vorsicht, die seine Politik kennzeichnet, und erward sich damit keine Lorbeeren. Daß er mit einem starken Heere untätig in Regensburg stand, während Gustav Adolf sein Land verzwüstete und unterwarf — eine Strategie dieser Art durste sich nur der Landesherr selbst erlauben 1).

In teinem Buntte mar ber Kontraft biefer Regierung zu ber ber Borgänger so grell wie in ben Kinanzen. Bahrend es vorher auch die sparsamsten Fürsten nicht bis zur Unsammlung eines Kriegsschates gebracht hatten 2), trat er mit wohlgefüllten Raffen in den großen Krieg ein und die ans Unerschöpfliche gränzende Nachhaltigkeit seiner Geldmittel gab ben Reitgenoffen ftets neuen Stoff gur Bewunderung. Tat lag hierin ein gutes Teil von bem Geheimnis feiner Erfolge begründet. Sehr bezeichnend für seine politische Auffassung beginnt er die seiner Gemablin und den Erben hinterlassenen Mahnungen 8) mit dem Ravitel ber Finanzen. stellt ben Grundsat an die Spite, daß an einer verftandigen, flugen Ökonomie und Wohlhausen hauptfächlich Reputation und Wohlstand des Landesfürsten und der Untertanen gelegen sei, und schließt mit dem Urteil: das gute Vermögen ift norvus rerum agendarum et conservandarum. In der Form von Lehren für seine Nachfolger hat er auch hier sein eigenes Berfahren besser geschilbert, als ein Dritter es schilbern konnte. Ru wohlbestellten Finanzen, sagt er, braucht man treue und verständige, fleißige, eingezogene und erfahrene Rate, beren nüplichen Ratschlägen man folgen soll. Man muß oft nachfragen, wie ben aufgestellten Instruttionen und Ordnungen nachgelebt wird, muß die Räte so viel als möglich, zumal

<sup>1)</sup> Wenn Krebs (hift. Bierteljahrschrift III, 1900, S. 349) Maximilian als einen unabläffig zum Kampf brängenben Strategen schilbert, ift bas nur in gewissen Stadien bes Krieges, besonbers im Gegensah zu Bucquops Zaubern und Wallenfteins Zurlichaltung richtig.

<sup>2)</sup> Ehrenberg, Das Beitalter ber Fugger I, 15.

<sup>3) 13.</sup> Marg 1651. Oberbaper. Archiv XLIX, 314f.

felbft, visitieren, muß sich über ben Stand bes Rammerwesens und bas Berhalten ber Beamten Bericht erstatten lassen. Die gute Wirtschaft besteht in Bermehrung ber Ginnahmen und Sparsamkeit im Ausgeben. Er zitiert ben alten beutschen Spruch: in jeder Hauswirtschaft muß man einen Zehrpfennig, Ehrpfennig und Sparpfennig haben. Freigebigkeit ift zwar eine Tugend ber Fürsten, muß aber ihre Schranken haben. Man muß oft bilanzieren, erwägen, ob man vor sich ober zuruck hauft, nach den Urfachen forschen und, wo es möglich ift, zur rechten Zeit abhelfen. Daburch werben auch bie Diener in guter Sorge und Aufmerksamkeit erhalten. sonders die Umter des Salz- und Brauwesens sind jährlich au revidieren und die Rassen au visitieren. Er selbst forderte von seinem Hofzahlamte jeden Monat einen Auszug von allen Ginnahmen und Ausgaben ein. Bon feinen Beamten verlangte er dieselbe peinliche Sparsamkeit, die er sich selbst zur Pflicht gemacht hatte. Wie umftanblich mußte fich Leuter vor ihm rechtfertigen, weil er nach ben Madriber Berhältnissen nicht umbin gekonnt hatte, sich einen Wagen und Bferbe anzuschaffen! 1)

Ühnlich, aber mit kürzeren Worten als ber Gemahlin und ben Erben, hatte Maximilian bas Wesen seiner Finanzkunst schon vierzig Jahre vorher in einem Briese an den Jesuiten P. Richard Haller gezeichnet. Als ihn die Königin Margareta von Spanien durch diesen ihren Beichtvater ersuchen ließ, ihrem Gemahl vertraulich die vornehmsten Mittel anzugeben, durch die er seine Finanzen in den allgemein berühmten guten Stand gedvacht habe, antwortete der Herzog \*): Mir hat merklich geholsen der steise Vorsatz, alles Überslüssige abzustellen, serner daß ich selbst zu meinen Sachen gesehen, die Rechnungen selbst gelesen und die gefundenen Mängel geahndet, Berichte eingeholt, auch den Mitteln zur Erhöhung der Einnahmen selbst nachgedacht habe; in dieser Angelegen-

<sup>1)</sup> Brever, Beitrage I, 178f.

<sup>2) 1611, 15.</sup> Jan. Chrouft, Briefe u. Atten b. 80jahr. Rriegs IX, Rr. 20.

heit ist das Sprichwort wahr, daß das Auge des Herrn das Pferd mästet. "Es wird das meiste an J. Mft. Resolution selbst gelegen sein, daß sie gedente, daß die rechte Reputation und Grandezza nicht in dem Spendieren, sondern in dem Wohlspendieren und Gespärigkeit besteht; denn vieles Kleine macht ein Großes. Ich habe den Brauch, daß alle Monate jeder Pfennig, so dei meinem Zollamt oder Hazienda (Finanz) ein- und ausgeht, mir ordentlich verzeichnet muß zugestellt werden. Da kann sich nicht leicht eine Verlogenheit oder Untreue verbergen."

In den Jahren des Unglucks ließ fich fein liebevoll gehegter Schatz freilich nicht ohne harte Bedrückung ber Untertanen gefüllt erhalten. Der änaftlichen Fürsorge für beren ewiges Seelenheil ftand die großartige Rücksichtslosigkeit gegenüber, mit der auf ihr zeitliches Wohlergeben eingestürmt Rachdem der Keind vier Jahre lang Baiern verheert. ausgesogen, mißbandelt und in Brandstätten verwandelt hatte. forberte Maximilian 1635, taub gegen alle Rlagen bes Landschaftsausschusses, sofort wieder die volle Steuer von 480 000 fl. Ru ber Brandschatzung von 300 000 Talern, welche die Schweden München auferlegten und die Stadt nur zum Teil bezahlen konnte, weigerte er fich lange einen Beitrag zu leiften, wiewohl sie eine Folge seiner Politik war, und wiewohl bie in ber Gefangenschaft schmachtenben Geiseln ihn inständig anflehten, ihre Befreiung von unfäglichen Leiben zu erwirten. Ebenso ließ er 1648 lieber bas Land von ben Schweben ausfaugen, als daß er durch Bezahlung der geforberten Generalbrandschatzung sich seiner letten Hilfsmittel beraubt hatte.

Beliebt konnte ein solcher Fürst nicht sein — bei aller Übertreibung lag ein Körnchen Wahrheit darin, wenn ihn Wallenstein als einen Geizhals bezeichnet, den seine eigenen Soldaten und Untertanen hassen '). Durch die Hoffart und den Geiz ihres Fürsten, klagten die aufständischen Bauern im Winter 1633 auf 1634, seien sie in solche Not geraten. In

<sup>1)</sup> v. Aretin, Ballenftein, Urt., S. 80.

bemselben Sinne, wenn auch mehr verblümt und zurückaltend, sprachen die Landschaftsbeputierten von 1635 1). Auch die kaiserlichen Geheimräte urteilten 1647: Dieser Fürst steht obstinat auf dem, was er sich einmal vornimmt, ist karg und geizig, sucht nichts als sein eigenes Interesse, welches bei ihm die höchste ratio status ist 2).

Im Guten wie im Schlimmen spiegelt sich in bem bairischen Kurfürsten die Weltanschauung des dogmatischen Zeitalters der Gegenresormation und der Jesuiten mit unübertrefslicher Schärse. Einige weitere Züge zur Abrundung seines Charakterbildes, besonders seine Kunstliebe und seines Kunstverständnis, werden uns bei Betrachtung der inneren Politik und der Kunst entgegentreten.

- 1) Schreiber, S. 648.
- 2) Rod, Ferbinand III., II, 290.



## Nachträge und Berichtigungen.

- Bu Seite 8, Ann. 1, Zeile 10 füge hingu: und Band IV bis 1620 von Brever, 1811.
- Zu Seite 178. Zum Siegeseinzug in München vgl. auch: Lobred und Gratulation ber glücklichen Ankunst ves Fürsten Maximilian 2c., beschrieben durch Urban Freidenreich, Baprischen J. C., verteutscht durch M. Joachim Meichel, eine auch für den Feldzug von 1620 nicht ganz wertlose Schrift. Bier Kriegstagebücher aus dem ligistischen Hauptquartier 1620, von Mandl und seinen Fortsehern, von Bussibius, Drechsel und dem Karmeliter Pietro della Madre di Dio, gedenke ich demnächst in den Abhandlungen der Münchener Atademie herauszugeben.
- Bu Seite 485, Anm. 2 u. S. 555, Anm. 1 vgl. auch Graf Topor = Morawitin, Gefangenschaft b. schweb. Felbmarschalls Horn im Schloffe zu Burgbaufen 1634—41. Oberbayer. Archiv 1857.

NT

.





|   |   |   | -            |
|---|---|---|--------------|
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
|   | , |   |              |
|   |   | · | ·:           |
|   |   |   |              |
|   |   |   |              |
| _ |   |   | ;<br>;       |
|   |   |   | <u> </u><br> |
|   |   |   |              |

